



# Das deutsche Gaunerthum.

Bierter Theil.



# Deutsche Gannerthum

in

seiner social-politischen, literarischen und linguistischen Ausbildung zu seinem heutigen Bestande.

Von

Friedrich Christian Benedict Avé-Tallemant,

Mit gaffreichen Solgidnitten.

Bierter Theil.



Leipzig:

F. A. Brockhaus. 1862. Das Recht der Ueberfepung Diefes Werfs ins Englische, Frangofifche und andere fremde Sprachen behalt fich die Berlagsbandlung vor.



# Inhalt des vierten Cheils.

# Bierter Abschnitt.

# Die Gaunerfprache.

# II. Besonderer Theil.

|    |                                                                     | Seite |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------|
|    | Erstes Kapitel.                                                     |       |
| A. | Die Bolfsthumlichkeit ber beutschen Gaunersprache                   | 1     |
|    | Sweites Kapitel.                                                    |       |
| В. | Die Grundlagen ber Gaunerzinfen                                     | 4     |
|    | 1) Die Simmelofdrift, Engelofdrift, Kammerschrift und Bintelfchrift | _     |
| ٠  | Drittes Kapitel.                                                    |       |
|    | 2) Die geheime Polizeischrift                                       | 16    |
|    | Diertes Kapitel.                                                    |       |
|    | a) Die becorative Polizeischrift                                    | 19    |
|    | Sünftes Kapitel.                                                    |       |
|    | b) Die chiffrirte Polizeischrift                                    | 28    |
|    | Sechstes Kapitel.                                                   |       |
|    | 3) Der Ibiotismus ber Gaunerzinfen                                  | 34    |
|    | Siebentes Kapitel.                                                  |       |
| C. | Die Gaunerschrift                                                   | 42    |
| •  | Achtes Kapitel.                                                     |       |
| D. | Grammatif ber Gaunersprache                                         | 47    |
| ν. | 1) Die historische Grammatif                                        | _     |
|    | a) Cinleitung                                                       |       |
|    | Neuntes Kapitel.                                                    |       |
|    | b) Dithmar von Meckebach                                            | 54    |
|    | 3ehntes Kapitel.                                                    | OI.   |
|    | c) Das baseler Rathsmandat                                          | 57    |
|    | C) Sus suffere stutismunt                                           | 01    |

|    | Elftes Kapitel.                                                        | •   |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----|
| d) | Gerold Edlibach                                                        | 58  |
| 0) | Swölftes Kapitel.<br>Das Narrenschiff                                  | 60  |
| e) | Preizehntes Kapitel.                                                   | 00  |
| f) | Der Liber Vagatorum                                                    | 62  |
|    | Dierzehntes Kapitel.                                                   |     |
| g) | Die Notwelsche Grammatik                                               | 63  |
| h) | Der Bedeler orden                                                      | 65  |
|    | Sechzehntes Kapitel.                                                   |     |
| i) | Das Bordellsprachvocabular bes Jakob hartlieb                          | .70 |
| k) | Siebzehntes Kapitel.<br>Bonaventura Bulcanius                          | 78  |
| ,  | Achtzehntes Kapitel.                                                   |     |
| 1) | Der Expertus in Truphis                                                | 84  |
| ml | Neunzel Scharffer                                                      | 0.0 |
| ш) | Wenzel Scherffer Swanzigstes Kapitel.                                  | 86  |
| n) | Wahlerei des Andreas hempel                                            | 91  |
|    | Sinundzwanzigstes Kapitel.                                             |     |
| 0) | Das duisburger Bocabular.                                              | 104 |
| p) | Zweiundzwanzigstes Kapitel. Das walbheimer rotwelfche Lerifon          | 110 |
|    | Dreiundzwanzigstes Kapitel.                                            |     |
| q) | Die coburger Defignation                                               | 124 |
| 1  | Vierundzwanzigstes Kapitel.<br>Das Wörterbuch von St. : Grorgen am See | 100 |
| rj | Lünfundzwanzigstes Kapitel.                                            | 128 |
| s) | Das hilbburghausener Börterbuch                                        | 145 |
|    | Sechsundzwanzigstes Kapitel.                                           |     |
| t) | Die Rotwelsche Grammatik von 1755                                      | 161 |
| u) | Siebenundzwanzigstes Kapitel. Das Wörterbuch bes conftanzer Sans       | 164 |
|    | Achtundzwanzigstes Kapitel.                                            |     |
| v) | Jaunersprache von G. J. Schäffer                                       | 179 |
| w) | Neunundzwanzigstes Kapitel.<br>Das Borterverzeichniß von Wejer         | 183 |
| /  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                  |     |

|                                                                            | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dreifigstes Kapitel.                                                       |       |
| x) Das Jenische Wörterbuch von Pfifter                                     | 191   |
| Einunddreifigstes Kapitel.                                                 |       |
| y) Das Börterverzeichniß von Christensen                                   | 194   |
| Sweiunddreifigstes Kapitel.                                                |       |
| z) Das Wörterbuch ber Diebssprache von Falkenberg                          | 222   |
| Dreiunddreißigstes Kapitel.                                                |       |
| aa) Das Diebswörterverzeichniß von hermann                                 | 225   |
| Dierunddreißigstes Kapitel.                                                |       |
| bb) Das pfullendorfer Jaunerwörterbuch                                     | 230   |
| Jünfunddreißigstes Kapitel.                                                | 0.40  |
| cc) Die Kocheme Walbiwerei von Vischoff                                    | 246   |
| Sechsunddreisigstes Kapitet.                                               | 040   |
| dd) Das Wörterbuch von F. L. A. von Grolman                                | 249   |
| Siebenunddreifigstes Kapitel.                                              | 054   |
| ee) Die jüdische Gauner: ober Kochemersprache von Thiele                   | 204   |
| Achtunddreifigstes Kapitel.  ff) Die Diebesprache in Berlin von Zimmermann | 962   |
|                                                                            | 200   |
| Meununddreisigstes Kapitel. gg) Die rotwelschen Epigonen                   | 267   |
|                                                                            | 201   |
| Vierzigstes Kapitel. Die grammatische Bearbeitung                          | 960   |
| a) Einleitung                                                              |       |
|                                                                            | _     |
| Einundvierzigsles Kapitel. b) Die Wortbildung                              | 974   |
|                                                                            | 214   |
| Sweiundvierzigstes Kapitel.  a. Das Mundartige                             | 075   |
| Dreiundvierzigstes Kapitel.                                                | 410   |
| β. Die besondern Bildungen                                                 | 980   |
| N. Ableitungen                                                             | 200   |
| Dierundvierzigstes Kapitel.                                                |       |
| 2. Die Wortzusammensetzung                                                 | 285   |
| Lünfundvierzigstes Kapitel.                                                | 200   |
| 3. Rabbalistische Formen                                                   | 297   |
| Sechsundvierzigstes Kapitel.                                               |       |
| c) Die Wortbebeutung                                                       | 309   |
|                                                                            |       |

#### VIII

|     | Siebenundvierzigftes Kapitel.            | Seite      |
|-----|------------------------------------------|------------|
| E.  | Der Gebrauch ber Gaunersprache           | . 313      |
| Unk | jang                                     | . 319      |
| A   | A. Judischdeutsches Wörterbuch           | . <u>-</u> |
|     | Register zum jubischbeutschen Worterbuch | . 484      |
| В   | 3. Wörterbuch ber Gaunersprache          | . 513      |

# Vierter Abschnitt.

Die Gaunersprache.

# II. Besonderer Theil.

Erftes Rapitel.

## A. Die Bolfsthumlichfeit der beutschen Gaunersprache.

Mus ber bisherigen Darftellung bes gaunersprachlichen Stoffes erfennt man, wie die beutsche Gaunersprache ben Sauptgrundzug mit andern Gaunersprachen gemein hat, daß fie burchaus auf bem Boden ber Bolfosprache wurzelt und daß fie diefen Boden auch niemals verläßt. Sie hat auch, jedoch nur gum Theil, bas mit fremben Gaunersprachen, namentlich im Bereich ber romani= ichen Sprachen, gemein, daß fie aus gaunerpolitischen Rudfichten von der volfsthumlichen Bedeutung vieler Wörter abweicht und diefen eine bildliche ober burchaus eingeschränkte, meistens auf beftimmte Versonen und Verhaltniffe bezügliche Bedeutung verleiht, bei welcher fast immer Scharffinn, Wis und Spott in ebenfo glanzender wie frivoler Beife hervortritt. Sie hat endlich noch mit fremden Gaunersprachen bas gemein, baf fie aus Ruglichfeits= rudfichten mit überraschender Bahigfeit an alten Ausbruden ber Bolkssprache festgehalten hat, welche in biefer schon längst nicht mehr üblich und ihr baburch fremd geworben find. Diefe lettere Rudficht ift fehr bedeutsam. Sie hat zwar bei ben Bearbeitern ber Gaunersprachen auf romanischem Gebiete allerbinge Beachtung gefunden, fie hat aber auch wieder bagu verleitet, daß bei der

mangelnden Kenninig bes innern Wefens und Lebens des Gaunerthums und feiner Sprache, wie das entschieden bei Francisques Michel der Fall ift, von den Gaunerlinguiften ein Uebermaß des Bolfssprachvorraths in die Gannersprache hineingetragen und somit derfelben aus diesem Vorrath eine Bereicherung aufgedrungen wurde, welche ihrem Wefen und 3wed durchans fremd und entlegen ift und ihre flare Unffaffung trübt. Treffend bezeichnet Bott ("Zigeuner", II, 2), welcher überhanpt hell und frisch in die Gaunersprache hineingeblickt hat, dieselbe als eine "erfundene, gemachte" Sprache. Die Gaunersprache ift durchaus eklektisch und conventionell. Ihr Umfang ift von Beift und Runft des Gauner= thums begrengt, ihre Typen nad dem Bedürfniß gewählt. 3hr Kriterium ift die Abgeschloffenheit ihres Verftandniffes und ihre Lebensfähigfeit ift vom Geheimnif abhangig. Go greift bas Gannerthum fed und verwegen in den Bolfsfprachichat binein und schafft mit Scharffinn, Spott, Fronie, Laune, Wit, Sumor und Satire in absolutester, frivolster und tollster Beise Borter und Bilder, von benen fein einziges ohne fprudelndes Leben ift und von denen viele einen wunderbar tiefen Blid nicht nur in den gangen Geift des Gannerthums, fondern auch, trot der gewaltsamen Entstellung, in bas innerfte Bolfsleben eröffnen.

Die deutsche Gannersprache hat auch das mit andern Gaunersprachen gemein, daß sie, freilich aber auch wieder in nur geringem Maße, zu ihrem Wortvorrath auß fremden Sprachen,
besonders auß der Zigennersprache, einen Vorrath hinzugeschlagen
hat, so viel die Zigenner bei ihrem unstäten Umherschweisen hier
und da auf den Volkssprachboden haben fallen lassen. Sie hat
aber doch vor allen andern Gannersprachen eine ganz besondere
Eigenthümlichseit vorauß: die überauß reiche Versehung mit jüdischdeutschen Wörtern und sogar ganzen Redensarten. Trop aller
schmählichen Vedrückung hat daß jüdische Element überall, wo es
sich in seinen Individualitäten repräsentirte, tief und nachhaltig
in daß Volksleben hineingewirft. Diese Wirfung war so groß,
daß die jüdischen Sprachtypen, wenn auch vereinzelt, doch in
solche Sprachen eindringen konnten, deren Ban und Flerionsweise

ihrer Aufnahme den entschiedensten Widerstand leisteten. Dies sieht man besonders in der französischen Gaunersprache, bei deren Besarbeitung Francisque-Michel die eingedrungenen jüdischen Typen oft ganz verkennt und ihre Abstammung auf eine an das Komische streisende flache Weise erläutert. Zwei Factoren aber waren es, welche dem jüdischen Element so tiesen Eingang in das deutsche Volksleben und in die deutsche Sprache verschafften, sodaß übershaupt eine so wunderliche Sprachzusammenschiedung wie das Judendeutsch möglich war: die Fügigkeit der wenn auch an Flezionen armen deutschen Sprache selbst und — der eigenthümliche deutsche Aberglaube, dessen Zaubermysticismus sogar eine Ueberssülle jüdisch stabbalistischer Formen aufnahm, unbekümmert, ob diese in ihrer fremden geheimnisvollen Erscheinung überhaupt sür die deutsche Sprachsorm möglich waren oder dem Volke auch nur sonst einigermaßen klar und begreistlich werden konnten.

Das Befen, die gegenseitige Beziehung und Bufammenfchie= bung der beutschen und jubischbeutschen Sprache ift bereits erlantert worben. Die Gewalt ber fabbaliftischen Sprache und Formen aber, wie diese in gang besonderer Gigenthumlichfeit dem deutschen Bolfe bargeboten und populär gemacht wurden, ohne daß doch bas Bolf eine bestimmtere Ahnung von ihrem Ursprung gewann oder gewinnen fonnte, hat eine zu entschiedene culturhiftorische und auch gaunersprachliche Bedeutsamfeit, ale daß fie bier gang übergangen werden durfte. Diefe Formen haften überall im focial= politischen Leben, in Glauben, Brauch und Gitte bes Bolfe, fie haften an Schrift und Wort, an Stein und Mund, öffentlich und geheim, bewußt und unbewußt, mit verständlichem und unverständ= lichem Ausdruck. Darin aber besteht ihre bamonische Gewalt, baß fie beständiger Ausdrud eines wenn auch weit verirrten, boch innerlichen geistigen Lebens waren: ja baß fie, wenn gleich faum geahnt und immer rudimentar und aphoristisch, doch beharrlich und unvertilgbar ihr unheimliches Leben bewahrt haben, und auch jest noch immer zu verworfenen Zweden lebendig gemacht und heraufbeschworen werden fonnen.

#### Sweites Rapitel.

### B. Die Grundlagen ber Gaunerzinken.

1) Die Himmelsschrift, Engelsschrift, Rammerschrift und Winkelschrift.

Bei ben Kabbalisten findet man unter der Menge verschiede= ner Alphabete auch eins, welches von ihnen für bas ältefte ausgegeben wird, beffen Mofes und die Bropheten lange vor der angeblich erst von Esbra eingeführten Quabratschrift sich bedient haben follen und beffen Charaftere und Gebrauch fehr geheim gehalten wurden. Es wurde Scriptura coelestis, Simmelsschrift, genannt. Ein anderes ihm ähnliches ift die Scriptura malachim, Scriptura angelorum, Engeloschrift, ober Scriptura melachim, auch Scriptura regalis, Konigeschrift, genannt. Gin brittes, beiben genannten Alphabeten weit weniger ähnliches ift die Scriptura transitus fluvii. Auf den erften Blid erfennt man in allen drei Alphabeten ben fo geheimnifvoll gehaltenen Schluffel ju ben mpsteriosen Charakteren ber driftlichen Zauberdogmatik, welche felbst ben volksbetrügerischen Zaubermpstikern in ihrer ursprünglichen Bedeutsamkeit zum größten Theil unbekannt waren und nach und nach fowol in der figurlichen Darftellung wie im ursprünglichen logischen Berftandniß ganz und gar abflachten. Man findet fie namentlich in allen Zauberfreisen, Rativitätstafeln u. bgl., bald vereinzelt, bald in mehr ober minder gedrängter Gruppirung, meistens ohne logischen Zusammenhang und ohne inneres Verftandniß, und man fann barum nicht zweifelhaft fein, daß fie fammtlich eine Erfindung der Rabbaliften felbft find, namentlich wenn man im Bergleich mit ben alten semitischen Schriftarten 1) nur entfernte Aehnlichfeiten oder mindestens arge Verftummelungen jener alten ursprünglichen Alphabete findet. Charafteriftisch bei allen drei Alphabeten ift, daß fie, jur absichtlichen Berftarfung ihrer

<sup>1)</sup> wozu schon die der achtzehnten Auflage der "Gebräischen Grammatil" von Rödiger beigefügte vergleichende Tabelle volltommen ausreicht.

mystischen Bedeutsamfeit, neben und mit ihrer logischen Bedeutung Sternbilder darstellen sollen, weshalb denn auch ihre Charaftere in Sterne auslaufen. 1) Die in mehr als einer Hinscht interessansten Alphabete folgen hier nach der alten, sehr seltenen (in meinem Besitz besindlichen), unten allegirten lyoner Ausgabe der Werke des Agrippa von Nettesheym vom Jahre 1531, woselbst sie auf S. 317 und 318 zu finden sind.

Bunachst die Simmeleschrift:



Das Aleph findet sich ähnlich in palmyrenischen Inschriften, so auch das Gimel, obschon dort der vertifale Zug an letzterm von der Mitte an schräg nach rechts absällt. Das Daleth ist dem palmyrenischen gleich; das He und Vau sind demselben ähnlich; Sajin und Cheth sind ganz abweichend; Theth und Samech sind sich gleich und weichen ganz vom palmyrenischen ab; ebenso die übrigen Buchstaben, obschon hier und da eine entsernte Aehnlichseit sich zeigt.

Die Engelöschrift ift noch abweichender, obschon hier phösnizische Charakterähnlichkeiten zu finden sind.



<sup>1)</sup> Caelestem vocant (scripturam), quia inter sidera collocatam et figuratam ostendunt, non secus atque caeteri Astrologi signorum imagi-

Hier ist mit absoluter Willsur in die semitischen Schriftsformen und in ihre Bedeutung hineingegriffen worden. So ist die in allen semitischen Alphabeten gleiche Grundsorm des Schin hier sowol dem Kuph wie dem Beth und Zain beigelegt worden. Das in zwiesacher Form vorhandene Samech, das Aleph, Theth und Tau sind ganz fremdartige Schnörkel, welche schon durchaus in das willfürliche Decorative und Ornamentale übergehen. Hinsgegen hat das Cheth einige Achnlichseit mit dem phönizischen Cheth und ist von dem althebräischen Münzens und Gemmens Cheth nur dadurch unterschieden, daß es auf der langen Seite liegt. Das Jod ist durchaus palmyrenisch; das Ain hat Achnlichseit mit dem althebräischen Münzens und Gemmens Ain, und das Tau erscheint als eine Verdoppelung des Tau in derselben Gemsmenschriftsoder in der althebräischen Schrift.

Eine weit stärkere kabbalistische Farbung hat die Scriptura transitus fluvii. Sie hat kein Sain, mithin nur 21 Buchstaben:

| Cheth  | Vau   | He    | Daleth | Gimel | Beth   | Aleph      |
|--------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|
| $\neg$ | ~     | E     | 7      | ر     | $\Box$ | SK         |
| Samech | Nun   | Mem   | Lamed  | Caph  | Jod    | Theth      |
| 7      | 7     |       | 3      | ما    | Щ      | <b>⊸</b> { |
| Tau    | Schin | Resch | Kuff   | Zade  | Pe     | Ain        |
| 壬      | V     | ھ     | Â      |       | Z      | Î          |

Hier ist mit höchster Willfür in alle möglichen kabbalistischen Buchstabenformen hineingegriffen worden und man wagt kaum barauf zu beuten, daß das Aleph mit dem aramäisch-ägyptischen, das Beth mit dem palmyrenischen und das He mit dem phöniszischen (in umgekehrter Stellung) einige Aehnlichkeit hat, wenn man dazu deutlich erkennt, daß das Beth, Daleth, He, Cheth, Jod, Caph, Zade, Tan u. s. offenbar mit der Kammerschrift übereinstimmt.

nes e stellarum lineamentis educunt, p. 316, in "Henrici Cornelii Agrippae ab Nettesheym, armatae militiae equitis aurati, et jur. utr. ac med. Dris Opera" (१५०॥ 1531).

In allen brei Alphabeten fann man die Grundlage ber mei= iten gaubermyftischen Charaftere so wenig verkennen wie die Grund= lage der geheimen Gaunerzinken, so entstellt und verwischt auch hier wie bort, ju verschiedenen Orten und Zeiten, Die Form Des ursprünglichen Charaftere erscheint. Der Bergleich mit ben Bauber= zeichen in ben zahllosen Zauberbuchern und selbst schon mit ben wenigen, Th. II, S. 59 fg. bargeftellten Gannerginfen neuerer Zeit, älterer nicht zu gebenfen, gibt Belege genug an bie Sand. Roch deutlicher wird aber ber Ginfluß biefer Charaftere auf die mah= rend des Mittelalters mit großer geheimnifvoller Wichtigkeit in ben Bappen = und Beroldsichulen betriebenen Wiffenschaft ber Beralbif und auf die feit bem Mittelalter in oft unerflärlicher Beife jum Borfchein tommenden Bauornamente, wenn man ein eigenthumliches fabbaliftisches Alphabet bamit in Berbindung bringt, welches man ebenfalls bei Agrippa von Nettesheym, a. a. D., G. 319, findet. Das Alphabet, welches feinen befondern Namen ihat, wurde bei den Rabbaliften in hohen Ehren und fehr geheim gehalten, jedoch auch wieder fehr rafch befannt, fodaß es fogar ichon im 15. Jahrhundert für profan und abge= brofden galt. Es hat unter allen fabbaliftischen Alphabeten die tieffte Begründung und bas bundigfte Spftem, und icheint auch für die Gefchichte und Sprache ber alten Bauhutten mit ben fehr oft völlig rathselhaften Beichen ber Steinmegen und Maurer von Intereffe ju fein. Bu feinem Berftandniß muß junachft auf die Bahlengeltung ber hebräischen Buchftaben verwiesen werden, welche Th. III, Rap. 81, erflärt worden ift.

Mit Herbeiziehung ber fünf Finalbuchstaben stellen die Kabbalisten die hebraischen Bahlbuchstaben mit bestimmten, hier jedoch nicht naber zu erörternden Beziehungen 1) in folgenden neun

<sup>1)</sup> Bon der Bedeutung der drei Jahlenreihen sagt Agrippa von Nettesshem, a. a. D., S. 318: "Dividantur viginti septem Hebraeorum characteres in tres classes, quarum quaelibet novem contineat literas: Prima scil. UNIVILIAN quae sunt signacula numerorum simplicium, rerumque intellectualium, in novem angelorum ordines distributorum, secunda tenet EBROUGE's signacula denariorum, rerumque coelestium, in novem orbi-

Rammern (camerae) auf und zwar in der Ordnung, daß die einander entsprechenden Einer, Zehner und Hunderte in je eine Rammer zusammengesetzt werden, wie die zur Erläuterung untersgesetzten Zahlen ausweisen. 1)

|    | III                | П                    | I                                     |    |
|----|--------------------|----------------------|---------------------------------------|----|
|    | נלש<br>300. 30. 3. | 7 5 2 200. 20. 2.    |                                       |    |
| VI | D D 1 600. 60. 6.  | 7 1 7<br>500. 50. 5. | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | IV |
|    | 900. 90. 9.        | 7 5 T<br>800. 80. 8. | 700. 70. 7.                           |    |
|    | IX                 | VIII                 | VII                                   |    |

In dieser Darstellung erkennt man schon die Grundzüge der noch heute in den Glücksbuden vielgebrauchten Zahlenlottokarten mit den dabei üblichen (Th. III, Kap. 35 bei der Fallmachersprache angedeuteten) Classificationen und Kunstbezeichnungen. Interessanzter ist aber noch die weitere Ausbeutung dieses Kammerspstems. Nach ihren äußern viereckigen Umrissen wurden nämlich die oben dargestellten neun Kammern als Fragmente eines Vierecks spstesmatisch von den Kabbalisten zu Buchstaben verwandt und in eine (oben mit römischen Zissern bezeichnete) bestimmte Reihenfolge gesbracht, sodaß jede Kammer durch eine bestimmte Figur nach folsgendem System dargestellt wurde:

|    | П    |     |    |   |    |     |    |   |
|----|------|-----|----|---|----|-----|----|---|
| IX | VIII | VII | VI | V | IV | III | II | I |

bus coelorum: tertia vero tenet quatuor reliquas literas, cum quinque finalibus per ordinem, scilic. לְרשׁהֹרֶבוֹן signacula centenariorum rerumque inferiorum, videlicet quatuor elementorum simplicium et quinque generum compositorum perfectorum.

<sup>1)</sup> Will man die hebraifche Alphabetfolge richtig heraussinden, fo lieft man zuerst die ersten Buchstaben aller neun Kammern, bann die zweiten und endlich die britten aller Kammern burch.

Jebe Kammer faßte nun drei Buchstaben in sich. Je nachstem nun der erste, zweite oder dritte Buchstabe der einzelnen Kammer bezeichnet werden sollte, wurde das Kammerzeichen oben mit einem einsachen, doppelten oder dreisachen eckigen Strich oder Punkt versehen. Agrippa von Nettesheym 1) nimmt als Beispiel den Namen Michael, 2007, welcher mit Kammerzeichen von rechts zu links so geschrieben wird:

| 11  | , | 11 | 11 | - 11 |
|-----|---|----|----|------|
| - 1 | 1 |    |    |      |
|     |   |    |    |      |

ift nämlich ber zweite Buchstabe bes vierten Kammerzeichens, ber zweite Buchstabe bes ersten, D ber zweite Buchstabe bes zweisten, N ber erste Buchstabe bes ersten, und ber zweite Buchstabe bes britten Kammerzeichens.

So wird ferner geschrieben (von rechts zu links)

| Lübeck (Libek): |          |
|-----------------|----------|
| Hamburg:        |          |
| Leipzig:        | <u> </u> |

Die Kammerzeichen wurden auch contrahirt geschrieben, wie z. B. das obige Wort Michael:

<u>"</u>" <u>"</u> " <u>"</u>

und häufig in einen einzigen Charafter zusammengezogen, wie dasselbe Wort Michael:



<sup>1)</sup> Agrippa von Nettesheum begeht, minbestens nach ber erwähnten alten Ihoner Ausgabe, mancherlei Irrthumer und läßt arge Drucksehler unverbeffert.—So hat er, sehr verwirrend und falfch, S. 319 bas oben richtig von rechts zu links geordnete System ber Kammerfiguren von links zn rechts aufgeführt und wird dadurch völlig unverständlich, wie er benn babei auch mit feinen erlan-

Aus diesen Zusammenziehungen bestanden jene vielen geheimnifvollen zaubermystischen Geister- und Beschwörungszeichen, deren sich die betrügerischen Aftrologen und Nekromanten im Mittelalter bedienten und welche sie für unglandliche Summen — es kommen Kauspreise von 9000 Dukaten vor für ein einziges Zeichen verkauften.

Es barf nicht auffallen, daß schon Agrippa von Netteshenm, welcher von 1486 - 1535 lebte, dieses kabbalistische Alphabet als befannt und profan erklärte. 1) Tabourot führt (liv. I, chap. XXI, fol. 159 b und besonders fol. 161 und 162), freilich schon sehr un= flar und verwildert und mit zu großer frangofischer Farbung dieselbe Kammerschrift als volksthümliche Spielerei auf und gibt bagu Beispiele in französischer Sprache. Es ift charafteristisch, daß Tabourot die feltsame graphische Erscheinung schon durchaus als volksthümliche Erscheinung auffaßt, beren fabbaliftischer Ursprung ihm felbft fo unklar ift, daß er eutfernte Aehnlichkeit mit den hebräischen Schriftzeichen barin findet (qui ressembleront quelque chose à la lettre hebraïque, si on veut un peu entourner les traicts des lettres) und bei ihrer Uebertragung in das Frango= fifche die Rammern theils mit hebraifchen, theils mit verkehrt ge= stellten großen griechischen und lateinischen Buchftaben, ungeschickt und willfürlich genug, abtheilt. Geschickter und flarer hat fein Beitgenoffe, Blaife be Bigenere, in feinem fehr felten gewordenen "Traité des chiffres" (Paris 1587, fol. 2761) die Kammerschrift aufgefaßt, sodaß er in der Diplomatie, welche fich aber gerade auch nicht bedeutend um den kabbalistischen Ursprung gekummert ju haben scheint, fondern nur ihre versteckten Zwecke verfolgte, für den Erfinder ber aus ber Kammerichrift entsprungenen und bis gur Stunde in der diplomatischen wie in der Gaunerpraxis ftark

ternben Beispielen nicht befonders gludlich ift und überhaupt nicht recht flar und unbefangen in die Rabbala hineingeblickt hat.

<sup>1)</sup> a. a. C., €. 318: "Hic modus apud Cabalistas olim magna veneratione habitus, sed hodie tam communis effectus, ut fere inter prophana locum sortitus sit".

gebrauchten Winkel- und Duabratschrift gilt. Auch Klüber 1), erwähnt ihrer nach Bigenere und nach diesem mag das bei Tasbourot unklar und typographisch schlecht und incorrect dargestellte System zur Bergleichung mit der ursprünglichen kabbalistischen Kammerschrift hier eine Stelle finden.

Man ziehe vier Linien, je zwei parallel, sodaß sie sich wechsfelseitig rechtwinkelig durchschneiden und in der Mitte ein Quadrat bilden. In jede Section setze man zwei oder drei Buchstaben, sodaß alle Buchstaben des Alphabets in die neun Sectionen vertheilt sind. Den ersten Buchstaben jeder Section lasse man einfach stehen, dem zweiten gebe man einen Punkt, dem dritten zwei Punkte. 2) So wäre der Schlüssel z. B. folgender:

| a b. c: | d e. | f g. h: |
|---------|------|---------|
| i l. m: | n o. | p q. r: |
| s t.    | u x. | y z.    |

Hier bildet jede Buchstabensection das bestimmte und besondere Fragment eines Vierecks. Steht die Figur ohne Punkt innen, so ist der erste Buchstabe angezeigt; der einsache Punkt bedeutet den zweiten, der doppelte Punkt (Kolon) den britten Buchstaben der Figur. Danach werben die oben erwähnten Beispiele hier von links zu rechts so geschrieben:

| Luebec:  |         |
|----------|---------|
| Hamburg: |         |
| Leipzig: | J.JCFJL |

<sup>1) &</sup>quot;Arpptographif. Lehrbuch ber Geheimschreibefunft (Chiffrir: und Deschiffrirfunft) in Staats: und Privatgeschaften" (Tubingen 1809), S. 260.

<sup>2)</sup> Es versteht sich, bag man bie Buchstaben auch anders vertheilen und nach einer burchaus willfürlichen Ordnung in die Sectionen setzen kann. Das Alphabet im obigen Schlüssel ift frangösisch, baher fehlt bas k und w und bas v wird burch u erganzt.

Soweit erscheint die Winkels und Duadratschrift durchaus als klare und verständliche Analogie der Kammerschrift: das Raffisnement der Diplomatie hat nun aber ein Uebriges gethan. Biels sach nämlich werden die doppelten Punkte weggelassen und besons ders durch spise Winkel ersest, wie 3. B. nach folgendem Schlüssel:



nach welchem die Bocale so geschrieben werden:



ober nach einem andern Schluffel:



nach welchem die Vocale wieder so geschrieben werden:

| 1 | 7 | D | 0 | $\nabla$ |
|---|---|---|---|----------|
| a | e | i | 0 | u        |

ober nach einem Schlüffel, bei welchem sogar das hebräische Kamez - die Stelle des Punktes zur Bezeichnung des zweiten Buchstabens vertritt:



Danach werden die obigen Beispiele (von links zu rechts) so aus= gebrückt:

Lübert:

Hamburg: T T T

Leipzig: 4A7DF7L

Alle diese Zeichen find unzweifelhaft fabbaliftischen Ursprungs und liegen ichon ben älteften Zauberzeichen und Gaunerginken gu Grunde. Ihre icon febr fruhe Popularität ift burch Agrippa von Nettesbeum. Tabourot und Bigenere verburgt. Man barf aber auch ohne Bermeffenheit es magen, ben Blid noch auf Die Drnamente und Friese fallen zu laffen, welche man an ben besonders im nördlichen Deutschland, Solland und Frankreich allmählich seit Einführung bes Chriftenthums nach bem ursprünglich romischen Bauftil ausgeführten eigenthümlichen Stein- und befonbers Biegel-Die Linien und Zeichnungen biefer Drnamente bauten findet. und Friese erscheinen vielfach febr eigenthumlich und dunkel. Sie mögen vielleicht als ursprünglich graphische Charaftere ober Inschriften zu betrachten fein, welche freilich nach und nach zur bloßen becorativen Malerei abgeflacht find. Un mehr als einer Stelle feiner trefflichen "Fabliaux" macht ber bereits Ih. III, C. 68, Note 2, erwähnte geiftvolle Le Grand D'Auffy, befonders in seinen "Notes historiques et critiques" und namentlich zur fünften Erzählung des zweiten Theils: Huéline et Eglantine, auf die Berührung der driftlichen Ritterschaft mit den Mauren in Spanien aufmertfam, fowie speciell auf den Ginfluß, welchen der aus dem Verbote bildlicher Darftellung hervorgegangene Sang der Araber zur Anbringung zahlreicher Sinnsprüche an Bauwerken, Waffen und Gegenständen bes täglichen Gebrauche auf die einfachen Bilder, Bappen und Embleme der driftlichen Ritterschaft hatte. Diese driftlichen Decorationen waren ursprünglich bloge durre Bilder, ohne Inschrift und Devise, und erft feit der Befanntschaft mit dem maurischen Gebrauche find Inschrift und Devise als Theil der driftlichen Wappenornamentif nachzuweisen. Es ift auch bemerfenswerth, daß Agrippa von Rettesheym S. 320 bie außerordentliche Befähigung und vielgenbte Runft ber arabischen Schrift=

contraction hervorhebt, indem er sagt: "Hic modus (nämlich die Zusammenziehung eines Worts in einen einzigen Schriftcharakter) apud Arabes receptissimus est, nec est scriptura aliqua, quae tam prompte atque eleganter sidi connectatur sicut Arabica". Diese Besähigung ist allerdings sehr eigenthümlich und besonders sichtbar in einem alten arabischen astrologischen Pergamentmanuscript, welches ich besitze und in welchem auf verschiedenen Blätztern als bestimmte Beschwörungsformel derselbe contrahirte Charakter so oft und ununterbrochen wiederholt ist, daß er ganze Seiten füllt und daß, von der Gleichmäßigkeit des beständig wiederholten Charakters veranlaßt, daß logische Verständniß endelich im fortgesesten Einerlei ermüdet und dasür das Auge unwillskürlich nur daß Graphische in seinen vielen gleichen Einzeltheilen als harmonisches decoratives Ganzes ohne logische Bedeutung auffaßt.

Wie die Aufnahme geheimnisvoller erotischer Charaftere in Die driftliche geheime zaubermuftische Wiffenschaft nachgewiesen, wie ihre Berkennung und baraus entspringende Berfarbung fie profanirt und zeitig zu einer decorativen Spielerei des Bolfe und wiederum aus der breiten Bopularitat ju einer neuen efleftischen Schrift ber Diplomatie umgeschaffen hat: fo entschieden ift es, daß die Erfinder der originellen Charaftere überhaupt nicht, ober boch mindestens nicht allein die leere monotone Ornamentif, fon= dern vorzugsweise ein wenn auch durch verworrene mystische Symbolik verdunkeltes logisches Verständniß in jenen Charafteren geben wollten und wirklich auch gegeben haben. Die Berdunfelung dieses Verständniffes zeigte sich jedoch fo fruh, daß ichon im 16. Jahrhundert der in den vollen Wirrwarr der Abflachung und Berbleichung jener alten graphischen Typen zur bloßen Ornamentif und phantastischer subjectiver Spielerei hineingreifende Tabourot nur noch gelegentlich und in einzelnen Fragmenten die alte logiiche Driginalität ju retten und nachzuweisen im Stande ift. Go interpretirt er a. a. D., I, fol. 5ª, die ornamentale Zeichnung

als une S fermée avec un traict pour dire fermesse au lieu de fermeté. So ferner I, fol. 162b das Ornament



als ein griechisches P und verdoppeltes M, "composé par un brave amoureux nommé François sur sa maistresse Marthe". So endlich das Drnament

# T

als verdoppeltes und verschlungenes C, welche Ornamentik Tabourot gleich der Verschlingung des C mit H an unendlich vielen von Heinrich II. von Frankreich mit der Katharina von Medicis aufgeführten Bauten selbst gesehen haben will. Fol. 163" führt er jedoch ein ihm selbst schon unklar gebliebenes 1) hübsches Ornament auf "en forme de lettres Moresques":



Es ließen sich noch viele andere Beispiele anführen, namentslich von Bauten in den alten Reichsstädten und wieder besonders in Norddeutschland, wo unter anderm in Lübeck eine Fülle von Beobachtung an alten Bauornamenten sich darbietet. Entsprechensdes und mannichfach hierher Bezügliches wird noch in Kap. 6 berührt werden.

<sup>1)</sup> Enbouret jagt babei: "J'ay veu aussi practiquer des chiffres, en forme de lettres Moresques, pour servir de pendans, de fort bonne grace: et croy que si l'invention estoit cognue, qu'elle ne seroit pas mal plaisante, L'on fait ainsi des lettres TVENBOSRAY, que j'ay tiré d'un nom et surnon."

#### Drittes Rapitel.

### 2) Die geheime Polizeischrift.

Bahrend das von den Kabbaliften erdachte und von den driftlichen Zaubermuftifern jum eigenen Gelbftbetrug nachgeahmte und jum Betrug anderer ausgebeutete fünftliche Suftem einerseits bei seiner Rundgebung in das Bolf rasch verblich ober zersplitterte und theilweife zu einer arglosen Spielerei bes lettern murbe, erhielt fich andererseits bas von den Zaubermustifern in ihren Schriften mit bem gangen Apparat und Ernft ber Gelehrsamkeit Berarbeitete als rationelle Wiffenschaft, welche stets als Quelle neuer abergläubischer Berirrungen dienen, aber auch in anderer Richtung tief eingreifende Wirkungen ausüben, namentlich dem verschlagenen staatoflugen Cardinal Richelieu zum Pfunde werden follte, mit welchem er einen entsetlichen Bucher trieb, ale er bie Rryptographie zur höchsten und feinsten Ausbildung brachte. Er bildete fie mit der raffinirteften biplomatischen Runft und Berschlagenheit aus, wie er sie in ftaunenerregender perfider Beise au seinen politischen 3meden ausbeutete, gang bem fühnen Brogramm entsprechend, welches Trittheim in feinem berühmten Briefe an den Karmelitermond Arnold Bojt von feiner Wiffenschaft 1) aufgestellt hatte. Bei der feit Jahrhunderten eingeriffenen ganglichen Desorganisation zwischen Bolt und König war es Richelieu, welcher für den fiechenden Körper ein heimliches wirksames Gegengift in der frangofischen Polizei erfand, von welchem Ludwig XIV. in dem Edict von 1667 eine unumwundene offene Unalufe gab und beffen Wirkungen jene Raferei, des nervenzerrutteten Rörpers beförderten, welche man mit dem Ramen ber frangofischen Revolution bezeichnet.

Nichts ift für dieses Siechthum des französischen Körpers und für seine Vergiftung bezeichnender als die in Frankreich er-

<sup>1) &</sup>quot;Polygraphiae libri sex Joannis Trithemii, abbatis Peapolitani, quondam Spanheimensis, ad Maximilianum I Caesarem" (Köln 1571). Diese fölner Ausgabe ist einer ber schönsten Drucke bes 16. Jahrhunderts, welche sich in meiner Sammlung sinden.

fundene geheime Polizeischrift. Sat man diese tennen gelernt, fo muß man an alle jene ungeheure breite politische Schande glauben, welche ber erbitterte Bierre Manuel in seiner "Police de Paris dévoilée" 1) ohne Schonung und Erbarmen aufdedt. Er selbst nennt sein Buch (II, 87): "un moyen que n'a jamais eu un peuple de connoître jusqu'à quel point peut se dépraver une ville, qui, avec des lumières, n'a point de vertus". Es gibt boch etwas, mas noch unter dem Lafter fieht und mas, wie die Solle unter ber Erde, noch tief unter bem verschlemmten Bfuhl bes Lafters gebacht werben fann: jener satanische Beift ber absoluten Luft am Bosen, der in dem furchtbaren Faulungsproceß wie ein tödtliches Miasma still, heimlich und in tiefem Dunkel von dem versumpften Boden nach der Oberfläche aufbrodelt, den Einzelnen wie die ganze Gruppe vergiftet und wie ein todtliches Contagium Land und Leute überzieht und hinwegrafft. Die geheime Polizeischrift läßt fich nicht anders befiniren, als die Schrift bes Geiftes, ber ftets verneint; man fann fie, wie man nach ben Sternbildern eine Simmels = und Engelsschrift bezeichnet, nach ihrer Beife und Wirfung eine Sollenschrift nennen.

Der Graf von Vergennes, französischer Minister ber auswärstigen Angelegenheiten, hatte diese Schrift für die diplomatischen Agenten Frankreichs eingeführt, damit diese sich derselben auf Empfehlungskarten für Fremde bedienten, welche nach Paris reisen wollten. 2) Die Polizeischrift soll von Vergennes nur vervolls

<sup>1) &</sup>quot;La Police de Paris dévoilée. Par Pierre Manuel. L'un des Administrateurs de 1789. Avec Gravure et Tableaux. Deux tomes. A Paris, L'an second de la Liberté". Das Buch ist sehr selten und wahrscheinsich wol recht balb von der "Police dévoilée", auch der spätern, unterdrückt wors den. Nur mit sehr großer Mühe habe ich ein Eremplar auftreiben können.

<sup>2)</sup> Ein höchst merkwürdiges und feltenes Buch: "Geheime BolizeisSchrift bes Grafen von Bergennes, als Beweis ber seinen Politik des ehemaligen Casbinets in Bersailles unter der Regierung des unglücklichen Königs Ludwig XVI." (ohne Druckort, vermuthlich Eisenach 1793), gibt vollständigen Aufschluß über diese schenkliche Uriasliteratur. Klüber, "Kryptographik", S. 291—317, hat dies Buch benutt. Bur Schmach beutschen Nation hatte ein Mann mit deutsschem Namen, der k. k. Bankalgefällinspector I. K. Opis zu Czaslau, sich als den wahren Ersinder dieser Schrift genaunt, ohne jedoch diese brandmarkende

fommnet, aber ichon unter Ludwig XV. vom verfailler Cabinet eingeführt fein. Doch erscheint fie ihrem gangen Wefen nach alter und ift mit gutem Recht bis zu Richelieu zurudzubatiren. Die ursprüngliche Bolizeischrift legte auf Die eigentliche Schrift gar feinen, auf die Lesezeichen 1) nur untergeordneten Werth, faßte aber ihren gangen höllischen Berrath in den decorativen Theilen ber Empfehlungsfarten zusammen und gab allen Linien, Zeichnungen und Ornamenten, mit welchen bas Bolf gerade am argloseften und unverfänglichften fpielte, eine eigene furchtbare Bebentung. Das aber war ein Sauptzug im Charafter bes fo ftolzen wie verschlagenen Cardinals, daß er bei feiner tiefen Berachtung bes Bolts baffelbe immer gerade ba ju faffen wußte, wo es am arglosesten spielte. In Diesen Scheinbar bedeutungelosen Decorationen war aber fein Bug, fein Strich, fein Bunft, feine Linie, Figur, Biffer und Farbe ohne Bedeutung. Beimat, Geftalt, Buge, Alter, Stand, Religion, Temperament, Charafter, Borguge, Febler, Talente, Wiffenschaft, Renntniffe, burgerliche, hausliche und Familienverhaltniffe, Bermogen, politifche Stellung und Berdachtigfeit, Grund und 3med ber Reise, ja fogar verstedte forperliche Fehler: alles war in diefen Karten aufs genaueste angegeben, ohne daß der Inhaber auch nur eine Ahnung davon hatte, daß ein foniglicher ober fpater faiferlicher Gefandter fich und feinen Sof damit herabwürdigte, daß er in gemeiner Gaunerart durch Gauner= zinken den arglosen Fremden wie einen "Freier" für seine diplo= matische Chawruffe im Cabinet eines Konigs und Raisers "ginkte" und "verflichnete". Die decorative Bolizeischrift ift eine vollstan= bige Gaunerschrift, welche erft dann aufgegeben und in die eigent=

Autorschaft erwiesen zu haben. Bgl. Klüber, a. a. D., und "Reichsanzeiger", 1796, Rr. 80, 87 und 253.

<sup>1)</sup> Die Lesezeichen und die Interpunktion, namentlich das Kolon und Semistolon, Frages und Ausrufungszeichen, welche nachweislich erst seit dem 17. und 18. Jahrhundert zu allgemeiner Anwendung gekommen sind, geben in ihrer Answendung für die geheime Polizeischrift kein geschichtliches Kriterium ab, da in der erst seit 1783 bekannt gewordenen geheimen Polizeischrift die Lesezeichen und Interpunktionen in ganz eigenthümlicher beschränkter Weise und mit absweichender, wenn auch sehr bestimmter Bebeutung angewandt werden.

liche diffrirte Bolizeischrift übergeführt murbe, ale die Runft und Umftanblichkeit ihrer Darftellung, welche ftete einen Sandzeichner, also die Mitwiffenschaft eines Dritten, erforderte, burd die Berichiedenartigfeit ihrer Staffage fur die Ginzelnen auffällig und verbachtig geworden oder auch birect verrathen fein mochte. Beide Schriftarten muffen bier bargeftellt werden 1), nicht allein weil fie gleichen Ursprunge und gleicher Geltung mit ben Saunerginken, fondern auch überhaupt, weil sie hiftorisch geworden find und ihre fortlaufende Braris außer Zweifel fteht, namentlich wenn man bie auffälligen Erfolge ber unter ber modernen Frate ber "Civili= fation" noch immer in alter Beise herrschenden frangofischen Bolizei in ihrer schlecht versteckten politischen und moralischen Entsittlichung ins Auge faßt und auch in die deutschen Polizeibureaur ben Blid fallen läßt, fei es auch nur, um in bem Wanderbuche eines Sandwerksgesellen unter der Bisirnummer oder sonftwo einen geraden oder frummen Strich oder ahnliche Schnörfel und Beichnungen zu entbeden als feigen, hinterliftigen Binken ber Polizeijunft, daß der arme Teufel ausgewiesen ift, vielleicht weil er ben Grofchen für die Nacht auf der Berberge nicht hatte!

#### Viertes Rapitel.

#### a) Die becorative Polizeischrift.

Zunächst war bei der becorativen Polizeischrift die Farbe bes Papiers maßgebend. Die Karten waren dabei einfarbig oder zweisarbig. Die Farben gingen auf die Landsmannschaft und hateten folgende Bedeutungen:

- a) Einfache Farben:
  - 1) Weiß Portugal.
  - 2) Roth Spanien.
  - 3) Blau Franfreich.

<sup>1)</sup> Diefe Darftellung erfolgt nach bem auch von Kluber, a. a. D., S. 297 fg., benutten Buche, beffen in Note 1, S. 17, Erwähnung gethan ift.

- 4) Gelb England.
- 5) Grün Holland.
- 6) Grau Sarbinien.

#### b) Zwiefache Farben.

- a) Horizontale (obere und untere) Abtheilung:
- 7) Weiß und roth Parma.
- 8) Weiß und blan Mobena.
- 9) Beiß und gelb Benedig.
- 10) Weiß und grun Genua.
- 11) Weiß und grau Lucca.
- 12) Roth und weiß Floreng.
- 13) Roth und blau Rirchenftaat.
- 14) Roth und gelb Sicilien.
- 15) Roth und grun die Schweig.
- 16) Roth und grau Mainz.
- 17) Blau und weiß Trier.
- 18) Blau und roth Köln.
- 19) Blau und gelb Böhmen.
- 20) Blau und grun Pfalzbaiern.
- 21) Blau und grau Sachsen.
- 22) Gelb und weiß Preußen.
- 23) Gelb und roth Hannover.
- 24) Gelb und grun Cand eines beutschen geistlichen Reichsfürsten.
- 25) Gelb und grau das Land eines weltlichen fatholischen Reichsfürsten,
- 26) Grun und weiß bas Land eines evangelischen Reichsfürsten,
- 27) Grun und roth eine Reichsftadt.
- 28) Grun und blau Danemark.
- 29) Grün und gelb Schweden.
- 30) Grun und grau Rußland.
- 31) Grau und weiß Polen.
- 32) Gran und roth Türkei.

- 33) Grau und blau Desterreich.
- 34) Grau und gelb Ungarn.
- 35) Grau und grun öfterreichisches Polen.
  - β) Berticale (linke und rechte) Abtheilung:
- 36) Weiß und roth öfterreichische Niederlande.
- 37) Beiß und blau öfterreichisches Italien.
- 38) Weiß und gelb Mahren.
- 39) Beiß und grun Tirol.
- 40) Weiß und grau Borberöfterreich.

Die Einfassung bes Billets war nun in hohem Grabe wichtig. Zunächst beutete sie auf äußere Merkmale und Berhält= niffe bes Inhabers.

Das Alter bes Inhabers wurde so angedeutet: bis zu 25 Jahren war die Einfassung zirkelförmig; bis zu 30 Jahren oval; bis zu 45 Jahren achteckig; bis zu 55 Jahren sechseckig; bis zu 60 Jahren viereckig; über 60 Jahre ein längliches Viereck.

Der Buchs bes Inhabers wurde burch gerade ober wellensförmige Linien angedeutet, wobei die Nähe und Entfernung der Linien voneinander von besonderer Bedeutung waren. Die große und schöne Person wurde durch weit voneinander stehende und wellenförmige Linien bezeichnet; groß allein durch ebensolche, jedoch gerade Linien; die Mittelstatur und schöner Wuchs ward durch eng aneinander geseste wellenförmige Linien, die Mittelstatur mit schlechtem Wuchs durch enge gerade Linien, die kleine und wohlgewachsene Statur durch ganz eng aneinsander geseste wellenförmige Linien, klein mit schlechtem Wuchs durch ganz enge gerade Linien. Buckelig wurde durch einen willkürlichen Jug an den Seiten; krumm oder schles aber unten an der Einfassung, und endlich lahm durch ein beliediges Zeichen oberhalb in der Mitte der Einfassung bezeichnet.

Die Gesichtszüge wurden jedesmal mitten im Obertheil der Einfassung ausgedrückt. Eine Rose bedeutete schön und freundelich; eine Tulpe schön und ernsthaft; eine Sonnenblume leidlich schön, aber freundlich; eine Narcisse mittelmäßig schön und ernstehaft; ein Satirkopf garstig, aber freundlich; ein gehörnter Widders

fopf häßlich und ernfthaft. Ein Augenfehler wurde angezeigt durch einen einfachen oder zwiefachen Bunkt über dem Gefichtszeichen.

Berheirathet wurde durch ein von oben bis unten um die Einfassung gewundenes, unten frei herabhängendes Band bezeichenet. Bei Ledigen fehlte das Band ganz. Reich wurde durch zwölf um die Einfassung vertheilte Knöpfe, nicht arm durch vier, arm aber durch Weglassung aller Knöpfe ausgedrückt. Eine Perrüfe wurde durch eine das Gesichtszeichen überragende Muschel bezeichnet. Fehlte die Muschel, so trug der Inhaber eigenes Haar.

Endlich wurde noch mit der Einfaffung die Absicht ber Reise ausgedrückt. Bei einer Beirath ward bas Band um bie Einfaffung nur bis zur Salfte umgewunden. Bewerbung um ein geistliches Umt war ein fleiner Kreis ober eine Rull an ber untern Ginfaffung in ber Mitte gwifchen ben Linien. Civilbienfte waren zwei fleine Kreife zwischen ben Ginfaffungelinien. oben zu beiben Seiten bes Besichtszeichens. Rriegsbienfte maren vier fleine Rreife symmetrisch zwischen den Ginfaffungelinien angebracht. Cbenfo wurden Wechfelgeschäfte durch feche, Bergnugungen burch acht Rreife ausgedrudt. Raufmannifche Speculation war wie bei der Bewerbung um ein geistliches Umt, nur ftand hier ein Dval anftatt bes Rreifes. Gelehrfam = feit, Wiffenschaft und Runft ward mit zwei Dvalen zu beiben Seiten des Besichtszeichens oben zwischen den Ginfassungs= linien ausgedrückt. In gleicher Weise wurden vier Dvale gur Bezeichnung von Erbichaft, feche Dvale für Befuch bei Berwandten oder Freunden, und acht Dvale fur Staatoge= schäfte gebraucht. Die unbekannte Absicht wurde burch Weglaffung aller Zeichen bemerklich gemacht.

Die Religion wurde durch das Lesezeichen unmittelbar hin= ter dem Namen des Inhabers ausgedrückt. Danach war:

> Kolon (:) Katholif (Grieche), Semifolon (;) Lutheraner, Komma (,) Reformirter, Gebankenstrich (—) Jude,

# Bunft (.) Naturalist, fein Zeichen Atheist.

Der besondere Zug unter dem Namen des Inhabers wurde zum Ausdruck des innern Charakters gebraucht. So wurde Einsicht mit dem Zeichen — ausgedrückt. Ein gerader Strich unter dem Namen — bedeutete Einfalt, Dummsheit. Narrheit wurde mit dem Schnörkel



Leichtfinn aber mit der geschlängelten Linie ---- bezeichnet.

Zwei Striche (,,) über dem Schlußzeichen, welches unter bem Namen steht, bedeuteten Ehrlichkeit, Ehrliebe und Redlich = teit. Verschwiegenheit wurde durch zweisache Doppelstriche (,, ,,) an den Seiten des Schlußzeichens ausgedrückt; Hang zu Betrügerei aber unter dem Schlußzeichen mit dem Zuge



Ein Bunkt über dem Schlußzeichen (\_\_\_\_\_) bedeutete den Spieler; ein Bunkt unter demselben (\_\_\_\_\_\_) Berliebtheit; ein kleiner Strich unter dem Schlußzeichen (\_\_\_\_\_\_) kennzeich= nete den Trinker.

Endlich wurden Kenntniffe mit Zahlen ausgedrückt, welche leichthin für die Nummer und Registratur des Billets gelten konnten.

- 1 bedeutete Theologie,
- 2 = Rechtsgelehrfamfeit,
- 3 . Arzneiwissenschaft,
- 4 = Naturfunde,
- 5 = Staatsfunde.
- 6 = Mathematif,
- 7 = Sprachfunde,
- 8 = Schriftstellerei,
  - 9 = mechanische Künfte,
  - 0 = geringer Grad in einer Wiffenschaft.

Renntnisse in mehrern Kächern wurde durch mehrere nebeneinander gesetzte Zahlen ausgedrückt, wobei die links stehende Zahl die Borzüglichkeit der durch sie repräsentirten Wissenschaft vor der rechts folgenden bezeichnete, z. B.: 726 bedeutet mehr Kenntniß in Sprachen als in der Jurisprudenz und mehr Kennt-niß in letzterer als in der Mathematik. Ist die Zahl mit dem Zeichen unterzogen, so kennt der Inhaber das Wesen und Wesentliche der angezeigten Wissenschaft.

Bur nahern beispielsweisen Verbeutlichung bes ganzen Verfahrens mögen hier zwei der bei Klüber, Taf. V und VI, angehangten Empfehlungsfarten folgen.



Die Karte ist so zu interpretiren: Alphons d'Angeha ist ein Portugiese (bas Papier ist weiß), unter 45 Jahre alt (bie Karte ist achteckig), groß von Person (die Einfassung ist breit), aber schlecht gewachsen (die Einfassung hat gerade Linien); von Gesicht leiblich schön, doch freundlich (in der Einfassung oben ist eine Sonnenblume), verheirathet (die Einfassung ist mit einem Bande umwunden), nicht arm (um die Einfassung besinden sich vier Knöpse), hat eigenes Haar (es ist seine Muschel hinter der Sonenenblume), sucht Kriegsdienste (zwischen den Einfassungslinien sind

vier kleine Kreise), ist katholischer Confession (hinter bem Namen d'Angeha steht ein Kolon), leichtsinnig (unter bem Namen steht eine geschlängelte Linie), einsichtsvoll (unter dem Zeichen des Leichtsinns steht das der Einsicht), ehrliebend (über dem Zeichen des Leichtsinns stehen zwei Striche "), verliebt (unter dem Zeichen der Einsicht steht ein Punkt), kennt Mathematik, Staatskunde und Sprachen, besonders Mathematik (benn in der Zahl 657 steht die 6 voran) und hat gründliche Bildung (unter der Zahl 657 steht das Zeichen der Einsicht).

Ein zweites Beispiel ift folgenbes:



Die Farbe bes Papiers ift hier gelb. Esquire de Grap ift banach ein Engländer, 35 Jahr alt (bie Einfassung ift oval), groß von Statur (die Einfassungslinien stehen weit auseinander), schön gewachsen (die Einfassungslinien sind wellenförmig), schön von Gesicht, aber ernsthaft (oben in der Einfassung ift eine Tulpe), verheirathet (die Einfassung ist mit einem Bande umwunden), sehr

reich (um das Dval stehen zwölf Knöpfe), trägt eine Perrüfe (hinter der Tulpe ist eine Muschel), reist als Gelehrter, um seine Kenntnisse zu erweitern (oben seitlich von der Tulpe, dem Gesichtszeichen, sind zwei Ovale), ist evangelischer Consession (hinter dem Namen steht ein Semisolon), besitzt viele Kenntnisse (unter dem Namen steht das Zeichen der Einsicht), ist redlich (über dem Zeischen der Einsicht sitzt zu beiden Zeichen der Einsicht ist zu beiden Seiten mit zwei Strichen versehen), liebt das Spiel (über dem Zeichen der Einsicht steht neben den Strichen noch ein Punkt), versteht sich auf Jurisprudenz und Staatswissenschaft (die Karte hat oben links die Zahl 25, und zwar sind die Kenntnisse in der Rechtswissenschaft größer als in der Staatsstunde, weil die 2 voransteht), und hat gründliche Bildung (das Zeichen der Einsicht ist unter die Zahl 25 geset).

Noch bestimmter als die auf so schmähliche Weise verrathenen Bersonen charakterisirte aber die französische Polizei sich selbst mit dieser raffinirten Gaunerschrift, indem sie sich damit als Typus hinterlistigen Verraths hinstellte. In jener Zeit der französischen Revolution, wo in brutaler Gottesvergessenheit alles geheiligte Recht, aller Glaube, alle Sitte mit Füßen getreten ward, kann es nicht befremden, daß selbst den bekanntesten und unverdächtigsten Personen solche Karten als sogenannte "Sicherheitskarten" auf gedrungen wurden, damit die geheime Nechtung zu jeder Zeit an dem bereits schon verrathenen Opfer unter der Guillotine vollzogen werden konnte.

Wenn aber auf bemselben sittenverwüsteten Boben, an bessen Horizontlinie jest die "Civilisation" und "Nationalität" wie eine Fata-Morgana in trügerischer verkehrter Spiegelung am Wüstenrande erscheint, das neue Kaiserreich den alten Verrath auch für seine Polizei nüglich und gut fand, so werden die ebenso ungeheuern wie räthselhaften Ersolge der kaiserlich französischen Polizei auf deutschem Boden einigermaßen erklärlich und in der deutschen Brust das Bewußtsein alles dessen lebendig angefacht, was deutscher Ernst, deutsche Ehre, deutsche Jucht und Sitte heißt. Von der Propaganda des schenklichen geheimen Verraths mögen

Alüber's Worte, a. a. D., S. 293, Zeugniß geben. "Noch jest", faat Rluber, "pflegt zu Baris der Minifter ber auswartigen Un= gelegenheiten manchem Fremben eine Urt von Sicherheite = und Empfehlungsfarten zu geben. Ich will eine berfelben von bem Sabre 1806 hier beschreiben, ohne daß ich jedoch die darin muth= maklich enthaltene Geheimschrift zu erflären vermag. Es ift ein Uchted von ftarfer, aber dunner Bappe, überall mit feinem, gut aufgeleimtem Bapier überzogen, ungefähr in der Größe einer gro-Ben Tafchenuhr. Auf beiden Seiten läuft auf bem außerften Rande querft eine fcwarze Linie herum, an dem einen Orte ftarfer, an bem andern schwächer; auf diese Linie folgt eine rothgelbe Gin= faffung, einen ftarten Defferruden breit; diefe wird fodann aber= mals begrenzt burch schwarze Linien, die bald einfach, bald bop= pelt, bald bider, bald bunner find. Auf der Sauptseite fteht auf weißem Papier in Rupfer gestochen, ber frangofische Reichsabler, auf einem gewundenen Stabe, unter ber ichwebenden Reichstrone, awischen zwei Lorberzweigen, Die unten fich freugen, und mit einem Bande zusammengebunden find. Bu beiben Seiten ber Krone fteht cirfelformig: «Empire français». Die Rehrseite ift in ber Mitte, von oben herab, durch zwei Farben getheilt; die linke (heraldisch Die rechte) Salfte ift weiß, Die rechte hellgrun. Dben fteht, in Rupfer gestochen, in einem Halbgirkel: «Respect au droit des gens». In biefem Salbgirtel fteht, in drei geraden Linien, gefchrieben (ale ware es in Rupfer gestochen) der Rame und Charafter Des Eigenthümers ber Karte. Dann ein Querftrich, und unter biefem, in Rupfer gestochen, die Worte: «Le Ministre des Relations Extérres». Unter biefen, eigenhändig, bie Signatur: «Ch. Man. Talleyrand». Sierimter, in Rupfer gestochen, in zwei Beilen: «Par le Ministre. Le Chef de la div. on des Rel. ons Comm. les ». Und barunter eigenhändig die Signatur: «D'Harmond»."

Welch' eine Beglaubigung in bem Namen Talleyrand!

#### Sünftes Kapitel.

# b) Die diffrirte Polizeischrift.

Die Verschiedenartigkeit der zu bezeichnenden Personen und Verhältnisse machte die Anwendung gedruckter oder in Kupfer gestochener Kartenblankets umständlich und schwierig, wenn auch solche in allgemeinen Umrissen möglich waren. Der schwierigste Nebelstand war, daß für seden Agenten ein eigener Zeichner nothewendig und somit die Wissenschaft Dritter unvermeidlich wurde. Vergennes nahm daher seine Zuslucht zu einer andern unverdächtigern Methode, bei welcher alles Decorative beseitigt und das Nöthige blos durch Chiffern ansgedrückt wurde, wodurch die Schrift viel unverfänglicher erschien, ohne auch nur ein Minimum von dem dadurch bezweckten Verrathe einzubüßen. Die Methode war einfach solgende:

Die Statur wird durch ein N ausgedrückt, welches wie die Abbreviatur von Numero oben in die linke Cke des Billets gesfett wird. Ein großes N bedeutet groß, ein kleineres N mittelsgroß, n klein, und n drückt die Unbekanntschaft mit der Größe der Person aus.

Ist der Inhaber der Karte verheirathet, so werden durch bas N zwei horizontale Striche gezogen. Bei Unverheiratheten bleiben die Striche weg.

Weiß man nicht, ob der Inhaber verheirathet ift, so wird hinter das N ein o gesetzt, also No. Die Vermuthung der Verheirathung wird gleichfalls durch No. ausgedrückt, bei welchem jedoch das N mit zwei horizontalen Strichen durchzogen ist.

Das Tragen einer Perrufe wird durch das Zeichen unter dem N angezeigt. Das eigene Haar wird durch das Zeischen unter dem N angedentet. Steht das N ohne eins dieser beiden Zeichen, so weiß der Aussteller nichts Bestimmtes über das Haar zu sagen.

Die Landsmannschaft wird burch Bahlen 1 bis 40 nach ber im vorigen Rapitel aufgeführten Ordnung bezeichnet. Bon 10

an werden die Zahlen dicht aneinander geset, sodaß kein Zweifel über ihre Zusammengehörigkeit entstehen barf.

Das Alter wird durch die nachfolgenden Zahlen ausgedrückt:

1 bebeutet bis 25 Jahre; 2 bis 30 Jahre; 3 bis 35 Jahre; 4 bis 40 Jahre; 5 bis 45 Jahre; 6 bis 50 Jahre; 7 bis 55 Jahre; 8 bis 60 Jahre; 9 bis über 60 Jahre.

Die innern und außern Eigenschaften werden burch einen Rechnungsbruch ausgedrückt. Der Bruch sowol im Zähler wie im Neuner hat stets vier Zahlenstellen.

Durch ben Zähler werben die innern, burch ben Renner bie außern Eigenschaften ausgebrückt.

## a) Zähler.

Die erfte Bahl (auf ber Stelle ber Tausende) bezeichnet die Beiftestraft, und zwar:

5 ober 9 viel Einsicht,

2 ober 6 wenig Ginficht,

3 ober 7 bumm,

4 oder 8 narrisch,

1 bedeutet unbefannt.

Die zweite Bahl (auf ber Stelle ber hunderte) bezeichnet bie Sinnesart:

1 oder 3 oder 5 oder 7 oder 9 bedeutet leichtfertig,

2 ober 4 ober 6 ober 8 bedeutet gefest,

O bedeutet unbefannt.

Die britte Bahl (auf ber Stelle ber Zehner) bezeichnet bie Sauptleibenschaft, und zwar:

4 oder 7 oder 5 verliebt,

3 ober 8 ober 1 trunffüchtig,

2 oder 6 oder 9 bem Spiel ergeben,

0 unbefannt.

Die vierte Zahl (auf ber Stelle ber Einer) bezeichnet bie Bermögensverhaltniffe, und zwar:

1 oder 3 oder 6 reich,

4 ober 7 ober 5 nicht arm,

2 ober 8 ober 9 arm,

O unbefannt.

b) Menner.

Die erste Bahl (auf der Stelle der Tausende) bezeichnet den Leibeswuchs, und zwar:

5 schön,

9 ober 2 schlecht gewachsen,

6 ober 3 schief,

7 ober 4 buckelig,

8 lahm,

O unbefannt.

Die zweite Bahl (auf ber Stelle ber hunderte) zeigt bie Ge= fichtsbildung an, und zwar:

1 ober 7 ober 9 schon,

5 oder 6 mittelmäßig,

2 ober 3 häßlich,

4 oder 8 einäugig,

O unbefannt.

Die dritte Bahl (auf der Stelle der Behner) bezeichnet bie Mienen und Geberben, und zwar:

1 ober 3 freundlich,

7 oder 4 ernfthaft,

5 ober 8 stolz,

2 oder 6 betrübt,

9 unbedeutend,

O unbefannt.

Die vierte Zahl (auf der Stelle der Einer) bezeichnet die Abficht der Reife, nud zwar:

2 Seirath,

5 Civildienfte,

1 Kriegsbienfte,

7 Wechfel = ober Handelogeschäfte,

4 Vergnügungereise,

9 Erbichaftereife.

3 Besuch bei Berwandten,

- 6 Reife in geheimen Auftragen eines Sofes,
- 8 Reise als Gelehrter,
- O Reife aus unbefannten Absichten.

Bu bemerken ift, daß aus jedem Fache in der Regel nur eine einzige Zahl genommen wird, welche jedoch, wie oben angedeutet, gewechselt werden kann. Sollen aber Zahlen aus mehrern Fächern berselben Abtheilung genommen werden, so muffen diese Zahlen ganz dicht aneinander gesetzt werden.

Der Stand ber Person wird ebenfalls durch Zahlen bezeichenet, und zwar bedeutet:

- 1 einen Geiftlichen,
- 2 einen Soldaten,
- 3 einen Rünftler,
- 4 einen Raufmann,
- 5 einen Schauspieler,
- 6 einen Privatbeamten,
- 7 einen Staatsbeamten,
  - 8 einen Privatmann ohne Charafter,
  - 9 einen Werber.

Die Kenntnisse ber Person werden durch dieselben Zahlen ausgedrückt, welche bei der chiffrirten Polizeischrift gebräuchlich und im vorigen Kapitel erläutert worden sind.

Die Verschwiegenheit wird dadurch angedeutet, daß man die Zahlen, welche die Landsmannschaft, das Alter, den Stand und die Kenntnisse anzeigen, zwischen zwei Doppelstriche einschließt: "274 ".

Die Ehrlichkeit und Redlichkeit wird burch bas Zeichen

# M

angebeutet, welches unter ben Namen der Berfon kommt. Ift die Chrlichkeit zweifelhaft, fo wird ein langer Strich unter ben Namen gesetzt.

Der Betrüger wird durch die wellenförmige Linie unter bem Namen bezeichnet.

Die Religion wird durch diefelben Lefezeichen angebeutet,

welche bei ber becorativen Polizeischrift üblich und im vorigen Kavitel erläutert find.

Die Kenntniß der Wahrheit wird unter ben Zahlen ber Renntniffe und bes Standes mit dem Zeichen \_\_\_\_ angebeutet.

Was unbekannt ist, wird durch einen Horizontalstrich — ober durch eine Null (0) oder durch einige Punkte (....) ans gebeutet.

Die Anordnung der Zahlen und Zeichen ift endlich folgende: Links (heraldisch rechts) oben stehen die Zahlen der Leibessgröße, des Chestandes und des Haares. Gleich daneben stehen die Zeichen der Heimat und des Alters. Dann kommen die als Rechnungsbruch aufgestellten acht Zahlen (vier Zähler, vier Nenner), welche Geistestraft, Sinnesart, Hauptleidensschaft, Bermögen, Leibeswuchs, Gesichtsbildung, Miene, Geberden und Absicht der Reise ausbrücken. Rechts (heraldisch links) oben stehen die Zahlen der Kenntnisse und des Standes.

In der Mitte der Karte steht der Name des Inhabers derselben; gleich hinter dem Namen steht das Religionszeichen. Unter dem Namen steht das Zeichen der Ehrlichkeit.

Bur Erläuterung mögen ferner zwei der bei Klüber, S. 313, angeführten Beispiele 1) bienen:

No,, 207

 $\frac{5467}{5671}$ 

,,5672 ,,

# Mr. FREDERIC ADOLPHE DE SPRINTHAL:

RECOMMANDÉ A MONSIEUR LE COMTE DE VERGENNES PAR LE COMTE DE RIANCOURT AMBASSADEUR DE FRANCE A LA COUR DE PETERSBOURG.

<sup>1)</sup> Die Randlinien find bei der chiffrirten Bolizeischrift gewöhnlich ohne besondere Bedeutung.

Die Erflärung ift: Berr von Sprinthal ift groß von Perfon (bas N ift groß); ob verheirathet, ift unbestimmt (benn nach N steht eine Rull); doch ist er wahrscheinlich ledig (die Querftriche burch bas N fehlen); tragt eine Berrufe (unter bem N fteht eine wellenförmige Linie); ift aus Pfalzbaiern (bei ber Bahl 20 7 ftehen Die beiden erften Zahlen 20 hart aneinander); ift zwischen 50-55 Jahre alt (bie 7 in ber Bahl 207); ift verschwiegen (bie Bahlen find burch ,, ,, eingeschlossen); besitt viel Ginficht (bie Bahl 5 im Bahler); ift gefest (bie Bahl 4 im Bahler); ift ein Spieler (bie Babl 6 im Bahler); ift nicht arm (bie Bahl 7 im Bahler); ift icon gewachsen (bie Babl 5 im Renner); mittelmäßig schon von Wesicht (bie Bahl 6 im Renner); von ernsthafter Miene (bie Bahl 7 im Renner); fucht Kriegebienfte (bie Bahl 1 im Renner); verfteht Staatsfunde (bie Bahl 5 rechts), Mathematif (bie Bahl 6 rechts), Sprachen (vie Bahl 7 rechts), ift Solbat (bie Bahl 2 rechts), fennt die Wahrheit (bie Bahlen ber Kenntniffe und bes Standes haben das Zeichen — ), ist fatholischer Confession (hinter dem Namen fteht ein Rolon) und ein Betrüger (fein Name ift mit bem wellenförmigen Striche ---- unterzeichnet.

Zweites Beispiel (Klüber, S. 315):

**₹** 55

 $\frac{1346}{6937}$ 

24

# MR. PIERRE HENRI DE VLYTEN,

RECOMMANDÉ A MONSIEUR LE COMTE DE VERGENNES PAR LE BARON DE DAMPIER AMBASSADEUR DE FRANCE A LA HAYE.

Herr P. H. be Blyten ift flein von Statur (ber fleine Buch= ftabe n); verheirathet (zwei Striche burch bas n); trägt eigenes Ave-Lallemant, Gaunerthum. IV.

Haar (unter n steht das Zeichen ); ist Hollander (die 5 nach dem n in der Zahl 55); der Grad seiner Einsicht ist under kannt (die 1 im Zähler); ist leichtssinnig (die 3 im Zähler); versliebt (die 4 im Zähler); reich (die 6 im Zähler); schief gewachsen (die 6 im Nenner); schon von Gesicht (die 9 im Nenner); von freundlicher Miene (die 3 im Nenner); hat Wechselgeschäfte (die 7 im Nenner); versteht die Rechtsgelehrsamseit (die 2 rechts oben); macht aber den Kausmann (die 4 rechts oben); unbekannt ist, ob er die Wahrheit kennt (das Zeichen fehlt unter den Zahlen der Kenntnisse und des Standes); unbekannt, ob er verschwiesen ist (die Zahlen sind nicht mit ", " eingeschlossen); er ist resformirt (das Komma hinter dem Namen), und ist ehrlich (das unter dem Namen).

So viel möge genügen zur Kenntniß der polizeilichen Gaunerei, welche schon zweihundert Jahre lang in Frankreich ihr Wesen
getrieben hat, zur Warnung für den deutschen Polizeimann, auf
daß er nicht in Versuchung falle, zur Wißigung für Hoch und
Niedrig und vor allem zur Würdigung der jetzt ganz besonders
den modernen Erscheinungen gegenüber mächtiger als je sich geltend machenden tiesen Wahrheit und Warnung des Apostels:
Mήτις ύμας έξαπατήση κατά μηδένα τρόπον στι έαν μη έλτη
ή ἀποστασία πρωτον, καὶ ἀποκαλυφτή ὁ ἄντρωπος της άμαρτίας, ὁ υίος της ἀπωλείας.

#### Sechstes Rapitel.

# C. Der Idiotismus der Gaunerginfen.

Während man in der geheimen Polizeischrift die ftreng absolute Redaction der stark verfärbt in das Bolk gedrungenen kabbalistischen Typen zu einem geheimnisvollen System erblickt, dessen Absolutismus um so persider erscheint, je populärer der Grundstoff an sich in den allgemeinen Typen geworden war: so erkennt man in den vom Gaunerthum zu seinen Typen gewählten Gaunerzinken zwar denselben populären Stoff als Grundlage. Weit entfernt aber, ein abgerundetes strenges System zu schaffen, um das erclussive geheime Verständniß anzubahnen und zu bewahren, blieb das Gaunerthum auch hier seinem Grundsatz getreu, in das Volk hinseinzudringen und ganz im Volk zu leben, aus dessen Sprache und Typen das ihm dienlich Scheinende mit schlauer Wahl zusammen zu lesen und für sein geheimes logisches Verständniß umzumodeln. Das macht gerade das Verständniß der Gaunerzinken so überaus schwer. Diese leiden nicht allein an der populären Versärbung der originellen Typen, sondern dazu auch noch an der autokraten Auswahl und frivolen Umwandelung des verschlagenen Gaunersthums. Und doch sind noch dis zur Stunde in sehr vielen Gausnerzinken die alten Originaltypen deutlich zu erkennen. Nimmt man z. B. den rohen verwilderten Zinken der Kirschner in Th. II, S. 59:



fo erkennt man in dem Charakter, welcher von dem im 18. Jahrshundert als Diebszeichen allgemein gebräuchlichen Pfeil durchzogen ist, ganz entschiedene Spuren der oben dargestellten Himmelss und Engelsschrift. So ist a. a. D. in dem am 28. Juli 1856 am Diete'schen Hause zu Gerstberg in Niederösterreich vom Schränker gezeichneten Zinken



sehr bestimmt eine Spur von der Kammer- und Winkelschrift zu erkennen, so wenig bewußt auch dem Inhaber und Zeichner des Zinkens die Ursprünglichkeit desselben mit der ersten wahren Besteutsamkeit gewesen sein mag. Solche Hindeutungen sinden sich in fast allen Gaunerzinken. Es darf nicht überraschen, daß häusig in frappanter Weise die Zinken mit den streng geheim gehaltenen

inftematischen polizeischriftlichen Characteren übereinstimmen. Es ift möglich, daß der Beift gleicher Sinterlift und Berichlagenheit auf gleiche ober boch ähnliche Formen der Ausdrucksweise verfallen fann: man mag biefe Aehnlichkeiten immerhin nur ale bloge 3u= fälligkeiten nehmen. Riemals barf man aber vergeffen, daß die Polizeischrift, wenn auch ftreng fustematisch redigirt und geheim gehalten, doch auf den schon volksthümlich gewordenen Typen alter kabbaliftischer Formen beruht und daß dem Saunerthum mit feinem fcharf- und weitsehenden, hochft objectiven Blid faum irgendeine Spielerei und Schwäche bes Bolfs entging, welche es nicht zur Erhaltung feiner Erifteng und Eigenthumlichfeit auszubeuten verstanden hatte. So läßt sich benn - und bas ift charafteristisch für alle Gaunersprachen - ein allgemeines Gaunerzinkenspftem nicht entbeden. Raum fann von einem allgemeinen Diebszeichen, bem Pfeil, als Zeichen ber behenden Schnelligfeit, ober von einem allgemeinen Zinken ber Besorgniß vor Gefangenschaft, Th. II, S. 61



ober ber gelungenen That



die Rebe sein. Wenn ja eine umfassendere Zinkenverständigung stattsindet, die man jedoch niemals mit Grund systematisch nennen darf, so ist und bleibt sie doch immer auf eine bestimmte einzelne Gannergruppe und höchstens auf eine größere Stadt als veraberedete Verständigung beschränkt. Von solchen Verständigungen sindet man allerdings viele Spuren, ohne jedoch über das Ganze jemals klar geworden zu sein, da ohnehin aus gaunerpolitischen Rücksichen die Zinken häusig wechseln. Aber immer, selbst in der größten Willkür und Verwilderung, sindet man dieselben alten, wenn auch ganz verwehten und verschollenen Anklänge. Frappant ist der spöttische Humor des wackern London Antiquary 1), wenn er

<sup>1) &</sup>quot;A dictionary of modern slang, cant and vulgar words used at the present day in the streets of London" u. f. w. (London 1859).

S. xLv bei Erläuterung der Gaunerzinken auf der Marschroute eines bettlerischen Strolches, welche dem Buche vorgeheftet ist, in die Worte ausbricht: "And strange it would be if some modern Belzoni, or Champollion, discovered in these beggars' marks fragments of ancient Egyptian or Hindoo hieroglyphical writing!" Allerdings kann man das, ohne Belzoni oder Champollion zu sein, wenn man nur etwas in die jüdische Kabbala und ihre Genesis eingedrungen ist und ein wenig von der Kunst und Sprache des Gaunerthums versieht!

Gerade aber die Cadgers map of a begging district, welche ber Antiquary gibt, vereinigt eine Angahl charafteriftifcher Gaunerginten, welche fammtlich auch in Deutschland unter ben Gaunern gebräuchlich find, wenn auch, wie leicht erklärlich, in mannichfach abweichender Bedeutung. Es wird daher nicht unintereffant fein, diese Stapplermarschroute hier wiederzugeben, zumal man fest überzeugt fein fann, daß in jeder größern beutschen Stadt ahn= liche graphische Topographien existiren so gut wie in England und daß die neuerlich mehr und mehr in Aufnahme gefommenen und befonders von Wirthen folder Städte für den Nachweis ihrer Sotele ftart geforderten und ihren Baften gern gur weitern Empfehlung überreichten fleinen "Fremdenführer" mit fleinen beben= den lithographirten Grundriffen des Orts, ober auch besondere Empfehlungsfarten mit bem Grundrif ber Stadt auf ber Rucfeite der Rarte, welche faum größer ift ale eine Bifitenkarte, in grund= lichster Beife von Gannern ausgebeutet werben.

#### CADGER'S MAP.



Der "Antiquary" selbst gibt zu ben Hieroglyphen auf ber Karte einen Commentar, nämlich:

- X No good; too poor, and know too much. (Nicht gut; zu arm und wissen zu gut Bescheid).
- A Stop, if you have what they want, they will buy. They are pretty "fly" (knowing). (Halt an, wenn bu etwas hast, was sie gebrauchen, werden sie's abnehment. Sie sind ziemlich erfahren und bei der Hand.)
- D— Go in this direction, it is better than the other road. Nothing that way. (Nimm diese Richtung, sie ist besser als der andere Weg, wo nichts zu holen ist.)
- ♦ Bone (good) Safe for a "cold tatur", if for nothing else. "Cheese your patter" (don't talk much) here. (Out.

- Sicher für ein "faltes tatur." 1), wenn für nichts anderes. Batert 2) nicht viel hier.)
- ▼ Cooper'd (spoilt), by too many tramps calling here. (Gefupfert 3), zu starf mitgenommen, durch zu viel Bettelconcurrenten.)
- Gammy (unfavourable) likely to have you taken up. Mind the dog. (Nicht richtig, bu fanust leicht gesaßt werden. Nimm dich vor dem Hund in Acht.)
- ⊙ Flummuxed (dangerous) sure of a month in quod (prison). (Bedenklich. Mach dich auf einen Monat Gefängniß gefaßt.)
- ⊕ Religious, but tidy on the whole. (Fromme Leute, aber im ganzen boch erträglich.)

Welches weite und reiche Feld überhaupt von jeher dem Gaunerthum zur Auswahl für seine Zinken zu Gebote stand, das beweist die schon im Mittelalter sichtbare, ungemein starke Ausbeutung der eigentlich erst im Lause des 19. Jahrhunderts durch die Tagesblätter wieder in Aufnahme gedrachten und ganz volksthümlich gewordenen Rebus. Tabourot, a. a. D., Buch I, Kap. 2
und 3, gibt eine sehr große Auswahl mit zum Theil höchst schmuzigen Holzschnitten, sodaß leider keiner davon hier wiedergegeben
werden kann. Es ist aber sehr merkwürdig und für die Breite
und Popularität dieser Spielerei in hohem Grade bezeichnend, daß
schon vor Tabourot's Zeit ein ganz specieller persönlicher Gebrauch
davon gemacht wurde, sodaß z. B. im 16. Jahrhundert der alte
Buchhändler Pierre Grangier zu Dison über seinen Buchladen
ohne weiteres die Figur seßen ließ:

<sup>1)</sup> Die Erklärung bes tatur bleibt ber wachere "Antiquary" überhaupt schulbig. Doch ist tatur wol gleichbebeutend mit bem englischen Gaunerausbruck tats, Lumpen (rags), und cold tatur vielleicht nichts anderes als old tats (rags), alte-Lumpen.

<sup>2)</sup> Patter ift a speech ober a discourse, und offenbar von pater noster, wie bas nieberbeutiche patern, viel fprechen, abzuleiten.

<sup>3)</sup> b. h. wie ein Schiffsboben gefupfert gegen Bohrwurmer und anderes Seegewurm.



welche Tabourot einfach so erläutert: Qui à chacun doigt, est en main, sous si. C'est à dire: qui à chacun doit, est en maint soucy. Oder jener boshafte Notenrebus über den starken Einfluß, welchen Philipp II. von Spanien 1590 bei der Wahl des Cardinals Hippolyt Aldobrandini zum Papst (Clemens VIII.) übte; nämlich unter dem Bilde des Papstes die Notenzeile:



Ebenfalls zeigt sich bei diesem Rebus des Mittelalters die Ausbildung der Th. II, S. 61, dargestellten Freischupperzinken zu einem System, welches man bei Tabourot, a. a. D., Fol. 23b, freilich aber auch schon in einseitig beschränkter und dürftiger Weise angedeutet findet, nämlich die Würfelpasche:



Den Schlüffel gibt Tabourot: Deux cinq signifient quines, deux trois ternes, deux quatre carmes, deux as ambesas quasi embesace, deux six seines.

Recht überraschend ist endlich noch, daß sich neuerlich auch die Blumensprache als Gaunerzinken bemerklich macht. Allersdings sindet man in ältern und neuern Gaunerzinken (vgl. Th. II, S. 64) nicht selten die rohe Gestalt einer Blume als Wappenseichen dargestellt; doch scheint die Bedeutung nicht über die wapspenartige Kennzeichnung der specifischen Persönlichkeitschinauszusgehen. Erst vor fünf Jahren wurde ich auf die Blumensprache ausmerksam gemacht, indem ich in der Brieftasche eines aus Mitzelbeutschland stammenden hochstapplerischen Strolchs eine wahrs

ideinlich auf bem Wege hierher nach Lübed in Samburg ober Dibesloe nach einem hiefigen Abrefbuche 1) redigirte Namenslifte angesehener Lübeder fand, in welcher einzelne Bersonen mit feit= marts angebrachten, jum Theil verschiedenen Blumen besonders hervorgehoben waren, wo also doch wol die Blume eine appella= tive Bedeutung haben follte. Das System bieser vom Stappler als bloße Zufälligfeit hartnädig bezeichneten Blumen fonnte ich nicht ermitteln. Doch mogen etwa noch weitere Spuren einer folden eigenen Gaunerflora gefunden werden tonnen, die vielleicht aus irgendeinem der vielen, von buchhandlerischer Speculation ge= förberten Budern "von der Blumensprache" geschöpft, vielleicht aber auch eine nahe Analogie bes noch immer in Flor stehenden und möglicherweise durch Zigeuner verschleppten orientalischen "Selam" fein mag, beffen Runft auch ber wadere Rluber, a. a. D., S. 281, nach bem "Mufterienbuch alter und neuer Zeit", S. 101 fg. feine Forschungen gewidmet hat. 2) Rach dem "Mysterienbuch", welches übrigens auch von der Diplomatie in dieser eigenthumlichen Gaunerbotanif ausgebeutet ift, wie die oben dargestellten Empfehlungsfarten zeigen, bedeutet bie Rofe überhaupt ein Madden, die Relke eine Mannsperson, die After Bater oder Mutter, die Syacinthe Freund oder Freundin, die Aurikel Bruder oder Schwester, bas Stiefmütterden Witwer ober Witwe, Crocus ein Kind (mit Thymian einen Knaben, mit Refeda ein Madchen), Kornblume Landmann, Ranunkel Soldat, Akelei Jurift, Ramille Argt, Goldlad Raufmann, Banillenblume Frember, Tuberose Bornehmer, Spite Geringer, Drangenblute Reich= thum, Feldfummel Armuth, Tulpe Stadt, Beilden Land, Taufenbichon Tag, Mohnblume Nacht, Brimel Morgen,

<sup>1)</sup> Es mußte ein alteres, einige Jahre früher erschienenes gewesen sein. Ingwischen hatten ein paar Wohnungeveranderungen fiattgefunden.

<sup>2)</sup> Der ehrenfeste, streng biplomatische Klüber macht zum Schluß (S. 283), völlig unerwartet, sogar selbst eine botanische Excursion auf das Gebiet zartstinniger erotischer Symbolik des Morgenlandes, indem er ein ganz correctes Bouquet bindet: "Ich besuche bich, liebe Freundin, morgen früh im Garten, mit meinem Bruder, einem rechtschaffenen Manne, der dich, schönes Mädchen, liebt und dich zu heurathen wünscht!"

Rachtviole Abend, Kresse Spaziergang, Spanischgeniste Besuch, Balsamine Gesellschaft, Rittersporn Reise, Iris = tuberose Ball, Jasmin Garten, Kleeblume Concert, Gänse = blümchen Frage, Jelängerjelieber lieben, Myrthe heirathen, Diptam hassen, Krauseminze fürchten, Bergismeinnicht wünschen, Rosmarin trauern, Pudennienrose entsernen, Anesmone freuen, Basilitum sprechen, Maiblume gut, unschuldig, Kornrade böse, schuldig, Wicke verschwiegen, heimlich, Holunder plauderhaft, Winde ausrichtig, Ressel treu, Muskatstraut angenehm, reizend, Epheu ewig, rothe Sommerlevkoi heute, weiße Sommerlevkoi morgen, fünstig, violette Sommerlevkoi gestern, ehedem, Majoran mein, Melisse dein, Salbei sein, Narcisse ich, mir, mich, brennende Liebe du, dich, dir, Storchschnabel Schiff oder Reise zu Wasser, Kaiser= trone Feldzug, Patientia Krankheit, Himmelschlüssel Tod.

Doch genug dieser Spielereien, wenngleich ihr Ursprung, ihre Bedeutung und Wirkungen viel merkwürdiger und erheblicher sind, als auf den ersten Anblick und bei dem bloßen gewohnten vers gnüglichen Zeitvertreib erscheint.

#### Siebentes Rapitel.

## D. Die Gaunerichrift.

Es überrascht bei der Forschung nach der graphischen Ausdrucksform, daß man im Gaunerthum nur die einzige deutsche Eurrentschrift sindet, welche höchstens, aber auch nur sehr selten, mit der lateinischen Eurrentschrift wechselt. Alle zahlreiche künsteliche graphische Ausdrucksformen, in welche sich der Zaubermystizismus mit allem Sinn und Verstand verlor und begrub, alle mit rationeller Wissenschaft systematisch bearbeitete bunte Kunst der Geheimschreiberei konnten keinen nachhaltigen Einsluß auf das Gaunerthum üben, so willkommen diesem auch aller und jeder Versted war. Tief war allerdings das in die untersten Schichten

Des Bolts gewiesene Gaunerthum vom Aberglauben befangen: aber es hatte boch vollauf Dbjectivitat, ben platten Unfinn, Lug und Trug bes Zaubermpflicismus vollkommen ju erkennen und gerade in diefer Erkenntniß jum vollsten Spott und Sohn über Korm und Bolf verwegen in diefe Formen hineinzugreifen, lediglich um fie bei Gelegenheit zu feinen rationellen 3meden auszubeuten. Riemals anders machte es bie gaubermuftischen Typen gu feinem Eigenthum und niemals fonnen biefe Typen ale Ausbrud feiner besondern Eigenthümlichkeit gelten. Go findet man bie Sefelgraber, Rochlim, Bachtener u. f. w. im Befite eines bedeutenden zaubermyftischen Formelapparate und fieht fie benjelben mit einer fo gläubigen Singabe und Fertigfeit handhaben, daß fogar Das Mitleid über Die tiefe Berblendung bes Gautlers oft rege werden und man nahezu es naturlich finden möchte, wie in vollfommener Erfaffung ber Unwiffenheit und Schwäche bes Bolfs ber Betrüger die blinde Menge mit fich fortreißt. Auch in ber Baubermuftif blieb bas Gaunerthum objectiv und in ber Benugung ihrer Inpen burchaus besonnen und eflektisch.

Bollte man in 3weifel gieben, daß bem Gaunerthum bie Beheimschreiberei -wirklich ein verschlossenes Geheimniß geblieben fei, fo muß man auf den vorsichtigen, bunten und häufigen Wech= fel der fryptographischen Methoden und Typen felbst verweisen, welcher alfo doch Berdacht hatte und die Gefahr des Berraths voraussette, und darf namentlich als schlagenden thatsächlichen Beweis anführen, daß gerade am Central = und Glangpunkte der Arnptographie, am frangofischen Sofe, im erften Biertel bes voris gen Jahrhunderts, wo die von Richelieu und Ludwig XIV. machtig geförderte feine intriguante diplomatische und polizeiliche Runft gur höchften Blute gebracht war, ein Gauner mit feinen gablreichen Spiefgefellen, Cartouche, es war, welcher, noch fchlauer als die schlaueste Diplomatie und Polizei, überall hindrang, wohin er hindringen wollte, den Sof und alle feine Intriguanten beherrichte und von bedeutendem politischen Ginfluß gewesen ware, wenn er es auf etwas anderes als auf ben tahlen egoistischen Diebstahl abgesehen hatte. Es fehlte bem Gaunerthum, welches seine Jungerschaft aus den höchsten und untersten Ständen in sich vereinigte, weber an Geschick noch an Gelegenheit, Geheimnisse zu erforschen, wo es darauf ankam. Auch sind genug Cabinets- und Depeschen- diebstähle bekannt geworden, zum Zeichen, daß die raffinirte Kunft jederzeit das zu verlangen verstand, dessen Besit sie für nüplich hielt und erlangen wollte.

Die Abweisung einer specifischen Gaunerschrift liegt tief im Wefen bes Gaunerthums begrundet. Berfted und Beweglichfeit find bie Sauptfactoren, welche fich gegen jede suftematische Statuirung auflehnen, weil mit ber Ergrundung bes Suftems bie gange Ausbrucksform und ihr belebenber Geift bloggelegt und verrathen find. Die vom Gaunerthum mit fuhnem Griff in die abstractesten entlegensten Formen menschlichen Verkehrs und Wiffens herbeigeholten und nugbar gemachten Topen waren immer nur Fragmente und ebenfo raich mit bem Stempel bes geheimen Berständnisses zu versehen, wie überhaupt auch ebenso leicht wieder zu verwerfen, sobald fie nicht mehr verborgen und im Versted beweglich blieben. Daher findet fich denn in der vielhundertjährigen Geschichte des Gaunerthums feine Spur einer besondern suftema= tischen Gaunerschrift. Denn das Judendeutsch mit seiner deutschrabbinischen und Currentschrift war und blieb nationales Eigen= thum des in Deutschland gerftreuten jubifden Bolfes und mertwürdig ift, daß, obschon die judischdeutschen Typen das deutsche Gaunerthum in Sitte und Sprache bis jur ftartften Berfarbung durchzogen haben, doch actenmäßig von wenigen ober gar feinen driftlichen Gaunern bekannt ober nachgewiesen ift, daß fie die judischbeutsche Currentschrift hatten lefen oder schreiben können, wiewol es durchaus unzweifelhaft ift, daß es viele Ausnahmen ber Art gegeben hat und besonders jest gibt. Durch jene beson= bere graphische Ausbrucksweise hatte ber aus Juden bestehende Theil bes beutschen Gaunerthums manches im vorans und nur die unflare Auffassung bieses Borgugs hat diese Typen als Grund= lage eines befondern und besonders befähigten judischen Gauner= thums bezeichnen fonnen.

In ber gangen Geschichte bes Gaunerthums finden fich nur

zwei Stellen und zwar beibe aus ber zweiten Hälfte bes 17. Jahrshunderts, wo auf eine besondere Gaunerschrift oder Schriftspstemastif von fern hingedeutet wird: die eine ältere bei Philander von Sittewald ("Bunderliche und wahrhaffte Gesichte", II, 587, sechstes Gesicht: Soldatenleben; strasburger Ausgabe von 1665), wo sich "ein klein Briefflein befindet, welches von einem Bawrss-Mann zwischen zwenen Fingern" in das Räuberlager gebracht wird und in französischer Sprache mit griechischen Lettern geschriesben ist. Der sehr leicht zu verstehende Brief lautet mit voller Schreibung der Druckligaturen des Originals:

Μέσσιερς, σὴ βοῦς ἔστες ἐνκόρες ὰ Δομβάστελ, βετήρες βοῦς δελὰ 'ῶ πλοῦτος. γάρ ὕν παίσαν, κὴ σά σῶβέ δὲ βοῦς ἄ δῶννέ ἄδρεστε ὰ νόστρε γουβερνεῦρ δὲ βοῦς ἢ ἔνλεβερ. Αδίευ.

Das heißt in buchstäblicher lebertragung:

Messieurs, si vous estes encores à Dombastel, retirez vous delà au plutôs. Car, un paysan, qui s'a sauvé de vous a donné adreste à notre gouverneur de vous y enlever. Adieu.

Die ganze wunderliche Schreiberei ist doch wol nichts anderes als höchstens das von Philander irgendwo aufgefundene und wiedergegebene Machwerf irgendeines verdorbenen Studenten oder gelehrten Strolches, und ist das einzige bekannte Beispiel einer besondern, aber auch nicht einmal specifisch gaunerischen Schreibung in der langen Geschichte der Gaunerliteratur. Dhnehin wird die fremdartige Schreibung von den Räubern selbst zurückgewiesen, da Philander unmittelbar darauf erzählt: "Sie wurden zornig, daß er ihnen nicht auff ihre Sprache zugeschrieben habe."

So erscheint benn auch diese Schreibung wie überhaupt bas ganze visionäre, wenn gleich auf sehr glaubwürdige Erfahrungen überhaupt gegründete Gesicht als eine Erfindung und Spielerei des Philander von Sittewald selbst.

Das andere Beispiel geheimer Schreibweise ist in Wesen und Construction noch untergeordneter und geistloser. Es sindet sich S. 356 im "Schauplat der Betrieger" (vgl. Th. I, S. 217) in der 160. Erzählung: "Das listige Kennzeichen". Die Buchstaben

der Worte werden regelmäßig einer um den andern in zwei untereinander stehende Reihen vertheilt:

Die Spielerei ist hier zu leicht zu erkennen, als daß sie jemals gaunerpraktisch hätte werden können; ohnehin steht sie völlig
vereinzelt da und ist wol kaum der weitern Rede werth. Für die
linguistische Spielerei der Studengelehrten bot sich zur Blütezeit
des Galimatias im 16. und 17. Jahrhundert der reichste und
tollste Stoff dar. Wer davon zahlreiche und verwegene Proben
sehen will, der sindet bei Tabourot a. a. D., besonders im ganzen
ersten Buche, genug davon und zwar meistens von der schmuzigsten Sorte in Wort und Bild.

Mit ber beutschen Orthographie und Kalligraphie fieht es in der Gaunersprache meiftens traurig aus, obwol je nach dem socialen Bilbungegrade der gaunerischen Individualität nicht selten febr gut ftilifirte und zuweilen auch wirklich fcon geschriebene Briefe jum Borfchein fommen. Ueberraschend bleibt es immer, wenn man bei dem gewandten, ja oft feinen Benehmen einer gaunerischen Individualität nicht felten eine Menge der ärgften Schreibfehler findet, während doch der Ausdruck felbst correct und ge= wandt ift. Namentlich treffen hier bei weiblichen Gaunern die grellften Contrafte gufammen. Die großartige Unna Marie Bommert aus Graudeng, welche hier in Lubeck unter bem Namen Clara Ottilie Leistemann auftrat, ichrieb eine ebenfo unfaubere Sandschrift, wie fie die ärgsten grammatischen Schniger machte. Gine als Grafin C. M. reifende Gaunerin vom feinften Benebmen, welche fließend frangösisch und englisch sprach, machte in einem an mich gerichteten beutschen Briefe mehrere orthographische Kehler. Ueberhaupt aber erklart fich die große Schwankung der Orthographie in der Gaunersprache aus der fich überall geltend machenden Pravaleng des Dialektischen, welche nicht felten die einzelnen Ausbrude bis zur Unkenntlichkeit entstellt, weshalb benn

auch beutsche Gaunerbriefe in dieser Sinsicht große Aufmerksamkeit bei ihrer Entzifferung erfordern.

Ueberall aber gibt es keine specifische Gaunerschrift, so wenig wie es specielle gaunerdeutsche graphische Ligaturen gibt, obschon auch in deutschen Briefen ganz wie im Jüdischdeutschen die krumme Zeile gebraucht wird, von welcher bereits Th. III, Kap. 71 aussührlich gehandelt worden ist.

#### Achtes Rapitel.

# E. Grammatif der Gaunersprache.

# 1) Die hiftorifche Grammatik.

#### a) Einleitung.

Wiederholt ift barauf hingewiesen worden, daß die "Sprache der Bildung" in hiftorischem Proces als ein Transact der in der Segemonie miteinander wechselnden deutschen Diglekte entstanden ift, ju welchem biefe fich als jur correcten, würdigen, allgemeinen Ausbrucksform ber beutschen Sprache geeinigt haben, ohne baß darum irgendein Dialekt feine Eigenthumlichkeit und die Beredytigung zu seiner weitern innern Ausbildung aufgegeben batte. In ähnlicher Weise erscheint die deutsche Gaunersprache als ein Transact aller Dialette zu einer einzigen, ber beutschen Gesammtgaunergruppe allgemein verständlichen Ausdrucksform. Doch ist keineswegs die Beredelung und Correctheit des sprachlichen Ausdrucks der Zwed biefes Transacts, fondern das absolute Geheimniß gur Ermöglichung und Erhaltung bes abgeschloffenen Berftandniffes. Mus gleichem Grunde findet das Dialeftische feine volle Geltung in der Gaunersprache, sobald es Geheimniß fein fann, und bleibt das Beraltete in voller Geltung bestehen, sobald es fur das all= gemeine Bolfsverständniß obfolet oder unverständlich geworden ift und wird fogar, wenn es als Gaunertype bekannt und vom Gainerthum beewegen außer Brauch gefett worden war, in ber ältesten ursprunglichen Form mit mehr ober minder veranderter logischer Bedeutung wieder auf= und angenommen. Darum tritt, aber auch gang besonders das historisch Gegebene und in ben verschiedenen Phasen hiftorisch Gebildete in Sprache und Grammatif bes Ggunerthums fehr farbig hervor, ohne bag bie Gauner= sprache sonft wesentlich von der Grammatif der "Sprache der Bildung" abwiche, beren geschichtliche Ausbildung fie im genauesten Unschluß durch alle Stadien mit durchlebt hat. Die specifische Gaunerspracharammatif beschränft fich baber auch nur auf die Darftellung und Erläuterung bes vom Gaunerthum ftatuirten und aus dem ihm zu Gebote ftebenden großen bunten Sprachftoff mit geiftvoller und schlauer Wahl zusammengelesenen Wortvorraths und auf die Erflärung ber ben einzelnen Bortern in diefem Borrath willfürlich beigelegten logischen Bedeutung. Bei bem tiefen Beheimniß bes mit ber größten Eigenthumlichkeit, Runft und Berechnung vom Gaunerthum zusammengetragenen Sprachftoffs und bei dem hiftorisch nachgewiesenen argen Mangel an juriftischer und polizeilicher Aufmertfamkeit auf das Gaunerthum barf es nicht befremben, daß die Gaunersprache niemals gründlich bearbeitet wurde, obicon hier und da fleißige Theologen bei ihrer Seelforge in ben untern Schichten bes Bolfe gelegentliche Rotig nahmen von den vereinzelt hervortretenden Typen der Gaunersprache. Selbst als im Dreißigjährigen Kriege ber gewaltige Andrang bes in foloffalen Räubergruppen repräsentirten Gaunerthums bas focial= politische Leben mit feiner rechtlichen und fittlichen Sicherheit auf bas äußerfte gefährbete, vermochte die gewaltsam gegen bas Baunerthum aufgerufene, unfertig und ungeruftet bem Feinde gegenüber tretende Landespolizei so wenig die Sprache wie das Wefen bes Gaunerthums aufzufaffen, daß eine wenn auch nur leidliche Erkennung und grammatische Bearbeitung ber Gaunersprache möglich gemesen mare. Dennoch läßt fich bie fortlaufende Spur einer Gaunersprachgeschichte verfolgen. Freilich muß man bei ber Beachtung ber immer nur gelegentlich und vereinzelt jum Borfchein gefommenen gaunersprachlichen Erscheinungen wie von einer Klippe gur andern fpringen, beren Fuß ftets von ber Brandung bes raft=

los bewegten Volkslebens und von dem dichten Nebel der Unwissenheit und des Aberglaubens verdeckt und schwer zu untersuchen ist. Interessant bleiben aber die wilden, wunderlichen Formen selbst in der Vereinzelung und niemals verleugnet es sich ganz, daß der zerrissene und zerklüftete Boden, über welchem jene Erscheinungen hervorragen, ein durchaus deutscher Voden ist.

Je leichter es ift, bei bem Charafter der deutschen Gaunerssprache, als deutscher Volkssprache, auf die Grammatif der lettern zu verweisen, desto gebotener ist es, die einzelnen gaunersprachlichen Documente selbst in ihrer historischen Erscheinung ins Auge zu fassen, sie in ihrer vollen Zeit und Eigenthümlichkeit darzustellen und zu charafteristren, und somit im einzelnen das historische Gessammtbild einer Gaunergrammatif zu geben.

Bei ber Rritif biefer hiftorischen Spracherscheinungen find mehrere besondere Rudfichten zu nehmen. Bor allem muß man fefthalten, daß, mit alleiniger Ausnahme ber höchst merkwürdig dastehenden "Wahrhaften Entdedung der Jaunersprache" des "Conftanger Sans" 1791, fein einziges Werf und fei es bas burrfte Wörterverzeichniß, befannt ift, welches unmittelbar ans gauneriicher Feder gefloffen ift. Das ift besonders beshalb in Betracht zu ziehen, weil die Redaction felbft ber verburgtermaßen direct aus Gaunermunde geschöpften und somit als glaubhaft originell ericheinenden Ausdrude und Sammlungen bei der myfteriofen 216= geschloffenheit und ganglichen Fremdartigkeit der gaunersprachlichen Ausdrücke von jeher unfritisch und unsicher war, wovon bis zur Stunde die schlagendsten Beispiele vorliegen. Besonders ift babei die Redaction ber meistens gang unbegriffenen judischbeutschen und zigennerischen Wortzuthaten sehr ungelenk und unklar, wenn auch in ben von lebenden fremden Sprachen hergeleiteten Gaunerwortern die fremde Abstammung meistens beutlich zu erkennen ift. Sehr wichtig fur bas Rriterium ber Redaction ift icon von vornherein ber Bergleich bes bafeler Rathsmandats mit feiner fpatern Bearbeitung im Liber Vagatorum, welcher lettere nicht nur burch viele Schreib= und Drudfehler, fondern auch burch fehr bedeutende

Misverständniffe 1) den flaren und bewußten Ausdruck bes bafeler Rathsmandats oft stark verdunkelt und durch diesen Mangel an Correctheit wefentlich bagn beigetragen bat, daß die Sprache und mit ihr auch das gange Wefen des Gaunerthums durch Jahrhunderte hindurch ein unerflärtes, undurchdringliches Geheimniß geblieben ift, troßbem daß ber Liber Vagatorum vermöge feiner vielen Auflagen und Luther's Protection doch populär genng geworden fein mußte, mahrend das bafeler Nathsmandat felbst durchaus unbefannt blieb und erft nach Sahrbunderten und zwar zum erften male im Jahre 1749 gebruckt wurde: noch dazu in den lateinischen "Exercitationes juris universi praecipue Germanici u. f. w." des pedantischen J. Heumann und in der gum Bertrodnen durren Abhandlung "De lingua occulta", aus deren fteifer scholastischer Latinität bas prächtige Rathsmandat mit seiner frisch farbigen Stiggirung des Boltslebens überrafchend, wie eine Dafe aus ber Bufte, beraustritt.

Wichtig für die Kritik der gannersprachlichen Documente ift auch die Zeit, in welcher fie gefammelt und jum Borichein gebracht find. Nicht allein, daß man in den Wurzeln und Alerionen der ältesten deutschen Gaunerwörter nicht selten auch den Uebergang des Alt= und Mittelhochdeutschen in das Neuhochdeutsche mahrnehmen fann: man fieht auch von der andern Seite wieder in ebendieser Gaunersprache jenen trüben und wunderlichen Rudschritt ber vorgedrungenen reinen neuhochbeutschen Sprache, welche vermöge der pedantischen Eitelkeit der Gelehrten wiederum von der scholastischen Latinität getrübt und verdunkelt wurde und sogar erleiden mußte, daß echt deutschen Wörtern, welche Eingang in die Gannersprache gefunden hatten, eine lateinische Wurzel untergeschoben wurde. Go 3. B. ift das durchaus deutsche Vermerin durch die spätere falsche Redaction des Liber Vagatorum in Beranerin umgewandelt worden u. f. w. Alehnliche Verfälschungen find Grantener fur Grantener, Innen fur Junen. Befon-

<sup>1)</sup> Befondere überzeugen bavon bie vielen Barianten, worauf Soffmann von Fallereleben im "Beimarifchen Sahrbuch", IV, 65 fg., aufmertfam macht.

der sift der Hinblid auf die Zeit der Aufnahme eines Wortes für die richtige Erkennung der Wortwurzel deshalb wichtig, weil das fremdwurzelhafte Stammwort in älterer Zeit noch wenig durch die dialektische Verfärdung gelitten hat. So ift man leicht versucht, nach der neuern Schreibung Gehege, Spital, vom deutschen hegen, mit Beziehung auf die Abgeschlossenheit der Spitäler, abzuleiten, während die wenn auch immer schon dialektisch entstellte Schreibung des Liber Vagatorum Hegiß ist, welches leicht auf die richtige Stammwurzel up, kus, pp., hekis, er hat zur Aber gelassen, führt.

Aber auch Land und Drt, wo die Sammlung entstanden ift, muß berudfichtigt werben. Mus ben Sammlungen erfennt man nicht nur die Zusammensegung und ben Geift ber specifischen Gruppe, aus deren Munde und geoffenbartem Leben ber Wortvorrath gesammelt war : man sieht auch bei bem freien Rechte alles Dialeftischen in ber Gaunersprache bas als gaunerisches Gesammtgut langft statuirte fpecififch Dialektische bes entlegenen Orts ber Sammlung häufig einer neuen bigleftifch veränderten Redaction unterworfen, fodaß man oft nicht einmal die ursprüngliche Wurzel ju erfennen vermag und daß ber ungenbte Blick leiber nur ju oft auf gang wunderliche Etymologien gerath, wovon namentlich Francioque - Michel in feinem "Argot" und Thiele in feinen "Judiichen Gaunern" die frappantesten Proben geben. Auf ber andern Seite barf man aber auch wieber auf das oft willfurlid jur vorherrschenden Geltung gebrachte Dialektische bes Redactionsorts fein ju großes Gewicht legen, sondern muß - und bas ift fehr gu beachten bei Sammlungen, welche bei größern und wichtigern Untersuchungen aus den Acten und bem Munde ber Inquisiten jufammengetragen find - immer aud auf bie Berkunft und auf den hauptfächlichsten frühern Berfehr und Aufenthalt der Inquinten ober Sträflinge feben. Die Polizeibirection ju Sannover hat hier ein fehr zur Nachahmung zu empfehlendes Beispiel gegeben, indem fie vor wenigen Jahren in fammtlichen Strafauftalten aus bem Munde ber Sträflinge eine Sammlung von Gaunerwörtern zusammentragen ließ, welche, wenn auch nur flein an Umfang,

doch im hohen Grade bemerkenswerth ift und gang besonders dialeftisch Berichiedenartiges und Entlegenes aufweift. Bon febr großer Wichtigkeit find aber die freilich nur noch febr fparfam von Fachmännern aus dem täglichen dichten Berkehr und Kampfe mit dem Gannerthum in großen Städten veranstalteten Sammlungen, wie z. B. die wenn im gangen unvollständige und zuweilen fogar nicht correcte, doch tüchtige und brauchbare von E. W. Bimmermann (Berlin 1847). Die großen Städte find fur die immer bewegliche Gannerströmung bie großen Baffins, in benen bie gange Sprachmaffe beständig ab = und zufließt und zugleich sich ablagert. Sie find bei dem bichten Bufammenftromen der gablieichen Repräsentanten des Gannerthums die wahren Gannersprachakabemien, in denen die Sprache Form und Sanction erhalt und mit einer Gewalt in das Bolfsleben gurudftrömt, vor welcher man mahr= lich erschrecken muß, wie man das recht deutlich bei der Kieselsprache erfennt, welche wefentlich nur aus einer einzigen Borftadt Biens über gan; Deutschland ftromt.

Wesentlich für die Kritik der Gaunersprache ist endlich noch der Sinblid auf besondere historische und volitische Ereigniffe, welche immer auch eine ftarte und fühne Bewegung des Gannerthums zur Folge hatten und bei beffen frechem Bervortreten eine mehr ober minder größere Offenbarung des Wefens und ber Sprache ermöglichten, je nachbem es ber Beborde gelang, der verbrecherischen Gewalt energisch entgegenzutreten und ihren Sieg nicht allein mit Galgen und Rad zu feiern, fondern auch mit psychologischer und sprachlicher Forschung auszubenten. In der wilden und foloffalen Bewegung des Dreißigjährigen Krieges trat bas Gannerthum in ungebeurer Fülle und Offenheit hervor. Es wurde nahezu volksthümlich und germanifirte seine bis dahin überhaupt und besonders hinter judischdeutschen Typen versteckte Sprache jo überaus ftark, daß in der Menge und Rulle der deutschen Ausdrude die judischen Typen auffällig gurudtraten und daß die jest in ihrer vollen Eigenthumlichkeit als deutsche Bolfdsprache hervortretende Gaunersprache in und nach bem Dreißigjährigen Rriege in vollste Blute ausbrach und ihre elassische Beriode zu feiern

begann, welche erst nach dem fast zweihundertjährigen Kampse der Polizei mit dem Gaunerthum, im 19. Jahrhundert, mit des treffslichen von Grolman Wörterbuch abgeschlossen, seitdem aber versmöge der gehaltlosen Nachschreiberei unwissender und unberusener Bocabularisten in argen Verfall gerathen ist, sowie jeglicher gründslichen Bearbeitung entbehrt, obschon 1845 Pott, "Zigeuner", I, 1—43, dazu die trefslichste Anregung und Anleitung gegeben hat.

Auch bei politischen oder sonstigen auffälligen Greigniffen hat bas alle Begebenheiten, Ereigniffe und Berfonen ichnell und icharf ins Auge faffende Gaunerthum feine Rechnung gemacht und vielfach folde Beziehungen mit einem befondern Gaunerausdruck aufgefaßt, wie z. B. in der altesten Aufzeichnung des Kanglers Dithmar von Medebach bie Tumeherren (Falschmunger) gar nicht au verfteben find, wenn man nicht ben Blid auf den Proces wider Die Domherren des 14. Jahrhunderts wirft, in welchem diese als Kalfcmunger figuriren. Solche Ausbrude fann man nicht felten auf gang bestimmte Berfonen und Begebniffe gurudführen. Co findet fich das Wort Fleischmann, mit der zuerft von der Rot= welschen Grammatik von 1755 gegebenen judischbeutschen lleberfegung: "Bofer-Ifd, Fleischmann, der Die Diebe auf obrigfeitlichen Befehl verfolget und auszufundschaften suchet." Rach der logischen Bedeutung des correct aus zuz. bosor, Fleisch, und und. isch, Mann, conftruirten Bofer-Ifch fann man leicht fich veranlaßt fühlen, an die specifischen Wortbestandtheile der Composition mit ihrer allgemeinen logischen Bedeutung fich zu halten, um bas auch noch in der heutigen Gaunersprache (Boffertifch, Boffer= tifd, Boferifd, Boferifd u. f. w. als Bezeichnung für Auffänger, Satschier, Polizei = ober Gerichtsbiener) übliche Wort zu erflaren. Doch belehrt une bas Wörterverzeichnif von St. Georgen am See (vgl. Rap. 24), daß Fleischmann ber Eigenname eines Offiziers war, welcher die Gegend von Frankfurt und Darmftadt fleißig nach Räubergefindel durchsuchte und zulett von Räubern überfallen und graufam ums Leben gebracht wurde. bas an substantivischen Bersonenbezeichnungen sehr reiche "Wald= heimer Lexison" weder im deutschen noch im jüdischeutschen Und=

druck dieses Wort enthält, so läßt sich annehmen, daß die tragische Begebenheit etwa gegen das Ende der ersten Hälfte des vorjegen Jahrhunderts sich ereignet hat.

Diese geschichtliche Kritif hat daher stets den Borzug vor der grammatischen Wortuntersuchung. Für das Judendeutsch führt Tendlau, a. a. D., eine Menge solcher allgemein gewordener Redensarten an, die auf besondere Personen und Ereignisse zurück zubeziehen sind, wie überhaupt das Bolf es liebt, bekannte und populäre Personlichkeiten, vom Minister bis zum Schauspieler, als Typus eines bestimmten Begriffs nach irgendeiner Gewohnheit, Eigenthümlichkeit oder Alehnlichkeit oder auch dem bloßen Namen nach aufzusassen und als appellativen Begriff aufzustellen, worin die englische Gaunersprache gewiß am meisten sich auszeichnet.

#### Neuntes Rapitel.

## b) Dithmar von Medebach.

Wie groß auch immer bei ber Durchforschung Der beutschen Gefchichte, befonders bei ber Betrachtung alter Sprach= und Bau-Denkmäler, Die Sehnsucht des Culturhiftorifers nach der eigenften Boltsiprache der Deutschen sein mag, beren Geschichte in fo gewaltigen Bügen hervortritt, fo vergebens bleibt die Forschung nach den feinern Bugen in Leben und Sprache. Ueberall, wo vom Bolt und seinem tiefinnersten Leben die Rede ift, findet man über den deutschen Zügen die römische Sprache wie eine trube, bichte Glafur haften, mit welcher die Gewalt des Klerus alle feinern Lineamente und Druamente überzog und verdunkelte. Erft nachdem Jahrhunderte lang die lebendige deutsche Sprache in übermäßiger Stagnation von der unnatürlichen Gewalt der fremben flerifalen Sprache gurudgehalten mar, burchbrach die Bolfesprache in wunderbarer Mächtigkeit die unnatürlichen Damme und braufte mit unwiderstehlicher Gewalt hinaus in Beite und Breite, überall befruchtend, erquickend, belebend und bas Bolf jum hellen Bemußtsein seines Wesens und feiner fostlichen reichen Sprache förbernd.

Kur die frühe und vollkommene Ausbildung einer lebendigen deutschen Bolkssprache gibt aber boch auch icon die alteste, wenn aleich nur febr geringfügig erscheinende Gaunersprachurkunde ein frappantes Zeugniß. Man findet nämlich in dem zu Breslau im toniglichen Provinzialarchiv aufbewahrten Notatenbuch bes Dithmar von Medebach, Kanonifus und Rangler des Bergogthums Breslau unter Raifer Rarl IV. (1347-78) ein Bergeichnif von elf, ohnehin nur auf die Bezeichnung bestimmter Gaunergewerbszweige beschränkte Bocabeln, welche aber in ihrer gangen Conftruction ihren Urfprung und ihre Wahl aus bem Stoff und Boben einer vollfommen ausgebildeten Bolfssprache verrathen, wie and ichon ihre Zusammensegung aus deutschsprachlichen und fremdiprachlichen Stämmen vollkommen ber Beife gleichkommt, in welcher auch das fpatere Gaunerthum bis jur Stunde feine Runft= ausdrude aufammentragt. Besonders lebhaft tritt fogleich bas Judendeutsch hervor. Bemerkenswerth ift noch, daß biefe beutschen Gaunerausdrücke vorherrschend in lateinischer Sprache, und zwar in recht schlechtem Mittellatein, erflärt find. Go ift bas "Maleficus terrarum" ber lleberschrift als Landstreicher, umbergiehender, gewerbemäßiger Berbrecher oder Gauner aufzufaffen. Das Bergeichniß folgt bier nach hoffmann von Fallereleben im "Weimarischen Jahrbuch für deutsche Sprache, Literatur und Runft", Bo. I. Seft 2, S. 328:

Ista sunt nomina maleficorum terrarum.

Stromer dicuntur felfniber.

Rawatsprenger fures equorum.

Stoßer fures rerum venalium in foro.

Nuffer fures denariorum ex peris.

Bagenheuer beutelfnider.

Tumeherren falsi monetarii grossorum aut hellensium.

Swimmer aut laboratores in der swerze dicuntur sures noctis intrantes domos sub limine.

Schenenwerfer reseratores serarum cum uncis.

Ebener lusores cum IIII tesseribus. Spanvelber mendicantes in terris de villa ad villam. Versucher sagittantes cum arcu.

Die Erklärungen, welche Soffmann bagu gibt, find größtentheils verfehlt; Stromer und Ramalfprenger werden rich= tig erklärt; babingegen ift Stoffer burchaus ber auf Meffen und Märkten ftehlende Schottenfäller, von מטה, schoto, und השש, schtus (vgl. Th. II, S. 192). Ruffer, Tafchendieb, ift nicht vom ahd, nuscari (?) fibularius, Spangenmacher, wie Soffmann auführt, abzuleiten, fondern doch wol von ich (wie bereits Th. III, S. 205 und 206 angegeben), oder von In, nossar, welches lettere fpringen, hupfen bedeutet und auch (4. B. Bfalm 105, B. 20) vom Losmadjen der Gefangenen gebraucht wird. Co hat fich Ruffer noch in dem fehr gebrauchlichen Bolfsausdrud nufchen (die Tafchen vifitiren) erhalten. Bagenheuer ift nicht, wie hoffmann will, von vaze, fascia, Band (?), abzuleiten, fondern vom ahd. vaz, Gefäß, das boch wol mit dem hebr. 715 und no und bem Fudt bes Liber Vagatorum in Verbindung fteht, ba no in der erften Bedeutung Zwischenraum, quod patet, und genitalia muliebria bezeichnet, woran sich wieder der volksgebräuchliche Ausdruck Fope (auch für ein liederliches Weibsbild) auschließt. Dagegen ift die von Soffmann angeführte Ableitung der Tumeherren, Falfcmunger, nach dem am Schluß des vorigen Rapitele bei ber hiftorischen Rritif Gefagten ale richtig anzuerkennen. Swimmer, Schwimmer, ift beutschen Ursprungs und dem hentigen unterfabbern entsprechend, unter einer Mauer oder Schwelle eingraben, um burchzufriechen, gleichsam untertaudend zu schwimmen. Die Ableitung des Schenenwerfer und Ebener ift bereits Th. III, S. 206 erortert und berichtigt worden. Die Ableitung bes Spanvelber von fpannen und Feld erscheint bei Soffmann richtig. Bersucher (bei Ottfried firsuachen) icheint in der veralteten, jedoch noch im Riederbeutschen erhaltenen Bebeutung besuchen gebraucht zu fein und bem modernen Stradehalter, Stradehandler, Bufchflepper mit gewaffneter Sand, zu entsprechen.

#### Jehntes Rapitel.

#### c) Das bafeler Rathemandat.

Nicht lange Zeit, gewiß kaum später als ein halbes Jahrshundert, nachdem Dithmar von Meckebach vermöge seiner wenigen Bocabeln einen tiefen Blick in das Volks und Gaunerleben seisner Zeit beurkundet hatte, erließ der baseler Nath das Mandat wider die Gilen und Lamen, dessen bereits Th. I, S. 49 fg., Erswähnung gethan und dessen genauer Abdruck nach Daniel Brücksner's correcter Quelle Th. I, S. 125 fg., gegeben ist.

Abgefeben von dem hoben Werthe des Rathsmandats als ältesten Mufters einer in echt freiftadtischem Tone gehaltenen Bolizeibekanntmachung und einer burchweg volksthumlichen Aufprache enthält es eine wichtige Angahl damaliger Gaunerausdrude, welche vom Rathe felbst erläutert werden. Das Mandat blieb, wie schon erwähnt, bis 1749 ungebrudt und vergeffen, und wurde trot ber von Johannes Knebel 1475 genommenen Abschrift, welche ebenfalls ungebruckt blieb bis 1839, ohne alle nachhaltige Wirkung außerhalb Bafels geblieben fein: wenn nicht bas Mandat um bas Ende des 15. Jahrhunderts von unbefannter Sand bearbeitet und unter bem Titel bes "Liber Vagatorum ber Betlerorden" im Drud herausgegeben worden ware. In fprachlicher Sinficht befteht nun aber ein fehr merklicher Unterschied amischen bem Drigingl und ber Bearbeitung. Der Berfaffer bes Liber Vagatorum hat die correcten Gannerausbrücke des Mandats vielfach entstellt, mag dies durch bloße Leses, Schreib = oder Drudfehler veraulafit sein, ober aus wirklichem Mangel des Redacteurs an eigener Renntniß der allerdings ungewöhnlichen technischen Bocabulatur, von welchem lettern Mangel übrigens ber fehr eigenmächtige und unfundige Johannes Knebel die araften Proben gibt. Go findet man im Liber Vagatorum burchgebende Grantener für Grautener, Berancrin fur Bermerin, Schwanfelber fur Spanfelber, Junen 1) fur Junen u. f. w. Bei biefen ermiefenen

<sup>1)</sup> Brudner hat allerdings auch die incorrecte Schreibung Innen, welche Th. I, S. 131, 3. 20, beibehalten worden ift.

Unrichtigfeiten bes Liber Vagatorum, welche die ohnehin fcmierige etymologische Erläuterung arg verdunkeln, ift gur Commentirung der Gannerausdrude im Liber Vagatorum die ftete Bergleichung mit dem Mandat burchaus nothwendig und die Schreibung bes lettern im gangen ale bie fritisch richtigere anzusehen, obschon bas Mandat ebenso gut Schreibfehler enthält, wie ber Liber Vagatorum, und 3. B. die Schreibung Dutbetterin bes lettern, vom abd. duz. bem Gusbetterin bes Manbate ale bic correctere vorzugiehen ift. Sinsichtlich ber am Schluffe gedrangt zusammengezogenen Vocabeln bes Mandats, welche ohnehin bort selbst erläutert sind, gewährt das bisher über den deutschen und judischbentschen Sprachstoff in grammatischer und lexikalischer Sinficht Gefagte wol ichon ausreichenden Rachweis zur Angluse und Beurtheilung der Vocabeln, bei beren Bergleichung mit bem Bocabular des Liber Vagatorum man immer im Auge behalten muß, daß letterer unabhängig vom Liber Vagatorum felbst ent= standen und an einem gang andern Orte, ju Bforzheim, redigirt worden ift.

# Efftes Rapitel.

## d) Gerold Edlibach.

Ein in hohem Grade interessantes, bislang gänzlich unbestannt gebliebenes Wörterverzeichniß befindet sich auf der fürstlichen Bibliothef zu Donaueschingen 1) in der Driginalhandschrift des Gerold Edlibach, Nathsherrn zu Zürich, vom Jahre 1488, welche den Titel hat: "Gerold Edlibach ist dis buoch", und des Konzrad von Ammenhausen Gedicht vom Schachzabelspiel und den Melibeus enthält. Leider ist von diesem ohne alphabetische Ords

<sup>1)</sup> Ich verdante die Mittheilung bieses höchft werthvollen Berzeichnisses ber unermüblichen Gute meines um die beutsche Bolizei hochverdienten Freuns des von Breen, Oberantmanns in Lörrach, welchem der als geistvoller Schriftsfeller weithin bekannte Dr. Schessel, Bibliothefar zu Donaueschingen (jest auf der Wartburg), eine eigenhändige forgfältige Abschrift für mich zusandte.

nung durcheinander geschriebenen Berzeichniß die Hälfte verloren gegangen, da das letzte Blatt vor langer Zeit in Streisen zersschnitten und vernichtet worden ist. Der im ganzen 59 Bocabeln enthaltende Rest ist indessen wichtig und hinreichend genug, um ein überraschend treffendes Bild von der Gaunersprache des 15. Jahrhunderts zu geben. Die Gauneransdrücke sind, wie die deutsiche llebersetzung, mit lateinischen Buchstaben geschrieben. Es mag zunächst in genauem buchstäblichen Abdruck folgen:

## Hic stat fokabel des rotwelsch.

|              | Hie stat lokabel | des rotweisch. |                  |
|--------------|------------------|----------------|------------------|
| Gatzem .     | kind.            | dievret        | gesächen.        |
| *            | man.             | hoch sintz     | ein grosser her. |
| #            | frow.            | sintz          | her.             |
| glid .       | dirn.            | wittich        | tor ode nar.     |
| schriff      | hör (Sure).      | fätzer         | wirt.            |
| kramerin     | Efrow.           | glidenfätzer   | frowenwirt.      |
| figant       | student.         | busz           | hus.             |
| lefrantz     | pfaff.           | sunnenbusz     | frowenhus.       |
| jaenner      | spiller.         | verlinschtz    | verstanden.      |
| brawer       | bettler.         | gfralcht       | hin weg.         |
| pûbel        | fryheit.         | gschwentz      | hingeschlichen.  |
| cappeller    | lugner.          | alcha          | gan.             |
| ziges        | blind.           | flader         | bad.             |
| stabüll      | krüppel.         | dist           | klotz.           |
| stabüllen    | bettelstab.      | klemens        | statt.           |
| brawet       | bettlet.         | brix           | tuch.            |
| barlet       | gret (gerebet).  | glathn         | tisch.           |
| taffret      | geschwetz.       | schrantz       | stuben.          |
| fippen       | gutzlet.         | lechem         | brott.           |
| drantten     | glichnet.        | jochhem        | win.             |
| ditzen       | gfordret.        | wendrich       | kaesz.           |
| Cappely bre- |                  | boshart        | fleisch.         |
| chen         | glogen.          | rägenwürm      | wurst.           |
| hutz         | pur.             | spranckhart    | salz.            |
| hutzin       | pürin.           | schmenk        | anken.           |
| zwirling     |                  | batling        | eyer.            |
| klaerling    | ougen.           | gützlin        | betlerstückle.   |
|              |                  |                |                  |

| waf       | gelt.     | stettinger | guldin. |
|-----------|-----------|------------|---------|
| speltling | heller.   | funckhart  | licht.  |
| tull      | aichler.  | floshart   | wasser. |
| blach     | plaphart. | flosling   | fisch.  |

Bunadit fieht man bier, daß ber madere Rathsherr Edlibad, ohne gerade sprachliche Renntniß und Rritif zu verrathen, doch angelegentlich auch fcon aus fdriftlichen Quellen wie aus mundlicher Mittheilung fein Vocabular jufammengetragen bat. Go fann 3. B. bas jubischbeutsche kramerin, efrow, nur aus einem Lese= oder Schreibsehler für das richtigere kroenerin (177), also nur aus ichriftlicher Duelle entstanden fein. Gbenfo find jaenner für juner, joner, wie glathn für glatha, glathart, und alcha für alchn als Lefes oder Schreibfehler anzusehen. Dagegen findet fich für das im Liber Vagatorum entstellte rubolt hier die gewiß correctere Schreibung pubel, Freiheit, deren Ableitung vom abd. pube, buobe, juditloser Mensch (davon buobelieren, wie ein buobe leben), einen verständlichen Sinn gibt. Taffret und dievret (beide von 727, judischb. babbern, gedabbert, biwern, gebiwert) icheinen entichieden mündlich überlieferte dialeftische Modulationen zu fein. In gfralcht, binweg, erkennt man ben judischbeutschen Stamm alden, gealcht (7in). Das profthetische gfr scheint nichts anderes zu sein als bas judischbeutsche ab, kephar, gfar, Dorf, mithin ware die Bedeutung: ine Dorf gegangen, fortgegangen. Die übrigen Ausdrucke, von denen viele eine überraschende Alehn= lichkeit mit dem Vocabular des Liber Vagatorum haben, find leicht in ihren deutschen, lateinischen und judischbeutschen Wurzeln au erfennen.

# Swölftes Kapitel.

### e) Das Marrenschiff.

Die Bedeutsamkeit des Narrenschiffs, besonders des dreiundssechzigsten Kapitels, für das Gaunerthum überhaupt ist bei dem Abbruck dieses Kapitels in Th. I, S. 132, hervorgehoben worden.

Die barin vorkommenden wenigen Gaunervocabeln hat Sebaftian Brant bem bafeler Mandat entnommen und zwar, wie es scheint, nach dem fehlerhaften Manuscript seines Zeitgenoffen Johannes Knebel von 1475, mit welchem Brant zusammen in Basel lebte. Much im Narrenschiff findet man g. B. den falfchen Ausbrud Inen fur Junen. Bemerkenswerth ift noch, daß im Narrenschiff das Stammverbum vom Worte Lopper des Mandats zuerst vorfommt mit der Schreibung foppen (angelfachf., holland. u. engl. fob, fop, Narr, Ged, Laffe, wovon im heutigen englischen Bebrauch: fop doodle, Narr, Lump, und fop gallant, Stuper, Bieraffe), welches noch jest im Riederdeutschen in der Bedeutung: jemandes Schwäche benuten, hintergeben, aufzieben, gebräuchlich ift. Ferben, taufden, betrugen, ift eine analoge Ueberfetung bes judischbeutschen zebuim (f. im judischbeutschen Wörterbuch uz!), Gefärbte, Uebertunchte, womit ber Talmud den Gleisner und frommen Betrüger bezeichnet (vgl. Tendlau, a. a. D., Rr. 330 und 983). Bon zebuim (zewa) ift wieder ber Seffer bes Liber Vagatorum in Rap. 25 abzuleiten. Digen, betrügen, ftammt vom abd. diezen, tonen, tofen, burch Geraufd betauben, berauichen, einnehmen; bavon doz und duz, Geräusch, garmen. Da= von ift das noch heute vielgebrauchte niederdeutsche Dog, eingenommener Menich, Dummfopf; bogig, bofig, bufig, benommen, betäubt, verdummt. In Johan grimm, Branntwein, erscheint hier zum ersten mal jajin (Johann, Jochen, Jochem), componirt mit grimm, welches boch wol nichts anderes ift, als bas abd. grimme, gornig, heftig, gur Bezeichnung ber Scharfe bes Branntweins. Schwengen, geben, ftreichen, ftreifen, vom abt. swanzen, swantzen, einherftolgiren, auch übermuthig reben. Schechel, Branntweinfneipe, verdorben aus schochar (טככי), er hat fich betrunfen. Ueber die Etymologie von Ribling vgl. bas Wörterbuch. Befevlen, betrugen, f. bas jubifchbeutsche Borterbuch Izi. Breithar, Breithart, bas weite, breite Feld. Lugling, Dhr, vom abd, lise, leife, bavon laufden. Breitfuß, Gans; Flughart, Suhn, werden Rap. 43 ale Composita erläutert werden. Flo-Beln, vom abb. fluz, vluz, Strom, Bluß, in den Fluß merfen.

Grantener für Grantener, der in graner Rutte geht. Feter, vom lat. facere. Klant wird bei Richen, "Hamburger Idiotikon", S. 445, in der Schreibung Clant als Geselle, socius, erläutert. Bgl. Adelung, III, S. 1465, unter Kaland.

## Dreizesntes Rapitel.

#### f) Der Liber Vagatorum.

Schon Th. I, S. 141, ift ausgesprochen worden, daß bas Bocabular des Liber Vagatorum ungbhängig gearbeitet und zur Erläuterung ber damale überhaupt gangigen Gaunerausbrude dem Liber Vagatorum angehängt worden ift. Diese Ansicht wird fcon dadurch verftärft, wenn man Schreibung und Wortform des Bocabulars mit bem eigentlichen Liber Vagatorum vergleicht. lleberdies brangt berselbe am Schluß ber Notabilien, gang wie bas bafeler Rathsmandat, die Gauneransbrude mit ihren eigenthumlichen Erläuterungen wie ein lexifales Specimen gufammen, was schwerlich der Kall hatte sein konnen, wenn der Berfaffer selbst ein besonderes Vocabular zu schreiben beabsichtigt batte. Auch enthält ber Liber Vagatorum in seinen 28 Rapiteln und in den Notabilien Ausbrude, welche jum Theil gar nicht im Vocabular vorfommen, mahrend letteres wiederum nur wenig Worter bat, welche im erftern vorkommen. Bahrend nun mit Bestimmtheit behauptet werden fann, daß der ersichtlich vollständig nach dem handschriftlichen baseler Mandat gearbeitete Liber Vagatorum auch in Bafel felbft entftanden ift, gibt ber Bedeler orden bas glaub: wurdige Zeugniß, daß das Bocabular "von dem Spitelmeifter vp dem Ryn" herstammt und zum ersten mal mit dem Liber Vagatorum in Pforzheim gedruckt worden ift.

Die einzelnen Bocabeln des Liber Vagatorum und seines Wörterbuchs sind theils in ihrer hebräischen Abstammung (vgl. Th. III, S. 402) von Wagenseil und anderweitig nachgewiesen, auch im ersten bis dritten Theile dieses Werks hier und da zers

streut erläutert worden. Eine nochmalige zusammengedrängte Erstänterung unterbleibt deshalb hier, zumal da eine besondere und ausführliche Bearbeitung des ältesten Rotwelsch bis zum Ende des 17. Jahrhunderts 1) schon seit 1859 in Aussicht gestellt ist und mit Ungeduld erwartet wird.

### · Vierzehntes Rapitel.

### g) Die Rotwelsche Grammatif.

Obwol, wie schon Th. I, S. 158, bargethan, die Rotwelsche Grammatik nichts weiter ist als ein dreistes Plagiat des Liber Vagatorum, in welchem das Vocabular des letztern in der Rotwelschen Grammatik vorangestellt, dann der zweite Theil (die Nostabilien) angefügt und zuletzt der ganze Compler der 28 Kapitel abgedruckt ist, mithin nichts wesentlich Neues gegeben wird, strebt doch die Rotwelsche Grammatik, wenn auch in sehr beschränkter und wenig gelungener Weise, nach größerer Vollständigkeit und hat die im ersten Theil des Liber Vagatorum meistens als Ueberschristen und als technische Industriebezeichnungen gewählten Gausnerausdrücke sowol in das Vocabular ausgenommen, als auch im zweiten Theile (dem ersten des Liber Vagatorum) in einem bessondern Inder ausgeführt. Dies ist die eigenthümliche, wenn auch immerhin beschränkte Originalität der Rotwelschen Grammatik.

<sup>1)</sup> Joseph Maria Wagner in Wien hat eine solche schon im August 1859 im "Neuen Anzeiger für Bibliographie und Bibliothekwissenschaft", Jahrgang 1859, Heft 5, und im Aufseß'schen "Anzeiger für Kunde der deutschen Borzieit", neue Folge, Nr. 3, Sp. 120, verheißen. Wie die Erwartung nach dieser noch immer nicht erschienenen Bearbeitung groß ist, so sehr ist zu beklagen, daß die Arbeit gerade da abbrechen soll, wo die classische Periode der Gaunerssprache angesangen hat. Gerade in Wien mit seiner bunten Volksmischung, seiner großartigen Verkehrsbewegung und der ersahrensten und geschultesten Polizei Deutschlands ist die Hochschule für gaunerlinguistische Studien und eine unermeßliche Sprachausbeute zu sinden, wie denn auch die Vieselsprache jett die immer neue Erscheinungen fördernde gewaltige Hauptströmung der deutschen Gaunersprache ist.

Doch verdient sie in linguistischer Hinsicht einer Erwähnung. Der Inder (in der ältesten Ausgabe von Rodolph Deff) hat Fol. 4ª die Ueberschrift:

Ander theil difes Budys, Von vilerlei Orben und Geschlechten ber Wanderschafft und Landbescheisfer, zu Latin genannt, Weliche hernach erklärt unnd aufgelegt werden.

| Bon den Bregern, das find haußarme leut           | Ca. I      |
|---------------------------------------------------|------------|
| Stabuler, Ergbettler                              | Ca. II     |
| Logner, find erlöfte gefangnen                    | Ca. iij    |
| Klendner, Kirbwen betler mit greulichen schendeln | Ca. IIII   |
| Debisser oder Dopfer. Cleusener                   | Ca. V      |
| Kamesierer. Berlauffne schuler                    | Ca. VI     |
| Bagerer, farend schuler                           | Ca. Vij    |
| Grantner, fant Beltlins bettler                   | Ca. viij   |
| Duger, Beiligen ferter                            | Ca. ir     |
| Schlepper, Verlauffne pfaffen                     | Ca. r      |
| Bidiffen, blinden                                 | Ca. rj     |
| Schwanfelder oder Blidschlaher, nadend bettler    | Ca. rij    |
| Vopper und Vopperinn, Unfinnige                   | Ca. riij   |
| Dallinger, Bender die buffen                      | Ca. riiij  |
| Dutbetterin, Kindbetterin                         | Ca. rv     |
| Sündveger, Todtschläger                           | Ca. rvj    |
| Sündvegerin, Buffende gmenn framen                | Ca. rvij   |
| Billträgerin, schwanger bettlerinn                | Ca. rviij  |
| Die Jungfram, Falsch auffetige                    | Ca. rir    |
| Mumsen, willig armen                              | Ca. rr     |
| Bbern fongen geher, verdorben edellent            | Ca. XXI    |
| Kandierer, verdorbne fauffleut                    | Ca. XXII   |
| Beranerin, getaufft Judin, warsagerin             | Ca. XXXIII |
| Christianer oder Calmierer, find die bilgram      | Ca. rriiij |
| Seffer, gemalte siechen                           | Ca. XXV    |
| Schwenger, angestrichen mit roß tred              | Ca. XXVI   |
| Burcart, Sant Anthonius bettler                   | Ca. rrvij  |
| Blatschierer, blinde lautenschlaher               | Ca. rrviij |
| Andere Eigenthümlichkeiten hat die Rotwelsche     | Grammatif  |

nicht und ihre Bedeutsamkeit hört mit diesem Index und seiner Worterklärung auf. Zu erinnern ist, daß die von Konrad Gesner im "Mithridates", Fol.  $81^{\rm b}$  fg., mit völliger Unkenntniß der Gausnersprache angeführten Vocabula linguae fictitiae Zigarorum nichts anderes sind als das buchstäblich genau nachgeschriebene Vocabuslar der Rotwelschen Grammatik vom Drucker Rodolph Dekt zu Basel, wie das schon Th. I, S. 159, nachgewiesen ist.

# Sunfzehntes Rapitel.

#### h) Der Bebeler orden.

Eine gang andere Driginalität hat bagegen der Bedeler orden Ift schon seine fernige, echt volksthumliche niederaufzuweisen. beutsche Sprache an sich ale sprachliches Document aus bem Un= fange des 16. Jahrhunderts bemerkenswerth, so ift gerade die ungemein treffende, burdaus gelungene Uebertragung aus dem Sochbeutschen in das Niederdeutsche ein wichtiger Commentar jum Berftandniß vieler hochdeutscher Wörter, welche im Liber Vagatorum nicht gleich ober nicht leicht fenntlich find. Bang ausge= zeichnet steht aber - abgesehen von dem wichtigen Aufschluß, den er über die Entstehung und den ersten Drud bes Liber Vagatorum ju Aufang bes Bocabulars gibt - ber Bebeler orden ba in ber originellen Bereicherung bes Bocabulars mit einer Ungahl von mehr als fechzig Bocabeln, von benen mindeftens bie wichti= gern hier besoudere Erwähnung verdienen, jumal ju ihrem Berftandniß eine genauere Renntniß ber nieberbeutschen Sprache gehört, welche von J. M. Wagner in Wien ober andern Commentatoren der Gaunersprache in Suddeutschland nicht leicht zu erwarten fein dürfte.

Eine originelle Bezeichnung ift gleich die erfte Zugabe Uchsterkan, bar achter, b. h. da hinten, wörtlich: hinter der Rape, wie denn bis zur Stunde die Redensart: achter de Ratt, im Bolfsmunde fehr geläufig ift als scherzhafte oder spöttische Bezeichs

nung, daß etwas gang fern, hinten im Winkel (noch hinter ber im Winkel figenden Rage) verftedt ober auch gang verloren, vergeblich ift. Bolt, ein Dred, von Bolgen (engl. und dan. bolt), frivole Bezeichnung nach der Form der meiften animalischen Er= cremente; noch heute wird, mindestens in Lübed und Samburg. ein verzudertes Rindernaschwert von langlicher, runder, bolgen= artiger Form Boltje genannt. Gleicher Abstammung ift bolten, ichieten, cacare, und boltkas, ichiethuß, Abtritt, vom lat. casa ober auch vielleicht vom judischt. kisse, Stuhl, da im Judisch= beutschen bes hakisse ebenfalls Abtritt, Stuhlhaus, ift. Bonus dies, ein bonet (bonnet), lat. vom Grugen burch Abnehmen ber Ropfbebedung, Mute. Bult, Bett, eigentlich nd. Soder, Budel; noch jest als Bulten gebrauchlich, ein Rafenftud, ein mit ber Erde aufgenommener Rraut = ober Blumenbufchel, beffen Burgeln Die Erde gufammenhalten. Davon Bult, Bett, bultig, flumpig von Wolles oder Federklumpen in ausgestopften Riffen und Betten. Benen, spreken, sprechen, vom hochdeutschen bainen, jemand auseten mit Schelten, Corrigiren, mahnen, verbieten (Schmeller, a. a. D., I, 178). Boefen, brinken, trinken, vom frang, boire, buvant, lat. bibere. Botten, ethen, effen, mahricheinlich provingiell für biten (ahd. bizan), beifen. Beftopen, bedregen, betrugen, bestäuben, Staub vormachen, Sand in die Augen ftreuen. Beff, fudt (genitalia muliebria), eigentlich ber Monnenschleier, Domherrnfappe, auch im Riederdeutschen fleiner Rragen, Ueberichlag; Beffel, Biffel, im Niederdeutschen Baff, Bafffeet, que fammengebrudte, vorftebende Lippen, Schnabel ber Clarinette, verächtlich Mund (Schmeller, a. a. D., I, S. 156); bavon die obscone Bebeutung. Caf, hund, f. oben, von casa ober kisse. Clotmoß, ein hor, meretrix, von Clot, Rloß, Teftifel, und Mofche, Ruh, überhaupt jur Bezeichnung bes weiblichen Geschlechts, im Niederdeutschen auch noch Mudde, Mubje, Mutte, besonders die Sau, Diminutiv Muddel; davon sid inmud= beln, fich beschmugen, "fich einschweinen, einferkeln"; Mubbel= farfen, Scheltwort fur ichmuzige Rinder. Bgl. Adelung, III, 292. Clotfas, ein horhuß, lupanar, f. oben. Clems, geuendnus,

Gefängnif, vom bochb. Rlemm, Rlemme, abzuleiten. Crew, Rleisch, ift nicht niederdeutsch, sondern flawisch; bohm. frem, ruff. кровь, Blut. Clögen, flan, fchlagen, aus ber Bergmannefprache, in welcher Rlog einen farten Sandhammer, Fäuftel, bedeutet; im Nieberbeutschen ift flogen ftart und angeftrengt arbeiten. Dog, rod, mahrscheinlich aus bem bocht. boschen, buschen, was fich buichig ausbreitet, obenauf fist; bavon boichet, angefleibet, mit vielen Rleidern angethan fein, die übereinander liegen (Schmeller, I, 402). Duel, gelb, ift nicht aus bem Riederdeutschen zu erflaren; vielleicht ift es aber verdrudt ftatt buet, but, diminut. Düttjen (nd. Saufen, vielleicht vom abd. duz), womit befonders in der lübecker Bolksmundart noch heute collective Geld, fpeciell aber auch brei Schillinge bezeichnet werden, z. B.: be bett Dutten, er hat Gelb, ift reid; bat foft een Dutten, bas foftet brei Schillinge. Diffen, ichlan (noch jest im Niederbeut= ichen als diefen, verdiefen, schlagen, gebräuchlich, 3. B.: be het em een örnlichen verdieft, er hat ihm einen ordentlichen [tüchtigen Schlag] verfett), vom ahd. bigen, bag und bug, f. oben. Foden, lopen, noch jest im Niederdeutschen gebräuchlich für geben, fich bavon machen; bavon bas nedische Wort: Bab= ber Fod für jemand, der gern und geschäftig bin = und bergeht und fich ju thun macht, um andern Dienfte und Gefälligfeiten gu erweisen. Foden hangt boch wol mit bem hochbeutschen pfuh, pfuch, pfugen, pfuchezen, pfucegen jusammen, f. Schmeller, I, 307, unter pfug, und bas "Pfullendorfer Borterbuch", Rap. 33, unter geben. Fleb, ein farten, ift Th. II, S. 121 und 296, erläutert worden. Faselen, maten, altfrang, fasse, vom lat, facere. Ueber das auch im Liber Vagatorum vorkommende Glis, Mildy, Meld, was im Liber Vagatorum offenbar verdrudt ift, vgl. Sartlieb, "Bocabeln", unter glis, G. 74 unten. Grame, find, eigentlich niederdeutsch Rram, bas Wochenbett; Rrammubber, Wöchnerin; Rramvadder, Mann ber Wöchnerin. (Abelung, II, S. 1745.) , Gefantemofch, efrow, von Mojde und wahrscheinlich dem lateinischen sanctus, das durch die firchliche Weihe dem Mann verbundene Weib (jum Unterschied von Rebe ober Friudel, ber

Concubine). Soeff, brot, verfürzt aus bem niederdeutschen Soft. Boved, goth, haubith, angelf, heafod, island, hoffod, fdweb. hufwud, Saupt, Sauptfache, bier in ber Bedeutung Brod, als Sauptnahrungsmittel, gebraucht. Soft ift im Nieberdeutschen all= gemein Saupt, Ropf, hat aber in einzelnen Beziehungen eine gang specifische Bedeutung. Go ift z. B. een half Bofb ber geraucherte halbe Ropf eines Schweins. Anaß bart, fnecht, Anafterbart, noch heute im Niederdeutschen gangige launige Bezeichnung bes murrifchen, verdrießlichen Untergebenen, von fnaftern, gnaftern, raffeln, murrifd, verdrießlich reben, ichelten, ober von gnafpern (fnaspern), nagen, etwas Sartes, Anirschendes an-Rlötenplysien, vogeln, vom niederdeutschen Rlöt, testiculus, und plyfien, mahrscheinlich verdorben ans bem frang. plaisir, Bergnugen. Geltsam ift flothobel mit ber Erflarung "gepy ein hund", von flot, Teftifel, und mahrscheinlich höbel, niederdeutschem Ausdruck für Sobel; möglicherweise ift hobel aber auch von dem niederdeutschen hömeln, heweln, abzuleiten (nach dem judischeutschen hebel, hewel, 3=1), welches scherzen, aufziehen, neden bedeutet. Roch feltsamer ift das geby in der Erflarung; gadzi bedeutet im Zigennerischen bas Weib, Weibchen; alfo mare flothobel für Sündin zu nehmen; möglich ift aber auch bei bem fehr ichlechten Druck des einzig vorhandenen kopenhagener . Eremplare etwa ber Druckfehler geby fur gezyg, getug, Gezeug, Geschirr (also hier genitalia canis), wie im Niederdeutschen noch hentzutage die Genitalien ohne Rudficht auf das Geschlecht vom gemeinen Mann Gefchirr, besonders Sylvergeschirr (Silbergefchirr) genannt werden. Anbich, gued, noch jest im Niederdeut= schen gebräuchlich, fest von Körper und Fleisch, moralisch fest, ficher, felbständig, bochb. feif, feib; vgl. Schmeller, II, 275. Ribige diel, schon magt, von Dille, Tulle, Rinne. Rot, ein wit penning, Beispfennig, doch wol nur alter provinzieller Ausdruck für eine kleine Münze, vielleicht von Kaut, Taufch. Schmelter, II, 342, nd. foten, futen. Mens, hundt, doch wol von menen, treiben, führen, leiten; men, mene, bas zu einem Fuhrwerf nöthige Bugvich; Mend, Menet, Menat, das Zugvieh. Schmeller, II, 589.

Morf, mundt; Bott, "Zigeuner", II, 18, nimmt ben offenbaren Drudfehler ber Rotwelschen Grammatif von 1755 auf: Wurf, erläutert Burf als Contraction von Maulmurf und führt Murf, Morf bei Grolman ale "burch ausbrückliche Veranderung bes w in m, wegen ber Initiale von Maul, Mund" entftanden an; im Niederdeutschen heißt aber der Maulwurf nicht etwa Muulwerp, fondern speciell Winwörp; im Sollandischen ift er einfach mol; Die Ableitung bei Bott ift nicht richtig, benn Morf hangt mit murfeln, morfeln zusammen, welches kauen mit geschloffenem Munde bedeutet, wie alte Leute zu thun pflegen. Auch bedeutet murfeln burch bie wenig geöffneten Lippen reben (Schmeller, II, 615). Im Niederdeutschen ift murfeln in der Aussprache muffeln noch immer gebräuchlich. Deps, flein, ift vielleicht mit bem englischen moppet, mopsey, Buppe, Bupychen, als Kosewort in Berbindung zu fegen. Michels, id, ift aus dem Accusativ von ich mit der Diminutivendung zu erklären, wie man ja auch jest noch im Riederbeutschen häufig scherzweise 3de, Idels fur 3d, fprechen hort. Moel, dor, Thor, eigentlich Mühle, ebenfo wie bie fpatere Gannersprache Winde fur Thur hat, vom Wenden und Dreben ber Thur. Minote verfott, it ga wech; verfoten, weggeben; minote scheint eine ahnliche gewaltsame Verkehrung bes min (mein) fur id zu fein, wie Idele. Brimeremoß, moß von Mofche (f. oben) und vielleicht vom lat. primus in Bezug auf ben obenan in der Gemeinde ftebenden Briefter. Big gut, beff, Dieb, ber fremdes Gut pidt, aufpidt; aber vielleicht auch verbrudt fur pigg ut, pide aus, lefe auf, in ber Bebentung aufnehmen, genießen, effen, wie bas fpatere biden, piden. Pleuir, stuver, vielleicht provinziell für plapphart, ober sonstiger provinzieller Ausbrud fur Stuber. Quindhart, oge, Auge, von quinfern, quinfeln, mit ben Augen zwinfern, ben Blid leicht und verstohlen auf etwas werfen, auch von ber leisen, schwankenben Intonation ber Stimme gebräuchlich. Die Ableitung bei Richen und Abelung von Duinte erscheint gesucht, ba quind boch wol mit quid, lebendig, rafch, munter, unftet, zusammenhangt. Da= hin ift auch quinkeleren (quinkeliren) zu beziehen, mit unficherer

Intonation sprechen ober singen. Duant, vel eft grot, viel ober groß, vom lat. quantus. Duabore, vere, vier, Berstümmelung (ober Drucksehler) vom lat. quatuor. Roy, bier, ist aus dem Niederdeutschen nicht erklärlich; wahrscheinlich ist es verdruckt sür Roeß, Roes, welches im Holländischen Rausch bedeutet; bei Bulscanius sindet man Roesch, cerevisia. Resbert, stroe, vom Rasseln des Strohes, ähnlich dem Geräusch des Raspelns, ursprünglich Raspern, engl. rasp, frz. rasper, ital. raspare, schwed. raspa, im Niederdeutschen noch jest als raspern, raspeln, rausschen, besonders vom Stroh gebräuchlich. Rottun, bedeler; rotzten, bedelen, beides von Rot, s. Th. III, Kap. 8. Vantis, find, verdorben aus dem lat. infans.

Schon diese wenigen Bocabeln geben ein lebhaftes Bild von der starken dialektischen Durchmischung der Gaunersprache und der großen Freizügigkeit des Gaunerthums jener Zeit. Auch das sahrende Scholastenthum mit seiner lotterigen Latinität blickt dabei heraus. Ueberall aber tritt der pragnante niederdeutsche Typus hervor, besonders in den mit derbem natürlichen Ausdruck ruckhaltlos gegebenen volksthümlichen Bezeichnungen des geschlechtlichen Zusammenlebens, in welchem der Norden überhaupt drastischer, aber dennoch anch unverdorbener erscheint als der Süden mit seinen allerdings verseinerten und raffinirtern frivolen Ausdrücken.

Schließlich mag hier noch darauf hingewiesen werden, daß die Th. I, S. 207, angeführten Berse aus der "Gouchmat" des Pamphilus Gengenbach feine Gannerausdrücke enthalten, welche nicht aus dem Liber Vagatorum zu erklären oder nach der dabei unten in den Noten gegebenen Uebersehung nicht zu verstehen wären.

## Sechzeintes Rapitel.

# i) Das Bordellfprachvocabular des Jatob Sartlieb.

Eine sowol in linguistischer als auch ganz besonders in culturhistorischer Hinsicht höchst merkwürdige Erscheinung find die

Bocabeln des Jatob Hartlieb, welche ichon ihres hohen Alters megen zwiefaches Intereffe erregen. Sie find gang ausschließlich aus bem tiefen Schmug ber mittelalterlichen Proftitution geschöpft und bienen zugleich zum Beleg fur bie in ber Geschichte ber Borpelliprache (Th. III, Kap. 39, S. 167) aufgestellte Behauptung, paf die vielen ichmuzigen Ausdrude ber liederlichen Weibsbilber, pon benen ichon bie ältesten Vocabulgre wimmeln, um so mehr ine Auge fallen muffen, ale fie burch ihre meiftene frembartige, gelehrte flerifale Form die Baterschaft und Gonnerschaft berfelben Proftitution icharf tennzeichnen, welche wieder in benfelben Bocabularen Bater und Bonner mit einer Flut gemeiner Bezeichnungen herabwürdigt. Gang befonders bemerkenswerth ift endlich noch bei Sartlieb's Vocabular, daß, obicon es mit dem Narrenschiff und bem Liber Vagatorum zu fast gleicher Zeit (1501) erschien 1), es doch durchaus unabhängig von beiden in voller Driginalität bafteht. Die Vocabeln finden fich in der Abhandlung: De fide me | retricum, in suos ama | tores quaestio minus princi | palis, urbanitatis & facetiae causa, in fine | Quodlibeti Heydelbergen: determi | nata a magistro Jacobo Hartlieb | Landonensi: novis qui | busdam additioni | bus nuper illu | strata. | Ach siebe Esse, bif mir holt. | M.D.LVII. Sie ward eingeleitet durch zwei ernfte, icharfe Herasticha bes Johannes Gallinarius und Johannes Speyser Forchemensis, sowie durch eine Vorrede des Crato Udenhemius, scholis Sletstatinis praefectus, an feine Buhörer, welche vom 29. Aug. 1501 batirt ift. Die Quaftio ift in scholaftischem Latein geschrieben, in der damals gangigen eigenthumlichen Form einer akademischen Disputation gehalten, mit vielen Stellen aus römischen Dichtern, besonders Dvid und Birgil, sowie mit Citaten aus bem romischen und fanonischen Rechte belegt und mit allerhand beutschen Redensarten und llebersegungen burchzogen. Db=

<sup>1)</sup> Das Bocabular hätte somit nach strenger chronologischer Ordnung hier unmittelbar nach dem Liber Vagatorum aufgeführt werden muffen. Doch durfte ber genaue Zusammenhang, in welchem ber Liber Vagatorum mit der Rotzwelschen Grammatif und dem Bebeler orden steht, bei Erlänterung ber Bocasbeln nicht zerriffen werden.

gleich bas liederliche Leben der Geiftlichen und der Megen mit= einander im allgemeinen mit fittlicher Strenge und Satire gerügt wird, so gibt doch die gange Weise, in welcher die schmuzigsten Berhältniffe und niedrigsten Farcen bargestellt werden, nicht allein Bengniß von der offen baliegenden tiefen fittlichen Versunkenheit der Geistlichkeit bes Mittelalters, fondern auch von bem unwurdigen, widerlichen, des mahren tiefen fittlichen Ernftes baren Behagen, welches ber Verfaffer felbft an bem niedrigen Stoffe und an der Menge schmuziger Redensarten und Ausdrücke findet, wenn er auch - sichtlich bedenklich, diese Dinge aus sich felbst bervor= zubringen - mit befangenem Ungeschick alle diese Boten einem freilich im gelungenften Ruchenlatein bocirenden, nichtswürdigen Pfaffen = und Beiberknecht in den Mund legt. Wie nun aber auch Korm und Ginkleidung der gangen Darftellung fein mag: fo findet man bod überall Geistlichfeit und Proftitution in einer wahrlich grauenhaft innigen Bezüglichkeit und Sättigung zueinander stehen und muß selbst den Saupttypus edler gelehrter Bildung. die lateinische Sprache, von den auch in die Ruche ihren Sansbuhlerinnen luftern nachschleichenden Beiftlichen in diese Ruchen hinein= und verfohlt und mit Ruß beschmuzt als mahres Ruchen= latein aus der Ruche der niedrigen Magd wieder guruckgetragen feben. Wie nun Sartlieb einerseits mit feinen unter bem Titel: "De vocalibus et vocabulis vernacula lingua fantastice exponendis" zusammengestellten Vocabeln ein Zeugniß von ber emporenden brodenweisen Latinität gibt, welche die Geiftlichen mit geilem Behagen ihren gemeinen Megen beigebracht hatten, fo gibt er andererseits auch in bem beutschen Wörterverzeichniß, welches unter bem Titel: "Attributa quae meretrices dant suis amatoribus" jenen verdorbenen lateinischen Bocabeln folgt, wieder ein Beugniß von ber tiefen Verachtung, mit welcher im übermuthigen Bewußtsein ihrer absoluten Gewalt die Megen ihre priefterlichen Buhlen behandelten. In beiden Berzeichniffen findet man aber auch wieder die ichon Th. III, S. 167, ausgesprochene Beobach= tung bestätigt, daß die Sprache ber Megen zusammenhanglos wie ein Sagelschlag in die Gaunersprache hineinbrockelt und fo in diefe

hineingeschmolzen ist, daß die Bordellsprache ihre eigenthümliche historische Färbung fast ganz verloren und den Anschein gewonnen hat, als ob sie in jedem Jahrzehnd mit immer neuen Bocabeln wie mit einer neuen Ersindung hervortritt. Wer die Hartlänge an die Bocabeln genau durchmustert, wird ebenso viel Anklänge an die specifische Bordellsprache als an die Gaunersprache und auch wieser an die mancherlei Sprachspielereien sinden, an denen der hölszerne Wis der Stubengelehrsamkeit sich belustigte und mit denen das Volk sich unverfänglich vergnügte. Die ungeordneten Vocabeln solgen hier in der Reihe, in welcher sie bei Hartlieb stehen:

Panem Brot. Caseum Kess. Vinum Vuein Offam ein Supp. Pyra ein Bier. Lobium ein leib brots. Et pluraliter ein Apfelmuss. Obsonogarus ein Linsenmeichel. Slemflirida ein Hafenreff. Calceum ein Schuch. Bracus ein Bruch. Liripippius ein Kapfenzipffel. Vilhelmus ein Strosack. Gladium ein schvuert. ein Pantzer. Vilrincus Vualtmurrus ein Beer. Inops heslich. Stercus ein Kussin. Anus ein Lecker. Fornax ein Offen. Fornicator ein Offenmacher. Biszincus ein Ofengabel.

Zunächst mussen die entweder aus wirklicher roher Unwissenheit oder aus Uebermuth aufgeführten Accusative panem, caseum für panis, caseus u. s. w. als angelernte, statuirte, feste Con-

versationstypen im Munde ber Alerifer und Megen angenommen werden. Das Latein ift überhaupt bodenlos roh und jum Theil auch nicht einmal etymologisch ju erklären. Es fommen auch manche platte deutsche homoophonetische Ausdrücke por . 2. B .: pyra, Bier, lobium, Laib, obsonogarius (Linfenmeichel, Linfenmichel, Topfguder), zwar latinifirend im Stammwort obsono (8. B. bei Plautus, "Aulularia", II, 4. 1), für die Ruche ein= faufen, hier aber ale jusammengezogen aus ob-fcon-gar? ju nehmen. Ebenfo Vilhelmus, Strohfad, von viel und Salme; Vilrincus, Banger, von viel und Ring; Vualtmurrus, Bar, von Wald und murren; Biszincus, Ofengabel, vom lat. bis, zwei, und Binken. Das gang aphoristisch fur fich bergestellte Et pluraliter ift nicht etwa ale lateinischer erläuternder Sinweis auf den Plural des vorhergehenden lobium, fondern als durchaus felbftandige Bocabel zu nehmen und wie Bracus, Bruch, vom nie= derdeutschen Broot, Sose (lat. bracca) abzuleiten ift, so auch vom niederbeutschen eten, effen, und Plurr, Brei (plurrig, breiicht, befonders dunnbreiicht) herzuleiten. Andere Ausbrude find ironische, schmuzige Metaphern, 3. B.: anus, ein Leder, für ber Sintere; stercus, Riffen, für Mift; fornicator, Offenmacher, ift in voller obscöner Bedeutung vom adverbialen offen und machen (nicht aber mit Bezug auf bas vorgängige fornax, Offen, als figulus, Töpfer) zu nehmen. Das doppelte f ift absichtlich gewählt. da gleich darauf die correcte Schreibung Dfengabel mit einfachem f felgt.

Beitere substantivische Begriffe gibt Hartlieb unmittelbar barauf mit lateinischer Paraphrase:

Ad patrem, Der Nontag. Apud villam, ein Bavur an der Sonnen. Ante aedes, ein Betler. Prope fenestram, ein Schneiderknecht. Sine labore, ein Pfaffenknecht. Imperterritus, ein Landtssknecht. Inexpugnabilis, ein alt Vueib. Ex quam pluribus, ein Betlermantel. Nugigerulus, ein Kuppler. Circa sepem est aequivocum: uno modo est mendicus quaerens pediculos: alio modo, iss Khudreck. Glis similiter est aequivocum, juxta illud Alexadri: Glis animal, glis terra tenax;

glis lappa vocatur. Glis animal significat, ein Spinferkel in eim sack. Glis terra tenax, das iss ein dreck. Glis lappa, ein Schuchpletz.

Man fieht, daß diefen Paraphrafen ber Big feineswegs fehlt. Ad patres, ber Rontag, erinnert fowol an die im Mittellatein mit Nonnones oder Nonnanes bezeichneten alten Urmen, welche bei ben Kirchen verpflegt wurden, als auch an die bejahrten Monde, welche man aus Achtung Patres nannte, Bgl. Abelung, III, S. 518, unter Nonne. 3m Italienischen ift noch jest gebrauchlich Nonno, Großvater, und Nonna, Großmutter. Entspredend bem Rontag nennt man im Deutschen die bestimmten Tage in der Woche, an welchen die Familie bei ihrem alteften Mitglied feftlich fich versammelt, ben Grofvater- ober Großmuttertag. Der Nontag ift baher der Tag, an welchem es eine besondere Berpflegung ober gute Speife gibt. Bezeichnend ift ferner apud villam, ber Bauer, welcher im Freien, in ber Sonne, bei feinem Sause ober Dorfe weilt. Aute aedes, ber Bettler, welcher vor ben Baufern bettelt. Prope fenestram, ber Schneibergefelle, welder, um fur feine Rahterei gehöriges Licht zu haben, nahe am Benfter hodt. Sine labore, der faullenzerische Pfaffenknecht. Imperterritus, ber robe Landsfnecht. Inexpugnabilis, bas feinem Ungriff auf ihre Tugend mehr ausgesette, alte häßliche Beib. Ex quam pluribus, ber aus allen möglichen Fliden jufammengesette Bettlermantel. Nugigerulus (bei Plautne, "Aulularia", Uct 3, Sc. 5, B. 51, Scherze, Boffen, Bagatellen bringend), Ruppler. Circa sepem ift zweideutig, einmal bedeutet es den mit Un= geziefer bebedten Bettler, welcher fich gern gegen bie ichugenbe Bergaunung lagert, namentlich bei feinen entomologischen Forichungen auf Rod und Körper, und ferner jur Bezeichnung bes häufigen Aufenthalts der Rube an den Zäunen, Ruhdred. Bei der dreifachen Erläuterung bes Glis ale Spanferfel, Dred und Rlette, muß man auf die ursprüngliche Bedeutung bes Glis jurudfeben: Ratte, besonders die ihres langen Winterschlafs und ihrer Efbarfeit wegen befannte Safelmaus, Biefelmaus, Bildymaus, Billich, Bilch (abb. pilih, böhmisch Bld). Der Liber Vagatorum hat das etymologisch nicht zu rechtsertigende Glis, Milch, woraus das spätere Gleis und Klais, Milch (vgl. Grolman, "Wörterbuch") gemacht ist. Der Bedeler orden hat das Glis als Melk in das Niederdeutsche übertragen. Es ist nicht zu bezweiseln, daß die Erklärung des Milch für Bilch schon in der ältesten pforzheimer Ausgabe, welche dem Bedeler orden als Original für die niederdeutsche Uebersetzung diente, ein Drucksfehler ist.

Hatributa quae meretrices dant suis amatoribus, angeführten Schimpfwörter, mit welchen die Megen ihre Buhlen bezeichnen. Die losbändige Objectivität und Emancipation von aller Furcht, Zucht und Sitte, welche ebenso scharf wie die ruchlose Uebergewalt der Megen über ihre Buhlen und wie die Erniedrigung und Nichtswürdigseit der letztern zu Tage tritt, wird scharf und treffend in der kaustischen Commentirung Hartlied's bezeichnet: Haec sunt praedicata, haec attributa, haec sunt merita laudis et honoris, quidus amasiae suos amatores, vel absentes vel cominus, hoc est, de propinquo tempore incongruo ad se adventantes exornant atque decorant. Die Vocabeln, von welchen, bezeichnend genug für Geift, Gewalt und Perennität der Prostitution, nur sehr wenig obsolet geworden sind, stehen bei Hartlieb in solgender Ordnung:

- A Aff.
- B breymaul.
- C clotz.
- D diltapp.
- E esel.
- F fantast, si est suppositum, vel Fritzhanenfeder, si est laicus vel eques.
- G gauch.
- H hautzinger, holtzbock.
- I iuuver.
- K kalbsstasch.
- L lapp, lellmaul, Leffelmaul, secundu moderniores liebhertz.

M munc, Mertzenkalb, mollenkopff.

N narr.

O olpendolp.

P pfauser.

Q quatsack.

R roraff.

S schelm vnd scheisser.

T tropff.

V vnckenbunck.

W vuambst.

X xischer.

Y yemerlich.

Z zanner vel zipfler.

Et etto.

Con Contzo.

Tur Thurnierhengst.

Ungemein scheu und schüchtern, dieser unverhüllten beutschen Derbheit gegenüber, flüchten sich nun aber die von Hartlieb gegen den Schluß der Quäftion unter der Ueberschrift Conditiones meretricum mit correctem lateinischen Ausdruck gegebenen Bocabeln in die lateinische Sprache hinein, als ob es der liederlichen Geslehrsamkeit an Muth gesehlt hätte, die Frechheit mit gleicher ders ber deutscher Courantmunze zurückzuzahlen. Sie bieten jedoch kein linguistisches Interesse und können daher recht füglich hier wegsbleiben.

Genau zusammenhängend mit der Hartlied'schen Duästion und von demselben Jahre ist endlich noch eine ähnliche: "De side con | cubinarum in sacer | dotes. Quaestio acces | soria, causa joci et vrbanita | tis, in quodlibeto Heydel | bergensi, determinata | a magistro Paulo O | leario Heydelber | gensi. M.D.LVII." Sie wimmelt von schmuzigen Farcen und Anekden und enthält einige Gedichte, in denen deutsche Berse mit lateinischen abwechseln, voran das bekannte Pertransivit clericus u. s. w. (vgl. Th. III, S. 67) mit der Ueberschrift: "In dem thon, Es wolt ein Meidlein spazieren gehn, spazieren vber den Brunnen". Ganz

am Ende finden sich deutsche und lateinische Afrosticha auf Elsa und Elisabet. Doch bietet diese Quaftion ebenfalls fein linguistissiches Interesse und mag daher auch nicht weiter hier ausgebentet werden.

## Siebzefintes Rapitel.

### k) Bonabentura Bulcaning.

Ungeachtet der mehrfachen Ausgaben des Liber Vagatorum, an welchen Luther und Spangenberg mit lebhaftem Interesse sich betheiligten, während Johann Ballhorn noch eine neue nieders deutsche Uebersetung hinzufügte, blieb der Liber Vagatorum sowol für die linguistische Forschung als auch für die gerichtliche oder polizeiliche Beachtung gänzlich verloren und blied auch bis zu seiner letten Ausgabe 1668 in unveränderter Fassung stehen. In den Gelehrtenstuben mag vielleicht manche wenn auch unfruchts dar gebliebene Forschung angestellt sein; manches Manuscript oder gar vergessenes Druckeremplar mag hier und da verborgen 1) liegen: gewiß ist, daß seit dem Liber Vagatorum bis zum Ausgang des 16. Jahrhunderts seine einzige Forschung oder auch nur Erswähnung auf dem gaunerlinguistischen Gebiete bekannt geworden ist.

Desto überraschender ist aber das, was Bonaventura Bulcanius in seinem schon oft erwähnten Werke: "De literis et lingua
Getarum" u. s. w., S. 105—109, mittheilt, wenn man auch bei
Prüfung des Einzelnen findet, daß Bulcanius durchaus keine eigenen und tiefern Forschungen auf dem zu seiner Zeit gewiß noch
viel unbeachtetern und schwierigern Gebiete der Gaunerlinguistik
gemacht hat. Die bezügliche Stelle steht völlig aphoristisch und

<sup>1)</sup> Darin bestärft schon bas fleine Bocabular von I. Hartlieb und außerstem eine auf S. 107 meines Eremplars bes Bulcanius besindliche, tem Auschein nach kaum wenig junger als bas Druckeremplar selbst scheinende handschriftliche Ranbemerkung, welche geradezu auf den Titel eines durchaus unbekannten Wortzverzeichnisses hinweist mit den Worten: Vid. der sidler rabant und schalcken vocabula.

unter einer besondern Ueberschrift ba. Sie muß hier im Zusams menhang mit dem von Bulcanius aufgeführten fleinen Bocabular gegeben werben:

De idiotismo aliorum quorundam erronum, a Nubianis non admodum absimilium.

Specimen hoc linguae Nubianorum occasionem mihi dedit cogitandi de idiotismo (neque enim linguam appellare libet) Erronum quorundam, qui avorum imo patrum nostrorum memoria oppida omnia et pagos pervagari, et templorum fores catervatim obsidere solent, et inauditis technis atque imposturis vulgo fucum faciebant; Nubianis illis non absimiles; eo tamen ab iis diversi, quod cum Nubiani Chiromantices et praeterita futuraque divinandi praetextu fallerent, hi sanctimoniae alicujus simulatione et peregrinationis ab ipsis institutae-ad loca variis divis dicata, quos diversorum atrocissimorum morborum quibus sese obsessos fingebant ἀποτροπαίους sive averruncatores praedicabant, miseram plebem densissimis ignorantiae tenebris immersam atque obcaecatam et pia quadam credulitate ad commiserationem ipsorum adductam pecunia emungebant. Nubianos illos, quos Itali, ut diximus, Cingaros vocant; Hispani Gitanos, hoc est Aegyptios; Belgae Heidenen, hoc est Gentiles propriam sibi ac peculiarem provinciae e qua orti fuerunt linguam habuisse Jos. Scaliger censet, cujus judicio authoritatique libens acquiesco. Horum vero de quibus nunc agimus idiotismum, ut linguam nativam appellare non ausim, ita non omnia eorum vocabula commentitia esse crediderim, sed e vetere aliqua lingua petita, aut si omnia in universum sunt fictitia, mirari libet eorum non minorem in effingendis novis vocabulis industriam, quam in consuendis technis vafriciem. De quibus cum exstet libellus Teutonica lingua ante annos quinquaginta conscriptus, qui errones hosce in XXVIII classes sive sectas distribuit, et singulis propriam appellationem qua tum temporis noti fuerunt inditam scribit, unum vero omnibus communem idiotismum sive linguam fuisse; Indicemque vocabulorum quibus illi utebantur, adscribit; e quibus paucula quaedam annotabo, liberum de iis judicium lectori relinquens.

| Adon                                              | Deus              | Har       | Pulex         |  |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------|--|
| Alchen                                            | Ire               | Ionen     | Fallere       |  |
| Baey                                              | Vinum             | Kröner    | Vir           |  |
| Bult                                              | Lectus            | Krax      | Monasterium   |  |
| Botten                                            | Edere             | Klems     | Carcer        |  |
| Busen                                             | Bibere            | Laurette  | Glis          |  |
| Bucht                                             | Pecunia           | Lyms      | Indusium      |  |
| Cuysen                                            | Verberare         | Laus      | Ovum .        |  |
| Claffot                                           | Vestis            | Leems     | Lectus        |  |
| Crommer                                           | Iudex             | Molsamer  | Proditor      |  |
| Creu                                              | Caro              | Prepesen  | Libri         |  |
| Coxe                                              | Gallina           | Priemer   | Sacerdos      |  |
| Dosch                                             | Vestimenta        | Quien     | Canis         |  |
| Distel                                            | Templum           | Quisten   | Loqui         |  |
| Dille                                             | Puella            | Rippaert  | Saccus        |  |
| Deyster                                           | Alea              | Rosch     | Cerevisia     |  |
| Erlat                                             | Dominus, Herus    | Rystert   | Stramen       |  |
| Flader                                            | Balneum           | Ree       | Gravis morbus |  |
| Fonck                                             | Ignis             | Sancke    | Templum       |  |
| Fonckelen                                         | Assare et elixare | Smixe     | Butyrum       |  |
| Floy                                              | Aqua              | Soens     | Nobilis       |  |
| Flick                                             | Famulus           | Stuppaert | Farina        |  |
| Galle                                             | Sacerdos          | Smalkagel | Adulter       |  |
| Gripelick                                         | Digitus           | Screns    | Hypocaustum   |  |
| Genffen                                           | Furari            | Snye      | Crumena       |  |
| Glyde                                             | Scortum           | Trewael   | Calceus       |  |
| Horsselen                                         | Rixari            | Voppen    | Mentiri       |  |
| Houele                                            | Canis             | Zickusz   | Caecus        |  |
| Houtz                                             | Rusticus          | Zoeule    | Caput.        |  |
| Controlled in southful to Civilia of the title of |                   |           |               |  |

Interessant ift zunächst ber hinblid auf die bialektische Berschiedenheit der bisher aufgeführten gaunersprachlichen Documente überhaupt. Während in allen das Jüdischdeutsche hell durchschlägt, sindet man im Notatenbuch des breslauer Kanonikus Dithmar

von Medebach faum eine besondere bialeftische Farbung. Aber im bafeler Rathomandat, in ber Sammlung bes guricher Rathoherrn Gerold Edlibach, im Liber Vagatorum hört man beutlich bas Sochbeutsche mit franklich bialektischen Unklangen burchtonen. In den originellen Bocabeln bes Bedeler orden brangt fich bie marfige niederdeutsche Farbung vor und jest bei Bulcanius zeigt fich bas Niederdeutsche in seiner vollen prägnanten niederländischen Form. Das Vocabular bes Bulcanius verdient größere Aufmertfamfeit als ber geringe Umfang auf ben erften Blid in Unspruch nehmen zu durfen scheint. Sat man die oben angeführte Ginleitung bes Bulcanius mit Aufmerksamkeit gelefen, fo muß man durchaus dem scharfblidenden Bott ("Zigeuner", I, 4, 5) darin beitreten, bag er ben Bulcanius gegen Grellmann und ben altern Abelung vertheibigt, welche völlig grundlos bem Bulcanius unter anderm auch fogar die Unterscheidung zwischen rotwelscher und Bigennersprache absprechen. Auffallend bleibt aber bei Bulcanius die Beziehung auf den Libellus Teutonica lingua ante annos quinquaginta (asso etwa 1547) conscriptus, qui errones hosce in XXVIII classes sive sectas distribuit. Damit ift offenbar der Liber Vagatorum gemeint. Man erwartet baber in den mitgetheilten 58 Vocabeln burchaus nur Gaunerquebrude aus bem Liber Vagatorum ober aus dem näherliegenden Bedeler orden, wird aber überrascht, daß man nicht nur verhältnismäßig viele Wörter in durchaus eigenthumlicher niederlandischer Form, sondern auch einzelne neue Borter findet, welche weber im Liber Vagatorum noch in den originellen Beifagen des Bedeler orden vor= fommen. Bei ber sonstigen Genauigkeit bes Bulcanius, beffen Wörterverzeichniß voll arger Druckfehler ift und nur einfach die Bocabeln ohne Rritif gibt, muß man annehmen, daß berfelbe den Liber Teutonica lingua conscriptus felbst gar nicht gesehen, son= bern bie Bocabeln nur aus britter Sand empfangen hat, welche aber ebenfalls es nicht allzu genau mit der Wiedergabe ber Bocabeln genommen und, aus Mangel an eigenem Berftandniß ober burch fonftige ungenaue Angaben verleitet, einzelne Wörter ganglich entstellt hatte. Go ift bas Baey, vinum, gar nicht zu ver-

stehen und in feiner Weise als Druckfehler zu berichtigen. Busen, bibere, ift ebenfalle Drudfehler für Bufen und gleicher Ableitung wie das bofen des Bedeler orden (welcher ben ähnlichen Druckfehler bösen, brinken, hat). Cuysen, verberare, originell, ift wol vom nd. kuyschen, reinigen, fäubern, abzuleiten, wie man aud analog im Niederdeutschen ftoben (ftauben, ftaupen, Staupe) für schlagen, prügeln, ausflopfen gebraucht. Crommer, judex, originell, vielleicht vom nd. krom, frumm, schlimm, ber bas Recht frümmt, ein Mann, ber frummschließen läßt, vor bem man fich frümmt. In creu, caro, findet man wie im crew bes Bebeler orden das slawische crew (ruff. кровь), Blut, wieder. Coxe, gallina, alte Form, vom engl. cock, noch in der Composition coxcomb, Hahnenfamm, vorhanden. Dosch, vestimentum, ift das Doss des Bedeler orden. Dille, val. Bedeler orden, Deyster, alea, vom engl. dice, dis (Plur. von die), Bürfel, to dice, würfeln. Distel, templum, verdruckt für Diftel, vom judische. ion und nion. Floy, aqua, vom nd. vloed, vloet, Flut. Gripelick, digitus, ift ber Griffling bee Liber Vagatorum. Horsselen, rixari, vom nd. horssel, Pferdefliege, Pferdebremfe. Houele, canis, ist bas hoeff bes Bedeler orben, nur ift canis verdruckt für panis. Laus, ovum, ist etymologisch nicht zu er= flären und muß ein willfürlich statuirtes hollandisches Gaunerwort gemefen fein. Ebenfo Laurette, glis, Rate, Mans; im Mittel= latein ift Laura bas Rlofter; in ber frangofischen Gaunersprache ist laure das Bordell. Leems, lectus, vielleicht vom nd. leemte, Lähme, Lähmung, Müdigkeit, Mattigkeit. Prepesen, libri, ift ebenfalls etymologisch nicht zu erklären. Primer, sacerdos, von der Prima, der ersten Betstunde, morgens 6 Uhr. Quien, canis, χύων, chien. Davon das franz. coïon (coyon), Hundsfott, Schuft, coïonner, wie einen Sundofott behandeln, Subst. coionnade, und das nd. Kujon, fujoniren. (Das lat. coleus und ital. coglione bei Schwend, a. a. D., S. 114, gehört gar nicht hierher.) Quisten, loqui, nd. eigentlich burchbringen, verschwenden. Rosch, cerevisia, das nd. roes, Rausch. Rystert, stramen, vom nd. rastern, rüstern, raffeln, raufchen. Ree, gravis morbus, bas

jüdischb. 17? wie in Chole ra, schwere tödtliche Krankheit, von wir und 17. Sancke, templum, verdorben von sanctus. Smixe, butyrum, wahrscheinlich verdruckt für Smir (wie im Bedeler orden Smir für Smir), Schmeer, Fett, Butter, dan. Smor. Screns, hypocaustum, ist das Schrentz des Liber Vagatorum und das heutige Schrende, Stube, Jimmer. Snye, crumena, Geldbörse, vom nd. snoeien, schneiden, abschneiden, beschneiden. Trewael, calceus, Schuh, verdorben aus dem engl. travel, Reise, Gang. Im Dänischen ist travel adj. eilig, geschäftig, mit Geschäften überhäust, Travelhed, Eile, Geschäftigseit. Voppen, mentiri, ganz das Boppen des Liber Vagatorum. Zickus, caecus, der zicküt des Bedeler orden. Zoevele, caput, für Hoevele, vom nd. Hoesel, Houpt.

Wenn ichon im Bedeler orden mit feiner originellen Wortauthat zum Liber Vagatorum die dialektische Durchmischung und die nicht geringe Beigabe frembartiger Sprachstoffe, namentlich bes judischbeutschen und des lateinischen, bestimmt hervortritt, so zeigt sich im vorliegenden, kaum die Zahl der Driginalwörter bes Bedeler orden erreichenden Vocabular Des Bulcanius biese Durch= mischung noch farbiger und lebhafter, namentlich in bem hier neu und icharf hervortretenden Beisat englischer, frangofischer und vor allen holländischer Wörter, sodaß ichon hier bas Gaunerthum in seiner gangen Vollendung und Weltzügigkeit so verlässig sich documentirt, wie in einer mit den verschiedensten Unterschriften versehenen Urfunde. Bei der prägnant hervortretenden holländischen Färbung und bei der überraschenden Sindeutung des Bulcanius auf den Liber Vagatorum und auf die Zeit feiner Erscheinung, welche er auf 1547 festsett und zu welcher der Bedeler orden schon längst gedruckt war, läßt sich nicht ohne Grund vermuthen, daß die Bocabeln des Bulcanius aus einer um jene Zeit erschienenen hollandischen Uebersetzung des schon im Bedeler orden weit nach Nordbeutschland hinaufgedrungenen Liber Vagatorum herstammen, wobei der Ueberseger mit analoger Driginalität wie der Bedeler orden specifische Ausbrude aus dem hollandischen Gaunerwortvorrath beimischte. Bielleicht wird bei bem jest rege geworde nen Interesse für Gaunersprachen und für den ganz in Vergessenheit gerathenen Liber Vagatorum die weitere Forschung in Bibliotheken und Archiven eine entsprechende Entdedung herbeiführen.

## Achtzehntes Rapitel.

## 1) Der Expertus in Trupbis.

Wenn man ben Bulcquius als erften Linguiften bezeichnen darf, welcher, wenn er auch nicht felbst wirkliche Forschungen anstellte, bod ber Gaunersprache mindestens Aufmertsamkeit schenkte, so fann man bei forgfältiger Beobachtung bes fernern gefchicht= lichen Fortlaufs ber Gaunersprache nicht geradezu behaupten, daß es feit Bulcanius an diefer Aufmerkfamkeit gang und gar gefehlt habe, obschon die eigentliche linguistische Forschung noch immer völlig brach barniederliegen blieb. Seit Luther's Ausgabe erscheint der Liber Vagatorum wie ein ausschließliches theologisches Erb= ftud in ber Literatur überhaupt. Den nachsten Beweis bavon liefert die erfte Ausgabe beffelben im 17. Jahrhundert, der (Th. I, S. 155, Nr. 13 erwähnte und beurtheilte) "Bericht von der falfchen Bettelbüberey" vom Jahre 1616. Auf den erften Blid erfennt man als Herausgeber Des anonym und ohne Angabe bes Drudorts neu edirten Budjes ben protestantischen Theologen, ber wol felbft manche üble praftische Erfahrung an Gaunern und Landstreichern gemacht haben mochte, aber barum boch mit weit weniger Groll als mit einer gewissen, aus Ahnung ober Kenntniß ber im Budge dargeftellten Rante entsprungenen behaglichen und selbstvertrauenden Rritik hier und da bei pikanten oder ihm vielleicht für andere unverständlich scheinenden Stellen als Ereget ober Gloffator in biscreten Barenthesen auftritt, aus benen feine Berson wie durch ein freundliches Gudfenfter gemuthlich herausschaut, fodaß er mit feiner Gloffe und bruchftudweise angebrachten Belehrsamkeit recht als Prototyp der in gewisser Art liebenswürdig fteif mit dem Pfunde claffischer Gelehrsamfeit überall hingreifenden

protestantischen Geistlichkeit des 17. Jahrhunderts gelten kann. Offenbar wußte der wackere geistliche Herr von der Gaunerei und ihrer Linguistif mehr, als er vielleicht seines Summars oder Superintendenten wegen zu sagen wagte. Er beschränkte sich auf seine kurzen kaustischen Parenthesen und übersetzte als neue Juthat mit großer Behaglichkeit und Derbheit des Ausdrucks die Ptochoslogie des Erasmus von Rotterdam, um zwei lateinisch redende Spisbuben deutsch populär zu machen, deckte sich den Rücken durch den sonderbaren auffälligen bibelsesten Auslauf des Gaunersgesprächs und salvirte seine theologische Würde vollständig durch den Wiederabdruck der Lutherischen Borrede zum Liber Vagatorum, sodaß selbst der schlechte Wis auf dem Titelblatt ihm hinsgehen kann: "Mit Begnadigung des Betler-Königs auss zwölff Jahr nicht nachzudrucken".

Achnlich machte es ber allerdings ernstere Herausgeber des Expertus in Truphis 1) (1668). Er bezieht sich S. 8 auf den leipziger Superintendenten Nif. Selneccer, welcher in seiner Ansgabe des Liber Vagatorum (1580) "jezuweilen auch darzu gesthan hat", und gibt nun auch kleine parenthesitete Erläuterungen und Zusätze und sogar im Bocabular (S. 66—78) hier und dazu den einzelnen Bocabeln die lateinische Uebersetzung oder hebräisiche Wortwurzel mit lateinischen Lettern. Ihm genügen aber diese kurzen Zuthaten nicht; er gibt noch in funszehn verschiedenen "Historien" die allerdings unbedeutende Erzählung einzelner Betrüsgereien aus alten und neuen Schriststellern hinzu, schließt mit der Ansührung der in den "Augsburger Neichsabschieden von 1500, 1530 und 1548 wider Bettler und Müssigganger" erlassenen Bersordnungen und endigt S. 160 mit der

Summa:

Ein ieder lern sein Lection, So wird es wohl im Hause stohn. Omnia ad aedificationem.

<sup>1)</sup> Der mir bei Herausgabe des ersten Theils noch unbekannte und nur nach hoffmann von Fallersleben erwähnte Expertus in Truphis (Th. I, S. 157, Nr. 14) ist mir inzwischen durch die Gute des Hrn. Dr. A. Köhler, Biblio:

Sind die Nachweise der Stammwurzeln im Vocabular des Expertus auch nur trocken und unfruchtbar und sind die hebräisschen Wurzeln des Liber Vagatorum schon dreißig Jahre später von Wagenseil viel aussührlicher und gründlicher gegeben worden 1), so ist der Herausgeber des Expertus in Truphis, tropsdem er nichts anderes gibt als was der Liber Vagatorum darbietet, und tropdem die Nachweise äußerst dürr und sogar auch vielsach sehlerhaft sind, doch der erste Schriftsteller, welcher minzdestens nach einer Analyse und Eregese der Gaunersprache strebte. Insosern erscheint der Expertus in Truphis viel merkwürdiger als dadurch, daß er bis auf die neueste Zeit die letzte vollständige Aussgabe des Liber Vagatorum geblieben ist.

# Neunzehntes Rapitel.

# m) Wenzel Scherffer.

Wie ein tobender Wirbelwind hatte der Dreißigjährige Krieg das ganze socialpolitische Leben gesaßt, jegliches Band der gesells schaftlichen Ordnung zerrissen, die sittlichen Grundlagen des Staats erschüttert und selbst das schüßende Soldatenthum zum brandschaßenden mörderischen Räuberthum umgeschaffen, sodaß dieses mit seiner vollsten sittlichen Entartung zur herrschenden Gewalt geworden war. Im verzweiselten Kampse der nach Lust und Leben ringenden, mechanisch und aufs Gerathewohl mit ihrer schlecht organisirten Polizei um sich greisenden Staatsgewalt mit dem wie niemals und nirgendwo anders so populär gewordenen Räubersthum gelang es ihr, einzelne glückliche Siege zu erkämpsen, von denen jeder auf dem Schaffot mit Rad, Schwert oder Strick geseiert wurde, ohne daß bei dem massenhaften physischen Abthun ein geistiger Sieg mit seinen tief durchgreisenden sittlichen Conse

thefar zu Weimar, befaunt geworben, welchem ich noch manche schätbare linguistische Mittheilungen verbanke.

<sup>1)</sup> Bgl. Th. III, S. 402.

quenzen errungen worden wäre. Dieser ungeheure Defect bewirkte, daß das triumphirende Gaunerthum seit dem Dreißigjährigen Kriege jene dämonische Gewalt zu einem nahezu zweihundertjährigen Widerstand gewinnen und daß der Staat immer nur in verseinzelten glücklichen Zügen einen sauern und blutigen Sieg das gegen erkämpfen konnte, ohne daß bis zur heutigen Stunde die Möglichkeit eines ähnlichen surchtbaren Ausbruches der alten perennirenden Elemente als völlig beseitigt angesehen werden dürfte.

Man weiß in der That nicht, was man fagen foll, wenn man bei biefer wie durch eine Bolfsbeliebung geschaffenen, jur offensten Popularität gediehenen Gewalt bes Gaunerthums feben muß, daß Männer von fo viel Renntnig, Beift und Scharffinn, wie Schottelius und Moscherosch, bei ihrem Aufblick auf Die Gaunersprache nichts anderes schaffen konnten als einen blogen, namentlich bei Schottelius fehr ichlechten und incorrecten Abdrud bes rotwelschen Vocabulars, über welchen feiner von beiden hinausging, wenn auch Moscherosch bas Bocabular mit leichter Mühe jum erften mal als Doppellerikon bearbeitete und in feinem (El). I, S. 212 abgedruckten) Gedichte "Bff die Löbliche Gefellschaft Mofelfar" mit poetischer Leichtigkeit zuerst vereinzelte Gaunersprachtypen in gebundener Beise vorführte. Bas beide fonft an eigener lin= guiftischer Beobachtung und Forschung geben, ift weiter nichts als der inveterirte breite Galimatias, welcher ichon oben Th. III, Rap. 40, gewürdigt worden ift. Und doch haben beibe ben gangen Dreißigjährigen Rrieg burchlebt, und boch findet man in ben gablreichen Anekotenfammlungen, jenen Fortsetzungen ber Facetien früherer, in ben vielen Schelmenromanen und in andern populären Schriften bamaliger Zeit, welche nur Unterhaltung und Kurzweil gewähren, aber feineswegs linguistische Forschungen anstellen wollten, häufige, wenn auch nur vereinzelte und zerftreute Gauner= wörter und Redensarten fo offen wie auf ber Gaffe liegen, wie man ja benn in bem Th. III, S. 182, Rote 1, angeführten "felgamen Traumgesicht" hinter des Aepinus hiftorischen Sinn= bildern eine Mege gegen ben Bater ihres unehelichen Rindes im

allergeläufigsten Judendeutsch Schimpfreden ausstoßen hört. 1) So fonnte benn auch ber alte brieger Dragnist Wenzel Scherffer mit ber vollsten Unbefangenheit und Leichtigkeit in feinen "Geist- und weltlichen Gedichten" (zum Briege 1652), I, 421-423, ohne alle weitere Commentirung, im blogen Berlag auf die Bopularitat ber Gaunersprache, eine Menge Gaunerwörter in ber "Deutichen Ordonang Martis" anbringen, welche in ber That auch gar feiner Erklärung bedürfen. Das Gedicht hat und thut nichts in der Gaunersprache, als daß es mit absichtlichem Streben nach einer bloßen Nomenclatur ber Gaunersprache ein fleines buntes Gaunersprachlerikon mit einigen schlesischen Provinzialismen in gebundener Sprache und ohne alle Driginglität gibt. Aber gerabe badurch hat es in ber Geschichte ber Gaunersprache minbestens eine hiftorische Bedeutsamfeit und muß beshalb nach Soffmann von Fallersleben, welcher auf den in hohem Alter als Drganift Brieg gestorbenen und daselbst am 2. Sept. 1674 begrabenen Benzel Scherffer im "Weimar'schen Jahrbuch für beutsche Sprache" u. f. w., I, 338, zuerst wieder aufmerksam gemacht hat, ohne alle in der That auch nicht nöthige Commentirung, da die Vocabeln meistens schon im Liber Vagatorum vorkommen ober doch nach den bisher gegebenen Erläuterungen verftandlich find, hier Aufnahme finben:

## Martis

deutsche Ordonanz vermischt mit gewöhnlicher Feld = oder Rot= welschen Sprache.

Un feine treue Buriche.

Die Verse sein dactylisch und in jedem zum wenigsten ein rot= welsch Wort.

Hurtig ihr Lendiger, hurtig ihr Brüber, Die ihr viel Jahre mit eurem Geflieder Habet viel Gallen und manches Gefahr Emfig durchftromt bei paßgengender Schaar!

<sup>1)</sup> So z. B. S. 47: "Du verzweiffelter Raubefaunes (roe sonus), bu bist Gifchesisch (Esches isch) an mir geworden, du hast mir mein Bethuslim genommen!

Die ba jum Garben getragen Belieben, Weiland gelüftet die Alche zu schieben Ueber den Grunhart und Terich geseht. Und mit ben Grieflingen ungern gefett; Die ba ben Rangen voll Lechems getragen Und auch zum Wenderich hattet Behagen Den ihr vom ichlauen Sans Sachem befamt, Spärlich ben Doul von den Sonzern einnahmt, Schmeißet das Regedieß schnelle beseite, Leget ben Lappisch anito gur Weite, Der euch ben Solderkaug, wenn er eingieng, Alle die Steffen auf Ginmal erfieng! Laffet bas Briefen im Schecherbett bleiben, Wollet der Derrlinge Jonen nicht treiben, Leget ben Blanfert aus mubigmer Sand. Trefft mit Beschöchern beut einen Unftand! Beißt fich die Schreiling' am Funkerthol ftreden, Schlunen im Raufchert ohn' einziges Wecken! Leget bem Mebel feche Blechlinge bin, Daß fie ben Gatmann mit Gliß fann erziehn! Laffet ber blanken Sanfstauden euch geben, Machet die Streifling und Trietling euch eben, Leget ben fimigften 3mengering an, Senfet ben Windfang ju fertiger Bahn! Rufet die Gleicher: lat Efchen! jur Stelle, Schleifet ben Bartrich wol glanzend und helle, Meidet den Senftrich! seid ito nicht faul! Gebet bem Alebis viel Spigling ins Maul! Laffet den Erlat aufs neu ihn beschuhen. Beute muß er auf bem Madum nicht ruben! Schnelle ber Schrenzen auch ihr euch begebt Und durch den Stronbart ju schlenderen ftrebt! Sabt ihr nicht Speltling im Ripparte liegen, Lugt, daß ihr was zu verfenten fonnt friegen! Wollt euch mit Ruchsen und Müllern versehn.

Sollt' es mit Boppen und Genfen geschehn! Sollt' auch fein Rlaffot im Bugelfrang barben. Der bem Keling ihr etwas abscharben, Fehlen die beide, fo muftert den Flid, Daß er am Rielam verfuche fein Blud. Rann's auch mit Barlen nicht länger verhölen. Wollen dorthin wo man grandig wird böhlen, Diftel und himmelfteig ald wir vorbei Sonder Lafranges und Quienes Gefchrei. Beil und das Bette ichon worden zu wiffen, Und das Polender, da man uns wird briffen, Da zugleich unfer felbst Rübolt nimmt wahr, Säget vor Detlins und Ganharts Gefahr. Ach was viel Wunnenbergs wird man uns leiften, Und darbei was sich fonft läffet verkneiften! Da wird es geben vollauf in den Giel! Den Caval fertig mad, wer ba mit will! Denft nicht, daß Begam und Regenwurmspeisen, Klößling und Floß man zum Acheln wird weisen, Nobis! den Boghart gefünfelt zur Roft, Soll man uns dippen jur Ehren und Luft. Boghart vom Rieling beim Funkert gebräunelt, Rümpfling zur Titsche mit Mufte geweinelt, Wird uns den Juden wol abwarts veriern, Lazern, Strohbuten zusammenguartiern. Alles vollauf wird an Glattharten hoden, Riemand wird uns ba fein Gigling einftoden, Reris und Schirnbrand wird fcharfen den Muth Und auch gefünkelter Joham ber gut. Einmal wird fein da der Bofe geholfen, Wenns auf Bantoffeln wird schwenzen und ftolfen, Wenn man ba schwadern wird grandig und schwer, Sechse ber Glefterich haben umber; Wenn fich der Feger mit Klingen wird mühen, Um zu der Freude den Raban zu gieben:

Wenn da der Grantner bei lauterer Schwärz Funkert wird kriegen in Leib und ins Herz. Reine Schmalkachel wirds und nicht verderben, Bschuderlins Stand soll auch hier ihn nicht ferben, Jeder soll gleich sich frei schäßen der Klems, Sprechen: Adone, wie herrlich und ems! Meher will ich auch diesmal nicht barlaren, Führet den Stetinger ihr nur im Baaren Oder nicht, dennoch zur Hochzeit mit schiebt, Wer weiß was draußen ein Kummerer giebt!

### Smanzigstes Kapitel.

### n) Wahlerei des Andreas Sempel.

Raum hatte die in angstvoller Nothwehr gegen das übermächtig gewordene Gaunerthum sich aufraffende Justig die hastige Beforderung bes Berbrechers von der Ertappung bis auf das Schaffot mit hellerm Blide und tieferer geistiger Erforschung bes verbrecherischen Thatbestandes und der Individualität des Berbrechers zu einer bem Befen mahrer driftlicher Gerechtigkeit ichon mehr entsprechenden wirklichen Untersuchung umgeschaffen: fo ergaben sich auch sofort Resultate, welche bei weitem wichtiger und einflugreicher waren als die herzlose, handwerksmäßige Abfertigung ganger Räuberbanden mit Balgen und Schwert, indem in ber Zusammenhäufung bes geistigen Materials bei ber Unterfuchung bie Erkenntnig bes Gaunerthums nach feinem innerften Wesen angebahnt wurde. Bur Erfenntnig bieses Wesens trug aber ber Umstand sehr erheblich bei, daß bei der vermöge der Untersuchungen allmählich aufdammernden Offenbarung bes Gaunerthums auch sein wichtiges Lebenszeugniß, Die Gaunersprache, fich überall mit hervordrängte, wenn auch ber getrübte Blid ber vom Bolfoleben und feiner hellen Erfenntniß noch gang geschiedenen Juftig fo wenig an eine specifische Baunersprache als ausschließliches Eigenthum einer gesonderten Gruppe im Volke glauben mochte, wie er im Gaunerthum eine ganze Erscheinung zu erkennen verstand, wenn auch das Volk schon längst mit unbefangenem Blicke das Gannerthum und seine Sprache, ohne es vollständig zu erkennen, geahnt und sogar arglos mit den einzelnen Typen gespielt hatte. Es war schon ein großer Gewinn, daß die Justiz sortan die Gannersprache nicht mehr verleugnen konnte, wenn sie auch weit entsernt war, sie in ihrem Wesen und in ihrer Vedeutssantseit von Grund aus zu erkennen.

Die erste Entdedung dieser Art nach und aus dem Dreißigsjährigen Kriege wurde im Jahre 1687 in Kursachsen bei der wider den Gauner Andreas Hempel und seine Bande geführten Untersuchung 1) gemacht. Die unter der Bezeichnung "Specificatio" gedruckten Nachweise einer Menge von "Diebsherbergen, Schärsfenspieler, Schwarhs-Bauern, Weißfäusern und Freyers-Schuppern" sind sehr werthvoll und schließen mit einem sehr wichtigen und interessanten Gaunerwörterbuch von 199 Vocabeln, hinter welchen wieder eine Anzahl geläusiger Redensarten mit der Uebersetzung und Erläuterung angefügt ist. Das Wörterbuch ist durchaus orisginell und, wenn auch in willsürlicher Folge durcheinander ohne

<sup>1)</sup> Niemals habe ich von biefer Unterfuchung irgendeine Spur gefunden, bis erft am Ende des Jahres 1859 ein gludlicher Bufall bie fehr mertwurdige Specificatio in meine Sante brachte. Der Titel ift: "Specificatio | Derer, von benen allhier gefänglich figenben Inqvisiten, | Andreas Bempeln und Auauftin Rollen, angegebenen | Diebes-Birthe". Gie ift auf funfzehn Groffolio: blattern mit fconen großen Lettern gebruckt und gerfällt eigentlich in zwei Gpe= cificationen, von benen bie erfte Fol. 1-6 bie von Bempel und Rolle angegebenen Diebewirthe und Scharfenfpieler aufführt, mahrend bie zweite Fol. 7 -11 eine ausführliche Gannerlifte nach Sempel's Angaben enthält. Die vier letten Blatter 12-15 enthalten bie "Spitbuben-Sprache, ober Wahleren und Roth = Welfch, Wie folche von bem inhafftirten Andreas Sempeln angegeben worben". Gin befonderes Titelblatt fehlt. Ungeachtet ber Benauigfeit ber Regiftraturen, von benen bie lette auf Fol. 116 vom 23. Mai 1687 batirt ift, findet man weber ben Drt, wo, noch bie Beforde, von welcher bie Untersuchung geführt ift, fodaß man völlig zweifelhaft barüber bleibt, obichen eine Menge Drifchaften um Leipzig, befonders nach Dresben hinüber, genannt werben, wo bie Banbe gang befonders gehauft hat.

alphabetische Ordnung, doch mit überraschendem Verständniß correct redigirt. Die Gaunersprache tritt darin mit ganzer Eigensthümlichkeit und Vollständigkeit als durchaus deutsche Volkssprache hervor mit jüdischeutschen und andern Zuthaten aus todten und lebenden Sprachen. Den deutschen Wörtern ist eine metaphorische Bedeutung beigelegt, welche stets treffend, scharssünnig und voll Laune, Spott und Satire ist. Das Judendeutsch tritt bei weitem nicht so farbig hervor wie in den ältern Vocabularen, weil es schon im deutschen Volksmunde verbraucht und verstümmelt ist. Zieht man in Vetracht, daß in der Hempel'schen Bande sich wenig oder gar keine Juden besanden, so überrascht es um so mehr, daß der jüdischdeutsche Beisaß zu den Vocabeln nahezu den fünsten Theil ausmacht. Das Wörterbuch folgt hier in vollständigem und genauem Abbrucke, wie es im Original auf Fol. 12—15 enthalten ist.

Spigbuben=Sprache

oder

Wahleren und Roth=Welsch, Wie solche von dem inhafftirten Andreas Hempeln angegeben worden.

Ein Paar Schue

Strümpffe Hofen

Ein Hembde

Ein Suth Eine Müke

Ein Paar Handschu

Ein Rock Ein Mantel Eine Hand

Cine Fice

Die 2 Finger, womit sie in die

Ficen fahren

Das Schnupff-Tuch, bas fie eine aus der Fiden ziehen

Gin Geld = Beutel

Trittlinge

Streifflinge

Weitlinge Ein Gemfel

Gin Dber : Mann

Ein Pät Greifflinge Ein Stürt

Ein Fang

Eine Föhme Gine Mulde

Scheeren

Ein weisser Schnee

Ein Dorff

Der Kopff

Ein Scharffrichter Ein Mägdgen Ein Knäbgen Eine Frau

Eine Manns : Person Ein Büttel in ber Stabt Ein Landfnecht im Amte

Eine Henne Eine Gannß Ein Löffel eine Kuhe ein Pferd Fleisch

eine Gar = Rüche

Butter Räfe Brodt Korn

ein Pfennig vier Pfennige vier Groschen ein Orts=Thaler ein halber Thaler

ein Sechzehen - Groschen Stud

ein Thaler ein Ducate Ninge

er hat Ringe gestohlen

Silber Werd eine Jungfer eine filberne Kette

ein Meffer eine Art ein Dorff Robiß

Ein Tammer Ein Tillgen Ein Stifftgen Ein Mudel Ein Pince Eine Alette

Ein Land = Buller Ein Steffen Ein Breit = Fuß ein Schuffstod ein Hornidel ein Trappert

Boftert

Eine Mindel = Bube

Schmunck
Fändrich
Löben
Maden
ein Taul
vier Räbgen
Dvaders Kot
ein Orts-Maaß
ein halber Lowen

ein Sechzehen = Rotfingen

ein Lowen eine Blüthe Keuterlinge

er hat Reuterlinge auffgethan

Grün

eine Pop=Mosche oder Klonthe

eine Schlange ein Kauß ein Hartling ein Gefahr eine Meile
eine Elle
eine Stadt
ein Thor
eine Büchse
ein Degen
ein Soldat
ein Krug
ein Tisch
eine zinnerne Kanne

eine Stube
Stroh
Hen
Betten
ein Walb
Bier
gut Bier

fener Band Flohr ichwarker = Zeug

eine Bude Tuch roth Tuch grün Tuch cin Tuch = Hauß

ein Rath = Hauß

ein hauß da die Spigbuben aus und eingehen

ein Bier = Hauß oder Gaft = Hof eine groffe Stadt

eine Pfarre ein Fenster eine Elle eine Meile ein Külen

ein Kuh-Fenster ein Schneller ein Lang Michel ein Zänder

ein Erd Mann ein Glattert ein Bleysack ein Higling rauschert Grünert Senfftlinge

ein Knadert Plempel oder Brand füstiger Plempel linder Plempel

Fundert
Flader
Mohr
Köhler
ein Wild
Haarhorn
roth Floden
grün Floden
ein Floden = Kaften
ein Sturm = Kaften

eine Rutte

ein gescheide Bonne ein Schwecher-Kütte ein grandin Kille eine Franze ein Scheinbling allerlen Wahren weisse Leinwand

hingehen

allerlen Wahren maufen mit einander reden

verkauffen

einer ber Geld aus der Fide ziehet

groffen Gedrang machen

ein Amtmann ober Edelmann

Rollen eine Kicke

eine Geld = Budge

abschneiden bekannt ausbiethen geben

ein Wirth Schlaf:Geld

Geld borgen weinen

ein Spigbube ein Nacht=Dieb

die Nacht

ein guter Jahr = Markt

Straffe die Rede

ein Pferde = Dieb

stehen stehlen

einer, so benen Dieben abfaufft

ein rechter Ert = Dieb

verrathen Geld Schuricht weisser Schnee

hinfranten

ein stud Schuricht schniffen mit einander mahlen

verpaffen

ein Roller, oder Roller-Mosche

grandigen Berdust machen ein grandiger Sims

Geld aus der Fice ziehen

eine Mulde eine Thofe abfäbern geknillt anschlagen stören

ein gescheiber Rober Schlumperpicht

Hellig pompen flösseln

ein Weißtäuffer ein Schwargbauer die Swärge

ein gut Beschäffte

Strehle die Wahleren

ein Trappert=schniffer

hegen zopfen

ein Pagmann

Ein grandiger Schniffer oder

Schränder

verfappen Bun ein Ruh = Dieb

die Marter oder Tortur

eine Hexe das Rath

einem ben Staupbefen geben

Ehebrechen

huren

jenem wird ber Ropf abgeschlagen

die Manseren

Ropf

der Bau

ein Hüner-En

Fische Wasser

Näh = Radeln

ein Rraut = Haupt ein Bettelmann

ein Vorlege = Schloß eine Ale oder Pfriem

Agtsteine ein Dietrich

ein Brecheisen

eine Karte

einer ber mit ber Karte umbgeben

fann ein Bauer

ein Sandwerdsburfchgen

spiehlen verspiehlen

ein Art ein Sänger

ein Surentreiber

ein Sund

Mves Rallemant, Saunerthum. IV.

ein Hornidel - schniffer

die Bleye

eine Findel = Mosche

der Teller ein Thalmann

den Rohl steden, oder einen

Rohlpotten Volkeren treiben

glonthen

jener wird gefobst

die Schnifferen

Robb

Schniegenlen ein Popgen Fließlinge

Fließlinge Flossert Spißlinge

ein Kohlfopff ein Schmalturcher

ein Klitssch ein Topper

Choren

ein Schrender ein Schoberbarthel

ein Hader

ein Frenerschupper

ein Hache

ein Sandwasser

gaunen fallen

ein Storcher

ein Polymeister

ein Urin

ein Schaff ein Auge pade did laß fteben der fiehets fehen ein Spithal eine Rirche ein Rirchen = Dieb ein Straffenrauber erschieffen ein Schufter ein Kleischer ein Müller ein Schneiber ein Tuchmacher ein Leinemeber ein Goldidmied ein Rupfferschmied ein Bortenwürcker ein Stab ein Stein das Effen auffn Tische ber Mein eine Burft einer geringer Arth Brandtemein ein schweres Gefangnuß der ist gefchlossen ein Wagen, ober Calesche ein Jahrmarkt die ichwere Rrandheit ein guter Jahrmardt ein Berrather fdylaffen

ein Rleebeiffer ein Thürling schuff dich laß hoden ber fvendts thüren ein Geheege ein Tiffel ein Tiffelichrender ein Strehlenfehrer beschnellen ein Trittlings = Bflanger ein Bofter = Feger ein Stöber ein Rlufft = Pflanger ein Bflocken = Bflanger ein Schnee : Pflanger ein Grun = Pflanger ein Ballert = Bflanker ein Flader = Bflanger ein Stemf ein Ruffen Bettemann Plance ein Längling ein Schransierer Kindel = Jochen eine grandige Locke der ift geschrändt eine Rolle ein Geschäffte schwere Bille ein füßig Geschäffte eine Ravy = Mank thürmen

eine Scheune
betrügen
ein Goldmacher
eine Silber Bude
eine Bien Bude
eine Band oder Zwirn Bude
verweisen
Gaar
entlauffen
entspringen
burchgehen

jum Biere geben

Spielleuthe ein Cramer

eine Schabelle
Schuppen
ein Hellig Pflanger
ein Grün Wild
ein Bley Sack Wild
ein Flader Wild
werschrenden
Flachs
absoden
abschrenden
Kraut fressen
zum Schwechen gehen
Klingseper
ein Wildner.

Wenn einer will in eine Bude gehen, so spricht er zum ans dern, du konim, da wollen wir hinkrauten, und und ein Stud Schuricht schniffeln, i. e. etwas Wahren mausen. Wenn nun was gemauset worden, sagen sie weiter: Wo frauten wir nun hin, daß wir es verpassen, weissestu nicht etwa einen Gescheide Kober, (wo gehen wir nun hin, oder weissestu nicht etwa ein Wirths-Hauf, da wir die gestohlenen Sachen verkauffen können?) so spricht der andere: Mein Kober ist gescheidt, wollet ihr mit hinkrauten und es da verpassen.

Wenn ein Roller oder Roller Mosche ein Dorf siehet (i. e. wenn ein Dieb einen Beutel mit Geld siehet), so sagen sie zum andern, gehe du mit mir, und mache mir Verdust, (einen Gestrang) den Pincken will ich rollen (diesen Beutel will ich aus der Ficke ziehen) wenn ich das Dorff rollen soll, so must du mir granzbigen Verdust machen, oder, wenn ich diesen Geld-Beutel mausen soll, so mustu mir einen großsen Gedrang machen.

Wenn ein Beiffäuffer einen siehet eine Gelbbüchse haben, so ihm anständig ift, spricht er zum andern: Du fomm, der hatt eine schone Those, mache mir Berdust, ich will sie rollen.

Benn die Beiffäuffere wollen ein angebundenes ftud Zeug ober Leinwand angeln, fo fprechen fie zu dem andern: Rraute

du hin, und fabers ab, (fcneide es ab) barnach wollen wir es schniffen.

Wenn die Weißtäuffer uff den Märkten gestohlen, so gehen sie zu einen gescheiden Kober (in ein Wirths Hauß) und sprechen unter einander: Du bist hie geknillt, schlag du an, und verpasse es ihm, so und so viel laß dir davor stöhren, i. e. du bist hier bekannt, biethe es ihm an, verkause es ihm, so und so viel laß dir davor geben.

Wenn sie aber nicht können mit einander eines werden, so fänget der gescheide Kober (der Wirth) an, je lasset es immer senn, bleibet heunte hier, ihr sollet kein Schlumperpicht stöhren, oder Schlasse Geld geben, wenn euch der Weg vorüberträgt, sprecht mir zu, ob ihr schon kein Hellig (Geld) habt, ich will euch pompen (oder borgen).

Wenn 2. Weißtäuffer zusammen kommen, und einer zu bem andern spricht: Ich weiß ein küstig Geschäffte (einen guten Jahrsmarck), so spricht der ander, wie viel Ellen (Meilen) sind es dashin? so antwortet der andere: Es sind irgend ohngefehr 6. 7. 8. biß 10. Ellen, wohin kraut man aber zu, daß man auff die rechte Strehle kömmt? (Es sind irgend 6. 7. 8. biß 10. Meilen, wo gehet man aber zu, daß man auff die rechte Strasse kömmt?) darnach geben sie einander Gescheide und lernen sich dardurch kennen.

Wenn ein paar TrappertsSchniffer (Pferdes Diebe) zusammen kommen, und etwa einen Unschlag uff ein paar Pferde haben, so sagen sie: Da hegen ein paar Trapperte, wir wollen auff die Schwärze hin und sie zopffen, ich weiß auch schon einen guten Pasmann, der hat mit mir gewahlet, daß er uns gut Hellig das vor stöhren wolle. i. e. Da stehen ein paar Pferde, wir wollen dahin reiten, und sie stehlen, ich weiß auch schon einen guten Käuffer, der hat mit mir geredet, daß er uns gut Geld dafür geben wolte.

Wenn einer Chebruchs ober Huhreren halber geföpft wird, fagen fie: Er ift wegen ber Polperen ober Glonten gefobst.

Wenn sie wegen der Schniffer- oder Manseren nicht können

an den Robf tommen, fo bringet man fie an die Schniegenlen, ober Bau.

Wenn ein Weißtäuffer auf bem Markte was mausen will, und siehets einer, so spricht der andere: Schuff dich, laß hocken, der spents. (Gehe fort, laß es stehen, der siehets.) Wenn sie nun von dem Stande weggehen, und der so sie gesehen hat, ihnen nach siehet, und mit dem Cramer redet, so sprechen sie: Sehet doch, wie der Schnausser kappt, i. e. verrath.

Wenn die Beißkäuffere auf der Straffen zusammen kommen, fragen sie einander: Haft du auch ein gut Geschäffte gehabt? Da antwortet denn der andere: Ach nein! ich habe ein lind Geschäffte gehabt, es ist nicht küftig gewesen, es waren gar zu viel Kapp-Mäuse da (ich habe keinen guten Marcht gehabt, es waren zu viel Berräther da.) Wenn einer etwas aus einer Bude stehlen will, rufft er den andern zu: Kraute doch herben, hier wollen wir was aufthun oder zopffen.

Wenn die Freger = Schupper ober Rartten = Spiehlere einen Bauer ober Sandwerde Buriche feben, und merden, daß er viel Geld ben fich habe, instruiren fie einen von denen Freger-Schuppern, daß er den Bauer oder Sandwerche-Burfchgen anreden und fragen muß, wo er hin wolle? bittet ihn, er möchte boch mit ba und da hin geben, er wolle eine Ranne Bier vor ihm bezahlen, und ob er ihm nicht ein Briefflein an feinen Bruder oder Schwefter nehmen? Wenn nun der Bauer nebst dem Frenerschupper in ein Bier-Sauß tommen, fo figen berer lettern ichon ein Stud 3. ober 4. übern Tische, und reden den Bauer oder reisenden Handwerds-Bursch an: Freund, wo fommt ihr her, und wo wollet ihr hin? Wenn nun der Frembde jur Antwort giebet, ba hat mich der ehrliche Freund gebethen, ich mochte ihm doch ein Briefflein mit zu seiner Schwester nehmen, alebenn spricht berjenige, fo ben Frembden ins Wirths-Sauß geführet hat: Freund, wollet ihr hier nicht ein wenig warten, ich will hingehen, und mir ein Briefflein machen lassen? Unterdeß aber bringen jene bie Rarte übern Tifch, und bereden den Frembden daß er mit fpiehlen muß, wenn nun foldes geschiehet, legen fie bie Rarte barnach, bag ber Frembe nichts barvon befommen fan, unter beg aber hilfft ihm einer berer Freperschuppere ein, und animiret ibn, daß er immer mehr bran feten folle, er mußte gewiß und unfehlbar gewinnen. Wenn nun ber Frembde bas Geld verspiehlet, fanget einer berer Frenerschup= pere an: Gib mir bein Bundel, Degen, ober was bu haft, ich will bir 3. oder 4. Thl. brauff leiben; Wenn nun bies geliebene Geld auch weg ift, weisen bie Spitbuben die Rarte auff, bamit der Frembde feben fann, daß sie 2. ober 3. Augen mehr als er gehabt, und fo nun der Frembde wegen des verfpielte Geldes ober Bundels fläglich thut, fo fanget der Freverschupper, welcher bem Frembden Borfdub gethan, auch an zu lamentiren, fagende: Uch baß Gott erbarme! wo friege ich nun mein geliehenes Gelb wieder? Ihr muffet mir bas Gelb ichaffen, ober alles miteinander geben, was ihr am Leibe habt, bas fonnet ihr euch leichtlich ein= bilden, daß ich mein Geld haben muß, und es euch nicht schenden werde! Will nun ber Sandwerds-Bursche bezahlen, so muß er alles hingeben, was er an hat. Nach biefem fommt jener mit bem Brieffgen gegangen, und wenn er fiehet ober horet, bag ber Frembde megen bes verspiehlten Geldes, fläglich thut, beflagt er felbigen und fpricht: Freund, ach, baf Gott erbarme! Wie gehet es ench benn fo übel, ihr armes Mensch, ach hätte ich euch doch immer lassen hingelen! Beil ihr aber burch mein Brieffgen in jo groffen Schaben fommen fend, da habt ihr 8. Gr., nehmet mir doch dieses Brieffgen mit. Lebet wohl, und fend Gott befohlen."

Die Etymologie ift fast durchgehends flar. Es bedarf daher nur weniger Bemerkungen zur Aufflärung einiger schwierigerer Ausdrücke.

Gemsel, verdorben aus Camisol, franz. camisole, ital. camiciuola, poln. kamyzola, aus dem Mittellat. camisiale, camisile, cami

Beib, f. oben. Binde, Mannsperson, besonders Sandwerks= buriche, von Bunfel, vorragender, baufchiger Theil, Bund, Bundel, fig. Berfon, besonders Buriche ober Madchen von gedrungenem furgen und biden Rorperbau't (Schmeller, a. a. D., I, 287.) Land = Ruller, Landfnecht im Amte, vom abb, villen, an ber haut ftrafen mit Schinden und Schlagen, niederwerfen. Im Niederdeutschen ift Binke ober Kink membrum genitale masculi. Löben, Brod, verdorben vom judifcht. Lechem. Quabere Rot, vier Grofchen, von quatuor, quatre, und judifchb. koton, flein, fleines Geld, val. S. 68 unten. Lowen, Thaler, sig. lowe, Beld, Munge. Gefahr, Dorff, jubifcht, kephar. Schuricht, allerlei Baaren, jubifcht. sechore, Waare. Berduft, Gedrange, Bertuf, von taufchen, vertufchen, nb. tuffen, befchwichtigen. Bagmann, einer, fo ben Die= ben abfauft, judischd, pschar, pschores, Geminn, Verdienst aus bem Sandel. Bun, pecun, vom lat. pecunia, Geld. Boggen, Gi, jubifchb. bezo. Sandwaffer, Sandwerksburfche, nicht etwa von Waffer oder nd. waffen, fondern aus der gang eigenthum= lichen niederdeutschen Aussprache bes Wortes "Sandwerksbursche" ju erflären, welches im rafchen Gebrauch ftets "Sandwaßburs" ober fogar "Sandwaßbuß" ausgesprochen wird. Gine analoge aussprachliche Corruption findet sich auch in dem zigeunerischen Hanberburschus für Sandwerksburfche. Bgl. bas "Baldheimer Lerifon", wo aber Sandraffer boch wol nur verdruckt ift fur Sandwaffer. Storder, Störger, Argt, Duadfalber, Markifchreier, Pfuscher, von ftorgen, ftoren, im Lande umberftreichen; Abelung, IV, 408. Rlufftpflanger, Schneiber, von Rlufft fur Rlaffot, Rod, Rleid, und dies vom judischo. keleph, Rinde, Schale, Sulfe; Pflanger, allgemein ber Berfteller, Anfertiger. Findel= Joden, Branntwein, von fünteln, brennen, und judifcht. jajin, Bein. Rapp=Mauß, Berrather, von fappen, fangen (capere) und judischt. mossar, überantworten, verrathen. Thurmen, fchla= fen, auch dormen, von Turmel, Schwindel, f. bas Wörterbuch. Schabelle, Scheune, vom jubischot, schobal (hebr. 520, schabal, geben, aufsteigen, Zweige, Aehren bekommen). Wildner, ein Rrämer, vgl. Th. II, S. 207, Note 1.

## Einundzwanzigstes Rapitel.

## o) Das Dnisburger Vocabular.

Bei der blutigen Verfolgung des Räuberthums, welche die Justiz zu Anfang des 18. Jahrhunderts unternommen hatte, war auch in Duisdurg 1723 die Untersuchung gegen eine Räuber- und Diedsbande geführt worden, deren drei Hauptmitglieder am 11. März 1724 hingerichtet wurden. Die drei Inquisiten hatten in der Untersuchung eine große Anzahl ihrer Genossen namhaft gesmacht und über deren Person und Unthaten Auskunft gegeben. Auf diese Entdeckungen hin wurde eine Liste entworfen und gestruckt, welche nicht weniger als 61 Bandenmitglieder nachweist. Die Liste an sich zeichnet sich mehr durch ihr Alter als durch innere Borzüge vor andern Listen aus. Einen sehr großen Werth hat sie aber durch das angehängte Vocabular von 62 Gauner- wörtern, welche in der Bande "üblich waren und deren Ausschlang hier annectirt" wird. Der Titel der auf acht Folioseiten mit sehr schönen und großen Buchstaben gedruckten Liste 1) ist:

<sup>1)</sup> Der Erwerb biefes fehr werthvollen und hochft feltenen Baunersprach= tocumente ift recht eigenthumlich. Ich erhielt es Unfange August 1861 burch Buchhandlergelegenheit von unbefannter Band zugefendet, ohne bag es mir hat gelingen wollen, ben freundlichen Geber zu ermitteln, bem ich nun hier meinen lebhaften Danf aussprechen muß. Bei ber Lifte befinden fich nachfol= gende biober unbefannt gebliebene, fur bie Gefchichte bes Gaunerthume wichtige gebructe Documente: "Specification und Ausführliche Befchreibung einiger Erg : Diebe, Rauber und Spigbuben, fo bin und wieber herum vagiren, und Diebstähle begehen follen, auf welche bie den 27. Augusti 1723 gu Bieffen justificirte Diebe-Bande befennet, folche namhafft gemacht und befdrieben haben." (Die Specification enthalt 45 Gaunernamen mit Signalemente.) Ferner: "Liste ber Diebe von den Chriften, welche fich zu benen Juden halten, und bin und wieder herum vagiren" (mit 23 Signalemente), und endlich "Liste ber Belt: beruffenen Diebe von Juden, welche fowol in hannoverischen, ale auch in anbern gandern herum vagiren" (mit 31 Gignalements gaunerischer Juden). Gehr überrafchend fur ben hansestädtischen Boligeimann ift es, wenn er aus biefen Liften mahrnehmen muß, daß gerade bie verwegenften Rorpphäen biefer Banden in Samburg und Lubed und in bem ju letterm gehorigen Dorfe Moisling an= faffig gewesen find, wie g. B. in M. Jonobacher, Raim Sollanber ("ift ein

#### LISTE

Einiger annoch herumb vagirenden Mö | rber, Räuber und Diebe, welche von denen zwischen der | Stadt Duisdurg und Dinslacen auf der Hombernschen Heyde | in Anno 1724 den 11. Martii hinsgerichteten Beter Blanck, Hen | rich Duinckert und Jan Jansen entdecket worden, sammt anne | ctirter Aufflösung der zwischen solscher verruchten | Bande üblichen frembder Redens; | Arten.

Die Signalements ber Räuber und Diebe füllen bie fünf ersten Seiten aus. Die folgenden Seiten enthalten die Bocabeln mit ber besondern Ueberschrift:

"Einige zwischen ber Räuber- und Diebs- | Bande unter sich fingirten Sprachbräuch | liche Wörter." Borzüglich diese Bocabeln sind ausgezeichnet schön und groß mit lateinischen Lettern gedruckt, während die Erläuterung mit deutschen Lettern gegeben ist. Die Bocabeln folgen hier nach der alphabetischen Ordnung des Orisginals:

Achelen Essen. — — Basseren Essen.
Boxer ein Dieb.
Bonnacker ein Müß.
Barlassen ausplundern.
Blederman ein Schaass.
Boxmännen gefangen nehmen.
Bomsken ein Apssel.
Cout ein Messer. Hartling ein Messer. Sackem ein Messer.
Caffer ein Bauer.
Clammer ein Hand. — Nibbel die Hände.

Capores morben.

Classey ein Sadpistohl.

Chaperick ein Huht.
Cooch-halden auf Rauberen ausgehen.
Du manser halts Maul oder schweige still.
Flackert ein Kerthe.
Flens Milch.
Ges ein Magdt. — — Isch ein Magdt.
Granninger ein Herr.
Glyde ein Huhr. — Klunde ein Huhr.
Huts ein Mann.
Herkem duf schlag todt den Teuffel.

gewaltiger Dieb, wird weit und breit zu Diebstählen verschrieben"), hand Jurgen Coler ("ift ein gewaltiger Dieb, fann auff 1000 Meilen nicht schlimmer gefunden werden").

Hust Broot. Hornickel eine Rub. Kilef ein Sundt. Krummerick ein Rod. Krackerick ein Klinte. Krôll ein Anedit. Kreef Eped. Kutse ein Suhn. Kutse lormen Süner fangen. Lausken ein Co. Luerbinck Reef. Lengelinck ein Wurft. May ein Bistoble. Morf ber Mund. Mosse ein Frau. Offeren Fleisch. Pleyen peinigen.

Porcus Schweinen = Kleisch. Plomp Baffer. Platvoet ein Gang. Roys Bier. Smix Butter Stroffling ein Strumpff. Swensen über Landt lauffen. Smerren Toback. Saccumber einen berauben Stubbeler ein Solbat. Scabinus Fuffel. Schicksgen ein Frau = Menfc. Trappelman ein Pferdt. Teet das Saupt. Trevers Schub. Treu ein Buchfe.

Durchgehends macht sich hier ber nieberbeutsche Dialekt so stark geltend, daß er die aus der französischen, englischen und anstern Sprachen zusammengetragenen Wörter stark verfärbt. Sogar das sonst so widerstandsfähige Judendeutsch ist diesem Zwange unterlegen. Ersichtlich ist aber auch die Redaction von unkundiger Hand geführt. Mehrere Wörter sind sogar ganz falsch aufgefaßt und wiedergegeben, wie aus der Analyse hervorgeht.

Adeln, essen, vom jüdischd. 3-11, bedarf feiner Erläuterung. In Bafferen sindet man einen originellen Ausdruck für essen, von Beff, vorstehender Mund; vgl. oben das Beff, sudt, des Bedeler orden. Boxer, Dieb, von Büx, Büxe, Büxen, holland. Bokzen in gleicher Bedeutung mit Broek, wovon der hollandissche Gaunerausdruck Boxer, Dieb, eigentlich allgemein die männstiche Person, die Hosen trägt, wie Broeker (von Broek), Mannsperson; von Boxer ist das noch jetzt sehr stark gebrauchte niederzbeutsche buxen, wegbuxen, geschickt, heimlich und namentlich aus der Tasche stehlen; in der Studentensprache ist Büxier Spottname der Mitglieder einer bestimmten Studentenverbindung.

Bonnader, Muge, nach bem frang, bonnet. Bormannen, gefangen nehmen, von Bokzen und mannen, letteres in veralteter Bebeutung: vor Gericht laben, wovon bas mittellat. mannire in gleicher Bedeutung, und bas heutige banifche Manen, Bannung, Beidmörung. Bomsken, Apfel, vom frz. pomme, mit niederdeuticher Deminutivendung. Cout, Meffer, vom engl. cut, schneiben, Schnitt, Sieb, Stich, ober up, f. das Wörterbuch. Sartling, Meffer, ift ein beutsches Wort, mit welchem allgemein harte Körper bezeichnet werden. Abelung, a. a. D., II, 985. Sadem, Meffer, jubifchd. och. Raffer, Bauer, jubifchd. con Clammer, Sand, von Rlammer, Saten, Griff jum Festhalten, flammern, fich mit den Sanden oder Arallen festhalten. Ribbel, die Sande, eigentlich die mit den Fingerspiten zusammengelegte Sand, von nippen (nepfen, nipfen, nipfeln), altnord. nypa, schwed. njupa, engl. nip, nieberl. nypen. Schwend, a. a. D., S. 437. Capores, morben (eigentlich capores machen), vom jubifchb. כסכה, kapporo, Berföhnung, Sühnopfer, Schlachtopfer. Clasfen, Sadpiftol, vom judischt. is, keli, Gerath, und aun, emo, eimo, Furcht, Schred, also eigentlich Schredgerath. Chaperid, But, vom franz. chapeau. Coody halden, auf Rauberei ausgeben, vom judifchd. 510, koach, kauach, Rraft, Starfe, Gewalt, Ginbruch; halben, von halten, abhalten, mahrnehmen, bem Stradehalten entsprechend, vgl. Ih. II, S. 235. Du manger, halt's Maul oder schweig still, falsche Auffassung, da win, mamser, substantivisch und ber niedrigste Schimpfname fur Baftard und fur ben nichtswürdigen Menschen ift; vgl. Th. II, S. 331. Fladert, Rerze, von flackern, bin= und berlaufen, auch von ber unfteten Flamme (lat. flagrare, gr. phéyw). Flens, Milch, ift etymologifch nicht zu erklären, icheint aber boch mit bem mittelhochdeut= ichen vlans, geöffneter Mund, und flenzeln, flenfeln, fußlich, gartlich, affectirt fprechen, im Busammenhang zu fteben. Schwend, S. 185; Schmeller, I, 590 (welcher aus Parcival auführt: "Die Mutter schob bem Rinde ihr tutten grenfel in fin flenfel"); Abelung, II, 203. Ges, Magbt, Madchen, burchaus originell, aber nicht leicht zu erklären. Es scheint mit bem gothischen gis,

kis, gîsal und kisal als Bestandtheil eines weiblichen Bersonennamens zusammenzuhängen, z. B .: Andagis, Gunthigis (vielleicht unfer nieberbeutsches Beiche ale Frauenname?); val. Schmeller. II, 75. Ich, Magdt, ift bas judischb. Ton, ischa, Weib, Frau. Granninger, herr, vom veralteten gran, Anebelbart, mittellat. granus, greno, grenno, crino, fdwed. gran; val. Granne bei Abelung, II, 776. Glube, Sure, entstanden aus dem Braffrum ge vor bem abd. liden, lidhan, geben, ben Weg nehmen, leiten, begleiten, nb. lyden; vgl. Schwend, S. 368; Abelung, II, 2023 unter leiten; Badernagel, "Althochbeutsches Lesebuch", unter liden; auch die Etymologie in Th. II, S. 330 biefes Werks, vom ud. glyden, gleiten, fahren, vagari. Suts, Mann, das icon mehrfach erlauterte Sus, Suggel, Saug, Bauer, Mann. Bertem duf, ichlag todt ben Tenfel, vom jubifcht. hargenen (377, horag) und buf, vom nd. duivel, duwel, dubel, Teufel; vgl. bei Bott, "Zigeuner", II, 313, bas deuw, Bobe; ebenfalls hindoftanisch nach Grellmann, "Zigeuner", S. 221, womit auch wol bas perfifde Dev, Damon, gufammenhangen mag. Suft, Brob, ift wol nach dem banifchen Soft, Ernte, gebildet. Sornidel, Rub, vom niederdeutschen Sorn und Nidel, eigentlich junges Fullen, Ferkel, und allgemein Jungvieh, auch Mete; vgl. Th. II, S. 330. Rilef, Sund, bas jubifcht. 200, kelew. Rrummerid, Rod, ift nicht erklärlich, scheint jedoch mit bem niederdeutschen krom, krommen, jusammenzuhängen. Rraderid, Flinte, vom nieberbeutschen kraaken, frachen. Anoll, Anecht, von Anollen, gur Bezeichnung der Unförmlichfeit, Plumpheit, Ungeschliffenheit; Blur. grobe Einfälle. Anolle ift noch jest gebräuchlich für einen unförmlich Dicken, fleischigen Menschen; Anollfink, grober, ungefitteter Menfch. Im Niederdeutschen ift knollig, grob, ftark, ungeschliffen, und fnull, fnull, ftart betrunten. Bgl. Schmid, a. a. D., unter Rnoll und Rollen; Abelung, unter Knollen. Rreef, Speck, ift das crew bes Bebeler orden und das creu bei Bulcanius. Rutse, Suhn, verdorben von Core; vgl. Bulcanius. Lormen, richtiger lorren, nd. lurren, lugen, betrugen, taufchen; bavon bas nd. Lorrenbraien, betrügen, pfufchen, und Lorrenbreger, Betrüger,

Unterichleiftreibender, namentlich im Seehandel, der Baaren un= terichlägt, schmuggelt, faliche Flaggen und Connoiffements führt; lahme Lurren, elende Lugen. Richen, "Samburger Idiotifon", S. 157. Lausten (bas Laus bei Bulcanius), Gi, boch wol von Lofe, Lafe, Laffe, rundes, bauchiges Gefäß für Flüffigfeiten, mittellat. lassanum; im Schwäbischen ift Loos, Laus bas Mutterschwein, trade tiges Thier, besonders Sundin, die liederliche Beibsperson. Quer= bint, Reeß (Rafe), vom zigeun, Beng, Bynk, Teufel, Bopang, Richter, Bauer (vgl. Bebeler orden und Bott, "Zigeuner", II, 407), und wahrscheinlich vom niederd. Luier, Luur, Luieren, Luuren (hamb, Löhren), Windeln, Tucher, Lappen, um etwas einauwickeln; icherzhafter Ausbruck mit Bezug auf bas Ginwickeln und Breffen des Rafes in Leinen bei der Zubereitung, vgl. S. 103 oben. Lengelint, Burft, von ber länglichen Geftalt, wie das entfpredende Regenwurm. Man, Biftole, ift nicht wohl zu erklaren. Schmid, a. a. D., S. 381, führt aus ber "Mörin" Bermann's von Sachsenheim (14. b. b.) die Rebensart an: "Das wer ber Men", bas mar' ber Teufel! Morf, Mund, und Moffe, Frau, i. Bebeler orden. Offeren, Fleisch, ift boch wol nur vom ud. Offer, offeren, Opfer, opfern, abzuleiten, wo ja auch die Ausbrude Spysoffer, Speiseopfer, Drankoffer, Trankopfer, als allgemeine Benennung für den Stoff bes Opfers im Gebrauch find, vgl. Sewachen im Wörterbuch. Pleven, peinigen, ift bas nb. plooien, falten, falgen, fneifen. Borcus, Schweinfleifch, lat.; vgl. engl. pork und frang, porc. Plomp, Baffer, von Plumpe, Bumpe, vgl. Abelung, III, 794. Platvoet, Gans, ift niederdeutsch für das hochdeutsche Plattfuß (Blattfuß). Roys, Bier, vgl. Rosch bei Bulcanius. Smir, Butter, vgl. smixe ebenda. Stroffling, Strumpf, vom niederdeutschen ftreepen, ftropen, ftreifen. Swenfen, über Land laufen, eigentlich mit bem Schwanze wedeln, nachläffig einhergeben, hintergeben, vom abd. swanz, Schwang. Smerren, Tabad, eigentlich rauchen, vom niederdeutschen smoren, versmoren, auch smurten, erftiden, dampfen, die Luft benehmen, schmoren, im bededten Tiegel braten. Saccumber, einen berauben; ift ganglich misverftandener Ausbrud fur Saffum ber! Deffer

ber! ein allerdings beim Rauben leicht vorkommender brobenber Ausruf; vgl. bas judifchbeutsche och, sackin, Deffer, im Wörterbuch. Stubbeler, Soldat, gleicher Abstammung mit bem Stabuler (Stappler) bes Liber Vagatorum, abd. stap, niederd. Stubbe, Stock ober Stammenbe eines gefällten Baums; bavon auch bas niederdeutsche ftuf, ftumpf, furz, geftummelt, ftuf af, ftumpf weg; lutje Stuf-End'ten, Rosewort für fleine fleischige, wohlgenährte Rinder, und Stuf Dre, eine gewiffe Sorte Suhner ohne Schwangfebern (Bollors). Scabinus, Fufel, fehr bezeichnender Ausdruck für schlechten Branntwein, von schaben (scaban), in Bezug auf ben fragerigen Geschmad beffelben. Schicksgen, vom jubischdeutschen Bru, Schicksel, abu, Schickse, Grauel, nichtjudifches Madchen. Trappelmann, Bferd, von trappeln, trappen, traben. Teet, bas Saupt, frang. tête. Tre= vers, Schuhe, doch wol fur nd. treeders, Treter, vom niederbeutschen Treede, Tred, Tritt, Schritt; vgl. bas engl. tride, rafc, flink, hurtig, furz und geschwind. Endlich Treu, eine Buchse, wahrscheinlich vom althd. triu, troe, altnd, thro, Baum, Stamm, Solz, Trog, agf. trog, troh, Behältniß, Trog, Trube, val. engl. tree, bohm, trufy; Schwend, a. a. D., S. 691, und Apelung, IV, 690, beibe unter Trog.

## Sweiundzwanzigftes Kapitel.

### p) Das waldheimer rothweliche Lexikon.

Unmittelbar nach bem duisburger Vocabular kam (1726) wiederum in Rursachsen ein neues, schon im Jahre 1722 gesams meltes Wörterbuch der Gaunersprache zum Vorschein, welches durchaus für originell gelten muß, wenn es auch ersichtlich die Wahlerei des Andreas Hempel vor Augen gehabt und verglichen hat. Es ist viel reichhaltiger als die Wahlerei, da es über 300 Vocabeln aufführt. Aber es ist bei weitem nicht so sorgkältig restigirt und gedruckt wie die Wahlerei. Namentlich sind die Zigeuners

vocabeln fehr nachläffig und verdorben hingestellt. Das Lexifon gibt am Schluß ebenfalls einige fehr wenig zusammenhängenbe Rebensarten, welche aber lange nicht fo unbefangen wie in ber Mablerei aufgefaßt und durchaus nicht mit gleicher natürlicher Behendigfeit wiedergegeben find. Bu beachten ift wieder der prägnantere judifcheutsche Bufat, was fich baraus erklärt, baß bie Landesregierung fofort nach der Entlarvung einer waldheimer Gaunerin umfaffende Untersuchungen an verschiedenen Orten anstellen ließ, fodaß das Wörterbuch nicht einseitig von der mald= heimer Baunerin und ihren beiden Gohnen ober von einer ein= gelnen Gaunergruppe herstammt, fondern weithin aus verschiedenen Beamtenfreisen gesammelt ift und in ben "Waldheimer Rachrichten von 1722" (fiebente Nachricht, S. 145 fg.) nur gesammelt und alphabetifch geordnet zu fein fcheint. Infofern ift es eine fehr intereffante Urkunde über die beutsche Gaunersprache mindeftens eines gangen Landes, wenn es auch andererseits große Unkenntnig und Bernachläffigung ber Gaunersprache felbst fattsam barlegt.

Auch das waldheimer Lerikon ist zu selten und zu wichtig, als daß es hier nicht zum Abdruck gelangen sollte. Es leitet sich am besten ein, wenn der §. 12 der "Siebenten Nachricht") von dem (1716 gegründeten) Armenhause zu Waldheim", welcher das Lerikon enthält, hier ganz mitgetheilt wird.

<sup>1)</sup> Der lange Titel ist: "Beschreibung bes Chur- Sachstischen allgemeinen Bucht- Waysen- und Armen-Hauses, Welches Se. Königl. Maj. in Pohlen und Churst. Durchl. zu Sachsen, Dero Chursürstenthum und incorporirten Lauben zum besten, in bem zwischen Dresben und Leipzig gelegenen und unter das Amt Rochlitz gehörigen Städtgen Waldheim Anno 1716 allergnädigst ausrichten lassen. Auf Besehl einer hohen Commission zum Druck übergeben, auch ben bieser neuen Aussage mit einem Kothwelschen und Zigeunerischen LEXICO, einem saubern Kupsserstiche und andern Merckwärdigkeiten vermehret. Erste und zweite u. s. w. Nachricht. Dresben und Leipzig 1726." Auf der Rückseite des Titelblattes beutet ein salbungsvolles deutsches Akrostichon auf den Namen Lowendal, und auf S. 3—8 ist mit unausstehlich abgeschmackter Latinität und sast durlester Druckweise eine mit C. G. W. unterzeichnete apostrophirende Darzlegung der Iwecke, für welche das Institut bestimmt und nicht bestimmt ist, enthalten, in welcher sast alle gräcisirenden Bezeichnungen für fromme Stiftunzgen aus dem Justinianeischen Coder in Contribution gesetzt sind.

"Noch etwas sonderbares trug fich dieses Jahr (1722) zu. wodurch man in dem bekannten fonderlichen Betruge mit denen Brand-Bettlern ein groffes Licht befam. Es fande fich eine frembe Beibes = Person nebst einem ben fich habenden Anaben in dem Urmen - Saufe ein, ihren bafelbit befindlichen Sohn zu befuchen. Da nun eine unter benen Buchtlingen vorhandene Beibes-Berfon angezeiget, daß biefe Leute nicht richtig waren, fich auch gemeldtes Beib und ber Anabe burch Sinwegwerffung einiger Brieffe und sonft mit Reden fehr verbächtig gemacht, fo ward zuförderft bem verftodten Anaben theils mit gutlicher, theils icharffer Borftellung auch endlich gar gebrauchter Buchtigung nachbrudlich jugefeset, wodurch die Art, der Ort und Beschaffenheit berer falschen ge= brudten Brand-Brieffe, bes Siegelstechens und Aufbrudung beffelben, welche in allen benen richtigen Brieffen so nahe kommen, daß fast fein Unterschied zu spuren ift, entbedet worden; Roch über biefes erfuhr man die Berbergen und Busammenfünfte, Die Nahmen vieler Complicen von ihrer Bande, mancherlen Arten der Spitbuberepen und besondern Bogheiten. Richt weniger befam man Nachricht von ber ieto unter biefen bofen Leuten ge= bräuchlichen fo genannten theils Rothwelfchen, theils zigeunerischen Sprache. Soldes alles ist umftanblid registriret und auf erftatteten Bericht jur hochlöbl. Landes-Regierung an verschiedene Drte jur Verführung ber Inquisition gemeffenster Befehl ertheilet worden, und hat man übrigens ben gegenwärtigen Berftand und Be= beutung nur erwehnter Sprachen, um theils bie Differenz bes= jenigen, was bavon ichon vor langen Jahren ein ins Land er= gangenes Generale bekannt gemachet bat, anzuzeigen, theils benen Dbrigfeiten nutliche Unleitung gur Examination bergleichen eingebrachten lofen Befindels ju geben, theils es befto eber ju erfennen und zu vertreiben, theils auch vieler vermuthliche Curiosität ju vergnügen, folgender geftalt benachrichtigen wollen:

## 113

# Folget das Rothwelsche Lexicon.

A.

|                         | ય.                        |               |
|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Deutsch.                | Rothwelsch.               | Zigeunerisch. |
| Abschneiden             | Abfäbern, gezupfft.       |               |
| Agtsteine               | Choren                    | Mericle.      |
| Ale oder Pfriem         | Topper, Spigling          | Schonodlo.    |
| Umtmann                 | grandiger Sims, Tuffer    | Reih.         |
| Argt                    | Stordjer                  | Doctoris.     |
| Auge                    | Thürling, Scheibling      | Po.           |
| ansbiethen              | anschlagen.               |               |
| ansgefagt               | gemasfert, gepfiffen, ge= |               |
| 0 . 0                   | schlammacht.              |               |
| Art                     | Hartling                  | Tober.        |
|                         | ₿.                        |               |
| Bank - akar Dmirns Buka | Flaker - Milh             |               |

| ansgefagt              | gemastert, gepfiffen, ge- |                |
|------------------------|---------------------------|----------------|
|                        | schlammacht.              |                |
| Art                    | Hartling                  | Tober.         |
|                        | ₿.                        |                |
| Band-oder Zwirn=Bude   | Flader = Wild.            |                |
| Ban                    | Schmiegenlen              | Baua.          |
| Bauer                  | Hadye.                    |                |
| befandt                | gefnillt, befneigt.       |                |
| betrügen               | schuppen.                 |                |
| Bettelmann             | Schmaltücher, Schnurrer.  |                |
| Betteln gehen          | schnuren, tergen.         |                |
| Betten ,               | Seufftlinge               | Bernista.      |
| Bier                   | Plempel oder Brand:       |                |
|                        | Scheger                   | Lumino.        |
| gut Bier               | füstiger Plempel.         |                |
| zum Bier gehen         | Butternel fingen          | Zshandriwirtha |
|                        |                           | Luminc.        |
| Bier = Sauf oder Gaft= |                           |                |

Bier=Hauß oder Gast=

Horgen Schwager Kitte Werda.
borgen pompen Leieidermann
bu Böhnim
(leih mir zwei
gl.).

Bortenwürder Fladerpflanger.

Uvé=Ballemant, Bannerthum. IV.

## 

| •                     | 114                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutsch.              | Rothwelsch.                                                                                                                                                                                                             | Bigeunerisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Brand                 | Flader                                                                                                                                                                                                                  | Parta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Brand = Brieff        | Wahre, Schurich.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Brandbrieffschreiber  | Franger.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Brandtewein           | Findeljochen.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Brech = Gisen         | Schoberbarthel.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Brob                  | Löben, Legum                                                                                                                                                                                                            | Malum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bude.                 | Wild.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Büdyfe                | Schneller                                                                                                                                                                                                               | Puschka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Büttel in ber Stadt   | Rlette, Schoter, Schuster                                                                                                                                                                                               | Pirescrou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Butter                | Schmunck.                                                                                                                                                                                                               | Kil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       | CT .                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ou e e e e e e e e    | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gramer                | Wildner, Sager.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | <b>D.</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Degen                 | Langmichel                                                                                                                                                                                                              | Chadum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0                     | ,                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| einer so benen Dieben |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| abkaufft              | Pagmann, Bufmacher                                                                                                                                                                                                      | Tschor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dittrich              | Schränder, Talm.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dorff                 | Gefahr                                                                                                                                                                                                                  | Gal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ducaten               | Blüthe                                                                                                                                                                                                                  | Kadwilgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| durchgehen            | Rraut freffen.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | O.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| O**: 1                | -                                                                                                                                                                                                                       | TD "1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | grandiger Sims, Tuffer                                                                                                                                                                                                  | Reih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | . ~: c ~ ~ ~ ~:                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Syedrechen            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CCV.                  |                                                                                                                                                                                                                         | Vani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       |                                                                                                                                                                                                                         | Kani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                         | naschela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| erjaziesjen.          | vesaneuen, tnaipen.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | Brand Brand Brieff Brandbrieffschreiber Brandtewein Brech Eisen Brod Bude Büchse Büchse Büttel in der Stadt Butter  Calesche oder Wagen Cramer  Degen Dieb, siehe Erhdieb. einer so denen Dieben abkausst Dorff Ducaten | Deutsch.  Brand  Brand  Brand: Brander: Brander. Brander. Brander. Brander. Brander. Brod  Bode Edwole Edwole. Brod  Bude Büld. Büdhs: Bude Edwoler: Butter  Butter  Butter  Bude Angen.  E.  Calefche oder Wagen Brauler. Bildner, Sager.  D.  Degen Dieb, siehe Erhdieb. einer so denen Dieben abkausst Bühner, Sager.  Dieth, siehe Erhdieb. einer so denen Dieben abkausst Buspmann, Busmacher Buttrich Baspmann, Busmacher Buttrich Besphann: Besphann: Besphann: Besphann: Besphann: Besphann: Besphann: Besphann: Busmacher Butthe Braut fressen.  E.  Edelmann ein vertriebener ober absgebrandter Edelmann gebrandter Edelmann Ehebrechen Bolheren treiben, Nesgester treiben. Bueite entlaussen abholchen abscholchen absc |

## 

|                           | •                        | 21 125        |
|---------------------------|--------------------------|---------------|
| Deutsch.                  | Rothwelsch.              | Bigeunerisch. |
| Erp = Dieb                | grandiger Schniffer oder | •             |
|                           | Schränder, ein Prosch.   | O1 11         |
| Essen                     | Pettemann, Achel         | Chabben.      |
|                           | <b>წ</b> .               |               |
| Fenster                   | Scheinling.              |               |
| Kicke                     | Mulben, Blanden          | Botista.      |
| Geld aus der Ficke ziehen |                          |               |
| Einer der das Geld aus    |                          |               |
|                           | mosche, Schniffer, Kiß-  |               |
| der Ficke ziehet          | ler.                     |               |
| - 1 0 01                  | tet.                     |               |
| Die 2 Finger, womit sie   | & de canan               |               |
| in die Ficken fahren      |                          | Matschung.    |
| Fische                    | Fließlinge               | Mas.          |
| Fleisch                   | Possert                  | TIACOS.       |
| Fleischer                 | Poster = Feter.          | Gack.         |
| Flohr                     | Mohr                     | Romni.        |
| Frau                      | Muldel, Esche, Krone     | Rollini.      |
|                           | G.                       |               |
| Galgen                    | Thalmann, Tolm           | Galgo, Scheb- |
|                           |                          | niza.         |
| Ganß                      | Breitfuß, Strohpuger     | Papim.        |
| Garfüche                  | Mindelbude.              |               |
| Gafthof oder Bier-Hauf    | Schwager = Kitte         | Werda.        |
| geben -                   | stören.                  |               |
| grosfen Gedrang macher    | " (                      |               |
| Ein schweres Gefängnis    | ~ 112                    |               |
| em jujivered e jungmi     | Lecterment.              |               |
| Geld                      | Helling, Pun             | Loby.         |
| Geld = Beutel             | Dorff                    | Gissik        |
| Geld = Büchse             | Those.                   |               |
| · ·                       | Mummen - oder Hellig-    |               |
| Geldmacher                | Pflanger.                |               |
| an of the defeat          |                          |               |
| geschlossen               | geschränkt.              | 8*            |
|                           |                          | 0             |

|                        | 110                     |                 |
|------------------------|-------------------------|-----------------|
| Deutsch.               | Rothwelsch.             | Bigeunerisch.   |
| Goldschmidt            | Grünpflanger.           |                 |
| Grosden                | Rot, Badjen             | Böhme.          |
|                        | <b>5.</b>               |                 |
| Haar                   | Flachs                  | Pall.           |
| Halber Thaler          | 12 Bachen.              |                 |
| Hand                   | Föchme, Greiffling      | Wast.           |
| Handschu               | Greifflinge             | Wastaengri.     |
| Handwerksbursch        | Handrasser              | Hanberburschus. |
| Hank                   | Ritte                   | Ker.            |
| Hauß, da die Spigbuben | gescheide Bonne, blatte |                 |
| aus und eingehen       | Bonne, gescheide Bose.  | •               |
| Hembde                 | Gemfel                  | Kad.            |
| Henne                  | Steffen                 | Czschabrin.     |
| Heu                    | Grünert -               | Cass.           |
| Here                   | Findel, Moschen, Aesche |                 |
| hingehen               | hinfranten, hinholchen  | Geitschaha.     |
| Hosen                  | Weidlinge               | Chalu.          |
| Hüner=Ey               | Pöggen                  | Garum.          |
| Hund                   | Urm, Grinn, Kalf, Dvin  |                 |
| Hurentreiber           | Polhenmeister, Rladen=  |                 |
| Juteniteitet           | Binche.                 |                 |
| Suth                   | Dbermann                | Stading.        |
| Survi                  |                         |                 |
|                        | 3.                      |                 |
| Jahrmardt              | Geschäfft, Schock.      |                 |
| guter Jahrmarkt        | gut Geschäffte, fübisch |                 |
|                        | Schock, füstig Ge-      |                 |
|                        | ſdjäfft.                |                 |
| Jungfer                | Poymosche oder Klathe   | Zschukenzeig,   |
|                        |                         | Zschuker Terne. |
|                        | R.                      |                 |
| Räse                   | Fåndrid)                | Kiras.          |
| Zinnerne Kanne         | Bleysack                | Toschni.        |
| Rarte                  | Hader                   | Karding.        |
|                        |                         |                 |

|                         | 114                        |               |  |
|-------------------------|----------------------------|---------------|--|
| Deutsch.                | Rothwelsch.                | Bigeunerisch. |  |
| einer der mit der Karte | ein freger Schupper, ein   |               |  |
| umgehen kann            | Grauner.                   |               |  |
| Silberne Rette          | Schlange                   | Weimga.       |  |
| Rirche                  | Diffel, eine Dufft.        |               |  |
| Kirchen = Dieb          | Diffel = Schrender, Dufft= |               |  |
|                         | Proscher                   | Kangrin.      |  |
| Rnäbgen                 | Stifftgen, Scheges         | Zschabe.      |  |
| Ropff.                  | Robis                      | Cheru.        |  |
| Ropff abschlagen        | Robsten, tälden            | Timenscha ela |  |
|                         |                            | teli.         |  |
| Rorn                    | Maden, Kral                | Gib.          |  |
| schwere Krankheit       | schwere Bille.             |               |  |
| Rrant=Haupt             | Rohlkopff, Grunert         | Elu.          |  |
| Rrug                    | Erdmann                    | Koro.         |  |
| Rube                    | Hornickel                  | Gurongau.     |  |
| Ruh = Dieb              | Brindel, Schniffer, Pro-   |               |  |
|                         | scher.                     |               |  |
| Rupffer = Schmidt       | Pallert = Pflanger.        |               |  |
|                         | ý.                         |               |  |
| 0 14 4 1 1 0            |                            | mi            |  |
| Landfnecht im Amt       | ein Land = Puller, ein     | Themmescrou.  |  |
| 102 0 1                 | Land = Balm                | D 14          |  |
| weisse Leinwand         | weisser Schnee             | Pachtau.      |  |
| Leinweber               | Schneepflanger.            |               |  |
| Löffel                  | Schuff-Stock, Schnap       | D             |  |
|                         | Holy                       | Roy.          |  |
| M.                      |                            |               |  |
| Mädgen                  | Tillgen, Edschell          | Zschei.       |  |
| Mantel                  | Fang                       | Decke.        |  |
| Manns = Perfon          | Binde, Aefter              | Rom.          |  |
| Marter oder Tortur      | Bleye, Inne                | Martel.       |  |
| Mauferen                | Schnifferen.               |               |  |
| Meile                   | Elle                       | Miga.         |  |
| Messer                  | Raut, Sedling              | Zschei.       |  |
|                         |                            |               |  |

| Deutsch.             | Rothwelsch.                                                   | Zigeunerisch.               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Müller               | Stöber, Roller.                                               |                             |
| Müţe                 | Päţ                                                           | Scheriling.                 |
|                      | N.                                                            |                             |
| Nacht                | Schwarze ·                                                    | Ratting (nun ists Nacht).   |
| Nacht-Dieb           | Schwarg Bauer, Profc.                                         |                             |
| Nehnadeln            | Spiglinge.                                                    |                             |
|                      | D.                                                            |                             |
| Orths = Thaler       | Orthmaß, 6 Bachen.                                            |                             |
|                      | ¥.                                                            |                             |
| Packe dich           | schuf dich, holch dich                                        | Zsack.                      |
| Petschafft           | Zinden.                                                       |                             |
| Petschafft auforuden | Binden täuften.                                               |                             |
| Petschafft Stecher   | Zinckenbohrer.                                                |                             |
| Pfarre               | Frangen, Gallach                                              | Raschai.                    |
| Pfarrer              | Gallach.                                                      |                             |
| Pfennig              | Taub Näbgen.                                                  |                             |
| Vier Pfennig         | Vier Näbgen.                                                  |                             |
| Pferd                | Trappert, Zußgen                                              | Krey.                       |
| Pferde=Dieb          | Trappert:Schniffer, Zuß-<br>gen-Schniffer, Schwarz-<br>Bauer. |                             |
| Pfriem oder Ale      | Topper, Spigling                                              | Schonodlo.                  |
|                      | R.                                                            |                             |
| Rad                  | Teller.                                                       |                             |
| Rath = Hauß          | Sturm = Raften.                                               |                             |
| reden                | wahlen, schmossen                                             | So pas cha sia.             |
| Reden                | Wahleren, Schmoseren                                          | So racker we ha? Was redeft |
|                      |                                                               | du denn?                    |
| Ringe                | Reuterling                                                    | Gostring.                   |
| Ringe gestohlen      | Reuterlinge aufgethan.                                        |                             |
| Roct.                | Stürt, Malbitsch                                              | Rachmin.                    |
|                      |                                                               |                             |

| €.                      |                                         |                                                                 |  |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Deutsch.                | Rothwelfch.                             | Bigeunerisch.                                                   |  |
| Sänger                  | Schaller                                | Giling.                                                         |  |
| Schaaf                  | Rleebeisser                             | Bacru.                                                          |  |
| Scharffrichter          | Tammer                                  | Menengerou.                                                     |  |
| Schencke                | Schwader = Raften.                      |                                                                 |  |
| Scheune                 | Schabelle.                              |                                                                 |  |
| Schlaffen               | Thürmen.                                |                                                                 |  |
| Schlaff: Geld           | Schlumperpicht, Schlum-<br>merhellig    | Alcadrey garis<br>sob. Da hast<br>bu ben Dreper<br>Schlaffgelb. |  |
| Schneider               | Klufftpflanger, Stichels-               |                                                                 |  |
| Das Schnupffinch so sie | ., .                                    |                                                                 |  |
| einem ans ber Fice      |                                         |                                                                 |  |
| ziehen                  | Weisser Schnee.                         |                                                                 |  |
| Schne                   | Trittlinge                              | Tirach.                                                         |  |
| Schulmeister            | Shul-Fuchs.                             |                                                                 |  |
| Schuster                | Trittlings = Pflanger,<br>Hand = Wasser | Schustaris.                                                     |  |
| Sechsen Groschen Stud   | -                                       |                                                                 |  |
| sehen                   | thuren, spannen.                        | •                                                               |  |
| der siehts .            | der fpende, bleib helligen,             |                                                                 |  |
|                         | der fneifts.                            |                                                                 |  |
| Siegellack              | Lad.                                    |                                                                 |  |
| Silberbude              | Grünwild.                               |                                                                 |  |
| Silberne Rette          | Schlange                                | Weringa.                                                        |  |
| Silberwercf             | Grün                                    | Rub.                                                            |  |
| Solbat                  | Bander, Rothkelchen,                    |                                                                 |  |
|                         | Palmachum                               | Gurmastcrom.                                                    |  |
| Spielen                 | gaunen.                                 |                                                                 |  |
| Spielleute .            | Klingfeper                              | Paschemascru.                                                   |  |
| Spital                  | Gehege.                                 |                                                                 |  |

Beißfäuffer, Rigler.

Spitbube

| Deutsch.             | Rothwelfch.                | Bigennerisch. |
|----------------------|----------------------------|---------------|
| Stab                 | Stems                      | Gascht.       |
| Stadt                | Külm, Maden                | Lil foro.     |
| grosse Stadt         | grandin Rille, groß Kilm,  |               |
|                      | Macken.                    |               |
| Stadt=Knecht         | Klette, Schoter, Schuster  | Pirescrou.    |
| einem den Stanbbesen | den Rohl stecken, oder     |               |
| geben                | einen kohlpotten, mak=     |               |
|                      | sen fühlen.                | Rengalena.    |
| stehen               | hegen, geschäfftig.        |               |
| laß stehen           | loß hoden, bleib schäfften | Mockstil.     |
| stehlen              | zopfen, proschen.          |               |
| Stein                | Rüssen                     | Bar.          |
| Stempelstecher       | Zindenbohrer.              |               |
| Strasse              | Strehle                    | Trom.         |
| Strassen = Räuber    | Strehlen : Rehrer, Pro=    |               |
|                      | scher.                     |               |
| Stroh                | Rauschert                  | Pos.          |
| Strümpffe            | Streifflinge               | Halba.        |
| Stube                | Hetzling                   | Isba.         |
|                      | <b>2.</b>                  |               |
| Thaler               | Loben, Maß, Rat            | Tromen.       |
| Thor                 | Ruhfenster, Rafenfenfter.  |               |
| Tinte                | Black.                     |               |
| Tifdy                | Glattert, Blette           | Scammin.      |
| Tudy                 | Haar = Horn                | Thau.         |
| grün Tuch            | grun Flocken.              |               |
| roth Tuch            | roth Flocken               | lolo Thau.    |
| Tuch=Hauß            | Pflocken = Raften.         |               |
| Tuchmacher           | Pflockenpflanger.          |               |
|                      | 11. 3.                     |               |
| Verkauffen           | verpaffen, verkingt        | Hau pieke w   |
|                      |                            |               |

ha? was wilftu dennverkauffen? Deutsch.

Rothwelsch.

Bigeunerisch.

Rerrathen Berräther verfappen, maßern. Rapp = Mauf.

Berfpielen Rerweifen

fallen, vergannen. verschrenden.

Borlege = Schloß

Rliksch.

28.

allerlen Waaren

Schuricht.

allerlen Baaren maufen ein Stud Schuricht ichnif-

fen, schlanen.

Bage ober Calesche

Rollert, Rolle.

Malb. Waffer Rnackert Flössert

Wesch. Pany.

Mein meinen Blande, Blandert flöffeln

Mol. Mol.

weiffe Leinwand

weiffer Schnee.

Wirth

gefcheider Rober, batter

Burft

Rober Länalina Wirthus. Goig.

3.

schwarzer Zeug Binn = Bude

Röhler, Schurich. Blenfacte = Wild.

Binnerne Ranne

Bley = Sact

Toschin.

3wirn=oder Band=Bude Flader= Wild.

## Befprache unter ihnen.

Deutsch.

Rothwelfch. Wilt du in die Maken boldben?

Wilt du in die Stadt geben? Kömmft du auf ein Dorff? Wo wilt du dich trauen lassen? Bas wilt du vor Brandt-Brieffe haben, gedruckt ober ge=

Rommit du auf ein Gefahr? Wo wilt du dich cronen lassen? Bas wilt du vor Schurig haben, gebaden ober geschmierte?

schrieben?

Was stedest bu bavor?

Was giebest du bavor?

Deutsch.

Rothwelfch.

Wo ist er? Ist er in Leipzig? Hast du viel Geld benn Pfarr gekriegt? nichts.

Bist du benm Edelmann gewesen? Ja; Was hast du gekriegt? Ist er auch gut gewesen? Ja, ich habe 4. gl. ben ihm gekriegt.

Haft du ein Hund gestohlen? Der Mann hat die Brandt-Brieffe geschrieben. Wo schäfft er? Schäfft er in kleinen Dörffgen? Haft du viel Mumme benm Gallachen bestuben? lau.

Bist du auf dem Simser-Kasten geholcht? ou; Was hast du bestuben? Ist er auch küstig gewesen? ou, ich habe 4 Baches ben ihm bestuben.

Haft du ein Rein geschnifft? Der Pintke hat die Schuriche gefactelt.

Mur wenige Bocabeln bedürfen einer furgen Erläuterung: Targen (torgen, tardenen, bargen, borgen, torfeln; vgl. Turg und Störger bei Abelung, IV, 408 und 456, sowie bas bebr. guadril. And, tirgel, von An, regel, Fuß, er hat ben Fuß geleitet, hat gehen gelehrt), betteln gehen. Blempel ober Brand= Scheger, Bier; Plempel von Plumpen, Bumpen, niederdeutsch plumpeln, pumpeln, mit Waffer gießen und bamit Beraufch machen; Scheger ift bas jubischbeutsche zu, schechor, ftarkes Betrant, befonders Bier. Schoter, Schufter, Buttel, vom jüdischdeutschen un, schot, Geisel, oder un, schot, Plur. pun, schutim, Ruberfnecht, Bootsknecht. Talm, Dolmer, Dalme, f. Th. II, S. 156. Muldel, Frau, vom niederbeutschen Mutte, Mudde, Mubje, vgl. Abelung, III, 292, unter Mofche. Efche, Frau, ist das judischbeutsche ann, ischa; Krone, Frau, vom judischbeutschen jo, keren, Horn, Haupt, Gebieter. Thalmann, Tolm, Galgen, vom judischbeutschen ain, tolo, taljenen, hängen, henken, היוה, tlija, Galgen, pin, taljon, Henker. Rot, Grofden, von pp, koton, flein; Bachen, Grofden, von ber Abbreviatur 1/2, Bag, bohmifcher Grofchen (zig. Bohme). Mefche, Here, judischt. ann, ischa. Pöggen, Ei, judischt. an, beza. Raut, Meffer, f. Cout im vorigen Rapitel. Taub Nabgen, Pfennig, vom jubischbeutschen au, tob, tow, gut, Rabgen, von

Neppen, vgl. das Wörterbuch: Neppes. Gehege, Spital, vom jüdischbeutschen up, kus, upa, hekis, er hat zur Aber gelassen. Külm, Kilm, Kille, Stadt, vom jüdischbeutschen dap, kohol, wom jüdischbeutschen papu, mokom, Ort, Ortschaft. Loben, Maß, Rat, Thaler; Loben, vom zig. lowe, Geld; Rat, von der Abebreviatur von, rat, Reichsthaler; Maß, vom jüdischbeutschen pu, mas, Tribut, Contribution.

Einer weitern Commentirung des sehr merkwürdigen, in der Geschichte der Gaunerlinguistif eine wichtige Stelle einnehmenden Wörterbuchs bedarf es schwerlich, da die Bocabeln, wenn auch vielfach entstellt, doch nach ihrer Abstammung immer leicht zu erstennen sind. Ebenso viel Eigenthümlichkeit als Berdienst hat das waldheimer Lexison noch darin, daß es für einen einzelnen Begriff oft mehrere Ausdrücke anführt, obschon dabei die genauere Unterscheidung fehlt, wie denn überhaupt von einer eingehenden linguisstischen Forschung nicht die Rede sein kann.

Um dieselbe Zeit des waldheimer Lexikons erschien noch eine Sammlung: "Außführliche Beschreibung etlicher bösen Rauber, Brand-Bettler und Erzdieben . . . . nebst einer Nachricht von ihren Pratiquen und Anzeigung ihrer heimlichen Rede und Sprach" (Regensburg 1724). Das Wörterverzeichniß steht S. 37—42. 1) Leider ist das Buch bei keinem mir bekannten Antiquar und in keiner Bibliothek aufzutreiben gewesen.

<sup>1)</sup> Ich verdanke diese Mittheilung ebenfalls ber Gute des herrn Fibelis Chevalier in Wien, welcher das Buch bei einem befrenndeten Linguisten ebens daselbst gesehen hat. Dieser hat das Buch bei einem Antiquar ausgetauscht, bei welchem es zum allseitigen Bedauern spurlos verschwunden ift.

## Dreiundzwanzigstes Rapitel.

## q) Die coburger Designation.

Das burdy bas waldheimer Lexikon einmal angeregte Intereffe für die Gaunersprache gab fich nach wenigen Jahren auf eine recht originelle und überraschende Beife fund in ber coburger Defignation, welche ber Borläufer des 1737 erfchienenen, bereits in ber Literatur Th. I, S. 232 angeführten "Jubifden Baldobers", in britter Auflage vom 12. Dec. 1735 batirt und mit einem "Actenmäßigen Supplementum" verseben ift. Auf bem britt= letten und folgenden Blatte findet fich eine auserlefene Sammlung Gaunerwörter, welche mit fehr geringer Ausnahme judischbeutsch und baber leicht aus bem Wörterbuche zu erfennen find. Alle Bocabeln find noch bis zur Stunde im Brauch und Mund bes Gaunerthums. Der durchaus vorherrschende judischbeutsche Typus befrembet nicht, wenn man bedenkt, daß die gange Untersuchung eine durchweg aus Juden bestehende Gaunerbande betraf, in welder Hohum Mofes, Joseph Samuel und Emanuel Beinemann (Mendel Carbe) die Roryphaen waren. Das ftarke judische Colorit, welches diese gange Untersuchung durch die, ohnehin zum ersten male mit besonderer Aufmerksamkeit hervorgehobenen, judischen sprachlichen und andern specifischen Typen erhielt, hat weit mehr als die innere Tüchtigkeit ber in vieler Sinficht nachlässig und flach geführten Untersuchung selbst bem "Jübischen Baldober", ber dazu noch an Gisenmenger's "Entdecktem Judenthum" eine grelle Unterlage fand, ein überaus großes Unsehen verschafft und auch neuerlich wieder bem verfeffenen Glauben an ein fpecifisch judi= fches Gaunerthum als Grundlage gedient. Dennoch bat von Inbeginn an das fleine treffliche correcte Wörterbuch am Schluß ber Defignation bei weitem nicht die Aufmerksamkeit gefunden, welche es verdient und welche schon damals zu einer tiefern Er= forschung und Kenntniß bes Gaunerthums hatte führen muffen. Die Flut jener elend schlechten Wörterbücher der Meschummodim (vgl. Th. III, E. 230 fg.), welche schon um jene Zeit erschienen

waren und das Judenthum in schmählichster Weise herabwürdigsten, riß in ihrer schmuzigen Strömung auch dies kleine treffliche Wörterbuch mit hinweg und die unkundige Polizei und Justiz versmochte und verstand nicht, den kleinen Schaß zu retten, mit welschem doch großer Wucher hätte getrieben werden können.

Die nicht alphabetisch geordneten Bocabeln befinden sich in der Designation am Schlusse, gleich nach dem supplementarischen Berzeichniß der Bandenmitglieder und werden mit der kurzen Einsleitung eingeführt:

"Hierauf folgen zu besserer Verständniß des Judischen Diebs-Commercii einige unter der Diebs-Bande, gebräuchliche Börter und besondere Termini technici, deren sich die Diebe untereinander zu bedienen pflegen:

Baldober, der Mann von der Sache, Anweiser, Angeber, welcher denen Dieben die Gelegenheit zum Diebstahl anweiset, und deswegen wenigstens einen Diebs Antheil, öffters auch doppelte Portion bekommt.

Ganff, ein Dieb, Gnofen, die Diebe, beganffen, bestehlen. Gnafe, ein Diebstahl.

Adprosch, compositum, ex Achper, eine Mauß, & Rosch, der Kopff, proprie ein Mause-Kopff, metaphorice aber bedeutet dieses Wort einen Erg-Dieb, der sich auf lauter gewaltsame grosse Einbrüche besleißiget.

Chochum, ein gescheider, kluger, welchen Namen die Erts-Diebe sich zueignen, wie sie auch überhaupt, unter der ganten Jüdischen Nation nicht vor Diebe gescholten, sondern mit dem Titul, Cochumen, das ift, kluge und gescheide Leuthe, beehret werden.

Rigler, ein Mard=Dieb.

Reibertfeger, ein Beutelschneiber.

Stoker, ein Dieb, der in die Sauser lauft, und was er ohngefahr findet, mitgeben heist.

Schottenfeller, oder Aufthuer, der die Kram-Laden bestiehlet, ein Packt Waare aufschneidet, und was er findet, mit fort träget.

Jom lafieche, ein Diebstahl bei Tag.

Eine lakieche belenla, ein Racht=Diebstahl.

Eine zierliche Maffematte, ein gewaltsamer Ginbruch, wo die Leuthe schlaffen.

Eine Maffematte befood, ein gewaltsamer Einbruch, wo man die Leuthe bindet und raitelt.

Arembene, ift bergleichen, und alfo, eine Arembene machen, die Leuthe binden und raiteln.

Chabruffe, die Diebs Bande, und find deren vornemlich folgende bekannt: Die Hollandische Chabruffe, die Heßische Chabruffe, die Frankfurther, Hamburger, Deffauische und Schlesische Chabruffe.

Schaber, Jordan, Sabet, oder Schwarg=Mofer, ein Brech. Eisen.

Schaber-focher, ein Schmidt, ber Bredy Gifen macht.

Daltahlim, ein Diebs = Schluffel.

Brunjer, ein Bohrer.

Chebohlim, ober Längling, ein Strid.

Rathe, ober Trapin, eine Leiter.

Drohn, ein groffes Stud Zimmer - Holy, womit die eiserne Gitter von benen Feustern abgebrochen werden.

Mifchichebel, brennende Lunte.

Roberfieth, ein Wirthshauß.

Blathefieth, ein Diebs-Auffenthalt oder Herberge.

verhammet liegen, heist verborgen liegen, wann nemlich die Diebe auf einen Diebstahl ausgehen wollen, oder davon zurud fommen.

Chochumen : Wirth, ein Wirth, ber Diebe beherberget. unterftrohmen, auf einen Diebstahl ausgehen.

Ginen Blinden machen, oder ausblinden, die Gelegenheit jum Diebstahl in der Nacht ausfundschaften.

Eine Chefure machen, einen Diebstahl eingraben, wann die Diebe das gestohlene Guth nicht sicher fortbringen fonnen, und solches in Bald, ober in Felf Docher, verbergen.

Chelik, ein Diebs = Antheil.

Chelufe halten, den Diebftahl theilen.

Schliach, ein Bothe.

Saffern, ein Unterhandler, ber denen Dieben einen 26 fauffer ichaffet.

Rone, ein Abkauffer.

Tiffle, oder Jaste, eine Rirche.

Gine Tiffle ober Jaste beganffen, eine Rirche bestehlen.

Soff, oder Fuchs, Gold.

Rasoff, oder Rlenes, Silber.

Sora, Rauffmanns = Maare.

Amhoret, ein unverständiger Streich, mißlungener Diebs-Anschlag, wo die Diebe verjaget, oder sonsten verhindert werden.

Mofer, ein Berrather, ber die Diebe entbedet.

Bermaffern, verrathen.

Kernerfeter, oder Bofer-Ifch, ein fo genannter Fleische mann, der die Diebe aufsuchet und arretiret.

Blede machen, durchgehen, echappiren.

Toffis werden, gefangen werden.

Tfufe, ober Letement, die Gefangenschaft, bas Befangniß.

Grora, die Obrigkeit.

Bochet, ein Amtmann.

Takoff, ein Jude, welcher ben ber Dbrigkeit wohl anges ichrieben ift, und durch fein Vor-Wort denen Dieben durchhelffen kan.

Schochet, Geschende.

Melit, ein Advocat.

Bichora machen, einen Bergleich machen.

Boder machen, loß bringen.

Mißboth, der Process, oder das Urthel.

Schober, ein Berichts : Rnecht.

Tallien, ber Scharffrichter.

Imme, oder Manne, die Tortur.

Mode fenn, befennen. Er ift Mode gewesen, hat befennt.

Emmes fcmuffen, die Wahrheit fagen.

Ausmachenen, auspeitschen, Rosch abmachenen, den Kopff abschlagen.

Talgen, hengen.

Berichabern, Radbrechen.

Berforffen, verbrennen.

Bödern, oder nifftern, fterben.

Das Chayes lakeden, das Leben nehmen, umbringen.

Einer Erläuterung der Etymologien bedarf es nicht, da die Bocabeln nach ihrer Abstammung leicht zu erkennen und im jüdischentschen oder im Gaunerwörterbuch mit leichter Mühe zu finden sind, wenn sie auch, zum Zeichen ihrer weithin reichenden praktischen Berwendung, mannichfache deutscholalestische Verfärbung an sich tragen.

### Dierundzwanzigstes Rapilel.

### r) Das Wörterbuch von St.=Georgen am Sec.

Im Jahre 1750 erschien zu Bairenth ein Buch unter dem Titel: "Adam Chriftoph Riedel, Predigers zu fauft Georgen am Sec, Beschreibung bes im Fürstenthum Bayreuth zu fauft Georgen am See errichteten Bucht- und Arbeits-Baufes" u. f. w. Bon 3. 146-166 findet fich ein rotwelsches Wörterbuch, welches fich selbst als ein Supplement zum waldheimer Lerikon ankündigt mit den Worten : "Statt eines Anhangs liefern wir theils zum Behuf der Justiz theils zur Vergnügung der vermuthlichen Curiosität des Lesers ein alphabetisches Berzeichniß einiger im Zuchthaus befannt gewordenen unter den Spisbuben neuerlich üblichen und meistens von den Juden entlehnten Rothwelschen Wörter und Redensarten, so als ein Bentrag ju dem in der Waldheimischen Buchthausbeschreibung pag. 147 befindlichen Rothwelschen Lexico fann angeselhen werden, weil wir das in diesem schon Befindliche gänzlich übergangen haben. Dabei wir aber von der Rechtschreibung darum feine Rechenschaft allerdings geben können, weil die gange Sammlung einen Mischmasch von allerhand zerstümmelten deutschen, von den Juden erborgten, und andern neugemachten und fremden, auch theils metaphorischen Wörtern und Redensarten vorstellet."

Bahrend man im Sinblick auf die Entstehung bes maldhei= mer Lerifons wahrnimmt, bag in Balbheim bie Stimme bes Berbrechens in einzelnen Klängen fich bemerkbar macht und Die ftunig gewordene Regierung zur Ausschreibung von Collectaneen burchs gange Land veranlaßt, fodaß eine weither zusammengetragene officielle Sammlung entstand: fpricht fich hier bas wie in einen Brennpunkt concentrirte Verbrechen in ganger und einheitlicher Rulle aus und tritt mit ber Repragentation fast aller beutschen Diglette und besonders auch mit dem Judendeutsch überraschend correct in Form und logischem Berständniß bervor, wenn auch, namentlich im Judisch deutschen, manche Schreib= und Drudfehler vorhanden find. Wie es aber fommt, daß das verhältnigmäßig nur fleine Wörterbuch als ein fo echter und vollkommener Typus bes gefammten Gaunerthums und baburch gang eigenthumlich baftebt, das lehrt schon ein flüchtiger Blick auf die damalige heillos verfahrene Ginrichtung ber Anstalt, die freilich faum schlechter mar als alle übrigen jener Zeit und von welcher die unbefangene Statistif bes wadern Wagnig 1) nach mehrjährigen Busammenstellungen ein wahrhaft grauenerregendes Bild gibt. In fast aus= ichließlicher Bahl findet man in St. - Beorgen bas Gaunerthum vertreten, und in welcher Beife gehalten! Bei dem ganglichen Mangel an Irrenanstalten waren Die Zellen in St. = Beorgen mit - Wahnsinnigen überfüllt. Das Buchthaus übte bas ihm 1736 verliehene Privilegium, in Marmor zu arbeiten, aus und bekam später (1738) das fernere Privilegium, "Gesellen und Lehrlinge auf jeder Aeltern Berlangen aufzunehmen und aufzudingen"! Alfo eine freie Sochschule bes Gaunerthums im Zuchthause, mit voller Freizügigkeit vom Bolke ber und ins Bolk binein, eine Bochschule grauenhafter Verbrechen innerhalb und außerhalb feiner Mauern,

<sup>1) &</sup>quot;Historische Nachrichten und Bemerkungen über die merkwürdigsten Zuchtshäufer in Deutschland" u. s. w. (2 Bände, Halle 1791—94). In Bb. II, Abth. 2, S. 9, rechnet Bagnis die Verbrechen nach ihrer procentweisen Vertretung so auf: Mord ½, Mordbrand ½, Todtschlag 2, Diebe und Vaganzten 63, Sodomiterei ½, Blutschande 1½, Unzucht 30 und Verschwendung 2 Procent.

bei aller unmenschlichen Behandlung der Züchtlinge, von welcher himmelschreiende Beispiele vorliegen. 1)

Auf dieser classischen Stätte des Gaunerthums schrieb der wackere Riedel sein Wörterbuch wie ein akademisches Programm zum Gaunerthum, in dessen specifischen Mikrokosmus er mit seiner Seelsorge gebannt war, dessen Größe und Weite er aber doch ahnte und für welches er auch schon im waldheimer Lexikon ein Zeugniß gefunden hatte. Sein Wörterbuch ist durch und durch charakteristisch: es ist ein absoluter Abschluß für sich und doch ein vollkommener Ausdruck des gesammten Gaunerthums. 2) Die eins

<sup>1)</sup> Mur eine burre Cfigge hier von bem granenhaften Beifpiele, welches Bagnit a. a. D., C. 4fg., aus bem nahen ansbacher Buchthause ausführlich mittheilt. Eva Margaretha &-, 23 Jahre alt, murbe im Cept. 1755 megen verschiedener Bergeben ins Buchthans gebracht. "Wie gewöhnlich" befan fie als neuer Ankömmling nach ben Statuten bes Buchthauses ben "Willfomm", b. f. fie murbe mit entblogtem Oberforper, aufmarte geftrecten und gefchloffe= nen Sanden hingestellt und "befam 20 Streiche mit einer langen neuen Beitsche, welche vom Sandgriff bie Dben gang biegfam mar". Gin Schlag traf bie rechte Bruft, welche eine furchtbare Contuffon erlitt und .. blau, fchwarz, gelb und roth auffchwoll, wie bie Brufte bann gu werben pflegen, wenn ein Rind bavon entwöhnt wirb". Bergeblich bat fie um ärztlichen Beiftanb, ,fie murbe gur Gebuld verwiesen". "Rach vierzehntägigen erschrecklichen Schmerzen brach bie linke Bruft auf" u. f. w. "Aus Furcht vor ben Qualen und fcharfen Schlägen - fo lauten bie Borte ber Glenben im fpatern Berhor -, bie fie noch wer weiß wie lange hatte anofteben muffen, fei fie auf ben Gebauten ge= fommen: Rehme ich mir mein Leben felbft, fo ift meine Geele ewig verloren; wenn ich aber einen andern umbringe, und bann hingerichtet werbe, jo fann ich meine Gunbe berenen und Gott wird meine Geele gu Gnaben annehmen". Birflich überredete fie eine blobfinnige Berjon, die Mederin, fich von ihr er= morben zu laffen. Die Blobfinnige ftrectte fich freiwillig auf eine Banf und bie R. fchnitt ihr "ben vordern Sale mittelft eines ulmer Rreugmeffere ab". Die Mederin ,,empfing bie tobtlichen Mefferftreiche mit aller Gelaffenheit, und ftarb nach einer Stunde an ben empfangenen Bunben". - Welche Aufgaben hat die ftrafende driftliche Gerechtigfeit zu erfüllen!

<sup>2)</sup> Bollig unbegreiflich ift es, wie auch bies gewaltige scharfe Bilb vor ben bloben Augen ber Justiz und ber Bolizei so gang unbeachtet verübergehen, verschwinden und gang vergessen werden konnte, gerade in jener Zeit, wo bas Eriminalrecht in seiner theoretischen Bearbeitung doch schon so weit vorgeschritzten und bie von ihm im Stich gelassene Polizei so bringend angewiesen war, einen eigenen Boden zu gewinnen, auf welchem sie selbständig stehen konne.

zelnen Wörter sind in correcter Form, mit ungestörter Vertretung des Mundartigen und mit durchaus richtigem Verständniß gesgeben, sodaß auch das ohnehin nur wenig verfärbte Judendeutsch sehr leicht etymologisch zu erklären ist. Eine nicht geringe Menge recht mitten aus dem Volksleben gegriffener Ausdrücke mit versschobener Bedeutung macht das Verzeichniß nur um so origineller und interessanter. Leider kommen manche Schreibs und Drucksehler vor, von denen die schlimmsten in nachstehendem Abdruck sogleich verbessert sind.

Deutsch.

Rothwelich.

Abfinden, sich mit ben Diebs= Cameraden, siehe Theilen Abkaufer, ber gestohlenen Waaren albern

Amtmann, siehe Beamte Unstifter, siehe Rabelsführer arbeiten

arretiren arretirt werden auffuchen, die Diebe, siehe verfolgen

ausreissen, siehe durchgehen Bauer Beamte

Beck

Kone, Sasser. 1) wittisch.

schinedeln. tosis nehmen. 2) tosis fommen.

Freyer, freyer Pint, Hopfen. Keer, Schenkel, Ober-Schenkel. Legum - Schupfer, Löben = Schuth. 3)

Das Wörterbuch ift äußerst selten. Ich habe es, ungeachtet langjährigen Suchens, nirgends auftreiben können, bis es erst im October 1861 ber unersmüblichen Gefälligkeit meines Freundes und Landsmannes, Hrn. Aug. Lamprecht zu Bamberg, gelang, mir aus St. Seorgen felbst eine von der königlichen Strafhausinspection beglaubigte genaue Abschrift zu verschaffen. Nach brieflicher Mittheilung des Grn. Lamprecht soll auch noch im föniglich bairischen Landgericht Lichtenfels ein ähnliches Verzeichniß sich besinden, dessen Publication denn doch sehr zu wünschen ware.

<sup>1)</sup> קה, kone, Kaufer, Befiter, אורטור, sarsur, Unterhanbler, Bubringer, Ruppler.

<sup>2)</sup> שבום, tophus, gefangen.

<sup>3)</sup> pri, lechem, legum, löben, Brod.

Rothwelfch.

befennen, siehe gestehen

besaufen, sich

bestechen, ein Richter so sich be=

stechen lässet

bestehlen

betrügend, betrüglich

Bettel Brod

= Sack

\* Voigt

Betttuch

Birn

Bittschrift

Bittschrift eingeben

Brandbettler, ein falfcher

brandmarken

Brandwein

Brandweinbrenner

Brecheisen

sich beschwudern, beschwächen. 1)

Baal schochad.

beschuppen.

marramet. 2)

Schnurr-legum.

Schnurr = Raupert.

Put. 3)

Breitling.

Baum = Rrebs.

Geflitter.

einketschen.

ein linker Sorf-Schnurrer. 4)

fimmern. 5)

Soruf - Merten. 6)

Merten = Raufer. 7)

Schaber, Schwarz-Mofer 8), ift bei den Dieben acht Pfund ichwer und drittehalb Schul

lang.

Geflitter.

Brief Brod, siehe Weißbrod

<sup>1)</sup> Befdmaden, verborben von 220, sova, fich fattigen. Befdmudern, vom mbb. ich mabern, Baffer, Fluffigfeiten ausgießen, platichern, plaubern.

<sup>2)</sup> Meramme, שמה האד, romo, ארשה מין, meramme sein, betrügen.

<sup>3)</sup> Bon But, Bugel, Verson oder Thier von fleiner Geftalt, auch Larve und die verlarvte, vermummte Person, Unhold, sowie auch Boffe, luftiger Streich. Schmeller, III, 229.

<sup>4)</sup> ליכן, saraph, brennen.

<sup>5)</sup> אים, simon, Beichen, von אים, saman, bezeichnen.

<sup>6)</sup> Sorof = Martin, vgl. Rap. 44.

<sup>7)</sup> Kaufer, verdorben aus IDD, kaffor, Bauer, Kerl, Mann, ober auch von IDJ, gewer, gewir, Mann, herr (hahn).

<sup>8)</sup> III, schabar, zerbrechen, einbrechen. Mofer, von IDU, mosor, Ansgeber, Ueberantworter, Berrather.

Rothwelfch.

Bruder

Eechs. 1)

Burgermeister

Bullen = Pinf. 2)

Cantor, ober Sanger, fiebe Schul=

meister

ein Chrift

Cutheer. 3)

Corporal oder ander Unterofficier

Hahn. 4)

Creuzer Dieb Tripfer, Balmer, Reetsch. 5) Schniefer, Canfer, Chochum 6),

fo eigentlich einen weissen flus gen Mann bedeutet.

= gemeiner, ber auch bei Tage ftiehlt

Skocker, Schlottenfeller. 7)

<sup>1)</sup> Bahrscheinlich Schreibsehler für In, ach, och, Bruber, ober AIII, achas, ochos, Schwester.

<sup>2)</sup> Pulle, wahrscheinlich von fillen, pfillen, villen, an Leib und Leben ftrasien. Pint (Fint, Dompfaffe), ift Ausbruck ber Geringschätzung für eine mannsliche Person überhaupt, besonders wird damit ber bick und kurz gewachsene Bursche bezeichnet; vgl. S. 103 Landpuller.

<sup>3)</sup> כוהים, kussi, כוהים, kussim, Ruthaer, Chrift.

<sup>4)</sup> Die wechselseitige Beziehung zwischen Sahn und Corporal mag ihren Grund vielleicht darin haben, daß der Hahn, der am Jom kippur als Sihnsopfer geschlachtet zu werden pflegt, scherzweise Kaporal (von ID), kaphar, verzgeben, AID, kappara, die Bersöhnung) genannt wurde und die niederbeutsche Aussprache des Corporal (Unteroffizier) genau Kaporal, Kapp'ral ist. Das Sinherstolziren beider, welches man häusig beobachtet, mag die Beziehung noch enger gemacht haben.

<sup>5)</sup> Zalmer, 7115, von Pi, zelem, Bildniß, Kreuz; Tripfer ist boch wol vom lat. triplex abzuleiten, mit Bezug auf die schweren bamberger Kreuzer, welche nur drei Pfennige haben, vgl. Abelung, II, 1777, unter Kreuzer. Neetsch ist wel ein Schreibs oder Berständnißsehler Riedel's. Die Kreuzer wurden zuserst im 13. Jahrhundert in Tirol, namentlich zu Meran in großer Meuge gesichlagen und 1473 gingen ihrer 15 auf ein Loth, da man sie denn gemeinigslich Etschfreuzer, Etscher, zu neunen pflegte; Abelung, a. a. D. Das N vor Etsch mag vielleicht von der schlechten Aussprache des Artisels ein herrühren: 'n Etsch, wie das im französischen Gaunerwort entisste (bei Francisque-Michel) für 'n Tisse ähnlich der Fall ist.

<sup>6)</sup> Schniefer, von schnipfeln, schnippeln, schuippern, schnippen, eigentlich abknappen, schneiben, stehlen. Canfer, von 224, ganaw, stehlen. Chochom, PDI, ber Weise, Gauner überhaupt, Cheff.

<sup>7)</sup> Eigentlich Sechoffer, von PAD, sachak, oder PAD, zachak, scherzen,

Diebstahl

Rothwelich.

Gnaife ober Massematte, so eigentlich eine Handelschaft bedeutet.

e der ihn angibt, siehe Rävelsführer

bie ihn ausführen

s dabei man verjagt wird

abei Gewaltthätigkeisten verübet und die Leute gereitelt werden

 dabei eine Mordthat ge= fchicht

ber gut von Statten geht

beim Tag begehen vergraben

Diener oder Anecht Dürr Kleisch, siehe Kleisch

Durchgehen

Achproschen.

Amhorez. 1)

Masematte bekoog. 2)

Reziege machen. 3) eine zierliche 4) Masematte.

Jom Lakichen machen. chefure machen. 5)

Meschores.

Poter machen, abposchen, abholden, blebe machen, Schubes machen.

ein gecrönter Erl. 6)

#### Chemann

verspotten, in Schande ober Schaben bringen, falfch spielen. Doch ift auch gerabezu bie Ableitung vom beutschen zugucken, zukucken, recht wohl zulässig. Schlottenfeller, für Schottenfeller, Markt- und Messendieb, Labendieb.

1) Amhorez, ber Ginfaltige, Ibiot, Tolpel.

2) 510, koach, Gewalt, 5102, bekoach, mit Gewalt.

3) רליחה, rezicha, ber Mord.

4) Bierlich, nicht burchaus vom beutschen Bier, zierlich, sonbern zunächst von beutschen Bier, zierlich, sonbern zunächst von bis, zijur, 575, zuro, Gemälbe, Bild, Gestalt, Ansehen, Schick, Bollenbung (von 775, zijer, bilden, vollenben). Davon: "es hat fein Ponim und fein Inro", es hat weber Gesicht noch Gestalt, weber hand noch Fuß, ist leer, gehaltlos, nichtig. Bierlicher (zirlicher) Massematten ift also ein vollenbeter, gelungener Diebstahl. Bgl. S. 126 und bas Wörterbuch unter "Zierlich".

5) קבורה, kawure, Grab, Berfted.

ה (מרל), orel, ber Unbeschnittene; gecrönt, von קרן, keren, Horn; bie ganze Bezeichnung ift frivol, בעל קרנים, baal karnajim, ift ber Hörnerträger, Hahnrei.

einbrechen in ein Saus

Ente

Epilepsie, siehe fallende Sucht

Erbfen

Erdäpfel

ermorden

effen

Fallende Sucht

= = darauf betteln falsch, es ist ihm nicht zu trauen falsch erdicht beträglich

falsch, erdicht, betrüglich

Feder Kisch

dürr Fleisch

Flinte

fortgehen Gans

geben

Gebetbuch

Gefängniß

gestehen

Rothwelfch.

einschabern.

Teichgräber.

Läuflinge.

Erd = Pommerlinge.

pumpen, heimthun, ein Reziege

acheln, putten.

Pille. 1)

auf der Pille schnurren.

er ift vernuft. 2)

links, als: ein linker Malocher, ein falscher Schreiber, ber falsche Briefe schreibt.

Pfläumling. Flößling.

schwarzer Haber.

Glößeim. 3)

abholchen, abposchen. 4)

Emfe. 5)

Patronell - Fingen. 6)

Ritte, tofis.

Mumme, mees. 7)

maude sein, werden. 8)

<sup>1)</sup> Das bofe Spiel, ud. Spill, Epilepfie.

<sup>2)</sup> Doch wol von nufchen, aussuchen, burchfuchen, umbersuchen, im verachtlichen Sinne; vgl. Schmeller, II, 712.

<sup>3)</sup> Kle emo, f. bas Wörterbuch.

<sup>4)</sup> Pofchen fur poften, gehen.

<sup>5)</sup> Wahrscheinlich Schreib : ober Drucksehler fur Ewse, Awse, von Bild, awsa, bie Bans.

<sup>6)</sup> Berborben von Pater noster, und Fingen, verborben von Fundchen, Findchen, Findebuch; vgl. Abelung, II, 154, und Finne im Borterbuch.

<sup>7)</sup> Momon, moos.

<sup>8)</sup> Bon ידע, joda, wiffen; אורע אין, mode sein, bekennen.

| Deutsch.                        | Rothwelfch.                  |
|---------------------------------|------------------------------|
| gewaltig, mächtig               | lakiff. 1)                   |
| Gulden                          | Flor.                        |
| Halseisen, fiehe Pranger        |                              |
| Hand                            | Fänme. 2)                    |
| Hand                            | Bais.                        |
| = ein altes eingefallenes       | schofel kantisch. 3)         |
| heimliches Gemach               | Bes hakkisse.                |
| Hemd                            | Hanf=Staude.                 |
| henfen                          | talgen, schnüren.            |
| Henfer                          | Talger.                      |
| henne                           | Stierigen.                   |
| Herberge                        | Bose, Benne.                 |
| heyrathen                       | sich crönen lassen.          |
| Here                            | Finkel = Schüte. 1)          |
| <b>Hirt</b>                     | Pumser.                      |
| Hochzeit                        | Cronreihe.                   |
| Holz oder Wald, siehe Wald      |                              |
| groses Stud Holz zur Erbrechung |                              |
| der eisernen Gitter             | Drahn. 5)                    |
| Hure                            | Nefke, Klunter = Maudel. 6)  |
| huren                           | merfen. <sup>7</sup> )       |
| Hurenfind                       | Klunten = Schräzgen. 8)      |
| Jud                             | Reim, fie selbst nennen sich |
|                                 | Bariserol, im.               |
| Käse '                          | Fähndrich.                   |

<sup>1)</sup> Berbrudt für takkiff, von 377., takkiph, großer machtiger herr.

2) Feme, von ichwed. fem, fünf.

4) Bertrudt für mob. schikze, Matchen.

6) Lgl. Th. II, S. 330.

Raufer, fiehe Abfaufer

<sup>3)</sup> Bgl. Th. II, C. 332. C. bas Borterbuch: Ranbich.

<sup>5)</sup> Bon brangen, geth. threihan, engl. throng. E. tae Worterbuch: Drong.

<sup>7)</sup> Bibliophilus hat G. 42 merifen, merfen, careffiren, ohne Angabe ber Ableitung. G. bas Worterbuch: Muffen.

<sup>8)</sup> Chräzgen, Deminutivform von מרלים, scherez, Würmchen, Pl. שרלים,

Rothwelfch. Deutich. Schmal - Kuß. Rake Kelef, so eigentlich einen Sund Reld, in der Rirche bedeutet, und wird ihm diefer Name nur von den Juden ge= geben. Reller Kuchs. Bullert. 1) Reffel Schlange, Gefdrant. Rette Jeste. Tifle. Rirche lutherische catisch nemonische Tifle. tofel nemonische Tifle. catholische Berghader. Rlos Stifft. Rnabe Rnäbaen Schräzgen. Anecht zur Bedienung, fiebe Diener im Umt, oder Büttel, fiebe Landfnecht fübefen, tillen. 2) föpfen finfeln. fochen Schneiber. Rrebse Schwäch = Fingen. Arna Balfert. 3) Rümmel Rupfer Seu. Schoter, Weetsch. 4) Landfnecht

Laufer, vagant

Lang

Leben

einer ber auf ber Mettine holcht.

Rimme, Walter. 5)

Chaies.

<sup>1)</sup> Auch Ballert, Bullert, vom niederd. ballern, bullern, poltern.

<sup>2)</sup> Kübesen, vom fpan. cabeza, Ropf; tillen, von 717, tolo, henfen.

<sup>3)</sup> Berborbene jubifche Aussprache fur Pulver; Rummel ift, wie Pfeffer, bas Schiegpulver. S. bas Worterbuch.

<sup>4)</sup> Schoter, von DD, schot, Geisel, Knecht. Weetsch, von zig. weesch, Walb; wescheskro, Iager; Weetsch, Weetscher, Jager, Flurschüt.

<sup>5)</sup> א cord, kinnim, Lause. Balter, bas verfürzte hans Balter bes Liber Vagatorum.

Rothwelfch.

Leben nehmen

Lehrmeifter, ber Diebe und Beu-

telschneider

Lerm machen

lefen, einen Brief

los kommen Maablein

Mannsperson

Mantel

Marter (hat er bekommen)

Meel Messer Milch Mist

Mordthat begehen

Müller Mutter Nacht Nachtfubl

ein boser Name, Ruff

Narr

neue Zeitung

Dben

Balbos. 1)

Moor machen. 2)

Chaies lakechen.

prellen, ein Geflitter. 3)

poter fommen.

Schicksel, Mandel.

Pinke.

Wind = Faum. 4)

Inne (hat er bestobben).

Staubert. Sackum. Blauling.

Stänfer, Schund. Reziege machen. Roller, Rollenfeger. Eiche, Ulterichin.

Leine. 5)

Schund = Kasten. Chileleschem. 6) Chaude. 7) Gittisch. 8)

oberkünftig.

בול בית baal bajis, Sausvater, Gauncewirth, mit treffender Erfla-

<sup>2)</sup> Moor schwerlich von rumor, sonbern von 17714, more, Furcht, Furcht machen (burch Lärmen).

<sup>3)</sup> Prellen, von prebelen (niederl. preevelen, preutelen), leife und narrisch reben, murren, fnurren.

<sup>4)</sup> Berdorben vom Windfang bes Liber Vagatorum.

<sup>5)</sup> Berborben für laila, aif.

<sup>6)</sup> Berdorben für die Nebensart pu anin, cholilo schem, Gott bewahre, es fei ferne.

<sup>7)</sup> כוטה, schote, טוטה, schotin, ber Marr.

<sup>8)</sup> שוקה, chiddusch, bas Meue.

| ~              |   |    |   | ~  | ~  |   |
|----------------|---|----|---|----|----|---|
| $\mathfrak{D}$ | 0 | 21 | ٠ | ١, | h  |   |
| ~              | r | ш  | ٠ | ,, | 4) | ۰ |

Oberamtmann Ober=Rock Ochs

Officier. Bavier

Pittschaft = Stecher

Pfennig

Pranger, am Pranger fteben

Radbrechen Rädelsführer

reden Reiter

Richter, siehe Beamte

Rüben Salz Schaaf

Scharfrichter . schlafen

schlagen

schliesen

Shloß

Schloß, Ebelmannswohnung

Schmalz

Schneider

Rothwelsch.

Ober = Schenkel. Ober = Malbisch.

Sornicel.

Dber = Palmachum. 1)

Geflitter, Schnee.

Binfen = Malocher.

Posch. 2)
feil halten.
zerschabern.
Baldober.
tiffern. 3)

Trapper, Leininger.

Scheerlinge. 4) Spranker. Klee = Beiser.

Tiller.

fclummern. einem Guffti fteden . Mafs

fteden. 5)

flitschen, anflitschen. 6)

Klitsch. Pollent. <sup>7</sup>) Schmunck.

Stichling, Raffler.

<sup>1)</sup> בעו אוחאה, baal milchomo, Solvat.

<sup>2)</sup> Poschut, טוטם.

<sup>3)</sup> רבר, dabar, reben.

<sup>4)</sup> Vom ahd. sceran, scheren, vgl. Schwenck, bas ahd. scero.

<sup>5)</sup> Guffti, vielleicht verdorben vom alten Goff, ehemals eine Art fugen Badwerfs, wie in Lubed eine Art beffelben noch jest Maulichelle heißt; vgl. Schmeller, II, 18. Mafs, von adu, makko, Schlag.

<sup>6)</sup> Bigeun. glitschin, glitaf.

<sup>7)</sup> Rach bem lat. pollentia (Bielvermögenheit), Name mehrerer Stadte; bei Cafar und Plautus als abstracter Begriff gebraucht.

Rothwelich.

Schreibbinte

schreiben

Schreiber, falicher Schreiber, ber faliche Baffe etc. macht.

Schulmeister Schultheiß

schwängern, eine Sure

schweigen

Schwein schwören

es ist mit mir so weit fommen, daß ich schwören muß

fehen, wahrnehmen fehr febn

Black. 1) malochen.

linfer Malocher.

Schaller.

Rlemfer. 2)

ein Schraggen einer Neffe pflangen.

sich paussen; tiffer lau, rede nicht, schweig.

Grunickel.

gabeln, schefuab thun. 3)

es ist mir auf ein schefuab

Hiermit zeigen fie an, daß fie bald gewonnen haben und los fommen.

raunen. 4)
grandig.

heegen, wenn die Rede von lebs losen Dingen ist, als: wo heegt das Mees? wo ist das Geld? — schäffen, wenn die Rede von lebendigen Dingen ist, als: wo schäfft er? wo ist er?

<sup>1)</sup> Durchaus niederdeutscher Ausbruck für Tinte.

<sup>2)</sup> Später ift Klemfer (wie 3. B. bei Grolman) als Krebs aufgefaßt. Jebenfalls ift die Ableitung von Klemme, flemmen. Klemme, Klemm, bedeuetet im Niederbeutschen die Kraft und den Nachbruck in Worten und Handlungen, 3. B.: Wat he segt hett, dat har Klemm; was er gesagt hat, hatte Hand und Fuß, war bundig; vgl. Abelung, II, 1624; Nichen, 121.

<sup>3)</sup> בשבועה, schewua, Eid, hier verbruckt schefuab; bas b gilt entweder für h in voller correcter Schreibung schefuah, ober bie Redensart war als schefue abthun gemeint.

<sup>4)</sup> ההה, rooh, fehen (ronen).

| Deutsch.                   | Rothwelsch.                  |
|----------------------------|------------------------------|
| Silber                     | Kesof.                       |
| Soldat, zu Fuß             | Weiß - Leininger.            |
| = zu Pferd, siehe Reiter   |                              |
| Stadt                      | Mockum.                      |
| stehlen                    | Ganfen.                      |
| = auf Märkten              | fieffeln.                    |
| fterben                    | nifftern, bodern. 1)         |
| Straffe                    | Strahle.                     |
| Stube                      | Hipe.                        |
| Stuhl                      | Leinling. 2)                 |
| Sünde                      | Nefero. 3)                   |
| Suppe                      | Baliske. 4)                  |
| Supplie, siehe Bittschrift |                              |
| Tabat .                    | Tobris.                      |
| Tabaköpfeife               | Schmauch = Fingen , Tobris-  |
|                            | Klinge.                      |
| Tanzen                     | ringen.                      |
| Taube .                    | Schwankert.                  |
| Teller                     | Rad. 5)                      |
| Thaler                     | Ratte.                       |
| theilen, den Diebstahl     | Chelic von der Gnaife geben. |

Scheppolis 6) ober Stupfgeld geben (bamit er schweigt).

<sup>1)</sup> Mifftern, von הבם, potar, freilaffen, הובסס, niphtar, er ift gestorben, הובסס, niphtern, sterben; beckern, verborben von הבסס, pegern, sterben, tobten, von הבסס, peger, Leichnam.

<sup>2)</sup> Lehnling, von lehnen.

<sup>3)</sup> Awero', שבירה, Gunde. Heber Newero f. Tenblau, Dr. 489.

<sup>4)</sup> Bohm. Polimfa.

<sup>5)</sup> Umgefehrt heißt rabern wieder tellern. Diese lettere Bedeutung scheint bie ursprungliche, die Ableitung aber von non (s. fopfen) gewesen, und die Ableitung und Bedeutung Teller aus der verdorbenen Aussprache von tillen entsstanden zu sein.

<sup>6)</sup> m'on, schiboleth, schibbaules, Kornahre, Profit, Antheil. Stupf-

Rothwelsch.

Theilung Thor Topf trinken

tummer Rerl

Vagant, siehe Landläufer.

Vater verbrennen verfolgen

einer, ber Diebe aufsucht und verfolgt

Chaluka. 1) Kuh = Fenster. Erdmännigen. pafen, schwächen. Chammer. 2)

Erl, Ultersch. versorfen. nach einem spannen.

Fleischmann.

Mofer. 6)

Sechel.

Diese Benennung ist von einem Leutenant dieses Namens, welscher um Franksurt und Darmsstadt die Räuber und Diebe versfolget und zuletzt von ihnen übersfallen und jämmerlich massacrirt worden, dahero nennen sie alle diesenigen Fleischmänner, so sich zu dergleichen Commission brauchen lassen.

Budement. 3)
Bschorab annehmen. 4)
vermalbischen. 5)

Bergiftung Bergleich annehmen verkleiden Berräther Berftand

2) JIMB, chammor, Giel.

<sup>1)</sup> pin, chalak, theilen; chelek, Theil; cheluka, Theilung.

<sup>3)</sup> Die Ableitung ift fcmer zu finden; body fcheint Budement mit botsten, butten (nb. bieten, beißen) zusammenzuhängen und alfo ironisch Speise, Speisung zu bebeuten.

<sup>4)</sup> Bschorab, verborben ober verbrudt für Pschorah, DUD, Bergleich, namentlich in Streitsachen vor Gericht.

<sup>5)</sup> Von Blain, malbusch, Kleid.

<sup>6)</sup> ICH, massar, verrathen, mossor, Angeber.

Rothwelfch.

versteden perstehen

verfappern. 1)

beliefen, fich eine Sache jede fenn.

umbringen, fiche Leben nehmen. Unglück

Schlamassel. 2)

Unfosten unrein unsicher

Azoës. 3) terefe. stumpf.

unten

unterfünftig.

Unter Officier, fiebe Corporal. unterschlagen, etwas vom gestoble= nen Gut, por fich behalten

untermackenen.

Urtheil

Wahrheit, fagen

Mischpot. 4)

Malb Wäsche Emmes ichmuffen, fiebe gefteben. Sprauß.

waschen meinen

weiffer Schurich.

Meisbrod Wirth, da die Diebe einkehren flatern. hellern.

Wirthshaus

gehechelter legum ober Löben, 5) Balbos. 6)

Schmäche, Bose.

Beugen, ein Rind, fiebe ichwängern.

Schwarz = Reiter, 7) Ritte, Rittgen. unterfünftig. Blanhofen.

Bigeuner Buchthaus

mrück 3wetschge.

1) Rabbern, verfabbern, von כבר, kabar, begraben.

<sup>2)</sup> Busammengefest aus Schlimm und Bis, masol, Stern, Gefchick. Die Ableitung vom ital. schiamazzo (bei Schmeller, III, 448) ift burchaus falich.

<sup>3)</sup> Anin, hozoos, Koften, von no, jotzo, ausgehen, herausziehen, herausführen.

<sup>4)</sup> UDDU von UDD, schophat.

<sup>5)</sup> Legum und Löben, verdorben von pri, lechem, Brod.

<sup>6)</sup> בעל בית baal bajis.

<sup>7)</sup> Schwarzreiter ift überall ber Flob; hier auf bie Läftigfeit und Bebenbigfeit ber Zigenner übertragen. Ueber Schwarz vgl. auch I, 50.

## Bufammengefette Rebensarten.

Deutsch.

Gebe nicht zum Beamten, es ist ihm nicht zu trauen, er ist sehr schlimm.

Er greift mit der Hand in die Fide und ftiehlt Geld.

Gibt es in dem Waffer viel Fische und Arebse? Ja, fehr viel.

Hat dir der Anführer deinen Theil vom Diebstal gegeben? Ja, er hat mir vier Thaler gegeben.

Im Korn schlafen.

Sich in das Holz versteden.

Gin Dieb barf den andern ohne Bebenfen bestehlen.

Der Büttel hat mich mit ber Kette geschloffen.

Er hat die Tortur gefriegt.

Er hat geftanden.

Er ift unsicher, lauft bavon, ober: ich mach Lerm.

Bo ift bas Geld? Dben.

Ich bin im Zuchthaus und muß fehr arbeiten, und habe wenig zu effen und zu trinken, und der Knecht will mir immer Schläge geben. Rothwelfdi.

Solde nicht zum Reer, er ift vernuft.

Er holcht mit der Faume in die Mulde und gupft Mees.

Schäfft es in bem Flöffert viel Flößlinge und Schneiber? ou, grandig viel.

Hat dir der Baldober von der Gnaife Scheppoles gestedt? ou, er hat mir vier Ratten gestedt.

Im Kral schlummern.

Sich im Sprauß verfabbern.

Ganfen min Ganf 1) ist poter. Der Schoter hat mich mit ber Schlange geflitscht, oder: mir bas Geschränk angeketscht.

Er hat die Inne bestoben.

Er ift maude worden.

Er ist stumps, holdst ab, oder ich mach Moor.

Mo heegt das Mees? Ober- fünftig.

Ich bin im Kittgen, und muß grandig schineckeln, und habe wenig zu aggeln und zu pafen und ber Schoter will mir ims mer Macks stecken.

<sup>1)</sup> אין, min, von. בווס, potur, frei, erlaubt.

Rothwelfch.

Der Schreiber hat mir den Brief geschrieben und gelesen. Ich bin in Arrest gekommen. Die Läuse beisen den Knaben.

Der Malocher hat mir das Geflitter gemalochet und geprellt. Ich bin tofis kommen. Die Kimmen puffen ben Stifft.

## Sünfundzwanzigstes Rapitel.

# s) Das hildburghaufener Wörterbuch.

Bu Silbburghaufen wurde am 21. April 1745 dem mit fei= nem Complicen Friedrich Werner zur Untersuchung gezogenen Gauner Sans Georg Schwartmuller bas Tobesurtheil eröffnet, welches auch fpater burch ben Strang an ihm vollzogen murbe, Gleich nach der Publication des Todesurtheils machte der groß= artige Berbrecher, in ber gewissen Aussicht auf ben naben unvermeidlichen Tod, sein gaunerpolitisches Testament. Niemals ist von einem Gauner, fo nahe vor ber fataliftifchen Marke feines verfehlten irbifchen Lebens, mit fo einfachen marfigen Bugen ohne Oftentation die gange Gewalt und feste Gliederung bes Gaunerthums offenbart worden, als von Schwargmüller. In der Unterjudung hatte er auch ichon Austunft über eine große Menge von Gaunerwörtern gegeben, welche fleißig gefammelt und mit den empfangenen reichen Aufschluffen - ju ben Acten gelegt wurden, bis ein vierzehnjähriger Burfdje acht Jahre fpater ben ichen voll= ständig offenbarten, in bie Acten gebannten Geift des Ganner= thums aus dem staubigen Archive wieder herausbeschwören und in feiner vollen riefigen Geftalt abermals ben bloden Augen ber indolenten Juftig darftellen mußte. Der Buriche, Johann Andreas Mahr, welcher am 23. Jan. 1753 fich verwegen in das Vorzimmer der Fürstin schleicht, wird angehalten, zur Untersuchung gezogen und gibt während berselben die staunenswerthesten Auf= schlusse über die alte, damals noch immer hausende furchtbare thuringische und hessische Bande, macht 137 Mitglieder namhaft und

ist selbst so tief eingeweiht in das Leben und Treiben der Banden, daß er eine zum Theil grauenhaft und unheimlich genaue Ausstunft darüber ertheilen fann. Erst bei dieser Untersuchung kamen die Schwarhmüller'schen Acten wieder in Erinnerung und wurden nun anhangsweise nebst dem alphabetisch geordneten "Berzeichniß vorgekommener Wörter von der Spisbuben Sprache" mit den "Actenmäßigen Nachrichten" über die von Mahr gegebenen Enishüllungen "auf Befehl der Hochsünstlich Sächsüschen Regierung actenmäßig ertrahirt und vom Amtmann und fürstlich Sächsüschen Rath des Hildburgh. Eivils und CentsUmtes, Friedrich Christian Nonne am 14. May 1753 beglaubigt".

Beide fo zusummengezogene Untersuchungen verdienten eine grundliche getenmäßige Bearbeitung, um eine ungemein treffente Beichnung des Gaunerthums feit Unfang des vorigen Jahrhunderts zu geben; mindestens wurde schon der vollständige Wieder= abdruck der "Actenmäßigen Rachricht" 1) ein dankenswerthes Un= ternehmen fein. Das aber Schwargmuller über die Ausbehnung, Bufammenfegung, Beife und Disciplin feiner Bande enthult. commentirt auch am besten die von ihm gemachten linquistischen Dffenbarungen. Es besteht eine fo tiefe und innige Begiehung von einem jum andern, bag wiederum auch bas Wörterbuch felbit wie ein Commentar ber gesammten Bande sowol in ihrer versonlichen als auch geiftigen Conftruction erscheint, und bag mit Grund anzunehmen ift, wie Schwartmuller aus dem von ihm geschriebenen "fünf Finger diden geschriebenen Buche" von der in der Bande eifrig cultivirten "Platten : oder Spigbubensprache" felbit mit großer Gedachtniftreue und Gewiffenhaftigfeit feine Ungaben gemacht hat. Jene zuerft erwähnten Mittheilungen in ihrer flaren und fraftigen Rurge burfen daber jum Worterbuch nicht fehlen.

Unmittelbar nach Publication des Todesurtheils am Bormittag des 21. April 1745 scheint Schwarmmuller zu seinen Entdeckungen noch nicht gang entschlossen gewesen zu sein. Seine Mittheis

<sup>1)</sup> Der aussührliche Titel ift bereits in ber Literatur Th. I, C. 234, abs gebruckt. Ein Eremplar befindet fich auf ber Stadtbibliothef zu hamburg.

lung am Nachmittag besselben Tages beschränkt sich nur auf die Erklärung, "daß die Bande, wozu er gehöre, länger als sunfzig Jahre stünde und wohl 150 Mann start sein möchte. Sie zersstreuete sich die an den Rhein, in Schwaben, Bayern, Sachsen bis Dresden, ins Handverische und in Hessen, und glaube er nicht, daß sie auszurotten sen, weilen sie an vielen Orten eine starcke Retirade habe. Sein Schwiegervater, der alte Bambergers Jörg, wäre öffters zu hirschbach, ohnweit Schleusingen."

Um 26. April 1745 ging ber feinem ichmählichen Ende naber rudende Berbrecher gang offen ans fich beraus: "Krummfingers Balthafar fen der Bornehmfte unter ber Bande, ober das Saupt und Konig Derfelben. Die Diebe waren mehrentheils Befreundete, Bathen und Gevattern von ihm. Seine eigne Familie beftunde aus 50 Perfonen, welche fowohl als die andern Diebe insgefammt ihm gehorden und ju Befehl fteben mußten. Die Bande führe auch ein Siegel, welches ber Arummfingers = Balthafar hatte. Diefes Siegel fei groß wie ein Rayfer- Gulben. Es ftunden barauf, - ftatt ber Armaturen, - Biftolen, Bulver = Sorn, Fund= fcure, Schoberbartel und bergleichen, in ber Mitte aber ein Dann mit einem Diebsfad. Die Umschrift mare: «Bin ein tuaf Cafer, Der dem Cafer fein Schura bestieben fan». Beldjes beiffe: «Bin ich nicht ein braver Mann ber bem Bauer feine Sach wegtragen fan ». Denen Bornehmften unter ber Bande gabe Rrummfingers= Balthafar Titul, und adelte fie, mit Bendrudung bes Siegels unter bem Briefe, ben er barüber gabe. Alfo mare ber gu The= mar justificirte Ricol Bed, Sofrath gewesen, und hatte Berr von Rosenberg geheissen: Der Buchbinders : Chriftel ware Berr von Ubenthal genennet worden und Oberamtmann gewesen: Der Bamberger-Jörg ber Berr von Alugheit, Regierungerath: Er, Schwarpmuller, Berr von Marloffftein: Sein Schwager, Georg Cafpar, fo jeto zu Beverstorf fite, Cantley-Bote: Der Kramers = Peterle ober Peter Doll, ber eben baselbft fibe, Secretarius: Der Rögen= Sanns, Schoder ober Rnecht, et cet. Die Meltesten, und wer fich unter ber Bande am meiften hervorthue, hatten mit zu befehlen. Dieje erlangeten ben Abel, und ber Krummfingers : Balthafar er=

theilete ihnen Befehl, wenn Bericht unter ihnen gehalten murbe. Denn fie hielten Gericht, wenn einer etwas verbrache, 3. C. wenn er fappte ober verriethe. Sie batten unter fich ein Recht, welches Das Platten=Recht genennet wurde. Diefes hatten fie ordentlich in einem Buche befdrieben. Der Konig befaffe Das Driginal. Wenn nun einer von der Bande etwas verbrochen hatte, 3. G. etwas verrathen, welches fie bald erführen, so kamen ihrer 15 bis 20 zusammen, berienige, so etwas verrathen, würde ordentlich verhöret, und fobann nach Platten-Recht ein Urtel gefället. Batte einer von der Bande ober von einem Cameraden ein Verbrechen. 3. E. einen Rirchen = Ranb, verrathen, barauf das Leben ftunde, jo wurde ihm, ohne alle Gnade, das Leben aberkannt und ge= nommen, wie foldes etlichemal, und zwar einmal an einem Bigenner geschehen, woben er selbst gemesen mare. Und badurch brächten fie es dahin, daß nicht leicht einer bekenne oder verratben murbe. Die geringfte Straffe mare, daß einer, ber gu benen vornehmsten gehöre, wieder zu denen ichlechtesten verstoffen würde, und dieses mare body icon etwas groffes unter ihnen. Berriethe einer nur, daß andere von ber Bande Kleider-Waare und Dergleichen geftoblen batte, und fame wieder aus dem Arreft, fo wurde er ben einem Platten oder Diebshäler in einem Reller geiperrt, und acht Tage barin gelaffen, ba er bann nicht mehr als vor einen halben Baken Brod und ein Mag Baffer befame, fturbe er, nun fo sturbe er, benn fie fonnten feine andere Art erzwingen, daß nichts verrathen wurde. Che fie jedoch einem das Leben ab erkennten, jo faben fie nach dem Blatten=Recht Darauf, ob er in den Gerichten scharf angegriffen worden, ob und wie viele Grade ber Toriur berfelbe befommen, ob er febr lange ge= feffen? et cet. Denn wenn Diefes ware, jo murbe bas Urtel gelinder gefällt, und eine andere Strafe dictiret. Gie hielten fich oft gu 15 bis 20 Mann ftard ben ihren Platten 14 Tage, 3 Wochen auf, und ichöffen im Anfange Geld zusammen, wie benn auch joldies damals geschehen mare, da der Grentmuller bei Beldburg bestohlen worden, inmassen er felbst 18 Rfl. bagu von dem Grentmullers = Diebstahl hergeschoffen hatte. Gie lernten, veränderten

und verbefferten bei folden Bufammenfunften ihre Blatten = ober Spigbuben : Sprache. Sie hatten es bahin gu bringen getrachtet, baß fein teutsch=lautendes Bort mehr unter ihrer Sprache fein mögte; fie hatten es aber bahin nicht bringen fonnen. Er felbft hatte ein Worterbuch bavon gefdyrie= ben, welches funf Finger bid fei. Wenn fie nun fo eine Beit ben= fammen gewesen, zerstreueten fie fich, einer nach Sachsen, Die anbern nach Schwaben, Bohmen, Bayern und am Rhein und fo meiter; hielten ba wieber ihre Busammenfunfte, und lehreten bie andern die Sprache. Die Bande ware ichon fehr lange, und waren berfelben zwey, die Francfen und die Thuringer. Lettere waren zwar ber Angahl nach stärder, aber die Franden waren viel berghaffter, und die Thuringer, hatten beshalb vor die Franden vielen Respect, wie benn auch viele Thuringer, die er und der Cronner-Beterle in ber obern Schende gu Brengemunde, unweit Urnftabt, angetroffen, ale er und Beter einen Gramer gu Ichtere= haufen bestehlen wollen, sogleich vor ihnen aufgestanden und ihnen Plat gemacht, ale fie in die obere Stube gefommen; benn fie hätten einander gefennt.

Wenn gestreift murde, faffen die Diebe bei ihren Platten ober Berbergoleuten ficher und verftedt, ober festen fich auf Berge, wo man die Landschafft überseben, und fich gleich in ein ander Territorium menden fonnte, wie fie benn die Streiffung allgeit, auch offt von benen Gerichtsfnechten erführen: bahingegen bie Streiffer offt im übelften Wetter auf bem Felbe umher irren mußten. Db gleich manden Tages zwen, bren von ber Bande gerichtet wurden, hatten sie wieder fünf bis feche andere, die fich gu ihnen schlügen, ober von ihnen angeworben würden. Und wenn ein Dieb unter bem Galgen ftunde, und Gnade friegte, fonnte er boch bas Stehlen nicht laffen, fondern ftohle an bem erften Drte, wo er hinkame, wieder. Er felbst habe fich noch etliche hundert Derter aufgezeichnet gehabt, wo er und feine Cameraden noch ftehlen wollen. Unter ben herumftreuenden Bettelleuten fei faft feiner, ber es nicht mit ber Bande halte. Sein Schwiegervater, ber alte Bamberger Georg, ware immer burchgefommen, weil er

in Gestalt eines Bettlers, mit sehr zerriffenen Meidern, umhergezgangen, ba er doch sehr viel Geld gehabt. Dahere auch seine Schwiegermutter offt zu ihm gesagt: «er solle es eben so machen, und äusserlich nicht so staatisch sich aufführen». Endlich wäre saste sein Krämer oder kurzer Waaren-Händler, welcher auf tem Lande ginge, der nicht ein Dieb wäre, oder doch mit denen Dieben ein- hielte, Diebstähle aussähe, angäbe, und von denen Dieben gestohzlene Waaren annähme."

Raum ift es nöthig, auf die Berficherung Schwarpmutter's hinzuweisen, "daß er bie volle Wahrheit offenbart habe und darauf fterben wolle". Man muß beim genauern leberblid des mertwurdigen Gangen erfennen, daß hier das Gaunerthum in feiner umfaffenden innern, äußern, fittlichen und fprachlichen Machtigfeit ale burchaus fertiges, vollendetes Ganges bafteht. Sier fann nicht mehr ber bloge angitliche, unfichere Glaube an bas Gannerthum fein, ber bis dahin nur gar ju oft und gern Unglaube fein mochte und darum fich hinter den Aberglauben verftecte: hier ift die volle unverhüllte Wahrheit Des Gaunerthums felbst offenbart, welche aber doch erft um ein ganges Menschenalter später ber madere unvergegliche Georg Jafob Schäffer mit feiner munderbaren geis stigen Gewalt in ganger Bollkommenheit begreifen und aus dem tiefften Grunde vor Augen zu legen verstand. Immer aber bleibt Die so geräuschlos wie fernig geführte und leider so sehr vergeffene hildburghausener Untersuchung mit ihrer "Actenmäßigen Radricht" jowol in strafrechtlicher als in culturhistorischer und linguistischer Binficht eine hochft bedeutende Erscheinung.

In linguistischer Hinsicht bietet das 422 Vocabeln enthaltende Wörterbuch eine reiche und interessante Lese dar. Das Deutschspialektische macht sich überall geltend und verfärbt auch besonders die fremdsprachlichen Wortzuthaten est bis zur Unkenntlichkeit. In den Metaphern tritt die volle volks und gaunerthümliche Laune und Ironic sehr bemerkbar hervor. Manche Wörter haben eine ganz besondere topische und personelle Beziehung, weshalb denn auch einzelne nicht einmal zu erklären sind. Auch manche schon allzu bekannt gewordene, früher übliche Vocabeln sehlen hier und

find vor der Sand außer Cours gejett. Das fehr feltene Worterbuch folgt bier in genauem Abdruck.

Berzeichniß vorgekommener Borter von der Spigbuben-Sprache.

Umtstehr, ein Umtmann. Umtefehrfpeiß, ein Umthaus. Umtofchoder, ein Umtsbothe. Auf der Bille schnorren, sich stellen, als wenn man bas boje Spiel habe.

Bachen, ein Grofden. Badrutscher ! ein Stein. Bachfate Baldofer, ein Angeber ber Dieb= Battum, ein Brügel ober Stod. Bazergen } ein Ey. Bazing Beiß, ein Saus. Befern machen, die Sunde tod

machen. Betucht, ftille fein. Bestieben, bestehlen. Bezindt werden, von benen Spigbuben angegeben oder verrathen werden.

Billret, ein Baum. Biffert, ein Schaaf. Biffert = Bumfer, ein Schäfer. Blatte, eine Ganf. Blandert, ber Wein.

A. Auf ben Schmal borgen, auf ben Märften betteln geben. Musfahren, auf das Stehlen geben. Ausgehemd, ausgepeitscht. Musgefohnt, gebranntmardt. Ausgepreuscht werden, ausgelie= fert werben.

23. Blat, eine Saube. Blembel | bas Bier. Blendert, ber Schnee.

Blidichieben, die Rinder nadend ausziehen, in denen Dorffichafften Rleider betteln laffen und folde verfaufen.

Blohosen, die Zwetschgen. Blump, Schröthe. Boliffte, eine Suppe. Boffard, Fleisch.

Botill, eine Brandtemeinflasche.

Boren, die Sofen.

Bradfracher, ein Tiegel ober Pfanne.

Bretling, ein Tisch.

Breitloch, ein Kirchhof oder Got= tegader.

Breitfuß, ein Stadtthor.

Brudel, ein Jude.

T.

Bucht, ein Pferch. Bummerle, ein Apffel.

Caffer, ein Mann oder Bauer. Caffler, der Scharffrichter. Camine, eine Kammer. Candig, ein Haus.` Caprosche, eine Diebsbande. Caprosche machen, mit der Diebsbande einhalten. Carbol, ein Brett. Caspern, einen schlagen.

Dalme, ein Schlüssel oder Dietsrich.

Demmer, der Schinder.

Dilla, ein Mägdlein.

Dilmisch stellen, sich albern oder ungescheid anstellen.

Dina die Tortur.

Dobes, das Gefängnis.

Dobes genommen, in Arrest gefommen.

Dobes zupssen, gefangen sein.

Einschobern, einbrechen (zum Stehlen).

Ellenmanner, die Schuhe.

Fenrich, ein Käs. Fenerbrod, ein Schloth. Fichte gehen, stehlen gehen. Bumser, ein Hirt. Butt, der Haber. 1) C.

Casch, ein Kopfstück. Caschpern, einen ausfragen. Cassert, ein Schwein ober Speck.

Cafferboffert, Schweinfleisch. Claffeim, ein Piftol oder Flinte. Claffeimhändler, ein Büchsensmacher.

Clera, ein Pantoffel.

Doberschlinge, eine Tabackpfeiffe. Dobrich, der Taback.
Dolch, das Gericht.
Dolme, der Galgen.
Dörigt gehen, betteln gehen.
Dörmes, ein Topf.
Dreckbatscher, eine Ente.
Drehwiner, ein Levermann.
Dufft, eine Kirche.
Dunkelwüft, der Nebel.
Duppern, gehen.
Dusen, ein Anlege Schloß.
E.

F.
Fider, ein Streiffer.
Findeley, eine Rüche.
Kindeliochen, der Brandtewein.

Erdmann, ein Topff.

Eva, eine Schuffel.

<sup>1)</sup> Schreibfehler; Safer ift Spiftling; Butt ift effen; vgl. S. 163 und bas Bogelsberger Baterunfer, I. 210.

65.

Fiß, das Garn.
Fißebunn, eine Kindtauffe.
Flamme, eine Schürze.
Flette, ein falscher Brief.
Fletterling, eine Taube.
Flößling, ein Fisch.
Flormees, ein Gulden.
Flossert, das Wasser oder ein Brunn.
Frechman, der Berhör.
Frischblembel, Frischbier oder Kosent.

Fuche, bas Geld, it. ein Reller

oder Gewölbe.

Fuchsstossen, einen Keller ers
brechen.
Fuchspleckigt, einen Keller bestehlen.
Fuhre, ein Diebs-Sack oder Tasche.
Fundert das Fener.
Fundschur, die Diebs-Lunde.
Fundschur, die Diebs-Lunde.
Fundert läschen, gebrandmarkt werden.
Furatsch, ein Fuhrmann.
Fürling eine Schürze.
Fürwasch, eine Farberey.

Kurwis, ein Docter, ober Baber.

Gabler, ein Scharffrichter.
Gallach, ein Pfarrer.
Geachelt, gegessen.
Gebechert, todtgestochen, abgestochen.
Gebutt, gegessen.
Gebollmt werden, gehendt wersten.
Gefinkelt, gekocht.
Gefahr, ein Dorff.
Geslosselt, das Wasser abschlasgen.
Gehechelten Leben, weiß Brod.
Gelbling, der Waißen.

werden,

Geschnellt, übern Saufen ge-

fein.

Giefnallt )

schossen.

Geschnipft, gestohlen.

Geschod, ein Jahrmardt. aufs Geschod geben, die Märdte besuchen, um daselbst zu maufen. Beschod Schure, gestohlene Baare. Betiebert, geplaubert. Gleiß, die Mild. Glitsch, ein Riegel ober Anlege= Schloß. Glitschuff, einen Reller erbrechen. Gloffert, ein Brunnenfaffen. Glunde, eine Sure. Goa eine Frau. Gone 1 Gonaflufft, ein Weiberrod. Graffuntel, eine Gichel. Griffling, die Sande oder Sand= schuhe. Gronert, bas Rrant. Grubenfeger, ein Bergmann.

Gruneren, die Hochzeit der Diebe. Grunwedel, ein Jager. Grünling, ein Garten, ober Grünweher, ein Rasen. Wiese, it. ein Bann.

haarbogen, ein Ddis. Sammerfchlag, ein Schmidt. Samgangen, gebendt fein. Sadfinnigen, ein Beil ober Saue. Barlinge, die Baare. Saif, der Ropff. Salbe, Die Seite. auf die Salbe springen, auf die Seite fpringen. Salsfinnigen, ein Salstuch.

Janne, guten Morgen. Jeste, eine Rirche.

Sarbiner, ein Stiege.

Ralatichen, ein Ruchen. Rappen, verrathen. Rarbiner, ein Bote. Rarbole, ein Strid. Rehr, 'ein Berr. Reilemagane, Edlage. Reim, ein Jube. Remel, das Schieß Bulver. Remsle, ein Bemb. Rermehr, der Bruder. Ribes, ein Menschenkopf. Ribig auronnen, frisch ansehen. Rilm, eine Stadt. Rimmern, Die Läufe.

S. Sägelwil, eine Stadtmauer. Sauß, ein Raften. Beerwiner, ein Fürft. Beimliche Schmiere, ein Racht-

mächter. Bertling, ein Meffer. Size, eine Stube oder ein Dfen. Sigling, ein Dfen. Sochblas, ein Bachofen. Sochichein, ein Licht. Sochstabler, ein berümbter Dieb. Hornickel, eine Ruh ober Ddis.

3. Inne, Gine, Die Tortur. Jochem, ber Wein.

R. Rifeln, beutelschneiben. Riluff, ein Sund. Rijoff, das Gilber. Rittgen, ein Buchthaus. Rland, ein Knopf. Klapper, die Uhr ober der Zeiger. Rlapperling, Pantoffeln. Rleebeiffer, ein Schaaf, Schafer. Klifft, ein Männercamisol oder Ungieh = Waare. Rlufft, ein Rod. Anadert, das Brennholz oder Reifig.

Rnallen, fchieffen.

Rneiffen, fennen. Robera, ein Wirthshauß. Rochen, retteln und binden. Rochem fein, platt = oder ein Spigbube fein. Roche geben, aufm Mord geben. Robl, ber Stanpbesen. Rohl machen, einen blauen Dunft vormachen.

Labina, ein Schloß. Labea, ein Buch. Labona, der morgende Tag. Längling, eine Bratwurft. Landläuffer, eine Gutiche. Landbefinner, ein Fluhr= fnedit. Langfuß, ein Saas. Langmichel, ein Degen ober Birichfänger. Langohr, ein Gfel. Langschwang, ein Hammel. Latschfuß, ein Haas. Laubfrosch, ein Jäger.

Madum, Brügel ober Schläge. Magenen frigen, ausgepeitscht werden. Malbosch, ein Rock oder Ca= More, Lermen. mifol. Malves, ein Männerrod. : Muffen, ein Weib. Maßim, ein fürftliches Schloß.

Rrachert, ein Walt, ober gehacht Blen. Rral. das Rorn. Kratschenschieber, Die Rirmse. Ruffen, ichlagen. Rumpersfuth, ein Sirtenbauß. Rutschwad, ein Wagen. Ruffert, bas Sen. Ruttelgen machen | am Tage Rettenschieben ftehlen.

Leben | Brod, schwarzes Lechem | Brod. Lectoff nein legen, ein Weld an einer Wand einlegen. Ledfüchen, fteblen. Legenschieber, ein Bader. Leine, die Racht. Diese Leine wird eine rechte Schwarze, bas wird eine recht finftre Racht. Ler, der Sund. Linke Fleppe, ein falscher Baß. Lip werden, gewahr werden. Löhninger, ein Goldat. Lohm, ein Thaler.

Mees, Das Gelb. Metten, ein Bett. Modum, eine Ctabt. Mosern, schwaßen.

Muffe, bie Mutter.

M.

N.

Rergescherr, guten Abend.

D.

Obermann, ein hut, eine Weiberhaube, oder der Boden in einem Hauß.

Pahle, Holz.

Pallent, ein Schloß.

Palliffte, eine Suppe.

Batronal = Schure, ein Rosenscranß.

Pechsoff, das Meßing.

Perschiren, ein Gewehr laden.

Pille haben, das böse Spiel haben.

Platten, sprechen.

Platte Leute, gescheide Leute.

Platt, zur Diebsbande gehörig und mit derschen einhaltend.

Plazspringert, ein Brett.

Pluma, ein Ducaten.
Pochen, sich stellen, als wenn man das böse Spiel habe.
Pollmag, ein Soldat.
Poner, die Schläse am Kopf.
Proschen, ein Dieb.
Prosche gehen, stehlen.
Proscheren, die Dieberei.
Pompe, die Pestilens.
Pumpen, stechen.
Purschaupel, eine Peruque.
Putschän, eine Flinte.
Puts machen, einem etwas weiß machen.

D.

Duin, ein Hund.

Rafchert, ein Pflug.
Radeschwire, eine Gutsche.
Ralloch, die Kälte.
Rathsrutscher, ein Bürger= Kineister.
Ratt, ein Thaler.
Rauscher, eine Schießfugel.
Rauschert, Geströh.
Regirung, der Strick, womit Kie Diebe die Leute zu binden,

auch den Schweinen benm Stehlen den Hals zuzuziehen pflegen,
daß sie nicht schreyen.
Reichweger, ein Bachter.
Reipert, ein Sack.
Rehrweh, ein Ackerbauer.
Rieger, die Nase.
Rillergen, Erbsen.
Rohl, ein Baten.
Roller, ein Müller.

Rollespeiß, eine Mühle. Rothhosen, Kirschen. Rothwasch, ein Mayerhof.

Saccum, ein Meffer.
Samschmult, das Zinn.
Serfschnorrer, ein Streicher,
Gaudieb, falscher Brands
bettler.

Schaardoctor, ein Baader. Schabellen, ein Stadel.

Schabber, ein Meiffel. Schachern, handeln.

Schächer, ein Wirth.

Schaller, ein Schulmeister.

Schaberling, eine weisse Rube. Schappoll, ein Diebsantheil.

Schappollen, theilen.

Scharbend ein Schultheiß.

Scharburd, ein Postwagen.

Scharund, ein Postknecht.

Scheberling, eine gelbe Rübe.

Schegesla, ein Bube.

Scheinling, die Augen ober ein Fenfter.

Scheinschieber, ein Fenfterlaben. Scherbine, ein Raften, wie bie

Kurpe=Waarenhandler und Throler führen.

Scherweh, ein Pflug ober Pflug = Säge.

Scher, ein Knecht oder Junge.

Scheure, eine Schildwacht.

Schibesgangen, ausgeriffen fein.

Rullen gehen, die Fuhrmanns-

Ruppenbreschen, Linsen.

೯.

Schibes machen, ausreiffen.

Schirle | eine Magd.

Schiren !

Schlangen, Retten.

Schlangen malachen, die Retten losmachen.

Schlasneidemetten, ein Ruffen.

Schlummer, der Schlaf.

Schmal, ber Jahrmarkt.

Schmalfuß, eine Rate.

Schmedwohl, die Apotheke.

Schmire stehen, Schildwacht stehen benm Stehlen.

Schmunk, Schmalt oder Butter.

Schnee, bas weisse Wachs.

Schneindhammel, eine Scheere.

Schneller, eine Pistohle.

Schnettelwerd, furge Waaren.

Schnorren geben, betteln geben.

Schoberbartel, ein Brecheisen.

Schober, ein Buttel, Gerichts-fnecht.

Schoderen, die Büttelen.

Schorschau, ein Braten.

Schoned, eine Braut, ein Brautigam.

Schninffer ein Spigbub.

Schrazien, ein Kind.

Schrendert, ein Couffre ober Brodichrand.

Schuffen, befennen.

Schunden, feine Nothdurft verrichten.

Schundhauß, ein Loch in der Erden, wie die Diebe in denen Hölzern machen, fich und die gestohlenen Waaren darin zu verbergen.

Schuppen, wegputen, maufen.

Schure, Waare.

Schwanzo, ein Rathhaus.

Schwächbecher, eine Stuße, ober Glaß.

Schwarze, Racht, Dundelheit.

Schwarzhaber, Speck.

Schmäche, ein Wirthshaus.

Schmärgert, ein Brunn.

Senffte, ein Bett.

Serfleppe, ein falfcher Brieff.

Service, das Fener.

Einfe, ein herrschaftliches Schloß, ein Edelmann oder Berr.

Göggen, ein Pferd.

Soff, ein Gulden.

Soger, ein Rauffmann, Rramer.

Solm, eine Leiter.

Spald, ein Heller.

Spanischritt, ein Spanischrohr.

Taubert, das Mehl. Teben, eine Laden. Teibe, ein einfacher Schranck. Teichgraber, eine Ente. Teiß, die Milch. Tellermachen, föpfen. Sped und blaufohl, der Staup: befen.

Sperrling, ein Anebel, welchen die Diebe den Leuten in den Mund machen, daß sie nicht schreien können.

Spig, Gerften.

Spigbeiffer, ein Wirthshaus.

Sprauß, ein Tragkorb.

Springert, ein Thor.

Sprundert, das Saly.

Staupert, das Mehl.

Steha, eine Radel.

Steinfalle, ein Berg.

Steinhauffen, eine Stadt.

Stendert, ein Stall.

Stilling, eine Girn (sic).

Stichling, ein Schneider.

Stirigen, Suner.

Stosflinte, ein großer Degen.

Strade, der Weg.

Streffling, Strumpfe.

Stritschen, Die Schube.

Strohnidel, ein Schwein.

Strohpuger, eine Gans.

Stühre, eine Benne.

Sufling, Sonig ober ein Bienen-

T.

Terra, die Erbe. Toff sigen, sicher sigen. Trappert, ein Pferd. Trappert folgen, gehen. Tresor, ein Kleiderschrand. Trewange, ein Strohhut. Trippert, eine Treppe. Trittling, Die Schuhe. Tritschenpflanger, ein Schufter. Tschabitte, eine Biege, ein Bod.

11.

Ulmerfche, ber Bater.

Unterblenden, von ber gestohlenen Baare etwas unterschlagen.

23.

Bercapern, verscharren.

W.

Waldloch, ein Bobenloch. Warwine, eine Schnalle. Wegweiser, die Landesverweijung.

Beisfeld, die Grange. Weitling, Sofen.

Winde, eine Thur.

Winere machen muffen, bas Land verschweren muffen. Windfang, ein Mantel.

Wirminer, ein Balfamtrager.

Wittstod, einer ber bie Gpig= bubensprache nicht lernen fan, noch will, imgleichen ein tummer Mensch, womit alle diejenigen, fo nicht platt, ober von ber Bande, benennet werben.

Wittisch, baurifch, einfältig, ber nicht platt ift.

Mite, bie Barme. Wurff, bas Maul.

3.

Binde, eine Ranne. Bindenplat, ber Drt, wo fich Die Diebsbande binbestellt. Binden fteden, Lermen jum 216= marich machen, ruffen, einem

etwas zu verfteben geben, auf einen gemiffen Ort bestellen. Buchtfillgen, ein Buchthauß. 3widert, eine Beiggange.

Einzelne dunklere Etymologien find: Unsgehemb, ausge= peitscht, vom Ausziehen bes Bembs beim Stäupen. Ausgefohnt, gebrandmarkt, von Rone (kono, vgl. Th. II, S. 213), einem falichen Geloftud, womit bas Brandmark farkaftisch verglichen wird. Unsgepreufcht werden, ausgeliefert werden, mit fpecieller topischer Beziehung, nach ober von Breugen ausgeliefert werben, wie Wiener machen, von Wien weggewiesen werden; und

Drohwiener, Leiermann, wiener Leiermann mit der Leier (Drehe, nd. Dreih, Dreihkaften, Dudelkaften). Wirminer, ein Balfamtrager, von Wirg, Würg, Burgel, Kraut, vgl. Schmeller, a. a. D., IV, 167. Clera, Pantoffel, boch wol im Bufam= menhang mit dem niederdeutschen Slarren, alte weite Schuhe oder Pantoffeln, hochd. Schlarfe, vgl. Abelung, III, 1507. Da= von das niederdeutsche flarren, mit den Fugen alte weite Pantoffeln fchleppen, liederlich mit einer Sache umgehen, verschleißen. Ridgen, a. a. D., S. 260, und Abelung, a. a. D., unter Schlaraffe; val. auch flirren (bei Adelung und Schwend), vom bellen gitternden, flappernden Tone; in der frangofischen Gannersprache ift clarinage überhaupt Geräusch, von clarin (clarine), ben Gloden, welche man bem Weidevich um den Sals hängt. Francieque-Michel, a. a. D., S. 112. Duppern, gehen, vom judifchbeutschen tippern, tippen, tippo, 720, tapaph, schnell beweglich fein, fleine ichnelle Schritte machen, trippeln. Dobrich (Tabad), in der Studentensprache Tobich (Dobich), verftummelt vom bochd. Tabad, von tabaco, vgl. Schwend, S. 666. Ding, Dging, Folter, wie Bine, Ginne, Giene, für das gewöhnliche Inne, Folter, Tortur, vom judischdentschen inuth, innes, chald. anah, leiden, Tiy, inuth, Leiden, Dual. Ellenmanner, Die Schuhe, fcherzhafte Bezeichnung ber beiden Schuhe, beren Lange jusammen eine Elle ausmacht, vielleicht aber eine fabbaliftische Bersehung nach der Themura vom jüdischdentschen nicht, menolemer, Schufter, von im, naal, beschuhen, der Schuh; vgl. Conftanger Sand: Elemer. Eva, Schuffel, von 717, chava, fammeln, versammeln, sich jusammen ziehen, rund fein. Flette, ein falscher Brief, verdruckt für Flebbe, von Flep, Fleb, vgl. Th. II, S. 296. Flormees, ein Gulden, wol von florin und judischb. moos, Geld. Glitsch, Riegel oder Unlegeschloß, vom zig. glitschin, Schlüffel, Riegel. Hais, Ropf, vom judifcht. por, chajim, Leben. Rergescherr, guten Abend, vom judischb. D, ner, Licht, Leuchte, Lampe, und , koscher, es ift recht, rein. Reich= weger, ein Pachter, verdorben vom jüdischt. nn, rewach, Pl. pinn, rewochim, Erweiterung, Vortheil, Gewinn, Bins, Intereffe, Bacht.

Schappoll, ein Diebsantheil, vom jüdischb. 1320, schibboles, schibbaules, (1220, schibboleth, Kornähre), Antheil an der Diebsbeute; vgl. Th. II, S. 83. Schlasneidemetten, ein Kissen, vom jüdischd. 1201, mitto, Bett, und wahrscheinlich, in verdorbener Gestalt, von vin, cholasch, unpäslich, ohnmächtig sein, abzuleiten. Trittschen, Schuhe, von Tritt, treten; noch jest ist im Niedersbeutschen Strittschen, Strittschen, in der speciellen Bedeutung von Schlittschuhen start gebräuchlich. Staubert und Taubert, Mehl, von Staub, stäuben, ahd. stuppi, stubbi, stoup, mhd. stoub, dän. stöf, nd. Stoss, vgl. Schwend, S. 641. Teben, Teibe, Lade, vom jüdischd. 1221, teba, tewa, Kiste, Kasten. Wiße, Wärme, Hise, wahrscheinlich sein Drucksehler, sondern absücktliche Bertauschung des H mit W. Wurff, Maul, für Murf, von murseln, morseln, mit geschlossenen Lippen kauen, wie alte zahnslose Leute; vgl. Murfel, Murselthier bei Schmeller, a. a. D., II, 615.

#### Sechsundzwanzigstes Rapitel.

## t) Die Rotwelfche Grammatif von 1755.

Das hildburghausener Wörterbuch gab schon zwei Jahre nach seiner Erscheinung Anlaß zu einer rationellen Bearbeitung, bei welcher die Feber des Juristen nicht zu verkennen ist. Es erschien im Jahre 1755 die Rotwelsche Grammatik, welche bereits Th. I, S. 162, angeführt und beurtheilt ist. Hier handelt es sich nur um die linguistische Bedeutsamkeit derselben. Der Verkasser gibt zunächst ein als Doppellerikon bearbeitetes Gaunerwörterbuch. In der dritten Abhandlung dazu sind "historische Nachahmungen" enthalten, "durch welche ein Anfänger desto eher zur Vollkommensheit gelangen kann". Diese "Nachahmungen" bestehen in Erzähstungen und Gesprächen, welche "der junge reisende Kausmann Philander" in einer Gaunerherberge zu hören bekommt, in die ihn sein persönliches und gaunerlinguistisches Misgeschiet geführt hat. Schon aus diesem völlig ungeschieten, stümperigen und

holperigen Sprachgefüge erkennt man, daß der Verfasser die Gaunersprache, wenn auch in der bloßen Vocabulatur, nur sehr kümmerlich gekannt, von ihrem Geist und Wesen aber keinen Begriff
gehabt, sondern vielleicht bloß aus schriftstellerischer Citelkeit, ohne
wahren Beruf und ernstes Studium sein unerquickliches Werk geschrieben hat. Von den mislungenen "Nachahmungen" kann daher
hier nicht weiter die Rede sein.

Das Wörterbuch felbst ift nun-nichts weiter als eine planund geiftlose, durre Zusammenstellung ber obendrein oft noch misverstandenen Bocabeln aus dem Liber Vagatorum (der Rotwelichen Grammatik) und aus den waldheimer, coburger und hildburghausener Wörterbüchern, welche jedoch vom Verfaffer nirgends als feine einzigen Duellen genannt werden. Den specififch judifchdeutschen Bocabeln aus der coburger Designation widerfährt die Auszeichnung, daß fie, "als unter den Juden-Spisbuben gewöhnlich, mit einem Sterngen verseben" find, wobei benn ber unfundige Berfaffer die große Bahl der übrigen judischbeutschen Wörter, welche nicht ben coburger Stern haben, ihrem Unftern überläßt. Dabei thut er nun aber auch dem coburger Wörterbuch bie Gewalt an, daß er beffen judischbeutsche Ausdrücke ohne Umschweife auf völlig gaunersprachwidrige Beise mit deutschen Bortern verbindet, für welche durchaus judischdeutsche Formen üblich sind, und kommt dadurch zu einer Neubildung von Wörtern, die niemals gannerbräuchlich gewesen find. So hat die coburger Defignation bas Wort Achprosch, Mausekopf, Erzdieb. Der Verfasser bildet nun gegen allen Gaunersprachgebrauch, der überhaupt gern jede langere Composition zurudweist, bas burchaus fprachwidrige Adproschen-Innung, welches er obendrein gang widerfinnig mit Diebs= Juden Drdnung überfest. Für "Innung" wurde Chawruffe, und für "Dronung" Geber am Blate fein, wenn eine folche Composition überhaupt zulässig ware. Ferner Chochumenwirth für Chochemerspieß u. f. w. Bei ber burftigen Auffaffung bes logischen Verständnisses entstehen, namentlich in Bezug auf bas Judischbentsche, arge Fehler und Verdunkelungen, welche durch viele üble Drudfehler noch mehr verschlimmert werden. Go ift hier aus

dem verdrudten Soned für Soreg ber famofe Grolman'sche Sonech entsprungen, den Thiele, tropdem er Grolman fo unverständig tadelt, doch ebenso gut nachgeschrieben hat. Undere Fehler find geradezu unverzeihlich und documentiren die gröbste Unwissenheit bes Verfaffers. Go g. B. gibt er Butt mit hafer. Butt stammt jedoch vom niederdeutschen byten, beißen, womit bott, butt, ftumpf, ohne Spige und Schneide, plump, grob, gufammenbangt. Der Berfaffer, ber fpater felbft Safer richtig mit Gpit= ling gibt, hat diefen Schreibfehler des hildburghaufener Borterbuchs, S. 152, gedankenlos nachgebruckt. Das τρυφή des Expertus in truphis (Th. I, S. 157) macht er ohne weiteres als Thruffe jum Gaunerwort mit ber verwegenen Ueberfetung Lift, Betrug. Arge, überall nicht einmal ale Druckfehler bezeichnete Berftoge find: Umbovet fur Umboret; ausgefohet für ausgefohnet; Babert fur Ballert; Bariferel fur Bar Ifrael; Bashaffiße für Bes hatige; Chefel für Schecher; Chilele= ichem fur Chelilo Schem; Fuchspledigt für Fuchs lefichen, gleich= falls bem hildburghaufener Wörterbuch nachgedrudt, vgl. S. 153; Blittichuff fur Glittichuff machen ober melochen; Sanfftand für Sanfstaud; Satopen für Rogin; Sochstahler für Bodystabler; Soned fur Sored; Rimmern fur Rinnim; Lahova für Ahuwi; Lafinche belägla für Lefiche belaila; Lor ötlin für Loe ötlin; Lohm für Lowe; Males Cheregte ift gar nicht ju verstehen; nach der lleberfepung "mein hochgeehrter Berr" fann man vermuthen, daß hier eine Busammenftellung von Mailo, Sobeit, Burbe, und chariph, scharffinnig, ale Chrentitel bes Rabbiners, hat stattfinden follen; vgl. Th. III, S. 525, Rote 17. Ferner Mafdyve gewesen für Maschve sein. Masematte beforg für Massemat= ten befoach; Modr fein fur Mode fein; Bernos fur Barnes; Rehrweh für Remacher; Tfdura für Teschuma; Verhaßmenet für Berchafmenet u. f. w. Berudfichtigt man bagu, daß ber Berfaffer eine Menge gang veralteter Ausdrude von neuem als gangige Bocabeln wieder vorführt und jedes Wort, fobald es dialeftisch irgendeine vocalische oder consonantische Beränderung erlitten hat, als neue Vocabel wiedergibt, so schmilzt die Menge der Wörter (797)

sehr bebeutend zusammen. Dazu ist bei der dürren Erläuterung dieses Restes noch obendrein das logische Berständniß des Verstässers sehr oft ganz falsch, während dieses bei den von ihm benutzen Duellen sogar viel correcter ist. Die Rotwelsche Grammatif hat daher keinen linguistischen, sondern nur einen sehr untergeordneten literarshistorischen Werth und ist immer nur mit sehr großer Vorsicht zu gebrauchen. Dessenungeachtet ist sie das Orakel geworden für alle, welche sich später berusen sühlten, ein Gauners wörterbuch zu schreiben. Ein leider hier nicht möglicher Wiedersabtruck der Rotwelschen Grammatif würde ein schweres Kriterium für alle rotwelsche Epigonen sein, welche den wüsten Schwall von Wörterbüchern unter die Presse gebracht haben, bei denen man in der That nicht weiß, ob man mehr über die linguistische Sünde an sich oder über die Verwegenheit der Autoren, solche Dinge als eigene Ersorschungen zu verössentlichen, erstaunen soll.

## Siebenundzwanzigstes Rapitel.

### u) Das Wörterbuch bes conftanzer Hans.

Es ist begreislich, daß bei der Armseligkeit und Dürre der Rotwelschen Grammatik von 1755 der Trieb zur linguistischen Forschung auf dem Gebiete des Gaunerthums nicht geweckt und gefördert wurde, obwol man nach dem Erscheinen des hilbburgshausener Wörterbuchs doch noch ein weiteres Vorgehen billig hätte erwarten können, zumal gerade um diese Zeit zahlreiche deutsche Ibiotiken zum Vorschein kamen 1) und mit prägnanter Gewalt auf

<sup>1)</sup> So enthält das "Journal von und für Deutschland" von Siegmund von Bibra, Jahrg. 1787, S. 48, ein Idiotifon von Ulm; S. 249 von Göttingen und Grubenhagen; S. 363 ein sausenburger und rötteler Idiotifon; in der zweiten Abtheilung S. 133 ein schlefisches Idiotifon; S. 211 Idiotismen aus der Unzterpfalz; S. 338 henneberger Idiotismen; S. 413 coblenzer Idiotismen; im Iahrg. 1790, S. 331, niedersächsischen Idiotismen, und Abth. II, S. 34, Propinzialismen des flachen Landes neben der Subscite des Harzes u. s. w.

bie große Bedeutsamfeit und Geltung ber Bolfesprache hinwiesen, beren Studium auch nothwendig ju einer Offenbarung ber Baunersprache hatte führen muffen. Da tauchte unmittelbar nachbem Schäffer feine "Schwäbische Janners - Geschichte vom Conftanger Sand" herausgegeben hatte, eine literarifche Erscheinung auf, welche man gewiß ale bie originellfte auf bem Bebiete ber Linquiftif überhaupt bezeichnen barf und welche ihrer verburgten Driginalität und Echtheit wegen von hohem Werthe ift: bas vom größten Gauner feiner Beit, bem conftanger Sans (Johann Baptifta herrenberger) verfaßte Borterbuch, welches ben Titel führt: "Wahrhafte Entbedung ber Janner- ober Jenischen-Sprache, von bem ehemals berüchtigten Jauner Roftanger Sang. Auf Begehren von Ihme felbst aufgesett und jum Drud beforbert. Gulg am Neccar 1791". 1) Das fleine Buch ift in Octav fehr fauber mit iconen großen Lettern gedruckt, enthalt S. 3-6 bie Borrebe bes Autors, S. 7-16 159 Gaunervocabeln, S. 16-30 "Schmufereien ober Gefprache", und S. 31 zwei Fragmente aus Gaunerliedern, von benen bas lette, obgleich echt gaunerischer Form, in Bedanfen und Diction von gefälliger Leichtigfeit und Naivetät ift. So unbefangen ber Berfaffer in ber Borrebe über fein fruheres verbrecherisches Leben und über die Motive zur Berausgabe feines merkwürdigen Buche sich ausspricht, so einfach und anspruchelos gibt er auch die Bocabeln und Gespräche. Der schwäbische und schweizerische Dialekt tritt überall stark hervor, ohne jedoch bie bunte Gesammtfärbung ber Gaunersprache zu verwischen. Alle

diese zum Theil recht werthvollen Ibiotiken zeugen von dem lebhaften Interesse, mit welchem man in das Volk und auf seine Sprache blickte. Und doch seierte Polizei und Justiz, die billig am ersten und genauesten darauf hätten blicken sollen! Wie begreislich ist der ungeheuere Anfstand des Räuberthums, als Picard 1790 an der Spize der brabantischen Bande hervorbrach!

<sup>1)</sup> Das Buch ist äußerst selten und so gut wie verschollen. Nicht einmal ber genaue Titel ist mir vorgekommen, bis ich ihn zuerst vollständig bei Franzeisque-Michel, a. a. D., S. 447, fand. Nach langjährigem Suchen gelang es endlich 1858, das Buch antiquarisch zu erwerben. Schäffer erwähnt es in der Note S. 294 seines "Abrisses" nur ganz obenhin mit der nicht motivirten Besmertung, "daß es hin und wieder an Richtigkeit und Genauigkeit sehle".

Ausdrücke sind klar und verständlich und ihre Etymologie daher leicht zu finden, namentlich wenn man füddeutsche Idiotiken, wie z. B. das schwäbische von v. Schmid, zur Hülfe nimmt. Das höchst seltene, originelle und merkwürdige, aus dem tiefsten Bolkseleben geschöpfte kleine Werk, dessen Titel bereits angeführt ist, folgt hier in genauem Abdruck mit der kurzen Vorrede:

Borrebe.

Bon zerschiedenen vornehmen und gemeinen Leuten ift bie Forderung an mich gemacht worden:

Die Jauner - oder Jenische Sprache bekannt zu machen, so wohl in der Schweiz ben meinem letten Aufenthalt daselbst, als auch in unserm Würtemberg.

Ich nehme baher keinen Anstand bieselbe aufzusetzen und dem Druck zu übergeben. Bielleicht daß hie und da bei Inquisitionen, ben verdächtigen Gesprächen in Wirthse Häusern oder auf der Straffe, oder sonst ben Gelegenheiten ein Nuzen daraus entstehen oder Böses verhütet werden könnte.

Zu einer wahren Reue und Leid, über meine in vorigen Jahren leider begangene schwere Verbrechen, gehöret vornemlich ein ernstliches Bestreben guter rechtschaffener Handlungen so viel möglich statt der vorigen schlechten mich zu besleissigen. Diese grosse Psticht suche ich nun auch hierdurch zu ersüllen, um wo möglich auch dadurch etwas weniges wieder gut zu machen.

Ich werde der Bescheidenheit nicht zu nahe tretten, wenn ich behaupte; daß durch die von mir mit möglichster Genauigkeit und Wahrheit angegebene, von dem Herrn Oberamtmann Schäffer in Sulz am Nedar, aufgenommene Janner-Liste, auch durch Ansgebung des entsehlichen Borhabens einiger meiner eh'maligen Kammeraden, das Kloster Einstedeln in der Schweiz anzuzünden und zu berauben, welches dann gedachter Herr Oberamtmann noch zu rechter Zeit eilig dahin geschrieben, und also großses Unglück vershütet worden ist.

Auch daß Mancher unschuldig im Berdacht gewesener, durch meine Entdeckung gewiser Diebstähle, Ehre und guten Namen, (ein fo schätbares Kleinod) zu ihrer und der Ihrigen Freude wies

ber erlanget haben. Und überhaupt burch Benfahung und Geständnifbringung manches hartnäckigen Lügners, schon manches Gute gestiftet worden sehe.

Sollte nun durch diese Jauner Sprach-Entdedung ebenfalls Nuzen geschaffet werden, wurde mich dieß herzlich freuen, und ich wurde mich für die damit gehabte Mühe reichlich belohnt halten.

Diß wünschet von Herzen

ber Berfaffer.

| Jaunerisch.             | Deutsch.                       |
|-------------------------|--------------------------------|
| T'schor                 | Der Dieb.                      |
| Schornen                | Stehlen.                       |
| Einschaberen            | Einbrechen.                    |
| Rawine                  | Die Leiter.                    |
| G'fellig                | Der Laden.                     |
| Rlammine                | Die Kammer.                    |
| Hansel                  | Der Kasten.                    |
| Sori                    | Die in der Kammer befindliche  |
|                         | Waare.                         |
| Mette                   | Das Bett.                      |
| Schmunf                 | Das Schmalz.                   |
| Klufteren               | Die Kleider.                   |
| Ruoch                   | Der Bauer.                     |
| Ruoche=Kitt             | Ein Bauren = Hauß.             |
| Der Sore scheft in 'rer | Die Waare ift in einem Bauren= |
| Ruoche = Kitt           | Hauß.                          |
| Hohrbogen               | Ein Stud Rindvieh.             |
| Zusem                   | Cin Roß.                       |
| Rasser                  | Ein Schwein.                   |
| Massel                  | Ein Schaaf.                    |
| Strohbuzer              | Eine Gans.                     |
| Sachene                 | Die Henne.                     |
| Ripp, Kohluf            | Ein Hund.                      |
| Gengil                  | Die Kaze.                      |
| Gische                  | Der Huth.                      |
|                         |                                |

Der Ropf.

Ribes

Jaunerifch. Deutsch.

Bafchneka Gin seidenes Tuch.

Mahlbosch Ein Rock. Malves Ein Camisohl. Klemmerle Ein Brusttuch. Gemöle Ein Hemd.

Butsch = g'äumer Ein paar Hosen. Lupper Eine Sak = Uhr. Streisling Ein paar Strümpf. Elemer Ein paar Schuh. Spangen Die Schuhschnallen.

Dres Das Leber. Galach Der Pfarrer. Schulfuchser Der Schulmeister.

Pilla Ein Buch. Febere Schreiben. Lisama Lesen. Schaale Singen.

Galacha : Kitt Das Pfarr : Hauß. Frenklammina Die Speiß : Kammer.

Sicheren Die Ruche. Hohland Das Ramin. Mattof Der Reller. Schrende Die Stube. Resuv Das Gilber. Resuveneheine Gilberne Löffel. Fuchs Das Gold. Blete Goldstüfe. Ries Das Gilber. Ratt Die Thaler. Soft Gulben. Rost Das Gifen.

Bobill Binn = und Rupfer - Gefchirr.

Mofem Die Stadt. Ballar Das Dorf.

Deutsch.

Duft = Gaste

Die Rirche. Gin Rlofter. Rolent

Das Rath = Sauß. Sturm = Ritt Der regierende Berr. Bring ober Ginft

(Sin Beamter: Schiankel Gin Schreiber. Keberer Der Amtsbiener. Schoderer

Gin Schultheiß, Dorfsvogt. Scharle

Der Schüze, Büttel. Wetsch Das Gefängnis. Pef Gefangen fenn. Rrank Gin Jahr = Markt. G'ichof ober Beta

Der Krämer. Sochter Der Wirth. Baiser

Das Wirthe = Sauß. Baiser = Ritt

Raim Der Bein.

Gfinkelteriole Der Brantenmein.

Leemschlupfer Der Bef. T'schoflamaium Der Caffee. Das Brob. Leham Das Meel. Korena Klude Gruonert Das Kraut.

Das Waffer. Maß Das Fleisch. Der Spef. Gerne Manistera Die Suppe. Die Milch. Latiche Bommerling Die Aepfel. Der Ras. Rarnet Bembel Das Bier.

Scherling Die Ruben. Busa Die Grundbiren. Liranägel Die Bohnen.

Der Weg, die Straffe. Strade

Deutsch.

Jahre
Sprauß
Serf
Jaf
Wurmer
Schaberbartle
Feldschaberer
Dalma
Dalmaren

Gugefdyabera
Griecha
Schrendefege
Sochtmaloche
Galachamaloche
Stradefehrer
Stradefehra

Gaste maloche Kieste Kalmasschleke Kädling maloche

G'schofinger Ratiginger Heinische fittmache Schaispringer Frenschupfer

Fehlinger Schnurrer oder Jalcher

Stappler

Buttschnurr Wiffen

Pfiffes Waider, Rande T'schorr=Kitt Der Wald. Das Holz. Das Feuer. Ein Licht. Der Bohrer.

Das Stimmeisen. Ein Pflugsech. Ein Schlüssel. Ein Schloß. Ein Loch machen.

Einschlupfen.
Eine Stube ausräumen.
Einen Kramladen plündern.
Einen Pfarrer plündern.
Ein Straffenräuber.
Ein Straffenraub.
Ein Kirchenraub.

Opferstöde plündern. Landgutschen, Güterwägen plüns bern.

Ein Marktdieb. Nachtdiebe.

Bei Tag ein Hauß bestehlen. Diebe die ben Tag stehlen.

Falsche Spieler.

Falsche Merite, Delträger.

Bettellente.

Falsche Briefträger, betrog'ne Bettler.

Steigbettler.

Ein Sandwerks : Pursche. Ein Sat, Felleisen. Eine Diebs : Beerberge.

Deutsch.

T'schor = Bais

Ein Diebs = Wirths = Sauf.

T'schor = Kaffer

Ein Mann der gestohlne Sachen

kauft.

T'schor = Gana

Gine Frau, die bergleichen Waare fauft.

T'schi Lau Ja. Nein.

Holchen

Lauffen, Springen.

Nifle Lethsama Dow're Tanzen. Die Musik. Der Tabak.

Dow're schwäche Süß Hauß Tabat = Rauchen. Ein Bienenstock. Seid'ne Band.

Flade Bokdam

Das Tuch überhaupt.

Zug . Durchzug Sakem

Das Garn. Der Faben. Das Messer. Der Löffel.

Heine Dippelb'ärre Nolle

Die Kappe, Müze. Ein Kochhafen. Der Stall.

Stenker Gral Spiznase Lauffer

Die Frucht. Die Gerste. Das Del.

Kodem

Ein Kind. Ein Sohn, Knabe.

Stegem Schiffe Elemerglufer Stupfer

Ein Mägblein. Ein Schuhmacher. Der Schneiber. Der Müller.

Rachaimer Kazuf Bembler

Kladeres

Gin Mezger. Gin Schmid. Gin Barbier.

G'schnellt Guft

Hamore.

Deutsch.

Geschossen. Geschlagen. Die Händler.

Schmuferenen

oder Gespräche.

Herrles im Palar scheft 'n dofe T'schor-Kitt.

Meinst schefte kaine Kochem herrled?

Es schefte g'wiß ener König, m'r bestiebe Kammerusche.

Baifer scheftem feine Rochem herrled?

T'schi, schmußt ber Baiser, zwiß schreften in ber Mette, f'e Schlanna.

Der Baiser stekts den Kochem die Schlaunct, es schefte fremde Kammerusche bekanum.

Jezt holche f'e ans der Mette in d' Schrende.

Sie stefe einander die Fehma. S'e schmusch zum Baiser: Kestel e' melterle G'fünkelterjole. Jezt schwächet s'e grandig. Prisge wo holchet 'r her? Aus'm Bomm.

Schefts schofel im Bomm? Lau, m'r hent'n Socht gmalocht, brum find m'r übers Maium g'floscht.

Ists'e grandiger Socht g'scheft?

In diesem Dorf ist ein recht gutes Spigbuben Sauß.

Meinst du es seven feine Diebe ba?

Es find gewiß darinnen wir be-

Wirth sind feine Diebe da?

Ja, fagt der Wirth, es liegen zwey im Bette fie fchlafen.

Der Wirth fagts benen Dieben die schlafen, es seven neue Kammeraden da.

Jezt geben fie aus dem Bette in bie Stube.

Sie geben einander die Hand. Sie sagen zum Wirth, hohle 1 Maß Brandenwein.

Jezt trinken sie gewaltig. Brüder wo kommt ihr her? Ans ber Schweiz. Ift es bos in ber Schweiz?

Nein, wir haben einen Kramladen geplündert, darum find wir über den Rhein geschift.

Ift es ein großer Laben gewesen?

Drey grandige Waider mit Sohra hent m'r b'ftiebt.

Scheft 'r Sohre schon verkönigt? Lau, s'e scheft verschabert im Jahre.

Jest schefte m'r 4 rechte Kaffer herrles, hat keiner kein Socht maker?

T'schi, in der Grillische = Räfer= märtine z' Herrenberg do scheft e' grandiger Socht, der ist dof zmalochet.

Scheft bes Mokem weit unter könig? b'schutt zwen Rattene und ein jamm hent m'r z'hol= chet.

Dean Socht weand m'r maloche! Schefte Klasse, Kehrum, Schabers bartle, Kimmel und Walze und gute Waider bekanum?

L'schi i' habe dofe Klasse, mein Rammerusch n' dosen Kehrum n' dosen Schaberbartle, Kimmel und Walze schefter grandig bekanum.

Solchet m'r au durch schofle Martinen? T'schi 's 'schaft schofel unter fönig.

In der Grillische Käfermärtine do schefte schosse Grandscharrle, im Mogumle Sulz scheft e' G'wandter, und im Palar z' Alpirspach scheft auch e' schofler, Deutsch.

Drey groffe Bate mit Waaren haben wir bekommen.

Ift die Waare schon verkauft? Nein, sie ift verstedt im Wald.

Jezt find wir 4 rechte Kamme= raden bei einander, weißt fei= ner einen rechten Kramladen?

Ja im Würtembergischen zu Herrenberg ist ein rechter Kaufladen, der ist gut zu plündern.

Ift das Städtlein weit unten im Land? Ja zwey Nächte und einen Tag haben wirzulauffen.

Den Laben wollen wir plündern! Sind wir auch versehen mit Pistölen, Seitengewehre, Stimmeisen, Pulver und Bley und guten Säfen?

Ja ich habe guten Piftol, mein Kammerabeinen guten Sirschfänger und Stimmeisen, mit Pulver und Bley find wir auch wohl versehen.

Rommen wir auch durch gefährliche Orte? Ja es ist schlimm da drunten.

In benen Würtembergischen Lanben, da sind jest scharfe Hatschier, in dem Städtlein Sulz da ist ein Handvester, und in Alpirspach da ist auch ein

fe' holche ben Ratte und Jamm do' fan ma' lau schefte fe' b'ftiebet ein'n.

- Der Schiankel & Sulz hot mit feun ausfebere g'malocht, daß weit in der Märtine, Grillisch und Wahnisch, sich kein Kochem Geis lau jalcher derfe lense lassen.
- Des scheft schofel! In die Märtine holch i' lau.
- T'schi freylich schrefts schofel, schon einige Jann scheftet 3' Sulz et' Leka voll Kranke, ma hot 4. G'schürt, und grandig in d' Schofelkitt g'robelt.
- Wann der Schiankel z' Sulz so schoofel scheft und d' Rochem geis so Krank schorne läßt so sott män Raporn.
- T'schi di Sente übr'm Maium hent scho' einige Jane ihm schmußen lasse: se' well'ne schofel Kapore.

Ra m'n lau b'stiebe?

Lau fein Ritt scheft im Mogum, bo ifts lau 3'malochet.

- Holcht er am Jam lau aus'm Mogum auf Balar in der Märstine?
- D'ichi wann er füre Mogum holcht, fo scheft fein schofler Schoderer,

Deutsch.

böser; sie lauffen ben Tag und Macht, da kan man nicht durch = kommen, sie bekommen einen gewis.

- Der Dberamtmann zu Sulz hat durch sein vieles Aus-Schreiben gemacht, daß sich weit und breit, im Lutherisch und Catholischen fein Diebsgesindel mehr darf sehen lassen.
- Das ist bös! In dieses Land gehe ich nicht.
- Ja freylich ift es schlimm, schon einige Jahre sind die Gefängsniffe in Sulz voll Gefangene gewesen, 4. hat man gehängt und viele in das Zuchthauß gesperrt.
- Wenn ber Oberamtmann zu Sulz fo schlimm ift, fo solte man ihn umbringen.
- Sa die Zigeuner über dem Rhein haben ihm schon lange sagen laffen, sie wollen ihn auf eine schröfliche Art ermorden.
- Ran man ihn nicht bekommen? Rein sein Hauß steht mitten in der Stadt.
- Geht er am Tage nicht aus ber Stadt auf die Dörfer im Land?

Ja wenn er aus der Stadt verreifet fo ift fein bofer Units:

der der bing felber scheft, ben Ihm, mit Klasse und Kehrum, und er baußt ihm gar lau, er mag so weit holche als er will.

Wenn es so schofel scheft in der Grillische Käfermärtine, so holche ich lieber ins Bomm, auf'n Gallache als auf den Socht in Herrenberg.

Schefte im Bomm auschere Gal-

D'schi viel auscherer als in der Räfermartine.

Hoft'n Galoche mater ber g'ma= loche ift?

T'schi, &' Stein am Flossert scheft'n auscherer Galach, der ist dof g'malochet.

Wie scheft Kitt? Se' scheft vor'm Mogumle draus, m' hot fein schmier z'bauset.

3' Ratte we'nd m'r den Gallache maloche!

Die T'schor holchet ab, aus'm T'schorbais auf d' Gallache.

Des scheft die Gallacha=Kitt bestanum ihr Priske, dia Schrende scheft ho, m'r brauche a' Raswine, Zicheren unter Mattorschefte vergrammist.

Herrles in der Schambutter scheft n' Rawine. Deutsch.

diener ben ihm, der ärger als der Teufel selber ift, mit Ober und Untergewöhr, und er förchtet sich gar nicht, er mag so weit reisen als er will.

Wenn es so schlimm ist im Würstembergischen so gehe ich lieber in die Schweiz an einen Pfarsrer, als auf den Kramladen in Herrenberg.

Sind in der Schweiz auch reiche Pfarrer?

Ja viel reicher als im Schwabenland.

Weissest du ein Pfarrhauß das gut zu plündern ist?

Ja zu Stein am Rhein ist ein reicher Pfarrer, der ist gut zu plundern.

Wie steht bas Hauß? Es steht vor dem Städtlein draussen, man hat feine Wache zu fürchten.

Diese Nacht wollen wir ben Pfarrer plündern!

Die Diebereifen von dem Birthehauf aus, auf den Pfarrer.

Diß ist das Pfarrhauß ihr Brüster! Die Wohnstube ist sehr hoch, wir brauchen eine Leiter: denn die Kuche und der Keller haben eiserne Creuz.

Sier in der Scheuer ift eine Leiter.

Die Ramine wird hergefefelt und an die Fenette geschlupft.

Wer holdst en'nr könig? Der g'wand'ste.

3wis schefte uf T'schmir, einer n' Klasse, der ander n' Kehrum, er scheft Rawine nuf, malocht das Gefölf und S'seneter hosper.

Jezt molocht er 'n Jak und scheft in dia Schrende der Gallach und Gallächin josten in der Mette, Tribis Köhluse scheckte in der Schrende.

Der Rochem zupft 'n Lopper 'n Mahlbosch, 'n Klemmerle 'n dobresemme, und holcht zum Fenetter naus, die Kohluse hent lau zögernt.

Bezt maloch i' schiabes, es fohlert mi' und schwächert mi'.

Went m'r ins Bais holdse und e' Mälterle Jajem schwäche, für zwis t'rol Kächelterleam butte.

3wis Rochem schefte e'me Bais, wo grandige Sochter 3'leili ichefte.

Sie' schmusen auf Jenisch: Die Sochter hent recht Kies, und dose Lapper, heut leile wehnt m'rs b' Schornen.

Heimbig! schmußt ber eine, ber Sochter herrle's am Rleppert,

Deutsch.

Die Leiter wird hergetragen und an die Fenster gestellt.

Wer fteigt hinein?

Der beste von uns.

Zwey stehen auf die Wache, der eine mit einem Bistol, der andre mit einem Hirschfänger, einer ersteigt die Leiter, macht den Laden und das Fenster auf.

Jezt macht er ein Licht, steigt in die Stube, der Pfarrer und die Pfarrerin lagen da im Bett, 3. Hunde sind in der Stube.

Der Dieb nimmt eine Sakuhr, einen Rok, ein Brufttuch, eine Tabacbüchse, und steigt zum Fenster hinaus, die Hunde haben nicht gebollen.

Jezt gehe ich fort, es hungert und dürftet mich.

Jezt wollen wir ins Wirthshauß und wollen 1 Maß Wein trinfen, und um 2 Bazen weiß Brod effen.

Zwey Diebe find in einem Wirthohans, wo etliche Kauflente logiren.

Sie reden auf ihre Sprache: Die Krämer haben recht Geld, und schöne Sakuhren; heut Nacht wollen wir Sie bestehlen.

Cen ftill! Der Kaufmann der am Tijch figt, und uns fo

ber uns fo grandig anlengt, hat Farmafer.

- Des schreft schofel, wir maloche schies bis sonft zopft m' und Rrank.
- S'e gainet ben Baifer und ma-
- S'e holchte im Jahre und schmußte: Die Sochter holche vor Jamm herrlis vorüber n'o zopfe m'r ihr Kies.
- Lau, schmußt ber andere: Stradifehr ich lau, es schöft schofel, wann m'n Stradekehrer krank malocht, so scheft er Kapore.
- In bi'r scheft ber Bauser recht grandig, bist benn schon viel Krank g'scheft?
- T'ichi, hoft bann du lau mafer, bag ich in ber Grillische-Rafermartine d' Sulz e' Jane bin Krant g'icheft?
- En poz sodom! D' schmußerenen holcha, ben sellem schosle Schianstel kome m'r lau me'r boder. Er scheft so a' schosler Kaffer im verlenz.
- T'schi in b' erste verlenz, scheft er schofel, wann m'r gar lau zögern, des Er schon maker hot. Der laut Kohl malocht und zögernd die More, di' er maker hot: So scheft kein deferer Sing.

  Apé-Lallemant, Squaerthum, IV.

Deutsch.

ftark ansieh't, ber versteht unf're Sprache.

- Das ist bös, wir wollen machen daß wir weg kommen, sonst nimmt man uns gefangen.
- Sie gahlten ben Wirth und giengen fo gleich fort.
- Sie giengen in Wald einer sagte: Die Kaufleute passiren vor Tag hierdurch, denn nehmen wir Ihnen Ihr Geld.
- Mein sagte der andere: Strassens rauben thue ich nicht, wenn man einen Strassenräuber einfangt so hängt man ihn gewiß.
- In dir ftett groffe Angft, bift benn ichon viel gefangen gefeffen?
- Ja weist denn du nicht daß ich im Würtemberger - Land zu Sulz ein ganzes Jahr gefangen geseffen?
- En poz Teufel! Die Reden gehen ftart ben biefem böfen Umtmann fomme feiner mehr los, Er sepe so ein scharfer Mann im Berhör.
- Ja in ben erften Berhören ift er scharf, wenn man gar nichts bekennen will, Sachen die Er schon wohl weist. Wenn man aber nicht lügt und seine Diebstehle bekennt, so giebt es

Er steft ei'm Dof z'fahlet und z'schwächet und malocht ei'n wiester boder.

Scheft d' Zurzacher grandig beta ebbes z' malochet im Bemutte?

D'schi d'o scheft grandig Kies, und b'stiebt dose Lopper.

Holden grandig G'schofinger uf der Beta und Bemutter?

T'schi alle G'schuf 40. 50. Kaffer und Gajerne.

Schefts schofel wann m'r mohre b'stiebt und frank wurd? Lau m' b'stiebt etliche Makoles und rodelt ein'n über d' Mejum.

Des scheft bof, d'o schef e' dofe Prinzeren; im Bomm schefts überall bof für Rochem, Grandsicharrle scheftet lau, und Prinzen scheftet lau schofel, do' schefts dof d' Schoren.

Im grändigen Mofum d' Zurch do' schefts'm schoselste, do' schefte auschere Prinzazum Berlenz, Sie stefen grandig Kies, schef Ihnen lau zu feif den Kochem aus der Märtine zu schupfe. Deutsch.

feinen bessern Herrn. Er gibt einem gut zu Essen und zu Trinken und balder wieder Freyheit.

Ift auf der Zurzacher-Meffe etwas zu machen mit Beutelschneiden?

Ja da ift brav Geld, und man bekommt schöne Sakuhren.

Kommen viele Marktdiebe auf diesen Markt, und auch Beutelschneider?

Ja alle Markte 40. biß 50. Männer und Weiber.

Ift es bos wenn einer ertappt wird und gefangen genom= men? Nein man bekommt etliche Stoffchläge, und wird über das Wasser geführt.

Da ist es gut, da seyn gute Herren; in der Schweiz ist's überall gut für die Diebe, die Hatschier sind für nichts und die Herren sind gar nicht scharf, da ist es gut stehlen.

In der grossen Stadt Zürch da ist es am schärfsten, da find sehr vernünftige Herren zum Verhör, Sie geben Geld genug; es ist Ihnen nichts zu theuer den Dieb aus dem Land zu schaffen.

Bum Beschluß folgen noch ein paar Strophen aus Jauners Lieder, die ein Jeder, der sich mit der Jauner-Sprache nur

ein wenig befannt machen will, leicht ins Deutsche übersezen fann.

En lustig senn Kanoser (die Diebe Schorne) Dann sia thun nichts als Schosse; Wann sia kenne Rande fülla Und brav mit der Sore springa. Hei ja! Bi va! Grandscharrse was machst du da?

Schicksel was hot auh der Kochem g'schmußt Wia er ist abg'holcht von dier? Er hot g'schmußt: Wann er vom Schornen holch Schest er gleich wieder zu mier.

# Achtundzwanzigstes Rapitel.

### v) Jaunersprache von G. 3. Schäffer.

Bon einem Manne, wie Georg Jafob Schäffer, welcher mit fo bewundernswurdiger geistiger Bewalt bas Gaunerthum erfaßte und bas icharenweis ihn umgebende Berbrechergefindel ju bandigen wußte, hatte man erwarten follen, daß er auch tiefe Blide in bas munderliche Sprachgefuge ber Berbrecherwelt um ihn her hatte thun und die bedeutenoften Resultate batte er= bringen muffen. Man findet fich aber in diefer Erwartung getäuscht. Allerdings bat Schäffer in feinem 1793 erschienenen "Abrif bes Jauner = und Bettelmefens in Schmaben" ber Bau= nersprache ein eigenes Rapitel (XV) gewidmet. Doch gibt er darin nur fehr allgemeine flache Buge und begeht fo manche etymologi= iche Brithumer, daß man ihm die linguiftische Befähigung abspreden muß. Man wird dazu berechtigt aus der Brobe von Baunerwörtern S. 289, mit welchen er ersichtlich nicht recht berathen ift und welche er jum Theil auch nicht einmal richtig ju classifi= ciren weiß. Deshalb mag ihn wol bas pragnant Dialeftische im Bocabular bes conftanger Sans ftutig gemacht und zu der S. 165,

Note 1 erwähnten unrichtigen Bemerkung verleitet haben. Zur Charafteristik seiner gaunerlinguistischen Kenntniß soll hier die von ihm gegebene Probe mit der zum Theil versehlten Classification solgen. Dahingegen eignet sich der angehängte kleine "Aufsah" in der Gaunersprache ganz und gar nicht zum Wiederabdruck, da er entschieden nicht aus Gaunermunde stammt und in seiner steisen und holperigen Diction offenbar von Schäffer selbst componirt ist. Die nachstehenden Vocabeln sinden sich im "Abris", S. 289—292.

1) Judifch oder Hebraisch.

Gaver, Mann. Ris, Beutel, Geld. Rohluf, Hund. Tov. Gut. Jam. Tag. Resuv, Gilber. Lehem, Brod. Jaim, Wein. Jaare, Wald. Malboich, Rock. Malves, Camifol. Bufim, Pferd. Raffer, Schwein. Bodill, Zinn. Baiß, Hauß. Safim, Meffer.

Feneter, Fonster. Montane, Berg. Mammere, Mutter.

Strade, Straße.

Farena, Meel. Pommerling, Apfel. Rotem, Kind. Kazuf, Schlächter. Kochum, Dieb.

Makum, Stadt, Ortschaft.

Kais, Leben. Schmier, Wache. Leile, Nacht. Mejum, Waffer.

Mafes Stofschläge.

Mafer, befaunt. Auscher, reich. Matiberen, reden. Achlen, essen.

Holden, lauffen, gehen.

2) Frangöfisch. Parlen, reden. Grandig, groß, stark, viel.

3) Italiänisch. Latsche, Milch.

4) Lateinisch. Patris, Vater.

# 5) Zigeunerisch.

Jak, Feuer. Buschge, Pistol. Tschor, Dieb. Balo, Schwein.

Schidfe, Madchen, Benfchlaferin. Gachene, Benne.

# 6) Teutsch.

Roft, Eisen. Rrank machen, gefangen nehmen. Kupfer, Heu. Zopfen, nehmen. Spiznase, Gerste. Berdupsen, erstechen. Flößling, Fisch. Schmieren, hängen. Regieren, binden. Ausfegen, auspeitschen. Schupfen, thun. Schwächen, trinken.

### 7) Teutsch (analogisch).

Glanzer, Stern.
Höthling, Blut.
Higling, Sonne, Ofen.
Hoßart, Waffer.
Muffer, Nase.
Rauscher, Stroh.
Stieling, Birn.
Heißbirn, Ey.
Harbogen, Rindvieh.
Blättlen, mit Karten spielen.

Strauber, Saar.

Launiger, Soldat.

## 8) Teutsch (willführlich ersonnen).

Martine, Land, Glaffe, Flinte, Bewehr. Sprunfert, Salz. Rerum, Degen. Relling, Erbfe. Beger, Tob. Baum. Schwächer, Durft. Steber . Rande, Sad. Schrenbe, Stube. Schlaune, Schlaf. Nille, Marr. Flebbe, Brief. Oltrisch, alt. Brifge, Geschwifter. Schönagele, arbeiten. Gruneren, Sochzeit. Rafpern, betrügen. Pfiffes, Sandwerkspurich. Baufen, fürchten. Relle, Galgen. Ronigen, faufen. Ripse, Rirchweih. Joften, liegen. Sanfel, Trog. Schmusen, sagen. Surhanse, 3wiebel. Begemen, fcwagen.

Dieschen, suchen.

Reflen, tragen. Miflen, tangen.

Talchen, umbringen.

Telleren, rädern.

9) Wörter ohne Rudficht auf ihren Urfprung.

Roveln, beten.

Bestieben, befommen.

Echaberen, graben, ausbrechen.

Elemer, Schuhe.

Sochter, Rramer. Let, Gefangniß.

Gerf, Feuer.

Dalma, Schlüffel. Mette, Bett.

Fede, Berberg.

Sore. Magre.

Polterbais Buchthauß Mannaschwerefor!

Mute, Saufarme.

Lafune, Mond. Blafe, Wind. Sefel, Roth.

Gral, Kurcht.

Gaje | Weib. Moos 1

Ribes. Ropf.

Bonum, Mund.

Feme, Sand.

Binfe, Name, Beichen.

Roler, Sunger.

Schabol, Theil. Balar, Dorf.

Seng, herr.

Samore, Sandel, Lerm.

Balderle | Geift, Gespenft.

Schuberle!

Rolerig, hungerig. Schode, einfältig.

Lafer, lüderlich, falfch.

Befanum, baber.

Schabolen, theilen. Ribefen, enthaupten.

Stefen, geben, fagen. Muffen, riechen.

Raporen, umbringen.

Aufschrenken, aufmachen.

Regen, ausräumen.

Die linguistischen Irrthumer liegen auf der Sand. Die Bertheilung in Nr. 2, 3 und 4 ift fehr unficher. Bei bem Mangel der bestimmten fpecifischen Form ber von Schäffer angeführten einzelnen romanischen Sprachen ware bie Ableitung von ber Stammfprache, ber lateinischen, viel eber gerechtfertigt. In Dr. 5 ift Schickfe nicht zigeunerisch, fondern judischbeutsch. In Dr. 8 find viele Ausdrude nicht "willführlich ersonnen", sondern haben eine bestimmte Ableitung, g. B. ift judischbeutsch: Martine (medina), Brifge (beris), Glaffe (keli und emo), Beger (peger), Schönagelen (Schin und agolo), Rafpern (kosaw), Ronigen

(kono), Schmusen (schoma) u. f. w. Im übrigen ist bas logissche Berständniß correct und zutreffend. Doch ist Schäffer keinesswegs als linguistische Autorität anzusehen, so hochbedeutend er sonst in ber Gaunerliteratur dasteht.

# Nennundzwanzigstes Rapitel.

### w) Das Wörterverzeichniß von Mejer.

Einen sehr beachtenswerthen Beweis von der geheimen ungestörten Ausbildung der Kunst und Sprache des Gaunerthums,
welches vermöge der soporösen Wirfungen der geistlosen, sehl=
greisenden und verdunkelnden Rotwelschen Grammatik von 1755
mit ihrer breiten Geltung ein halbes Jahrhundert lang jegliche
linguistische Forschung paralysirte, gibt das vom Amtsschreiber
Mejer zu Hannover in der Brade'schen Untersuchung zusammen=
getragene Wörterverzeichniß, welches durchaus als eins der zuverlässigsten, correctesten und besten Bocabulare bezeichnet zu werben verdient.

Schon seit Landgraf Philipp's des Großmüthigen Zeiten hatte das Räubergesindel in Hessen so arg gehaust, daß gerade dort (vgl. "Sammlung hessischer Landes Drdnungen", I, 217 fg.) bessonders strenge Verordnungen gegen dies Gesindel erlassen werden mußten. Wie wenig gründliche Abhülse jedoch durch diese geschaffen wurde, zeigt die ganze spätere Geschichte des Gaunerthums. Kaum ein Land ist so unausgesetzt, die tief in das gegenwärtige Jahrshundert hinein und so arg von Räuberbanden bedrängt, ja man kann sagen beherrscht worden, wie Hessen. Es nahm die stets lebendige starke Strömung des Gaunerthums von Süden und Westen her fortdauernd auf seinen empfänglichen Boden auf und ließ sie dann wieder in gefährlich verbreiterter Weise nach Norden und Nordosten absließen. Besonders arg hauste aber in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts die verwegene Bande des Philipp Schlemming in Hessens selbst, während nördlich in Hanz

nover bie Bande des Masemann und die des Brade ihr Unwesen trieben. Die Brade'sche Bande wurde jum Theil von bem hannöverischen Gerichtsschulzenamt, bei welchem Mejer als Umtefcreiber fungirte, zur Untersuchung gezogen und bei dieser Unterfuchung sammelte Mejer bas von ihm auch im "Neuen Sannoverifden Magazin", 1807, Stud 32-35, veröffentlichte Berzeichniß, welches ungeachtet feiner verhältnismäßig nur geringen Umfänglichfeit unbestritten zu ben werthvollsten Erscheinungen in der Gaunersprachlerikographie gehört. Es ift mit überall flarem Ber= ftandniß und mufterhafter Correctheit gefammelt und redigirt. In feiner Totalität gibt es vollen Grund zu ber Annahme, daß bie Brade'sche Bande, von beren gewiß interessanten und tuchtig ge= führten Untersuchung leider sonft nichts veröffentlicht ift, meiftens aus Juden bestanden haben muß. Denn mit alleiniger Ausnahme der coburger Designation findet man nirgende in den Sprachtupen einer Gaunergruppe das reich vertretene Judendeutsch in so ge= ringer deutschdialektischer Berfarbung, wie bies in ber Dejer'ichen Sammlung ber Fall ift. Dabei ift bas logische Berftandniß voll= fommen treffend, sodaß man mit Mejer's Interpretation und fo= gar stellenweiser Unalpfe ichon recht zufrieden fein fann. Dejer leitet a. a. D., S. 513 fg., bas Bergeichniß felbst mit furgen Morten ein:

# Bon ber Sprache ber Diebe.

Die Sprache ber Diebe, die Kofumlohichen, d. h. die fluge Sprache, besteht aus gang hebräischen Wörtern, aus ursprünglichen Diebeswörtern und aus einer Composition von beiden.

Alle Diebe von Profession (Kessebiebe), alle Scharfenspieler und Kessewirthe verstehen diese Kokumlohschen, sie mögen Juden oder Christen sein.

Die Wörter und Nedensarten, die ich davon habe erkundigen können, find folgende:

Ballmassematten — Anführer bei einem Diebstahle, bersienige, ber bas eigentliche Stehlen verrichtet; dies Wort kommt her von Baal, ober Bal — ber Mann, und Massematten — ber Handel — nicht Diebstahl. Die Diebe nennen aber

Handeln — ftehlen, und mithin gilt bei ihnen das hebr. Wort Massematten für Diebstahl. Sie drücken es aber bestimmeter aus durch

Maffematten handeln, einen Diebstahl verüben.

Geneiwe heißt eigentlich ber Diebstahl.

Chammer - ein Diebs = Camerab.

Chamrufe - eine Diebebande.

Balltower - fommt her von Ball - ber Mann, und

Doffer oder Tower - einer ber etwas wiedersagt.

Balltower — berjenige, der die Thunlichkeit eines Diebeftahls erforscht und den Befund der Umstände den Dieben sagt, damit sie den Diebstahl verüben mögen.

Scharfen - gestohlene Sachen ben Dieben verkaufen.

Schärfenspieler — berjenige, ber ben Dieben gestohlene Sachen abkauft.

Rlamones - Diebs = Inftrumente.

Klein-Klamones — alle andern Diebes-Instrumente, ex-

Rebbemoofche, Krummfopf, oder Groß-Klamones— ein etwa  $^{3}/_{4}$  Ellen langes Eisen, von der Dicke eines Daumen, das unten ganz spiß zuläuft und oben mit einem  $1^{1}/_{2}-2$  Zoll breiten Haken versehen ist, das Brecheisen, dessen sich die Schränsker zu ihren Diebstählen bedienen, muß von sehr gutem Eisen gesmacht sein, weil sie damit oft eine sehr große Gewalt ausüben. Sie verwahren es in einem von Tucheggen versertigten Futteral, damit es nicht roste.

Taltele - Dietriche, Diebesschluffel.

Jattschabber - ein Meiffel.

Kiß — ein Diebssad zur Transportirung ber Klamones und der gestohlenen Sachen. Sie sind gewöhnlich von schwärzlichen oder dunkelblauen Linnen,  $1^{1}/_{2}-2$  Ellen lang und  $1^{1}/_{2}$  Ellen breit. Es sind Bäuder, gemeiniglich Tucheggen, so daran befestigt, daß der gefüllte Kiß auf dem Rücken so getragen werden kann, wie die Bauerweiber hier zu Lande die großen Körbe oder Kiepen tragen. Unten besindet sich daran eine Schnirre, damit die Diebe,

wenn sie verfolgt werden, im Laufen, ohne den Ris wegzuwerfen, die Schnirre nur zu öffnen brauchen, und die gestohlenen Sachen aus dem Ris heransfallen lassen können. Ris heißt eigentlich ein lediger Sack.

Rlumned - ein voller gefüllter Sad.

Barfel - Gifen.

Bebarfelt - gefchloffen, mit Retten.

Moffum - die Stadt.

Moffum Sen — die Stadt Hannover (Gen ist der Buchsftabe S.).

Godel Moffum Ben — die Stadt Hamburg (Godel heißt groß).

Moffum Zadbif - bie Stadt Colln.

Anaf - Die Stadt Braunschweig.

Knochen - die Stadt Beine.

Bering Moffum - Die Stadt Sildesheim.

Moffum Lammet - Die Stadt Leipzig.

Moffum Ruf - bie Stadt Caffel.

Moffum Pen - Die Stadt Frankfurt.

Rracher - ein Reisekoffer.

Teiwe - eine Bauern Labe.

Banterich — Rattun und Chip.

Darm - Bander.

Schneicher - seidene Tücher.

Margoleaus - Perlen.

Uwone Tauwes - achte Steine, Juwelen.

Schurch - Rleidungsftude.

Floden - Leinewand.

Lowene Schurch - Leinen und Drellenzeug.

Mittes und Sprathling - Betten fammt Bettlaten.

Fuche gehandelt - Goldmungen gestohlen.

Bicht gehandelt - Gilbermungen geftohlen.

Loichfes - filberne Löffel.

Die Klufe mit den Rufen — ber Borlegelöffel mit den dazu gehörigen fleineren Gflöffeln.

Anorden - filberne Schnallen.

Chembene - eine Bude, Raufmannsladen.

Chembene handeln — aus einer Bude oder einem Kauf= mannsladen ftehlen.

Spiese - ein Wirthshaus.

Ref oder Chef - flug, in specie in Diebssachen.

Reffer Wirth — ein in Diebssachen wohl erfahrener Wirth, vor dem die Diebe ohne Schen ihr Diebswesen treiben können, der von allem Bescheid weiß, ihnen zu ihren Diebereien allen möglichen Borschub leistet, sie selbst und die gestohlenen Sachen, auch die Diebes Snstrumente verbirgt.

Keffe Spiefe — ein Wirthshaus, in welchem die Wirths= leute Keß sind.

Rofum oder Rochum — flug. Ift synonym mit Reg.

Rofum Lohichen - die fluge Sprache, die Diebsfprache.

Witsch - bumm, im Gegensat von Kofum und Reg.

Bichtgeuber - ein Geld=Comtoir.

Eigebajes - ein Rathhaus ober Amthaus.

Rlaismelokener - ein Golbichmidt.

Souf - ber Marft.

Beritt - Die Deffe.

Schnellen - Schieffen.

Pfeffern - laben.

Glafeims - Schieß = Biftolen.

Eschtoche - sich in Acht nehmen.

Bistenpeh - eine Ausrede, Ausflüchte.

Schofel Bistenpeh - Schlechte Ausrede, eitler Bormand.

Schäfer — Lügen.

Balage - Richter.

Marachum — gnäbig.

Emmes - Die Wahrheit.

Schemis - . die Sonne.

Lattgener - ein Dieb in sensu lato.

Strohmer — ein Vagabonde.

Bajis - ein Saus.

Cheuder - eine Stube, ein Bimmer.

Reir - bas Licht.

Chalm oder Kalonis - das Fenfter.

Blinde - ber Fenfterladen.

Barfeilum - das Borlege-Gifen vor bem Laben.

Tohle — ein Vorlegeschloß.

Pferdetoble - das größte von allen Borlegeschlöffern.

Schneidetohle — ein langes schmales Vorlegeschloß.

Blatte besieg - ein Stubenthur=Schloß.

Bohnherr — berjenige, welcher einer Diebsbande, wenn fie wo hin gehen will, um einen Diebstahl zu verüben, ben Weg zeigt.

Baden - das Meffer.

Finfel die Rüche.

Lawone — ber Mond, mondhell.

Rohidohg - dunkel, wenn es nicht mondhell ift.

Leile - die Racht.

Beglitich - geschloffen, mit Retten belaftet.

Boggenen - Schlöffer öffnen.

Bertohg ober bertaug — gewaltsamer Beise.

Berkohg handeln — gewaltsamer Beise stehlen, durch nächtlichen Ueberfall, mit Binden und Mishandeln der Bestohlenen.

Stratefegen - auf öffentlicher Landstraße rauben.

Sulm - eine Leiter.

Tulm - ber Galgen.

Ina oder Inne - Die Folterbank.

Boige - Schläge, Brügel.

Leff - das Berg.

Jom — ber Tag.

Ler

Beller | ein hund.

Rälef !

Offene gupper eine Uhr.

Krumflapden - ein Schreibpult ober Bureau.

Thilles - Abends im Dunkeln, vor Aufgang des Mondes.

Dofes - fest fein, in Arrest fein.

Berschüttet — in Urrest befindlich, gefangen genommen.

Treiffe - verdächtige Sachen bei fich haben.

Treiffe verschüttet - bei bem, wie er gefangen genoms men worden, fich verdächtige Sachen gefunden haben.

Treiffe Sohre — gestohlene Sachen.

Poter -- frei fein, feine Freiheit wieder haben.

Schliechnen - bekennen, verrathen, Geheimniffe aussagen.

Schliechner — ein Berrather, der bekannt hat. Ift das größte Schimpfwort bei den Dieben.

Pfeiffen - befennen.

Bohle - ber Straffarren, Karrenschieber = Strafe.

Balm gidmedone ein Soldat.

Palpohf — ein Herr.

Meschores - ein Knecht.

Besug — die Deffnung, in specie die Deffnung, welche die Diebe in das Behältniß, welches bestohlen werden soll, gemacht haben, wenn sie Thuren oder Fensterladen beim Stehlen schon ersbrochen haben.

Bint - ein Diebozeichen, durch Pfeiffen u. f. w.

Binken ftechen - ein Diebszeichen von fich geben.

Schemire - Schildwacht, Boften.

Schule — die ganze Sammlung von Dietrichen und Diebsichluffeln, vom kleinsten bis zum größten.

Münge Meffumme Beld.

Horn

Gefleim - mehrere Louisd'or zusammen.

Rafef — Silber.

Johfchen — schlafen.

Roinen - feben.

Linsen - horchen.

Isch oder Ischo — eine Frau.

Tifmelofener - ein Uhrmacher.

Schoh - die Stunde.

Schauter - der Schließer, Pförtner.

Lieche - ein heimlicher Weg.

Ginem die Lichte bringen - Jemand beftehlen.

Schild einlegen — burch eine Band einbrechen.

Abstecher — ein Eisen von der Feder eines Einschlagemessers, welches die Diebe als Tabackspurrer an ihren Tabacksbeuteln haben und womit sie zugleich die Vorhängeschlösser eröffnen.

Pager ober Panger — ein mit Krahenaugen vergifteter Pfannkuchen, desgleichen die Diebe bei fich führen, um vorher da, wo sie stehlen wollen, die Hunde zu vergiften.

Bequure legen - verbergen, vergraben.

Befibbischen - visitiren, betaften.

Untermakken — unterschlagen, wenn z. B. der Ballmasse= matten von den gestohlenen Sachen etwas vor den andern Dieben verheimlicht, es nicht zur Theilung kommen läßt.

Rehicher - ein Diebofnoten, der fo funftlich ift, daß nur ein Dieb ihn aufzulöfen im Stande ift.

Tohfle mone tiffle - Die fatholische Rirche.

Mare Moffum — bie Stadt beweisen, d. h. bezeugen, daß die Angabe eines in Arrest befindlichen Diebes (er sei in der Nacht bes verübten Diebstahls anderwärts — bei diesem oder jenem Wirth — gewesen) wahr sei. Dies Marmoffum (Beweis der exceptionis alibi) verlangen die Diebe von ihren Kessen-Wirthen. Brade hat einst zu einem Kessenwirthe, der ihn gefragt hat: wie es denn nun aber würde, wenn er dieserwegen seine Aussage vor Gericht beeidigen müsse? — gesagt: "En, so müste er seine Seele zum Teusel schwören".

Erläuterungen sind kaum hier und da nöthig. Kohkums lohichon ist niederdeutsche Berfärbung von Chochom loschon. Ebenso Kohschohg für Choschech, und Hoige für Heiche von Hikko, Nacho. Driginell und treffend ist der Ausdruck Eschoche, sich in Acht nehmen, von chochom, klug, gewißigt, und esch (201), Feuer, wol mit Bezug auf die deutsche Parömie: Gebrannte

Kinder scheuen das Feuer. Bequure ist, wie manche andere Ausdrücke, phonetisch richtig aufgefaßt, wenn auch unorthographisch, sur Beswure, von 727, keber, Grab. Vortresslich ist der Unterschied zwischen Kiß und Klumnick dargestellt. Merkwürdig ist hier noch das erste Vorkommen der seltsamen Uebersehung des Lupper, Luppe (vom lateinischen lupa, Hure) und des Ossene, Ossen, Luppe (vom jüdischdeutschen sin, osen, ausen, Pl. 50011, Ohr) mit Uhr, welche beide Ausdrücke mit der Bedeutung Uhr vom Gaunerthum durchaus recipirt sind. Wenn beide Ausdrücke einzzeln auch als Drucksehler erscheinen, so können sie hier bei ihrem Zusammentressen und erstem Erscheinen sehr füglich als absichtliche themuratische Transpositionen gelten.

Zum Schluß der trefflichen, wohlgelungenen Arbeit gibt Mejer ("Neues Hannoverisches Magazin", Stück 34 und 35) noch sehr interessante Mittheilungen über die in der Brade'schen Bande übslich gewesene Vertheilung der Beute und über die Paralyse des Gaunerthums überhaupt. Die ganze Arbeit wurde noch einmal im "Reichsanzeiger", 1807, Nr. 114, 118, 119, 120, 124 und 163 abgedruckt und fand neben dem verdienten Beisall hier und da eine Besprechung. Damit war aber auch alles abgethau, und wiederum blieb die lingnistische Forschung ganz danieder liegen.

### Dreißigstes Rapitel.

### x) Das Jenische Borterbuch von Bfifter.

Mejer hatte ben erfreulichen Beweis geliefert, wie bas bestufene Talent bei einer gründlich und tüchtig geführten Unterssuchung reichliche Gelegenheit finden kann, gerade auch in der Sprache das Wesen des Gaunerthums in seinem tiefsten Innern zu entdecken. Mit Necht durste man erwarten, daß bei spätern linguistischen Arbeiten dies tüchtige Muster berücksichtigt und auf dieser trefflichen Grundlage weiter gebaut würde. Da trat denn nun auch fünf Jahre später Pfister in seiner "Actenmäßigen Ges

schichte ber Räuberbanden an den beiden Ufern des Mains" u. f. w. 1) und zwar I, 213 fg., und II (Nachtrag), 346 fg., ale Gaunerlinguist auf, um die durch Mejer endlich so hochst erfreulich belebte Gannerlinquiftif leider recht wieder in die alte durre Berfnöcherung der Rotwelschen Grammatik zurückfallen zu laffen. Pfifter manifestirt fich auch hier in ber vollen Gigenthumlichfeit seiner Erscheinung. Wie er überhaupt mehr Fleiß und auten Willen als Beift und Scharfblid zeigt, wie die flare Dbjectivität febr häufig feiner fanguinischen Subjectivität weicht und feine fritische Betrachtung in Gentimentglität überschlägt, sobaß er fogar Die furchtbar ernste Sinrichtung feiner Sauptinguisten zu einer mit den Couliffen der Citelfeit decorirten dramatischen Darftellung maden konnte: so vergnügte er sich wie an allen Momenten feis ner Untersuchung so auch an der ihm hier entgegenklingenden Gaunersprache, und ließ in der Freudigkeit über feine gaunerlinguistische Errungenschaft sich sogar hinreißen, gleich selbst mit Gaunerzungen zu reden und eine "Gauneridulle" zu componiren, über welche jeder Gaunersprachkundige wie über ben verseffensten Galimatias lächeln muß. Sein gang fümmerliches Sprachmaterial hat Pfifter in voller Singebung an seine gaunerische Clientel und in vollem Bertrauen auf ihre unfehlbare Autorität mit vielem Fleiß, aber ohne alle eigene Kenntniß und ohne alle fritische Sonderung niedergeschrieben, jo gang furg und fauftisch, wie ihn feine Sauner, wenn auch leidlich ehrlich, aber doch feineswegs mit volltommener Offenheit abgefunden hatten. Darin liegt offenbar der Grund der überaus durren Form und des magern logischen Berständniffes in der gangen Bocabulatur Bfifter's, und barum fonnte auch nach dem Erscheinen bes erften linguistischen Theils ber Recenfent Br. in Mr. 174 und 175 des "Reichsanzeigers" vom Jahre 1812 mit scharfem und gründlichem Tadel rugen, daß Pfifter bei der ihm gebotenen fehr gunftigen Belegenheit nicht beffere und grundlichere Ausbeute gemacht hatte. Es ift bezeichnend, daß und wie Pfifter, welcher ichon im August 1812 im Nachtrage, S. 346 fg.

<sup>1)</sup> Bgl. bie Literatur Th. I, S. 250 fg.

mit Empfindlichkeit in einer flachen Apologie fich gegen bie Rritif ausspricht, mit einer neuen, fehr ftarten Bocabelguthat hervortritt, . welche jum Theil aus weiterer Aushebung feiner fruheren Collectaneen, theils aus Benugung einiger gerftreuter Befanntmachungen (?), jum größten Theile aber aus neueren Aufnahmen (?) und Vergleichungen, welche er machte, bestanden, wobei er gefliffentlich auch auf Unführung ber befonderen Aussprache Rudficht genommen hatte." Allerdings find die Bocabeln bei Pfifter bialettifd ftark verfärbt, namentlich tritt das ichwäbische Idiom icharf bervor. Diese Berfarbung erftredt fich, recht im Gegensat ju ben ichlichten Mejer'ichen Bocabeln, auch auf bas hier ebenfalls ftark vertretene Indendeutsch und auf das hier häufiger als sonft vorber fich hervordrängende Zigeunerische. Doch bedarf es ichon feiner besonders scharfen fritischen Lupe, um unter ben von Pfister nirgende genannten Quellen für feine Bocabeln befondere ben constanger Sans als spiritus familiaris zu erkennen. Reineswegs aber trifft Pfifter das hohle und absprechende Urtheil Thiele's, "Judische Gauner", I, 204, daß nämlich "das ziemlich fehlerhafte (?) Lexiton ausschließlich ben Jargon betreffe, welcher fast ausschließlich von Spigbuben driftlicher Abkunft gesprochen fei, welchen Pfifter fich gegenüber befunden habe"!!

Aus der Prüfung der ganzen Wörtermasse, welche Pfister in beiden Abtheilungen zusammengetragen hat, ergibt sich, daß er durchaus keine eigene linguistische kritische Forschung unternommen, sondern nur mit leider allzu großer dogmatischer Treue die kable Bocabulatur mit der trockenen, dürftigen und oft sogar incorrecten logischen Erklärung niedergeschrieben hat, wie sie oft ersichtlich auß recht verdrossenem, mürrischem Gaunermunde gegeben sein mochte, wobei denn auch in der großen Masse die bessere Zuthat auß constanzer Hans und auß anderweiten Duellen nicht recht hervortreten und daß Ganze heben konnte. Einen frappanten Besweiß von Pfister's mangelhafter Linguistik liefert aber seine in der That recht seltsame Begegnung mit dem in seiner ganzen personslichen und amtlichen Weise den schäfsteu Gegensatz zu ihm bildens den Polizeimeister E. D. Christensen in Kiel, von welchem im

uachsten Kapitel die Rede sein wird. Sier ift noch zu bemerten. daß wie die Rotwelsche Grammatik so auch Pfifter seine zahlreichen Epigonen gehabt hat 1), welchen baran lag, in eine recht volle Wortmaffe zu greifen, ohne die von ihnen wiedergegebenen Einzelheiten fritisch fichten und sondern ju konnen. Wefentlich aus ber blin= den Ausbeutung ber Rotwelichen Grammatif und des Wörterbuchs von Pfifter ift jene Klut ber neuern Gaunerwörterbucher entstanden, welche von verdruckten, misverstandenen und erdichteten Bocabeln wimmeln und trop ber prunkenden Titel .. aus Criminal= acten" ober "aus eigenen praftischen Erfahrungen" ben tollften und verlogensten Galimatias enthalten, über welchen das Gaunerthum mit wiehernder Luft svottet, durch welchen es aber auch in feiner Bropaganda an Muth und Sicherheit und, dem Inquirenten gegenüber, an der bodenlosesten Frechheit so unsaglich gewonnen hat, daß die einschlagenden gablreichen, ihres Gleichen nicht findenden Mustificationen aus gemiffen Ruchfichten bier nicht einmal in einem einzigen Beispiele enthüllt werden durfen.

### Einunddreißigstes Rapitel.

### y) Das Borterverzeichniß von C. D. Chriftenfen.

Balb nach bem Erscheinen bes Pfister'schen Wörterbuchs und mitten in dem regen Gifer, mit welchem die noch immer im Kampfe mit dem Gaunerthum liegenden Behörden nach diesem

<sup>1)</sup> Um nur ein Beispiel anzuführen, mit welcher bobenlosen Unwissenheit und Kecheit diese Epigonen blindlings alles nachgeschrieben haben, was sie vorssanden, sei hier nur die schon von Falcenberg, II, 376, erwähnte Probe aus dem "Börterbuch der Gaunersprache, zum Gebrauche für Polizeibeamte und Gensdarmen von F. B. Schulz, ehemaligem Westphälischen GeneralsPolizeisCommissär" (Magdeburg 1813) augeführt, daß nämlich Schulz das bei Psiter für Vichmarkt mit Viehmast, als Uebersegung von Behemes Schock, gegebene, offenbar nur verdruckte Wort wirklich als Viehmast nachgedruckt und in dieser Bedeutung auch in das Französische, hollandische und Italienische überseth hat.

neuen Drafel griffen, follte Pfifter's Linguistif eine Brobe befteben, welche in ber eigenthumlichen Beife und Gelegenheit, wie fie ftattfand, fogar ihre humoriftifche Seite hat. Den Unlag bagu gab Der madere Bolizeimeifter C. D. Chriftenfen in Riel. Wie ichon Th. I. S. 209, Note 3, angedeutet ift, haufte gur Beit ber frangofifchen Occupation Lubecte, 1811-13, ein Theil ber gefährlich: ften Rauber, welche Mitglieder der versprengten hollandischen Banden gemefen maren, gerade in Lübed. Bon diefer ungludlichen Stadt aus wurden die frechften Raubzuge in die Nachbarichaft unternommen und unter anderm in ber Nacht vom 25. jum 26. Febr. 1811 in dem eine Stunde von Lubed gelegenen holfteinischen Dorfe Stockelsborf ein frecher Raub ausgeführt, infolge Deffen von der fluchtig gewordenen lubeder Bande fieben Mitglieber noch in Lubed felbft jur Saft gebracht und nach Solftein ausgeliefert murben, mofelbft Chriftenfen, als Mitglied ber von ber Regierung Gingefesten Untersuchungscommission wider die Rauberbande, wichtigen Untheil an ber fehr tuchtig geführten Untersuchung hatte und über lettere das in der Literatur Th. I, S. 253, beurtheilte treffliche fleine Werk herausgab. In biefem ift nun S. 34-54 von Christensen auch ein aus dem Munde seiner Inquifiten gesammeltes Berzeichniß Jenischer Borter gegeben, welches in hohem Grade werthvoll ift, da die Inquisiten alte versuchte Mitglieder ber hollandischen Banden waren und in ihren Bocabeln Ausbrude gaben, welche in biefen Banden gebrauchlich und niemals vorher gesammelt worden waren. Noch mehr fteigert nich aber bas Intereffe burch ben Umftand, bag Chriftenfen feine Bocabeln mit den Bocabeln Pfifter's zusammenftellte und bamit gang absiditolos ben erften Berfuch einer Gaunersprachsnnonymif machte, welche bisjett noch immer einzig in ihrer Urt geblieben ift. Bei diefer zufälligen Synonymif spielt die Personlichkeit 1) des

<sup>1)</sup> Die Perfonlichkeit biefes Mannes von feltener Gergensgute war burchs aus imponirend und von braftischer Wirkung, wenn er fie mit feiner eigenthumslichen Kraft geltend machte. Aeltere Leute, welche ihn und seine ausgezeichnete, raftlose Thatigkeit im benachbarten Kiel gekannt haben, wiffen von ihm pikante

wadern, ichon langft verftorbenen, aber unvergeflichen Chriftenfen eine bemerkenswerthe Rolle. Obwol er eher alles andere in der Belt war ale Linguift, und obwol er von Wefen, Stoff und Bau der Gaunersprache so aut wie gar feine Kenntniffe hatte, konnte doch feinem großen Scharffinn Die wichtige Geltung ber Gaunersprache überhaupt nicht entgeben, welche ihm überall entgegentrat. Er fing an, Bocabeln aus dem Munde feiner Gauner ju fammeln. Bei feinem ftrengen Ernft und feltenen Scharfblid hatten seine Inquisiten nicht magen durfen, ihn zu täuschen ober auch nur fo furz abzufertigen, wie Pfifter's Gauner bas erfichtlich gethan hatten. Diese vollkommene perfonliche Gewährleiftung Christensen's macht sich benn auch in ber gangen echt gaunerischen, wenngleich bialeftisch ftart verfarbten Bocabulatur burchaus geltend. Man findet in bem gangen Wortvorrath, wie bas bie Bergleichung ergibt, die unverkennbare Erbichaft bes Dreifigjährigen Rrieges wieder, wie sie zuerst bei Andreas hempel beponirt und im weitern Erbichaftszuge fortgegangen ift. Doch findet man die Masse bei Christensen begreiflicherweise mannichfach verändert und namentlich mit judischbeutscher und besonders dialektisch niederdeutfcher Beimischung bis zur Entstellung versett. Man fann mit Sicherheit fagen, daß Chriftenfen's Gauner bei weitem offener und bestimmter mit ihrem linguistischen Testamente waren als Pfifter's Gauner. Chriftensen hatte nur die eine einzige Duelle: ben Baunermund. Pfifter hatte aber, im Gefühl der Unficherheit feinen Inquifiten gegenüber, noch nebenber nach andern Quellen gegriffen, die er aber verschweigt, weil er sie nicht als seine eigene directe Ausbeute geben konnte und die er doch als folche mit

Polizeianekvoten genug zu erzählen. Bei aller feiner hohen geiftigen Befählegung, seinem großen Fleiß und Scharffinn zog er es boch oft vor, ben gordizschen Knoten einer verwickelten Untersuchung mit reckenhaftem und jedesmal glücklichem Streiche burchzuhauen. Einem alten, geschulten Spisbuben, welscher eines Silberdiebstahls verbächtig war, rief er beim Eintritt ins Berhörzimmer so imponirend mit seiner kräftigen Stimme entgegen: "Na, hett he de Levels mitbröcht, be he stahlen hett?!" bag ber entseste Gauner auf ber Stelle ben Silberdiebstahl eingestand.

durchlaufen ließ. Wie nun Chriftenfen mit ehrlicher Treue S. 33 ergablt, ging er mit feinen Gaunern bas foeben in frifcher Neubeit und Berühmtheit aufgetauchte Bfifter'fche Worterbuch burch und - feine Bauner "erklarten einstimmig, daß biefe Sprache wol einige Borter enthalte, bie mit benen ber Jenischen gleich= lautend, die mehrften Wörter aber ihnen völlig unbekannt feien". Diefer Berficherung Chriftenfen's barf man vollen Glauben ichen-Er felbst war ganglich unerfahren in ber Gaunersprache, namentlich in ihrer bialektischen Dehnbarkeit und Mannichfaltigfeit, und konnte bie flüchtige magere Redaction und bie bialektischen Entstellungen in Pfister's Bocabeln seinen Gaunern nicht burch belfenben Nachweis aufflaren. Seine Bauner hatten, wie aus ihrem Bocabelvorrath hervorgeht, besonders in Norddeutschland von Solland herüber ihr Befen getrieben und in ihrem Bocabel= vorrath gang die dialektische Abfarbung ihres Tummelplages an-Pfifter's Bocabeln, mit jum Theil unverftanblicher, einseitiger und fogar nicht felten falscher Interpretation, hatten vorherrschend schwäbische und schweizerische Abfarbung, welche im Bocabular namentlich burch bie Benutung ber Bocabeln bes conftanger Sans noch verftartt wurde. Wenn g. B. Bfifter's Gauner das "Baldobern" mit verrathen, entdeden, übersetten (anftatt treffender mit ausfundschaften), so fonnten ichon Christensen's Gauner bies befanntefte aller Gaunerwörter in ber gegebenen Bedeutung "verrathen, entdeden" leicht als falfch verwerfen, ba fie felbst für diesen Begriff bas treffende "verschlichnen" (verflichnen) ober "verreitern" hatten. Ebenfo hatten Pfifter's Gauner bas gang böhmische "Baliffer - Gordel" (poljwka, Suppe, kotel, Keffel) als Rochteffel gegeben, wofur Chriftenfen's Gauner bas niederdeutsch gemischte "Fintel - Rordel" hatten. Aus Pfifter's Bermaffenmatter (Balmaffematten) tonnten Chriftenfen's Bauner ihren Bollmasamolten nicht herausfinden u. f. w.

Diese philologische Hartnäckigkeit seiner Gauner machte ben soeben erst mit Muhe zum Gaunersprach: Empirifer an ihnen geswordenen wackern Christensen stutig. Er sagt darüber S. 34: "Die genaue Kenntniß, welche dem Herrn Stadtbirector Pfister

Die fo weitläuftige 1) Untersuchung gegen bie bort inhaftirten Rauber und Bagabonden verschafft haben muß, brachte mich anfangs auf die 3dee, ob die Sprache ber hier (in Riel) einsitenden Rauber vielleicht nur das gewöhnliche Judendeutsch fei. Ich legte da= her andern unverdächtigen Juden mehrere diefer Ausbrude por. Diefe haben indeg erklart, bag biefe Sprache nicht bas fogenannte Judendeutsch, vielmehr ihnen völlig unbefannt mare. Wenn ich nun in Erwägung giebe, daß andere hier verhaftete fehr berüchtigte Rauber Chriftlicher Religion, wie g. B. der im Gefangnig erhenfte Schmidt oder Hamburger Ruchs, und der von hier entflohene Röfter biefe Sprache gang geläufig sprachen und bag nach Berficherung ber übrigen Gefangenen nur biefe unter ben Raubern gesprochen wird, so halte ich es der Dube werth zur beffern Bergleichung beiber Sprachen einige ber barin vorfommenben Ausdrude neben einander zu fegen, und fo gur Runde des Bublicums zu bringen."

Das ist die Geschichte bieser sehr interessanten Synonymit, welche ein frappanter Beleg zu der schon aufgestellten Behanptung ist, wie viel bei der Kritik von Gannersprachvocabeln auf die Persson des Sammlers ankommt. Sie charakterisirt aber anch zugleich einen Mann, der grundehrlich gegen sich und gegen andere war und gerade dadurch seinem Wörterbuch den Charakter vollkommesner Echtheit und Zuverlässisseit verlieh. Jedenfalls hat Christensen's Wörterbuch classischen Werth, wenn auch in Hinsicht auf Verständniß und Redaction mitunter Verstöße vorkommen. Bei dem wüsten Schwall der rotwelschen und Pfister'schen Epigonensliteratur ist es kaum über Nordeutschland hinaus bekannt, niemals aber nach seinem bedeutenden Werthe gewürdigt worden. Es verdient jedoch seinen Platz in erster Reihe der Gaunerwörters bücher. Es folgt hier ganz in seiner originellen Fassung mit den

<sup>1)</sup> Das ist offenbare Ironie. Denn am 1. Mai 1811 fiel ber Raubmord bei Laudenbach vor, welcher Anlaß zu der von Pfifter dargestellten Untersuchung gab, und schon funf Monate später, im October 1811, schrieb Pfister die Borzrebe seines Buchs, welches auch bas erste Gaunerwörterverzeichniß enthielt.

Pfister'schen Bocabeln. Nur die gröbsten Fehler find verbessert und einige Anmerkungen unten in ben Noten hinzugefügt.

| Jenisch,                     | Jenisch,          |
|------------------------------|-------------------|
| nach bem herrn Stabtbirector |                   |
| Pfister.                     | Riel es sprechen. |
|                              | A.                |

Acheln bicken effen. Egwaaren. Achel Sore Bidereiche Befech malochenen aufmachen. Aufplezen eröffnen. Aufschrenken besechen ein Safen. Mules Maiim Musfezen schimes auspeitschen. Ausschaberen ausschabbern ausbrechen. Auscher, Dicher auscher horn reich. 23. Balberle Befvenft. Baldowern verschlehenen 1), ver= verrathen, entdecken. rettern Baldowerer Mushaldoner Ausspäher. Bali Rracher, Jorr ber Malb. Baliffer : Gordel Bid, auch Finkel Rordel Rochkessel. (Bebarr 2) Ballar das Dorf. Sändel', Streit. Ballbure Bolbulim Ballmafer Bellmach Solbat Baschnefe befoll Schneiche seibenes Tuch. Bafil Gifen. Barfel

Schmid.

Schwein.

Barfel 3fc

Goßer

Baßler

Bato 3)

<sup>1)</sup> Berichlebenen, verrathen, für verflichenen. Bielfach finbet fich im Niederdeutschen die Gutturalaspirata in ben Spiranten h verwandelt. Bgl. Hahn, "Althochbeutsche Grammatif", S. 12, bas goth. juk, abb. joh, lat. jugum, griech. Luyóv.

<sup>2)</sup> Beharr, Dorf, für Gefarr (kephar), ein von ben Epigonen weit=

verbreiteter Drudfehler.
3) Bato für Balo, Schwein, zigenn. weitverbreiteter Drudfehler,

Baufer Begibe Angft, Furcht. Bauferich goble Begide ängstlich, furchtsam. Banes, Bans Ritt. Spiege Ritt das Saus. Wirths= haus. Banfer ber Wirth. Ballivieße Bede Schonergeritt Jahrmarkt. Beducht in ber Stiede geheim. Beeferen niftern, baiern 1) fterben. Befanum herles bier. Beefur Mef ber Tob. Befneist befneist bekannt. Bembel Schucher Bier. Bembler Bosler Isch ber Schmid. Benichen hibern heten begemien, beschulmen Beschulmen bezahlen. bekommen. Bestieben bestieben Bener Schneiche Tuch. Bezte Benge, Bengim das En. Bing Aschmeden ber Teufel. Blattfüßen ringeln tangen. Blares Magosches Rupfer. Blafe Ruch ber Wind. Blättel Hader Rarte Blättlen Hedern Rartenspielen. Blättel Gosch, Görisch Laub. Blättling Scheibe Teller. Blauhosen 3wetschen. Blember Scheichert Bier. Blete ein gedicke Fuchs Goldstüde. Blinne Blinde Kenfterlaben. Boder los, frei. Goffche

<sup>1)</sup> Baiern, sterben, verdorben für pegern. Merkwürdig ift, daß baiern im Niederdeutschen hin= und herschweben, schwingen, lauten, bedeutet, sodaß hier baiern fehr füglich als "schwebend in der Luft (am Galgen) sterben" gelten kann.

| Bodill            | bedill                | Zinn.               |
|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Bömes             | Duin                  | Hund.               |
| Bohle             | Strate                | Straße, Weg.        |
| Bohlen            | farkenen              | Werfen.             |
| schiebes bohlen   | wegsarfen             | wegwerfen.          |
| Bohnen            | Salz                  | Bleifugeln, Schrot. |
| Bokdam            | Schneiche             | Tuch.               |
| Bofert 1)         | Rehr                  | Amtmann.            |
| Bolent            | Tossemone Jaste       | das Kloster.        |
| Boliffen, Baliffe | Wolfke, Jauche        | Suppe.              |
| Boller Banes      | Rittche, Meloche Bans | Zuchthaus.          |
| Bonherr           | Bosocher2), Boltmase= |                     |
|                   | molten Ballaske-      | Anführer.           |
| Bonum             | Pee                   | der Mund, bas Un=   |
|                   |                       | gesicht.            |
| Boffert           | Boser Kärner          | Fleisch.            |
| schwarz Boffert   | trodene Kärner        | Dürrfleisch.        |
| Brettil           | Bedill                | Zinn.               |
| Brifige           | Braste                | Bruder.             |
|                   | Gefuse                | Schwester.          |
| Brullje           | witsscher Brauser 3)  | Bohrer.             |
| Brunniger         | brunjeren             | Bohren.             |
| Bukeln            | fatschen 4)           | tragen.             |
| Bumser            | Raue                  | Hirt.               |
| Buschette         | Trittling             | Stiefel.            |
| m = 1 16 1        | Chr. C.               | 2011                |

Piftole, Flinte.

Bufchge (furze, lange) Glasseinen

<sup>1)</sup> Bokert (bei Bfifter) für Pokib, Amtmann, ist bei Christensen mit dem zig. Rehr gegeben, welches jedoch nur haus bedeutet. Amtmann ist im Zigeunerischen Rai. Bokert ist eins von den vielen frechen gaunerischen Bortspielen dem unkundigen Inquirenten gegenüber, da Bokert (DI, boker) Dchs, Rindvieh, bedeutet.

<sup>2)</sup> Bofocher, verborben fur Beffucher, Ginbrecher.

<sup>3)</sup> Braujer, verborben für Brunger.

<sup>4)</sup> Ratschen, wahrscheinlich verdorben vom zig. hitschaf, hitschawa, tragen; s. bas Borterbuch unter Katschen.

| Buse              | Erip de Buchim 1)       | Rartoffel.            |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| Butschgaium       | Pludern                 | die Hosen.            |
| Butten            | bicen                   | effen.                |
| Buttlaf           | Roof                    | Hunger.               |
| Buttschnurr       | Hochstabler, Kamis=     |                       |
|                   | barchener               | Steifbettler.         |
|                   | C.                      |                       |
| Caporen           | heimerlich spielen, be= |                       |
|                   | baise thun 2)           | umbringen.            |
| Caporen holgen    | beboistem geaussenet    | umgebracht werden.    |
| Chaim             | Raim, Schwiger,         |                       |
|                   | Schachmer               | Jude.                 |
| Chandet           | Neres                   | das Licht.            |
| Charette          | Gole                    | die Kutsche.          |
| Chassne ·         | Gaffene, frahnen laf-   | Hochzeit, gewaltsa=   |
|                   | fen, Hajeneine          | men Ginbruch mit      |
|                   |                         | Sturm.                |
| Chaffne malochnen | Komgene, Roppel,        |                       |
|                   | Geffene                 | mit Sturm einbrechen. |
| Chanes            | Chapes                  | das Leben.            |
| Chlamones         | Chlamones, alles        | ein besonderes zum    |
|                   | Diebsgeräthe zu-        | Einbrechen und        |
|                   | sammen                  | Aufsprengen ver=      |
|                   |                         | fertigtes Instru=     |
|                   |                         | ment.                 |
| Chlanes           | Chalof, Weisling        | Mildy.                |
|                   | <b>D.</b>               |                       |
| Dalden, Dalfen    | fiewesen                | hinrichten.           |
| Dalfener          | Tarchener               | Bettelleute.          |
|                   |                         |                       |

<sup>1)</sup> Erig be Buchim, Kartoffel. An mehrern Stellen bei Ehr. sinbet man Frig be Buchim, was wol verdruckt ist, wenn auch, wie später gezeigt werden wird, Personennamen gern auf Sachbegriffe übertragen werden. Die Ableitung ist von Pon, erez, Erbe, und sidn, tappuach, Plur. Posida, tappuchim, Apfelbaum, Apfel, also Erdäpfel.

2) Bebaise thun, umbringen; ist wol verdruckt für Bechais oder bes

| Dalljone            | Tolgen                  | Scharfrichter.    |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| Dalme               | Taltel                  | ein Schlüssel.    |
| Dalmerei            | Tole, platte Besiche    | ein Schloß.       |
| Delleren            | be, gomes zu schob=     |                   |
|                     | bern 1)                 | räbern.           |
| Derger              | terchener               | Bettelleute.      |
| Dille               | Dillohe                 | Mädchen.          |
| Difmann             | Benzu, Benzes           | ein Ey.           |
| Dippelbären         | Neves                   | die Müte.         |
| Diwweren            | wuttlen, schmusen       | schwazen.         |
| Dollme              | Tulm                    | Galgen.           |
| Dove, Dufe          | Jaste                   | die Kirche.       |
| Doves               | gaule, verschütten, be- |                   |
|                     | fusum                   | gefangen.         |
| Doves scheften      | verschüttet             | gefangen fenn.    |
| Dove schaller       | Melommet                | der Schulmeister. |
| Dowre               | Serche, Gifef           | Tabad.            |
| Dowre schwäche      | Serche, Eisefschweihen  | Tabadrauchen.     |
| Dowre Kling         | Lülfe .                 | Tabackspfeife.    |
| Dowre Senne         | Serche hanjo 2)         | Tabacksbüchse.    |
| Dremes              | Maijim,Schwinmajin      | ein Hafen.        |
| Dribis              | gimmel                  | dren.             |
| Drohn               | Drohne, Jaddrohn        | Rennbaum.         |
| Drohnen, Eindrohnen | indrohnen               | mit dem Rennbaum  |
|                     |                         | einsprengen.      |
| Durchzug            | Hawel                   | der Faden.        |
| Dupfen              | pumpen                  | stechen.          |
|                     |                         |                   |

ein Schloß.

Tole

Duß

chajjus, von חוח, chajjuth, Leben, und ber prafiren Braposition 3. Besbaife mare von בית, bajis, bes, Hans, abzuleiten.

<sup>1)</sup> De gomes zu schobbern, rabern. Gomes ift wol verbrudt für Gerem (Germes mit bem nieberbeutschen pluralen 8) von pag, gerem, Knoschen. Gomes scheint überall feine Bebeutung zu haben.

<sup>2)</sup> Serche hanjo, Tabacksbeutel. Sanjo ift fabbaliftijche Transposition für Johann. Bgl. Rap. 44.

| Dußemalochner      | Tolemalochner .       | Schlöffer.                          |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Dutters            | abfräuten             | hinweggehen.                        |
|                    | <i>(**</i>            |                                     |
| CC1.1              | E.                    | ~ * *                               |
| Ehlemer            | Menolemer             | Shuhe.                              |
| Ehlemer=Gluker     | Menolim melochner     | der Schuhmacher.                    |
| Ehlemer (lange)    | Trittling             | Stiefel.                            |
| Ehlemer = Pflanzer | Trittling melochener  | Schuhmacher.                        |
| Einfahren -        | ins Nefof hereinkrau= |                                     |
|                    | fen                   | einschlüpfen.                       |
| Einschaberen       | einschabbern          | einbrechen.                         |
| Elfeld             | Sode                  | das Feld.                           |
| Esuf               | Serges Eisef          | Taback.                             |
| Etich              | Loitsch .             | ein Kreuzer.                        |
|                    | <b>წ∙</b>             |                                     |
| Fade               | Malnie 1)             | Herberg.                            |
| Kackeln            | fibern                | schreiben.                          |
| · ·                | •                     |                                     |
| Factler            | Fiberer               | Schreiber.                          |
| Fallenmacher       | Fallmacher            | Anlocker zum falschen               |
| C 1                | C IX                  | Spiele.                             |
| Feberen            | Fibern                | schreiben.                          |
| Feberer            | Fiberer               | Schreiber.                          |
| Fechten            | geterchend            | betteln.                            |
| Fegen              | lattchenen            | plündern.                           |
| Fehlinger          | Rauf                  | der Aerzt; auch Aerz=<br>nenfrämer. |
| Fehme              | Vehm                  | die Sand.                           |
| Fehme fteden       | die Behm toden        | die Hand geben.                     |
| Feldschaberer      | Sodeschocher          | Pflugsegge.                         |
| Feneter            | Gallones              | Fenster.                            |
| Fetcher            | Bimmes                | Bohnen.                             |
| Fezzen             | auffeten              | aufschneiden.                       |
| 0.00               | 11.8                  | 11.4                                |

<sup>1)</sup> Mainie, Gerberge, verbruckt für Molune (bei Thiele verborben Maline), von il, lun, übernachten, iln, molun, herberge.

| Ficeren           | Mattinegippisch 1) | Streifzug.            |
|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Finkelen          | Finkel             | die Rüche.            |
| Finkelmuß         | Magscheihe         | die Here.             |
| Fiz               | Schneiche          | Tuch.                 |
| Flade             | Darm               | Band.                 |
| Fladeres          | Rauf               | Feldscherer.          |
| Flasch            | Sode.              | Feld.                 |
| Flatter ·         | Mergot             | Wäsche.               |
| Flatter = Gordel  | Mergot fordel      | Waschkessel.          |
| Flebben           | Gafibe             | ein Paß, Arrest.      |
| linker Flebben    | linke Gafibe       | falscher Paß.         |
| Flebben malochner | Gasibe malochener  | Paßmacher.            |
| Fleischmann       | Boser, Tisch 2)    | Auffanger, Hatschier. |
| Floschen          | flußern            | schwimmen.            |
| Flossert.         | Majim, Flußer      | Wasser.               |
| Flößling          | Docum              | Fisch.                |
| Forene (Vorene)   | Käfmach, Staub     | Mehl.                 |
| Frey = Klamine    | Pickgaider         | Speisekammer.         |
| Frenschüpfer      | linke Skokker      | falsche Spieler.      |
| Fuchs             | Fuh                | Gold.                 |
| Fuchsig           | verfuchts          | golden.               |
| Funken            | finkelen           | fochen.               |
| Funkert           | Fisch              | Feuer.                |
|                   | G.                 |                       |

ein Suhn.

Tannepahl 3)

Gachene

<sup>1)</sup> Mattinegippisch, Streifzug; vom talmud. אדיכה, medino, Land, und אדיכה, kobasch, unter die Füße treten, überwältigen. Gippisch, Chippesch, Kippesch, Kiewisch, ist die Untersuchung, Bistation aller Art. am Körper, an der Kleidung, am Gepäck, sowie in Gefängnissen, Herbergen, Wohnungen, Walbungen, Landdistricten u. s. w. Bgl. das Wörterbuch unter Kiewisch.

<sup>2)</sup> Bofer, Tisch, arger Drucksehler für Bosertisch, Bosser-Isch, von OD, bossor, Fleisch, und O'n, isch, Mann, also Fleischmann, hatschier, Bolizeidiener, Gerichtsbiener. Ugl. über Fleischmann bas Wörterbuch von St.= Georgen am See, S. 142.

<sup>3)</sup> Tannepahl, frivote nieberbeutsche Berftummelung (Tannenpfahl) für tarnegol, און, ber hahn, ההכנגוו, tarnegoles, bie henne.

|                      |                        | •                      |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| Gais                 | Onschemer, Freier      | Leute.                 |
| Galgennägel .        | Zimmes                 | Möhren, gelbe Rüben.   |
| Gallady              | Schwarzfärber          | der Pfarrer.           |
| Gallächin            | Schwarzfarbes Mich     | die Pfarrerinn.        |
| Gallache=Bayes, Kitt | Schwarzfärbers Ritt    | das Pfarrhaus.         |
| Galladje Malodjuen   | Schwarzfärber belatt=  |                        |
|                      | chenen, besachern      | den Pfarrer bestehlen. |
| Gallme               | Charazie 1)            | Kinder.                |
| Gasche               | Onschemer              | Leute.                 |
| Gaste                | Jaste                  | die Kirche.            |
| Gaste malochnen      | Jaste belattdenen, be- |                        |
|                      | sacheren               | eine Kirche berauben.  |
| Gefahr               | Gefarr                 | ein Dorf.              |
| Gemsel               | Schurch                | ein Hemd.              |
| Gene                 | Plattfuß               | die Gans.              |
| Gerne                | Goßerferner            | Spect.                 |
| Geschnellt           | geschnellt -           | geschoffen.            |
| Geschnürt .          | getulmt                | gehängt.               |
| Gezupft              | geheicht               | geschlagen.            |
| Gfellig              | Blinden                | Fensterladen.          |
| Gfinkelterjole       | Finfeljochen           | Branntewein.           |
| Gische               | Dbermann               | der Hut.               |
| Glanzer              | Konchowim 2)           | Stern.                 |
| Glaffe Glaffaium     | Glassein               | die Flinte.            |
| Glendisch            | foden                  | flein.                 |
| Goje                 | Muck, Musch, Ische     | Weib.                  |
| Gordel               | Rordel                 | Reffel.                |
| Gotsche Gatsche      | Raffer                 | ein Bauer.             |
| Gotschem             | Stift                  | ein Anab.              |
|                      |                        |                        |

<sup>1)</sup> Charazie, Kinder. Dech wol von TO, scherez, Plural Orioschrozim, friechende Thiere, wimmelnde, lebendige Menge. Die Ableitung von Charofes (Ofterabendbrei) scheint gesucht. Bgl. Tendlau, Nr. 64 und Nr. 494.

<sup>2)</sup> Konchowim, ganglich verbruckt; foll ber Plural כוכבים, kauchowim, von כוכב , kochow, Stern, fein.

| Gral                | Beginde               | Frucht.                 |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Grandig -           | Godel harbe, koch     | groß, viel, oft, ftark. |
| Grandscharrle       | Böser Isch            | Hatschier.              |
| Graunerei           | Gasne, Krähne         | Hochzeit.               |
| Grillisch           | tulerisch Nemone (Re- |                         |
|                     | ligion)               | lutherisch.             |
| Gruneet             | Eisef                 | Rraut.                  |
| Gichot              | Geritt Schuck         | Markt.                  |
| Gichokgänger        | Geritt Lattchener     | Marktbieb.              |
| Gugge               | Nefof                 | ein Loch.               |
| Guggeschaberen      | einschabbern -        | einbrechen.             |
|                     | S.                    |                         |
| Hamore              | Ballbulem 1)          | Sandel, Streit, Bar-    |
| e                   |                       | men.                    |
| Hansel              | Teibe                 | Raften, Trog.           |
| Horbogen, Haarbogen | Gadiche 2) Boder Rar= |                         |
|                     | ner                   | ein Stud Rindvieh.      |
| Hayed'              | Gaies                 | das Leben.              |
| Harbogen = Bumser   | Porer, Raiche         | Kuhhirt.                |
| Hegel               | Säckel                | Narr.                   |
| Heim dich           | stidem, beduch        | sen ruhig, still.       |
| Heine               | Losafe 3)             | ein Löffel.             |
| fesufe Heine        | kleisige Loschke      | filberne Löffel.        |
| Herrles             | harles                | hier.                   |
| Şiz .               | Geider .              | Stube.                  |
| Hizling             | Danner 4), Gammede    | Ofen, Sonne.            |
|                     | Somm                  |                         |

Steifbettler.

Hochfeller, Hochftapler Hochftabler

<sup>1)</sup> Ballbulem, verbruckt; foll ber Blural pilaia, bilbulim, fein von fiaia, bilbul, Bermifchung, Berwirrung, Sanbel, Streit.

<sup>2)</sup> Gabiche, mundartig verdorben von החתיכה, chaticho, Stud.

<sup>3)</sup> Lofchte, Löffel, vom bohm. l'zice, beminut. l'zicfa.

<sup>4)</sup> Danner, verdorben von את, tannur, Dfen. Gammebe, verdorben vom bohm. Kamna, deminut. Kamynka. Somm, verdruckt von pin, chom, warm, heiß, brennend. Bgl. Pott, II, 152, bas zig. kham, cam, Sonne.

| Hochhansel     | Klufter Muldel        | Kleiderschrank.  |
|----------------|-----------------------|------------------|
| Hochschein     | Neres in Bayes, Kitt  | Licht im Haus.   |
| Hofwinde       | Gozerwind             | Hofthor.         |
| Hohlarsch      | Rior                  | Schornstein.     |
| Holden         | ragen, banen          | gehen, laufen.   |
| Hosper         | aumet 1)              | auf.             |
| Hußtiefel      | Husche                | Husar.           |
|                | 3.                    |                  |
| Jaare          | Rracher, Jaar         | der Wald.        |
| Jain, Jaim     | Jajim                 | Wein.            |
| Jain Sorf      | Finkeljochim, Jajem   |                  |
|                | Soref                 | Brantewein.      |
| Sact           | Eisch                 | Feuer.           |
| Jalcher        | Terchener             | Bettler.         |
| Jamm           | Schein                | der Tag.         |
| Jammlekicheren | ben Schein lattchenen | ben Tag stehlen. |
| Jann           | Schone                | Jahr.            |
| Jaste          | Jaste                 | Rirche.          |
| Jat            | Vehn, Jat             | Hand.            |
| Jent           | Buschemer, Freiers    | Leute.           |
| Igel           | Aracherden            | der Koffer.      |
| Jodelcher      | Kinnem                | Läuse.           |
| Josten         | schlonen, dormen      | liegen schlafen. |
|                | R.                    |                  |

| Rabolen, Rebelen | Gawolen      | binden.         |
|------------------|--------------|-----------------|
| Räfer = Märtine  |              | Schwabenland.   |
| Kaffer           | Isch, Freier | Mann.           |
| Ralle            | godel Geritt | Messe.          |
| Ramerusche       | Gawiener     | Cameraden.      |
| Randig           | Kitt, Bayis  | Haus.           |
| Kanof, Kanuf     | Baldower.    | , Rundschafter. |

<sup>1)</sup> hofper, aumet, auf. Beibes in gang verschiebener Bebeutung. pofper, verdorben von apertus, ift auf, offen, geöffnet; aumet, von чи, omed, ift Stelle, Stant, Buhne, obenauf.

| Rappen       | angappen              | anhalten, ergreifen.    |
|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Rarnet       | handerich, Geonie     | Räs.                    |
| Raspern      | moremme, scheden      | betrügen, lügen.        |
| Raffer       | Gaffer                | Schwein.                |
| Kawweren     | Dbermann vom Rosch    |                         |
|              | zupfen                | die Saut abziehen.      |
| Kamwer legen | zu Gawuhre maloche=   |                         |
|              | nen                   | vergraben.              |
| Razuf        | Ratzef                | Megger.                 |
| Razufen      | schlechten            | schlachten.             |
| Refel        | Dinnef                | Roth.                   |
| Rehr, Kyr    | Rehr                  | Amtmann.                |
| Rehrin       | Rafrin, auch Rehrin   |                         |
|              | Muct                  | Amtmännin.              |
| Rehrum       | Blanfmichel, Gerof    | Degen.                  |
| Reilen       | heichen -             | schlagen.               |
| Refelen      | falfden, herumschlei= |                         |
|              | dyen                  | holen, bringen, tragen. |
| Resuv        | Klais, Kasef          | Silber.                 |
| Riebes       | Rosch, Scherm 1)      | Ropf.                   |
| Riebesen     | fiwesen               | föpfen.                 |
| Rienum       | Kinnem                | Läuse.                  |
| Ries         | Rlaismingen           | Silbergeld.             |
| Riefig       | Harbe                 | oft, viel.              |
| Riedlen      | Torfdruder, Gailef=   |                         |
|              | zieher                | Beutelschneider.        |
| Rimmel       | Pfeffer               | Pulver.                 |
| Ripp         | Duin, Judel, Beller   | Hund.                   |
| Rif          | Rif                   | ein Sad, Beutel.        |
| Ritt         | Kitt, Banes           | Haus.                   |
| Rlammine     | Neben Gaiber          | Kammer.                 |
| Rlemmerle    | Narisch, Malmisch     | Brusttuch.              |
| Rleppert     | Schulchern            | Tijdy.                  |
| ottoppett    |                       |                         |

<sup>1)</sup> Scherm, verdruckt für zig. schero, Ropf. Ave-Lallemant, Gannerthum. IV.

|                   |                        | -                       |
|-------------------|------------------------|-------------------------|
| Kloben            | Judel, Duin, Beller    | Hund.                   |
| Rlufterei         | Klufter, Melbeschum1)  | Kleider.                |
| Rneisen           | ich bins gediehe       | erfahren.               |
| Anippling         | Dbft, überhaupt alle   |                         |
|                   | Baumfrüchte            | Rirfchen.               |
| Rnollen           | Erit de Buchim         | Rartoffel.              |
| Rober             | Balspießer             | Wirth.                  |
| Rochem            | Gais, kodim            | gescheit, pfiffig, ver= |
|                   |                        | trant, Gauner, Dieb.    |
| Rochemer Bayes    | Gaisse Spieße, Gässe   | Diebsherberge, ver=     |
|                   | Maline                 | trantes Haus.           |
| Rochemer Banser   | ein beducher Ritt      | Diebshehler.            |
| Rochemer Chaim    | ein Gaiffor Gaim       | vertrauter Jude.        |
| Rochemer Kaffer   | beduchor, Gaiffor Isch | vertrauter Mann.        |
| Rochemer Schicks  | gaisse Muck            | vertraute Frau.         |
| Rodem             | Cherazie, Jalet 2).    | Rind.                   |
| Rodem             | foden ·                | flein.                  |
| Röchel der leagem | lachim, loben, loben   |                         |
|                   | Pimmer                 | Weißbrod.               |
| Röng              | herrles                | hier.                   |
| Köngen, füngen    | fingenen, schorfen     | faufen.                 |
| Rofler            | Toljon                 | Scharfrichter.          |
| Rohl              | Wutlen                 | Erzählung.              |
| Rohlen            | Wutlen                 | erzählen.               |
| Rohluf            | Duin, Juckel, Beller   | Hund.                   |
| Roler             | Roof                   | Hunger.                 |
| Rolerig           | roofig                 | hungrig.                |
| Roscher           | ein Gozer Lawat        | ein einzelner Hof.      |
| Roschuf           | gauschef               | dunkel.                 |
| Rotscher          | Gozer                  | ein Hof.                |
| Aracherling       | Kracherlings           | Rüsse.                  |
|                   |                        |                         |

<sup>1)</sup> Melbeschum, verdorben von אונבוטים, malbuschim, Pl. von malbusch, Kleid, von צבו, lobasch, sich bekleiden.

<sup>2)</sup> Jalet, verdorben von i, jeled, Rnabe, Anabden, von i, jolad, zeugen, gebaren.

|                    | ~.                     | ~ (                   |
|--------------------|------------------------|-----------------------|
| Rrachet            | Ep                     | Holz.                 |
| Rrank              | verschüttet, gole      | gefangen.             |
| Krankzopfen .      | gole nehmen 1), ver=   |                       |
|                    | schüttet werden        | gefangen nehmen.      |
| Rrindfopf          | Krindföpschen          | ein kleiner Spezerei= |
|                    |                        | fram.                 |
| Rrundel            | Gaffer                 | Schwein.              |
| Rupfer             | Mispe                  | Heu.                  |
| Rusa               | Ritt                   | Haus.                 |
|                    | 2.                     |                       |
| Laafel             | Räwes, Zonn            | Schaaf.               |
| Laafel = Bumser    | Rane, Kawes, Bone      | , ,                   |
| Laatsche -         | Gohler, Gole           | Frachtwagen.          |
| Laatschen = fezzen | Gole belattchenen      | Frachtwagen plun-     |
| 7.00               |                        | dern.                 |
| Lafune             | Lewone                 | Mond, Mondhell.       |
| Lajenen            | bibern                 | lesen.                |
| Landbohle          | godle Strate, trararum |                       |
|                    | Strate                 | Landstraße.           |
| Land=Charret       | Trararum gole          | Postwagen, Land:      |
| Cuito Cyntett      | 3                      | futsche.              |
| Latgenen           | lattchenen, facheren,  |                       |
|                    | quinten                | ftehlen.              |
| Lau, lo            | law                    | Rein, nichts.         |
| Laufer             | Schemen                | Del.                  |
| Launiger           | Ballmady               | Soldat.               |
| Leagem             | Pommer, Lächem         | Brod.                 |
| Legementer         | Leck, Twife            | Rerfer.               |
| Leili              | Schwarz                | Nacht.                |
| Leili = Riß        | Kiß, Klumnick          | Rachtsad, Diebssad.   |
| · ·                | Schränker              | Nachtdieb.            |
| Boster             |                        |                       |
| 00/100             |                        |                       |

<sup>1)</sup> Gole nehmen, gefangen nehmen, von al, gala, gefangen nehmen, hier aber mahrscheinlich verdorben von alle, chole, frant, gefangen.

| Lenfen              | linzen                | sehen.                 |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Lehmschlupfer       | Ludynen 1)            | Bäcer.                 |
| Lect, schofel Lect  | Leck, Twise, Netof    | Rerfer.                |
| Lethsem             | Leisem, Lethsamen 2), |                        |
|                     | ein Musikant, die     |                        |
|                     | Musikanten            | Beige.                 |
| Ler                 | Biller                | Hund.                  |
| Linf                | lint                  | falsd).                |
| Linz                | Gagire 3)             | Spur.                  |
| Lisamen             | biberen               | lefen.                 |
| Locter              | link, schofel         | falsch, schlecht.      |
| Lolohne             | außen = law           | laß es bleiben, thu es |
|                     |                       | nicht.                 |
| Loscharen           | wuttlen               | fragen.                |
| Lowi                | Bicht, Mingen         | Geld.                  |
| Lugen               | schmeienen            | hören.                 |
| Luper, Loper        | Tick, Osne            | Sack = Uhr.            |
| Luper zopfen        | Tick, Osne quinten    | Uhren stehlen.         |
|                     | M.                    |                        |
| Madiwweren          | wutten                | plaudern               |
| Märtine             | Mattine               | Land.                  |
| Märtine = Specht    | Mattine = Zeid        | Landjäger.             |
| Majum               | Flußer                | Wasser, Fluß.          |
| Makel               | Schurchlediche, Mafes |                        |
|                     | matten                | Rleiderdiebstahl.      |
| Mafer, Mofer, Mufer | befneist              | befannt.               |
| Maker werden, haben | Chais                 | erfahren, wissen.      |
| Maffes              | Haiches.              | Schläge.               |
| Malbosch            | Kluft, Klufterirer    | Rod, Montur.           |
|                     |                       |                        |

<sup>1)</sup> Luchnen (Lechemer?), vielleicht von pri, lechem, Brob.

<sup>2)</sup> Leisem, Lethfamen, Mufifant, von it, lez, Blur. poit, lezim, Spotter; poit, lezannim, Mufifanten, Brobgeiger, Bierfiebler im niedrigen Sinne.

<sup>3)</sup> Gagire, Spur, verborben von Chafire, von Ifn, chokar, nach- forichen.

| Malochnen          | malochenen, auffenen        | machen.           |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| Malves             | Nuwisch, Brustmal=          |                   |
|                    | misch                       | Kamisol.          |
| Mammerr            | Tilmische                   | Mutter.           |
| Mannaschwereköhre  | Kittche, Maloche            |                   |
|                    | Bayis                       | Zuchthaus.        |
| Manische (die)     | Geschmol, Geschmei=         |                   |
|                    | lim                         | Zigeuner.         |
| Manistere          | Wolffe, Joch                | Suppe.            |
| Mantel             | Gieder                      | Dach.             |
| Mantel (schwarzer) | Kieuer 1)                   | Schornstein.      |
| Marum Maro         | Pommer, Lachim,             |                   |
|                    | Marim                       | Brod:             |
| Maß                | Kärner                      | Fleisch.          |
| schwarz Maß        | trockene Kärner             | Dürrfleisch.      |
| Massemaite         | Lekieche, Masemotten        | Diebstahl.        |
| Massid             | wüttle forfe <sup>2</sup> ) | Schwäßer.         |
| Mattof             | Mottof                      | Reller.           |
| Matrelchen         | Erit de Buchim              | Kartoffeln.       |
| Mette              | Seicht, Schrieben           | Bette.            |
| Mischen            | Land = Mattine, Gep=        |                   |
|                    | pisch                       | Streifen.         |
| Mischer            |                             | Streifer.         |
| Mofem, Mofum       | Steinhaufen                 | die Stadt.        |
| Moll malochnen     | fiewesen                    | föpfen, tödten.   |
| Montane            | Harr                        | Berg.             |
| Mooren             | Begieden, Bobou             | Furcht.           |
| Mooren auf sich    | Lekiches geauffenet         | Diebstähle verübt |
| haben              |                             | haben.            |
|                    |                             |                   |

<sup>1)</sup> Rieuer, Schornstein, wol verdruckt und verdorben vom bohmischen Kaur, Rauch.

<sup>2)</sup> Muttle forfe, Schwäßer. Wüttle vom nb. wubeln, wubbeln, fich regen, in verworrener Menge sich bewegen ober reben. Forse ist nicht zu verstehen und jedenfalls ein arger Drucksehler, vielleicht für Sonof, Di, Thierschwanz, Narr, Geck, Schwäßer.

| Mooren haben         | begieden haben, Bo=  |                        |
|----------------------|----------------------|------------------------|
|                      | bou haben            | fürchten.              |
| Mooren = Kaffer      | Nachtippeln, nach=   | Berfolger, Bestohlner. |
|                      | rolgen.              |                        |
| Mooren (in die) kom= | nachgewalt, nachtip= |                        |
| men                  | peln.                | verfolgt werden.       |
| Motten               | zu lingen, mozenen   | suchen.                |
| Muchen               | Bayis = Ohne 1)      | Hausarme.              |
| Muffen               | schnausen            | riechen.               |
| Muffer               | Haude 2)             | Nase.                  |
| Muß                  | Mucf                 | Frau.                  |
|                      | N.                   |                        |
| Naschen              | frauten              | gehen.                 |
| Rafenmacher, Rafen=  | Wonun Melochener 3)  |                        |
| macheren             | de Wonun Ritt        | Biegler, Biegelhutte.  |
| Nehres               | Neeres               | Licht.                 |
| Nelle                | Tulm                 | Galgen.                |
| Nieschen             | lingen, mozenen      | suchen.                |
| Niflen               | ringeln              | tanzen.                |
| Nille                | Häckel, Dillmischer  | Marr.                  |
| Nolle                | Ziom, Maiim          | Hafen.                 |
| Noppeln              | bibern               | beten.                 |
| Nuțefinuge           | Mugnähes             | Müțe.                  |
|                      | <b>D.</b> .          |                        |
| Dberfinnge           | Mugnähes             | Müge.                  |
| Dberkönig            | la meile             | hier oben.             |
| Obermann             | Bollerjahn           | Speicher.              |
| Dbermann             | Dbermann             | Sut.                   |
| Ohlem                | Harbe                | Menge.                 |
|                      |                      |                        |

<sup>1)</sup> Banie = Dhne, Sausarme, von הים, bajis, und ינני oni, ber Arme.

<sup>2)</sup> Saube, wie bas fpater folgende Gaube (neben Schmefer), Nafe, arge Eniftellung von DUR, chotem, chautem, bie Rafe.

<sup>3)</sup> Wonun Melochener, Biegler. Wonun verfürzt aus punch, awonim, Blur. von |20, ewen, Stein.

|                     | 210                 |                       |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Oltrisch            | tofel               | alt.                  |
| Oltrische           | Ulmische            | Eltern.               |
| Oltrisch Raffer     | Ulmischer           | Vater.                |
| Oltrisch Muß        | Ulmische            | Mutter.               |
| Dicher (Auscher)    | Auscher horn        | reich.                |
| Dres                | Dres                | Leder, Felle.         |
| Dttfaß              |                     | Bienenforb.           |
|                     | P.                  |                       |
| Patris              | Ulmischer           | Bater.                |
| Pfiffes             | Bollmalonistift     | Handwerksbursch.      |
| Permaffenmatter     | Bollmasamolten,     | Unführer benm Gin=    |
|                     | Bohnherr            | bruch.                |
| Pille               | Beifer              | Buch.                 |
| Polende .           | Wolffe Jauch        | Suppe.                |
| Pommerling          | Dbst .              | Apfel.                |
| Putschge            | Glasseinen          | Flinte, Piftole.      |
|                     | - R.                |                       |
| Rachaimer           | Klapper Isch        | Müller.               |
| Rädling             | Gohle               | Chaise, Wagen.        |
| Ratschen            | Sabern              | Kartenspielen.        |
| Ratt                | Ratt                | Thaler.               |
| Ratte               | Schwarz             | Nacht.                |
| Rattegänger         | Schränker           | Nachtbieb.            |
| Rauscher, Rauschert | Rauschling          | Stroh.                |
| Rawine              | Sulm                | Leiter.               |
| Reginen             | Gawolen             | binden.               |
| Refuf               | Ballmach, Lonri, im |                       |
|                     | Pl. Schmieren       | Soldat.               |
| Relling             | Rittling            | Erbse                 |
| Rende, Rande        | Mülje               | Sak, Tasche.          |
| Rifeneef            | Schmiere, Butter    | Wache.                |
| Rispe               | Schmattmajim        | Kirchweihe.           |
| Rodeln              | mit frauten         | mit sich führen, ver- |
|                     |                     |                       |

bringen.

|                      | . 210                  |                        |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| Röthling             | Damin                  | Blut.                  |
| Roinen               | linzen ·               | sehen.                 |
| Rou                  | Dolletleitsel          | Bagen.                 |
| Roller               | Klapper Isch, Rache=   |                        |
|                      | ner                    | Müller.                |
| Rosch                | Rojdy                  | Ropf.                  |
| Nost                 | Barfel                 | Gifen.                 |
| Ruch, Ruech, Ruoch   | Raffer                 | Bauer.                 |
| Ruche=Bayes, Rueche  |                        |                        |
| Ritt                 | Raffer Ritt            | Bauernhaus.            |
| Rumini               | Mück                   | Frau.                  |
| Ruseling             | Rordel                 | Reffel.                |
|                      | €.                     |                        |
| Sakem                | Kanif, Hechtling       | Meffer.                |
| Salm, Salmen         | Laitsch)               | Rreuzer.               |
| Schaalen, Schallen   | fchallen               | fingen.                |
| Schabbern, Scham=    | einschabern, ausschwa- | einbrechen, ausbre=    |
| wern                 | bern, Rraut biden,     | den.                   |
|                      | haschemene gehen,      |                        |
|                      | Wenom frauten          |                        |
| Schaberbartel        | Krumfopf, Rebmosche    | Brecheisen.            |
| Schaberer, Schaberle | Schabber, Jod Schab-   |                        |
|                      | ber                    | Meiffel.               |
| Schabol              | Schaboles              | Theil.                 |
| Schabolen            | gelfenen, schabolesen  | theilen.               |
| Schäbeling           | Bores zerfes           | Möhre.                 |
| Schächer             | Ballfpieße             | Wirth.                 |
| Schaffel             | Toltel -               | Schüffel.              |
| Schaispringer        | Scheinlattchener,      | Diebe, welche ben Tage |
|                      | Scheinsetteser         | stehlen.               |
| Scharrle             | Schauhet               | Schultheiß, Vogt,      |
|                      |                        | Gräve.                 |
| Schaffkenen          | schwächen              | trinfen.               |
| Schecher             | Ballspießer            | Wirth.                 |
| Scheeger             | Schachert, Plimpert    | Bier.                  |
|                      |                        |                        |

| Scherfenspieler     | Scherfenspieler       | Räufer geftohlner   |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
|                     |                       | Waare.              |
| Scheeling           | Zimmes                | Rüben.              |
| Schein, Scheinling  | Scheinlings           | Aug.                |
| Schiankel           | Rehr                  | Amtmann.            |
| Schieberen          | ziperen               | zählen.             |
| Schiebes            | abfrauten             | fortgehen.          |
| Schiebes machen,    | Haschewene gehen,     | durchgehen.         |
| Schiebes gehen      | frant biden           | butthyft fell.      |
| Schineglen .        | molochenen            | arbeiten, schaffen. |
| Schih, Scheh        | Ju                    | Stunde.             |
| Schikse, Schiksgen, |                       |                     |
| Schiffel            | Dilche                | ein Mädchen.        |
| Schimmel            | Schelect              | Schnee.             |
| Schlangen           | Schlangen, Schalsche= |                     |
|                     | les                   | Retten.             |
| Schlaunen           | schlonen              | schlafen.           |
| Schmahler, Schmal=  |                       |                     |
| fuß                 | Schnurrer             | Națe.               |
| Schmefer            | Gäude                 | Rase.               |
| Schmier             | Schmiere, Butter      | Schildwache.        |
| beduchene Schmier   | beduchene Schmiere    | versteckte Wache.   |
| Schmollen           | geloses               | scherzen.           |
| Schmorch            | Lülfes                | Tabackspfeife.      |
| Schmorchen          | Seves schwächen       | Tabacfrauchen.      |
| Schmunf             | Schmück, Emmes        | Schmalz.            |
| Schmusten .         | wütten                | sprechen, plaudern, |
|                     |                       | sagen, reden.       |
| Schmußerei          | Gewüttelt             | Gespräch, Rede.     |
| Schnabel            | Loschke, Loschkes     | Löffel.             |
| Edynelle            | Wolffe, Jaudje        | Suppe.              |
| Schnüren            | fulmen                | hängen.             |
| Schnurrer           | Derchner              | Bettler.            |
| Schode              | Heckel, Dillmischer   | einfältiger Mensch, |
|                     |                       | Narr.               |

| Schoderer            | Schauder               | Amtsdiener.          |
|----------------------|------------------------|----------------------|
| Schofel              | schofel                | schlimm, schlecht.   |
| Schofel=Bayes, Scho= | Kittche, Malochen=     |                      |
| felfitt              | Bayes                  | Zuchthaus.           |
| Schofelcher          | Erip de Buchim         | Kartoffeln.          |
| Schoffer             | Schochermajum          | Raffee.              |
| Schopper             | Böser Isch, Karann     |                      |
|                      | Fettser                | Hatschier.           |
| Schor                | Lättchener, Sebecher   | Dieb.                |
| Schor=Bayes, Schor=  |                        |                      |
| Ritt                 | Gaiffe Malnie          | Diebsherberge.       |
| Schornen             | Lattchenen, sachern,   |                      |
|                      | quinten                | stehlen.             |
| Schortenfeller       | Torforucer, Gailef-    |                      |
|                      | zieher                 | Beutelschneider.     |
| Schowelle .          | Gaurin                 | Scheune.             |
| Schranzen            | wuttlen -              | sprechen.            |
| Schrende             | Geider                 | Stube.               |
| Schrende fegen       | Geider belattchen,     |                      |
|                      | aussacheren            | die Stube ausleeren. |
| Schupper             | Lattihner 1), Säbecher | Dieb.                |
| Schuppen             | latchenen              | stehlen.             |
| Schuttel             | Toltel <sup>2</sup> )  | Schüssel.            |
| Schwächen            | schwächen              | trinfen.             |
| Schwächer            | Schwächerick           | Durst.               |
| Schwählemer          | Gischschmol, Ge=       | ^                    |
|                      | schmeilen              | Zigeuner.            |
| Schwarz              | Schwarz                | die Nacht.           |
| Schwarz-Arsch        | Riör                   | Schornstein.         |
| Schwarzfärber        | Schwarzfärber          | Pfarrer.             |
| Schwimmerling        | Docum                  | Fisch.               |
|                      |                        |                      |

<sup>1)</sup> Lattihner, Dieb, für Lattchener, vom bohm. Lat, Latfa.

<sup>2)</sup> Toltel ift neben Schuttel, Schuffel, falfch hierher gefest, ba Toltel einen Schuffel (Taltel, von 3nin) bebeutet.

|                      | -10                   |                      |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Seggel               | Süchel 1)             | Berftand.            |
| Senz                 | Grore                 | Herr Fürst.          |
| Senzerei             | eine Grore            | Herrschaft.          |
| Serf, Sorf           | Gifd)                 | Feuer.               |
| Serfen               | förfern, finfelen     | brennen, braten,     |
|                      |                       | fochen.              |
| Serfer               | Rezoier Garfner       | Mordbrenner.         |
| Sicherei             | Finkel                | die Küche.           |
| Sicheren             | finkelen              | fochen.              |
| Sforum               | Ratoves               | Spuck, Spaß.         |
| Soch                 | Roben gemfene         | Kram.                |
| Socher, Sochter      | Gempfen Isch          | Krämer.              |
| Soch melochnen       | eine Gemfene befache= | einen Rrämer besteh= |
|                      | ren, belattchenen     | len.                 |
| Soft                 | ein Soof, Rigel, Flor | Gulden.              |
| Spaden               | Blanfmichel, Geruf    | Degen.               |
| Spangen              | Knorppe               | Schnallen.           |
| Specht               | Zajit                 | Jäger.               |
| Spissert             | Ballspießer           | Wirth.               |
| Spigfapp             | Husje                 | Husar.               |
| Spignase             | Seorum                | Gerste.              |
| Sprauß               | Eiz                   | Holz.                |
| Sprunfert, Sprenfert | Melady                | Salz.                |
| Stänfer              | Stinker               | Stall.               |
| Stärdyen             | Tarnechol             | Huhn.                |
| Stäpches             | Aschmedei             | Teufel.              |
| Stanghans            | Illve 2)              | Baum.                |
| Stappler             | Hochstabler           | falscher Collectant. |
| Staubert             | Remach, Staub         | Mehl.                |

Stegen

Stiftche, Sonzige 3) ein Bub.

<sup>1)</sup> Süchel für Sechel, IDD, Berftand.

<sup>2)</sup> Iloe, verborben entweder aus an, elah, Terebinthe (Linde), ober IBn, allon, Ciche.

<sup>3)</sup> Sonzige, wol verbruckt und verdorben aus dem bohm. hoffet, hofficet, Bube, Bublein.

| Stegem                 | beduch                | ftill.                 |
|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Stefen                 | tocken                | geben.                 |
| Stens                  | Stenz -               | Stod.                  |
| Stieling               | Dbst                  | Birne, Baumfrüchte.    |
| Stichler               | Gajet                 | Schneiber.             |
| Sträuber               | Zaires                | Haar.                  |
| Strade, Strahle        | Godle Strate, geore   |                        |
|                        | Strate                | Landstraße, Weg.       |
| Strade = fehren        | Stratefehren          | Straßenrauben.         |
| Strahlekehren          |                       |                        |
| Stradefehrer, Strahle= |                       |                        |
| fehrer                 | Stratefehrer          | Straßenräuber.         |
| Streifling             | Parschfes             | Strumpf.               |
| Strolybuzer            | Plattfuß              | die Gans.              |
| Stupfer                | Gajet                 | Schneiber.             |
| Sturm = Bayes,         |                       |                        |
| Sturm=Ritt             | Epe=Bais              | Rathhaus.              |
| Stutteren              | gippisch              | suchen.                |
| Sudel                  | Zewa                  | Farbe.                 |
| Suden, Sudem           | Aschmedei             | Teufel.                |
| Sudler                 | Zewitsch .            | Färber.                |
| Susem                  | Trapper               | Pferd.                 |
| Sulm                   | Sulm                  | die Leiter.            |
|                        | <b>E.</b>             |                        |
| Tiefe                  | Tanve 1), Kracher     | Rifte, Raften, Coffer. |
| Tof                    | tof                   | gut.                   |
| Tallarum               | Roller                | Schubkarrn.            |
| Trittling              | Recel                 | <b>Ծ</b> աթ.           |
| Tschi                  | fenn                  | Ja.                    |
| Tschor                 | Sebecher, Lattdener   | Dieb.                  |
| Tschornen              | Lattchenen            | ftehlen.               |
| Tschor Bayes = Kitt    | Gaiffe, Spieße, Gaffe |                        |
|                        | Molim                 | Diebsherberge.         |
| Twis                   | Bais                  | Zwey.                  |
|                        |                       |                        |

<sup>1)</sup> Tanve, verdrudt fur Tema, ann, Rifte, Lade, Roffer.

11.

Unterfönge lamatte bierunten. Untermafeln untermaffenen unterschlagen. 23. verbaffelt vergittert. Berbafilt Berdupfen pumpen erstechen. Gawuhre vergraben. Rerfammern Berschmaihe Berbor. Berleng gawuhre vergraben. Verschabern 283. Toflemone Ratholisch. Wahnisch Ris, Mulje Sack, Tafche. Maider Salz Rugeln, Schrote. Malzen En. Baix Weißbirn Sahnerich Wennerich Rafe. Wetsch Derfen Schmü Büttel. Minde Däles Thür. gaude Schneiche Wiftling Naßtuch. Wittischer Dassid Schlichener Verräther. Bohrer. Murmer Brumier 3. Balme Laitich Rreuzer. Bierlich langfam. zirlich Bifmen, Begmen geschlichert gefteben. Bifmer, Bifemhans Schlichener Verräther.

Binf

Bink stechen

Zuppen Troll

Trapper

Namen, Beichen.

Zeichen geben. herausziehen, nehmen.

Garn.

Pferd.

Binte

Bopfen

Bufem

Bug

Binten fteden

# Sweiunddreißigstes Rapitel.

### z) Wörterbuch der Diebsfprache von Karl Faltenberg.

Unmittelbar nach Christensen behandelte Falkenberg im zweisten Theile seines bereits in der Literatur Th. I, S. 256 beurtheilsten "Bersuchs einer Darstellung der verschiedenen Klassen von Räubern" u. s. w. das schwierige Thema von der Diebssprache (S. 364 fg.) und gab dazu noch ein "Wörterbuch der Diebssprache, genannt Zigeuners, Jenisch», Gauners, Schurers, Rothwälsche und Kochumers Sprache" (S. 381—432).

Falfenberg verdient insofern Anerkennung, als er ein fleißiger Compilator gewesen ift, wie keiner vor ihm. Auch gibt er mit Umficht und Gemiffenhaftigkeit die Quellen an, aus welchen er geschöpft hat. Somit macht er, obgleich in nur durftiger, boch immerhin erfreulicher Beife, ben Unfang zu einer hiftorischen Grammatif, wenn er auch in ber geschichtlichen Darftellung ber Gaunersprache felbst nur oberflächlich und unsicher ift und im entschiedensten Irrthum sich befindet, wenn er (S. 369) in schlimmer Berkennung ber Sauptgrundlage, welche bie beutsche Sprache in ber Gaunersprache bilbet, ben Gingang beutscher Terminologien erst aus dem allmählichen Abgang fremdsprachlicher Typen berleitet. Auch mußte er nicht behaupten (S. 370), "bag man bei jeder doppelten Bezeichnung von Spigbubenausbruden bie eine ausfolieflich judifchen Dieben, die andere folden Spigbuben gufchreiben burfe, welche ber hebraifchen Sprache nicht machtig find", eine Behauptung, welde fofort ichon burch bas bem Berfaffer gur Sand gegebene Borterverzeichniß Chriftenfen's reichlich widerlegt wird. Falfenberg's fcmache Seite ift, daß er an den aus befecten und unvollfommenen Duellen ihm zugegangenen maffenhaften Stoff feine eigene grundliche Rritif gelegt hat, fondern daß er, wenn auch mit treuem Fleiß, alles bunt durcheinander gesammelt bat, was er erreichen konnte. Daher hat er denn anch die alten Drud= fehler seiner Quellen ohne weiteres mit aufgenommen und ftabil gemacht. Go hat er Umhooet fur bas verdruckte rotwelfche

Umhoves (Umhorez), welches er nach ber Rotwelschen Gramma= tif gang falfch mit "mislungener Diebstahl" überfest; Bato bei Chriftenfen verdrudt fur gig. Balo, Schwein u. f. w. Aber auch febr fcblimme Berfeben fommen vor; 3. B. für Difne, Uhr, bat Walkenberg Offene, bas nicht verdruckt fein fann, ba es in alpha= betischer Ordnung zwischen Deh und Dger fteht; fo Baare Mocum für Mare Mocum, faliches Beugniß; Tichurn, Antwort, für Tefduva. Aus dem Boffer-Ifch (val. Rleifchmann. S. 142) der Rotwelfchen Grammatif, nach welcher bei Chriften= fen der üble Drudfehler Bofer, Tifch entftanden ift, bat Falten= berg mit febr ungludlicher Rritit Bofer, Fifch, Polizeibeamte, Berichtsdiener, gemacht u. f. w. Falkenberg ift daber nicht burchaus zuverläffig, fondern ftete nur mit vorfichtiger Rritif gu gebrauchen, um die mancherlei originellen Ausdrude herauszufinden, welche er in der großen Untersuchung wider die Horst'iche Mordbrenner = und Ranberbande ju fammeln Gelegenheit hatte und welche man als tuchtige Bereicherung ber Lexifographie gelten laffen muß.

Wie Falfenberg's ganges Werk von Wenmohs eine, bereits Th. I, S. 257 mit Ernft jurudgewiesene, leichtfertige und ungerechte Beurtheilung erfahren bat, fo ift auch feine gange Linguistif in Gemeinschaft mit Grolman's Worterbuch von feiten bes Boli= zeicommiffarius Q. von Dydczinsty zu Berlin in Merker's "Beitragen jur Erleichterung bes Gelingens ber praftischen Polizei", Jahrg. 1824, S. 265 fg., einer Kritif unterzogen worden, welche an Citelfeit, Seichtigfeit und Unwiffenheit felten ihres Gleichen findet und von welcher hier, um bas Undenken zweier febr ver-Dienftvoller Manner in Ehren zu halten und um zugleich einen Beweis von dem tiefen Verfall der Gaunerlinguiftif und der neuern Polizeiliteratur überhaupt zu liefern, einige Auszuge folgen. Es ift schon in ber That ein wehmuthiges Gefühl, wenn man die nadte Unwiffenheit fich fo auf bas hohe Pferd fegen fieht und gleich von vorn herein den vermeffenen Rritifer L. von Dydezinsty a. a. D., S. 267, die Berficherung aussprechen hört, "er habe dem «Lofdaun ha faudifd » eine vorzügliche Aufmerksamkeit ge=

ichenkt", und nun die ernften Arbeiten zweier bedeutender Manner frischweg so abgefertigt werden, daß D. beide linguistische Werke "ein Chad gabje 1) von Jenisch, Rotwelsch, Bebraifch, Bigeunerisch, Judisch und ber Rochumer-Sprache" nennt, wobei er benn schon selbst einen Unterschied macht zwischen den (völlig gleichbedeutenden) Bezeichnungen Jenisch, Rotwelfch und Rochumer - Sprache! Der hochfahrende Renner bes "Loschaun ha faudisch" ereifert sich über das bei Grolman, S. 66, Col. 2, vollfommen correct gefchriebene und ebenso correct mit "Berachtung, Schande" erläuterte Silful und meint (G. 278), es muffe durchaus Gofeil, Teufel, heißen. Mit biesem "Soseil" ift boch wol ber berühmte alte Gundenbock ling, asosel, gemeint (vgl. 3. Mos. 16, 10), mit welchem Dydczinsty ein verwegenes Spiel treibt, indem er die völlig corrupte Stelle anführt: "Gai l'schasch w'la Soseil!" womit er auf die bekannte Redensart deutet: wwi, leschasch, abbrevirt aus סרום מרום leschem schedim, ind Teufels Namen, zum Teufel, und auf das gleichbedeutende imit, lasosel, jum Teufel! Bgl. das judischbeutsche Wörterbuch und Tendlau, a. a. D., Rr. 441. Ferner tadelt Dydczinsky Das bei Grolman correct gegebene Miffa Meschunne, verbessert es mit "U mieße maschunne" (המתה משוכה), jäher Tod), magt aber auch nicht, die heifle Redensart zu überschen und verbeffernd zu erläutern. Bei diefer roben Unwiffenheit hat der Verfaffer boch noch den Muth auszusprechen (S. 267), "daß er in gunftigern Berhaltniffen dem Bublifum ein Borterbuch ber Gaunersprachen zu überreichen gefonnen fei". Bon ber Erfüllung Diefer schweren Drohung ift jedoch zum guten Glude nichts bekannt geworden. Bas aber foll man fagen, wenn ber vermeffene, absprechende Tatler Falkenberg's und Grolman's C. 266 bei Erwähnung der Luther'schen Ausgabe des Liber Vagatorum die Borrede Luther's in der Note 5 mit Diefen Worten einleitet: "Borrede D. M. Lutheri über das Unno 1528 wieder aufgelegte Buchlein, von der falfchen Bettler Buberei. Belde

<sup>1)</sup> Chad gadjo, ein Bidlein, Anfang des weit bekannten chaldäischen Ofterstiedes, als Bezeichnung bes bunten Durcheinander, "Kraut und Rüben". Bgl. Tenblau, a. a. D., Nr. 102. Das Lieb steht bei Bagenseil, "Belehrung", S. 108.

Borrede zu finden in seinem vierten Jenischen Deutschen Theil am 422 Blatt der Edition Anno 1556 und am 381 der Edition 1560 und also lautet" u. f. w.

Dydezinsty wollte die bekannte jeneuser oder jenaische Aussgabe der Werke Luther's citiren, von der er wol einmal etwas gehört haben mochte, und — ließ nun Luther vier Theile Zenisch Deutsch schreiben!! Was dachte Dydezinsty von Luther! Und was nuß man von Dydezinsty, was vom Beruse zur Kritik übershaupt und was von solcher Jüngerschaft der deutschen Polizei und Wissenschaft denken!

## Dreiunddreißigstes Rapitel.

# aa) Das Diebewörterverzeichniß von S. L. Bermann.

Aus berfelben Duelle, aus welcher Faltenberg die originellen Borter für fein Borterbuch genommen hatte, nämlich aus ber umfaffenden Untersuchung wider die große norddeutsche Mordbrennerund Räuberbande, welcher auch der mit feiner Concubine Luife Delit am 18. Mai 1813 ju Berlin lebendig verbrannte Peter Sorft angehörte, hatte auch der Polizeiaffeffor S. &. Bermann gu Berlin ein fleines Börterverzeichniß zusammengetragen, welches er ebenfo aufprucholos wie überhaupt feine (bereits Th. I, S. 252, in ber Literatur beurtheilte) Beschichte bes Sorft'schen Criminal= processes gibt. Die Rleinheit bes Verzeichnisses von nur 97 Bobeln hindert nicht, es als recht tuchtig und brauchbar zu bezeiche nen. Mit unbeirrter Treue halt hermann in biefer Sammlung fest an der mundartigen Form, wie fie ihm direct aus dem Munde feiner Inquisiten entgegengebracht mar, und gibt sie mit voller Wahrheit und correctem, wenn auch oft fehr eingeschränktem, logi= schem Berftändniß wieder, fodaß man im Mundartigen wesentlich ben norddeutschen Ton burchflingen hort, welcher ber ganzen Bande vorwiegend eigenthumlich war. Das nur einmal aufgelegte Wertchen ift febr raich vergriffen und felten geworden, aber gu

selbständig und werthvoll, als baß es hier nicht eine Stelle vers bienen follte.

Berzeichniß der in der Untersuchunge: Sache vorgefommenen einzelnen Diebeswörter.

Ausschrobbern — ausbrechen.

Baldovern - ausfundschaften, ausmitteln.

Balmachom - Rriegesmann, Solbat.

Baffel - Rette.

Balbos - Berr, Wirth.

Balloch - Himmel.

Befastert - betrunfen.

Bumbser - Schäfer.

Claffern Diebesschlüssel, Dietriche u. bgl.

Dirach - Tenfel.

Dolmen - langes Meffer, Dolch.

Dorfdruder - Tafchendieb.

Efche - Geliebte.

Flaggern — Feuer anlegen.

Flaggerfahrt — Brandstiftung.

Feft - Blei an ben Fenftern.

Fadeln - Schreiben.

Flammert — ber Schmibt.

Flebbe - ber Bag.

(linke Flebbe — falscher Paß.)

Flunkert - Feuer.

Flunkert auswerfen — Feuer anlegen.

Banfen - ftehlen.

Gerlach - ber Dorfprediger.

Gefahr - ein Dorf.

Gollo - ber Bürgermeifter.

Gallon - ber Mond.

Gohle - Wagen.

Gofchen - schlafen.

Sandeln - ftehlen.

hollmusch - ber Sturm.

Raffer - ein Bauer.

Rabber - ein Kamerad, Diebesgefährte.

Rabroufche - Diebesgesellschaft.

Reff — flug (im Gegensat von witsch — dumm), d. h. ein Dieb, ber bas Handwerk versteht, und auch ber Sprache mächtig ift.

Rettenschub - ein Ginbruch gur Rachtzeit.

Ritte - das Gefängniß.

Knadert - ber Walb.

Rasof — Silber.

Riedden - Gelb in Menge, ein Schat.

Rappen - verhaften.

Raftlinge - fleine Schweine.

Lampen - Bachter, Aufpaffer, Polizeiofficiant.

Leine - Racht.

Luppert - Piftol.

Labstod - Löffel.

Moos - Gelb ober Gelbeswerth.

Mofum — Stadt.

Mertine — Landstraße.

Madihne — das platte Land. (Auf der Madihne gehen — herumziehen, um zu stehlen. Blane Mertine — Preußen. Weiße Mertine — Söhmen. Grüne Mertine — Böhmen. Schwarze Mertine — Polen.)

Masematte heben — einen gewaltsamen Diebstahl begehen. Markt abhalten — ben Markt besuchen, in der Absicht zu stehlen.

Mohr - Furcht.

Mohrflebbe - Stedbrief.

Dbermann - But.

Dberfopf - Muge ber Frauen.

Plattfus - Gans.

Benne - Gafthaus. (Reffe Benne - wo ber Wirth mit Dieben umgeht, fie fennt und beherbergt.)

Platte Penne machen — unter freiem himmel Nacht= quartier machen.

Binfert - ber Stern.

Pifaden - fnebeln.

Bafern - morben.

Päger — ein mit Krähenaugen vergiftetes Stud Brod ober Fleisch, welches den Hunden vorgeworsen wird, welche sich an bem Orte, wo ein Diebstahl verübt werden soll, vorfinden. Nach dem Genusse krepiren sie augenblicklich.

Put, zum Put — zum Schein etwas thun, z. B. als Musikus auf dem Lande herumgehen, um besto eher stehlen zu können.

Rofenfrang - Fußfette.

Rollo - Müller.

Rolle - Müble.

Scheinling - Fenfter, Laterne.

Schod — Markt.

Soore - gestohlenes Gut.

Schliechnen - verrathen.

Schottenfeller — Marktdieb.

Schoter — Gerichtsbiener.

Schnee — Leinwand.

Schrobberzeug — Instrumente, welche zum Diebstahl und zum Ausbruche gebraucht werben.

Stromer — Bagabonde.

Schidsel - Mädchen.

Schifffe — alte Fran.

Schmusen' - sprechen.

Scherfen - geftohlenes But faufen.

Scherfenspieler — ber, welcher wissentlich geftohlenes But fauft.

Trittlingmalocher - Schuhmacher.

Tide - eine Uhr.

Tippeln - gehen.

Berfchmäh - Dbrigfeit.

Verfabbern — verbergen. Verschütten — verhaften. Zinke — ein Pettschaft, ein Wink. Zosken — Pferd. Zoskenhändler — Pferdedieb. Zibisheichus — Stockschläge.

Der norddeutsche Dialekt tont überall burch; so ift Ma= bibne nur bas entstellte Martine (medino), ba in ber nieberdeutschen Aussprache bas r nach einem Bocal und vor einem Confonanten gewöhnlich wegfällt, 3. B. Matten für Marten, Doft fur Dorft, Durft; Boft fur Borft, Bruft. 3m logischen Berftandnififind die Begriffe zuweilen willfürlich fehr erweitert ober auch fehr eingeschränkt, 3. B. Claffern (im Driginal fteht verdruckt Claffern) von keli und emo, Biftole, Schiefgewehr, In= ftrument jum Schreden, ift hier allgemein jum Diebegerath ober fpecififch au Dieboschluffeln, Dietrichen gerechnet. Efche, Beliebte, überhaupt Beib, Frau, Chefrau. Rettenfcub, Ginbruch gur Nachtzeit, ift allgemein Stehlen mittels Ginschleichens in Baufer. Masematte heben, einen gewaltsamen Diebstahl begeben, febr beschränft, ba Maffematten jeder Diebstahl, jede Diebsbeute ift, und heben befonders auch für das Wiederherausholen des Maffe= matten aus bem Berfted (Kawure) gebrauchlich ift. Ferner Ber= lach (für Gallach), Dorfprediger, allgemein jeder Geiftliche; Gallon, Mond (für Challon), Fenfter, ber burch bas Kenfter bringende Schein u. f. w. Driginelle Ausbrude find Gollo, Burgermeister, hergeleitet von ala, rosch hagolo, Haupt der Bertriebenen, Chrentitel bes oberften Rabbiners. Sollmufd, Sturm, verdorben aus הואות, halmus, Hammer, vom hebr. בלם, halam, stoßen, schlagen, zerschlagen. Labftod, richtiger Glabbftod, Löffel, vom niederdeutschen Slabbern, wie die Sunde und Ragen mit der Zunge trinken, überhaupt trinken, auch allzu geschwind reden, plappern. Richen, a. a. D., S. 256. Pifaden, fnebeln, im Niederdeutschen fehr ftark gebräuchlich. Richen, a. a. D., S. 186, erklärt es mit plagen, Stöße geben, abdreschen, vexare, verherare, contundere. Umfonft bemuht man fich; für biefes Wort eine

beutsche Wurzel zu finden, es ist durchaus jüdischbeutsch und stammt vom neuhebr. PDD, pasak (doch wol vom chaldäischen IDD, pasag, abtheisen), davon PIDD, posuk, Bers, Abschnitt, besons ders der Heiligen Schrift, Bl. PPIDD, pesukim. Um einen bösen Hund zu bannen, wird von den Kabbalisten die Hersagung eines gewissen Spruches (posuk) empsohlen. Daher ist psakten, vers dorben pisaksen (pesaksen), eigentlich bannen, daher binden, überswältigen, und ferner die andern entsprechenden Bedeutungen; vgl. Tendlau, Nr. 80: "E Posit un e Stecke", wenn man mehr für eine Sache oder Arbeit auswendet, als nöthig ist.

#### Vierunddreißigftes Rapitel.

### bb) Das pfullendorfer Jauner = Borterbudy.

Mitten in ber von Pfifter, Chriftenfen, Falfenberg, Bermann, Grolman und Bifchoff erfreulich belebten Beriode gaunerlinquiftifcher Forschung fommt im Großherzogthum Baden ein in ber Polizeiliteratur faum genanntes und faum über Baden binausgebrungenes, nach seiner Wichtigkeit jedenfalls nicht gehörig gewurdigtes Wörterbuch jum Borfchein: das pfullendorfer Jauner-Borterbuch. Es erschien nämlich im Jahre 1820 ju Karlerube, wie es fcheint auf Berfugung ber Regierung, unter bem Titel: "Diebsund Räuberfignalement und Jauner-Borterbuch" eine Gaunerlifte mit Signalement und Ausweis über 114 Gaunerindividuen, "nach Angaben bes Raubers und Diebes Rafpar Dtt von Gersau, beftatiat durch beffen Reboweib Martina Weißhaar, auch durch bie Unna Maria Rofenberger". Diefer Lifte ift bas Jauner-Borterbud von S. 61-86 angehangt und Lifte und Wörterbuch vom großherzoglich babifchen Bezirksamte (Gifler) ju Pfullendorf unter bem 31. Mai 1820 beglaubigt. Das fleine Werk gibt weber eine Einleitung noch fonft eine Aufklarung über bie Untersuchung felbft und gibt auch bas Wörterbuch ale bloge Vocabulatur ohne weis tere Erlauterung. Aus der Lifte felbft, welche in den Berfonal=

beschreibungen und Nachweisen eben nicht besonders eingehend ift, fann man auch feinerlei linguistische Rachweise erkennen. Doch ift ber Beimathonachweis ber 114 fignalifirten Individuen insofern wichtig, als daraus erhellt, wie diese fast fammtlich dem sudwest= lichen Theile Deutschlands bis in die Schweiz hinein angehören und somit die starke mundartige Berfärbung in den Bocabeln des Wörterbuchs erklärlich machen. 1) Diefes leidet nun zwar zunächft an demfelben Fehler, wie das spater zu besprechende Wörterbuch Bischoff's, daß es nämlich in deutscher alphabetischer Folge eingerichtet ift, mithin weit weniger eine burch treffende Uebersetung gegebene beutliche Erflärung als eine immer nur einseitig bleibende, durftige Uebersetzung des vereinzelten deutschen Begriffs ift, welder in der Gaunersprache weit pragnanter burch fehr vielfache Bendungen, Busammensetzungen und felbst Baraphrasen gegeben und erft burch die Gefammtheit diefer Ausdrude vollständig flar wird. Dazu genugen felbst zwei oder drei verschiedene Ausbruds= formen nicht. Wenn g. B. im vorliegenden Borterbuche S. 71 ber einfache beutsche Begriff "machen" erlautert werden foll, fo ge= nugen die an fich nur in beschränkter Weise richtigen Ausbrude Malochen, Pflangen, nicht: ber Begriff "machen" fann auch noch burch Fegen, Dfenen, Sandeln, Scheften, Febern, Boffeln u. f. w. gegeben werden, von welchen jeder Ausdruck feine eigenthumliche Beziehung zu dem Begriffe "machen" hat. Bas die Cigenthumlichkeit jeder Sprache verlangt, trifft auch gang besonders die verstedte Gaunersprache: jeder specifische Ausbrud muß in feiner vollen logifchen Bedeutung nach allen Seiten bin erflärt, nicht aber allein mit ber einzelnen Wortüberfetung ab-

<sup>1)</sup> Bebeutender und gehaltvoller ist die sieben Jahre später auf Berfügung des großherzoglich badischen Ministeriums des Innern herausgegebene Jauner-liste nach Angabe der in Mannheim in Untersuchung sich besindenden Jauner und Strohmer Sebastian Amende, Adam Keller, Beter Talmond, Tobias Lauterbach und Jakob Stein. Leider ist dabei kein neues Wörterbuch veranstaltet worden, das. nach der Tüchtigkeit der Nedaction der interessanten Liste, auch gewiß reichhaltiger und werthvoller ausgefallen sein würde als die frühere Liste, zumal ersichtlich der ganze Gannerzug sich von Schwaben durch Baiern nach Desterreich hinein bewegt zu haben scheint.

gethan werden, und beshalb läßt sich vor allem in der Gaunerfprache mit ihren verfärbten Ausbrücken die strenge kritische Etymologie nirgends zuruckweisen.

Diefen großen Mangel hat nun aber bas pfullendorfer Borterbuch. Es ift eine blofe Vocabulatur. Aber es ift nichtsbeftoweniger fehr merkwürdig und werthvoll durch die überall fich geltend machende fubbeutsche mundartige Berfarbung, welche, jum Beichen tiefer und langer Einburgerung, auch alle nichtbeutschen. namentlich die flawischen, romanischen und gang besonders die judischbeutschen Wörter betroffen hat. Es gibt wol faum ein Börterbuch, welches fo bunt und mit fo vielen erotischen Stoffen versetzt und bei welchem die suddentsche Mundart so entschieden einflugreich gewesen ift, als bei diesem 1), deffen Vergleich mit dem Wörterbuch bes conftanger Sans, und fogar noch Pfifter's, zwar viele Aehnlichkeiten, aber dabei auch viele neuere und entschiedene Abweichungen aufweift. Das pfullendorfer Borterbuch ift mit erfichtlicher Unbefangenheit, Treue und Gewiffenhaftigfeit gang originell und birect aus Gaunermunde geschöpft, leiber aber bis bahin viel zu wenig bekannt und berücksichtigt worden. Da feine Bocabeln aber in vollem Gebrauche des fuddeutschen Saunermunbes find, fo gewinnt es ichon baburch an Bedeutsamkeit für bie Renntniß der heutigen Gaunersprache und bietet für den Bergleich und Nachweis vieler Gaunerausbrücke in andern Theilen Deutschlands eine fehr intereffante und wichtige Ausbeute. Es folgt hier in genauem Abdrud mit Berichtigung der gröbften Drudfehler.

21.

Abbetteln, dalven oder fcnus ren, mangöhlen. Abbrechen, abketschen. Abbrennen, abfunken.

Abdecker, Raffler.

Abfressen, abacheln, abbutten, minkeln, schlucken, kahlen. Abtritt, Schmelzkitle, Schmelzföhrle.

<sup>1)</sup> Dabei fommen nicht allein kabbalistische Positionen, sondern auch äußerst willfürliche Einschaltungen vor, 3. B. Triflet, Gespinft, ist themuratisch versfett aus bem frang. filet mit eingeschaltetem r.

Abgehurt, verglundet, vernafgget, vermerfet.

Abgemattet, lak.

Abgeredet, abgeschmust, betibert.

Abgerichtet, toxpflanzt.

Abgeschirren, abmalochen, abfetschen.

Abgeurtheilt, abgeschmust.

Abfleiden, austetschen.

Umtebiener, Schoderer, Wetsch, Satel.

Aubiethen, verfimmern, ver-

Unbinden, anketschen.

Unzeigen, verzegemen.

Anführen antohlen.

Anlügen

Angstlich, bauferig. Angst, Baufer.

Anlegschloß, Krott, Dusa.

Unschließen, schlengen.

Unspannen, anmalochen

Anzünden, funken.

Aepfel, Pommerling.

Mepfelbaum, Bommerlingiteber-

Arbeit, Schineglerei.

Arbeiten, schinegeln.

Urm, Dalver, Boller.

Urm, ber, Fema.

Armenhaus, Bollerfitt, Beges.

Arretiren, Rrant- ober Dildipflanzen.

Attestat, Fleppe.

Aufbrechen, hospern, ausplägen.

Aufenthaltsort, Rochem, Kitt, Rehr.

Aufhenfen, schnüren.

Auflauern, beducht senn, haafch oder mofel.

Auffigen , oberkinnighauren , fnoggen.

Aufsuchen, filzen, nischen.

Auge, Schein, Scheinling.

Auf, offen, hosper.

Aufmachen, hospern, ausplägen.

Ausbetteln, ausdalfen, ausschnu= ren.

Unsbrechen, ausschabern.

Ausforschen, frakeln.

Ausgehen, ausnaschen, pfichen.

Ausgehungert, folberig.

Ausgelaufen, auspostet.

Auskleiben, flufting; usmalochen ober abketichen.

Ansliefern, austrodeln.

Auslöschen, diplen.

Auspaden, ansfetschen.

Auspeitschen, fegen ober fetschen, fobern.

Ausplaudern, verschmusen.

Ausplündern, ichornen, ichniffen, gampfen, jopfen.

Ausruhen, hauren?

Ausfagen, schmusen, puten, bis

Ausfaufen, fcmachen, blaffen.

Ausschelten, vermamfen.

Ausschmälzen, verfichern.

Ausschreiben, ausfebern, ausfadeln.

Aussehen, ausspehen, spannen, schmiren.

Aussieden, fichern.

Bad, Flude.

Bader, Lemer ober Lächum= schupfer.

Badhaus, Lächumschupferhiz= ling.

Badftein, Bachfag.

Baden, pflugen.

Barbierer, Pfloderer.

Bart, Floberer.

Bauer, Ruech, Hopf oder Giderter.

Bauernhaus, Ruechefehr, Rante, Ritt, Gusch.

Bauernknecht, Schineller.

Bauernfittel', Ruechemalfes, Mahlboschen.

Bauernleben, Ruechengois.

Bauernftiefel, Ruchenwatsche, Ruchelangmufchen.

Bauernvolf, Ruchegafche, Gais.

Baum, Söhling oder Stöberling.

Baumnuß, Krächling.

Beamter, Schianfer ober Dberfens.

Baderbrod, Racheltemano, Ladum, Bon.

Beherbergen, feden.

Beichten, brellen, brummeln.

Befannt, mafer, begneift, mofer, mufer.

Ausstechen, ausdupfen. Auswechseln, ichiferen. Auszahlen, pfraumen.

Beffer, tofer. Bethen, fnobeln.

Bethichwester, Anobelichir.

Bett, Mette, Sanft.

Betteln, balfen, fcnuren, mangöhlen, türchen.

Bettelvogt, Bug, Laninger, Regem, Tichugger.

Bettler, Dalfer, Schnurer, Mangöhler, Dalcher.

Beul, Feger.

Beutelschneider, Gidjoganger.

Beweinen, Flogeln.

Beifchläferin, Glund.

Bezahlen, pfraumen. Befommen, bestieben.

Betrügen oder lugen, faspern.

Berg, Montane.

Bestohlene Diebsverfolger, Mohrerfaffen.

Biebermann, Tofe ober Rafer. Bienenforb, Bumbaijes.

Biene, Spipvogel, Beder.

Bier, Blamp ober Blempel. Bierfnecht, Blempelmäscher.

Birne, Stühling.

Bleibenlaffen, balona ober bona: scheffla.

Blut, Röttling.

Bleiben, hauren.

Binden, anfetschen.

Bod, Bartmann.
Bohnen, Bauernbegen.
Bohrer, Wurmer.
Bös, lak, stumpk, muff.
Brantwein, Ginkelter, Sorok.
Brechen, Gühlen.
Bräu, Dickling.
Briek, Fleppe.
Brod, Lächum oder Maro, Lop.
Brobsack, Lächumrande, Waiter.

Bruder, Glied, Bridge.
Brüllen, Jäbeln.
Brunzen, Fläßeln.
Bruftuch, Klämerle.
Bube, Fißel, Stohem.
Buch, Fleppa.
Butter, Schmuk, Scham.
Bücherschreiber, Fleppapflanzer.
Bündel, Waider oder Rande.

Chais, Scharette.

Dach, Mantel.
Deuten, zingiren.
Dieb, Kanoffer oder Gichor.
Diebsbande, Kanoffer Gais.
Diebsherberg, Kochemer Kehr,
Kitt Baies.
Diebshandwerk, Kanofferschis

negglerei. Diebstahl, Schornen, Schniffen, Bovfen.

She, Gränerei, Grenzgasch.
Cheweib, Grängoi, Mosch.
Einfältig, nilli.
Einfalzen, einsprunken.
Einschlafen, verschlaunen.
Einschließen, schränken.
Einschließen, beducht, inner-

finnignaschen. Einschlagen, innerfinniggufa. Einsteden, tranfpflanzen, bilbe-

pflanzen.

C.

D. Dorf, Mochum, Balar, Gfart. Dreck, Schunt.
Drafchen, pflengeln.
Drei, dribis.
Dunkel, Kohlschafft.
Durchboren, wurmen.
Durchbrechen, schaberen.
Durchlaufen, durchnaschen, durch-boschen.

E.

Einsteigen, innerkinnignaschen.
Eisen, Kramisch, Rost.
Entsliehen, vernaschen, verposten,
psichen.
Erfrieren, verbibern.
Erhenken, schniren.
Erkennen, mogerhaben, vers
kneisen.
Erlaufen, verblosen, verschwächen.

Erlaufen, verblosen, verschwächen Eröffnen, aufschrenken. Erstechen, verlupfen. Ertappen, bftieben, beharchen. Effen, fcblufen, acheln, butten, Ergablen, fohlen.

Gichor.

Faben, Durchzug. Fallen, plozen. Falschbettler, Hochfeller, Hoch= stapler.

Kalsch, link.

Fangen, bftiben, beharden. Faullenzer (ein), Manobisch,

schinegeln.

Fenster, Finetter.

Fenfterladen, Gfelt, Mantel.

Feuer, Funt.

Feuern, funten.

Feiertag, Brengenfchein.

Filzhut, Gifche, Aberma.

Balgen, Dolma, Feldglofa, Rella.

Bans, Strohbuger, Strohwubel.

Gardift, Granscharle, Ticho= lizgi, Schufer, Susballama= donum.

Garten, Ringling.

Garn, Fig.

Gaftwirth, Baifer, Hospes.

Bediegen, gfarft.

Bediegenfleisch, Gfarftibani ober Mos.

Gefangennehmen, frankzopfen, schornen.

fohlen.

Erzbieb, grandiger Ranoffer, Egwaaren, fchludige Sore, Achelfore.

En, Begum, Beigbirren.

Finfter, fohlschaft.

Fifd, Flegling.

Fischen, fleglinge.

Flacks, Hor.

Kleisch, Bofert, Bani.

Fliehen, naschen.

Fluchen, jabeln.

Floh, Schwarzreitter.

Fort, Schibes.

Förfter, Jaster, Jahrhegel.

Frau, Gai, Musch.

Frieren, bieberen.

Frucht, Gieb.

Führen, trodeln.

G.

Gefängniß, Lefe, Doves.

Beben, poften, nafchen, icheften, holden, pfichen.

Beigen, flinge.

Beiß, Tschawit.

Beigbod, Bartmann.

Geld, Labe, Rif, Meges.

Gelbbeutel, Rifrande.

Gefang, Schallen.

Beichrei, Jabeln.

Gefdus, Busta, Mangera, Rlaffa.

Besellschaft, Ramaruscha.

Befotten, gficheret.

Gespinft, Triflet.

Gespenst, grandiges Schuberle, Balderle. Geräuchertes Fleisch, Schwarzbosert, gfärster Bani. Gestorben, bägeret. Geständniß, Schmuserei, Diberei.

Haar, Schleng. Haber, Gib, Spizgib. Sand, Fema, Grifling. Sandgeben, Femaftefen. Sandelschaft, Sochterei. Sandelsmann, Goditer. Sandwert, Schinegglerei. Sandwerkspursche, Talffunde, Bfiffes, Samburger. haß, Stumpf, Muf. Saus, Rehr, Ritt, Rufch, Ranbe. Sändel, More, Flader. Bemb, Stand, Gemele. Benfer, Rafler. Benfen, fchniren. Benne, Stire, Bachem, Stangla. Berausgeben, uferfinnigstefen. Berausnehmen, fore, zopfen. Bergeben, ftefen. Berr, Gens; Bring. Berrichaft, Genferei. Berumziehen, pfichen, fnaften, tschanen. Seu, Rupfer.

Seulen, flogeln, banauseren.

Beurath, Rranerei.

Gewehr, Mangern, Buska, Klasse. Gitter, Kramis. Glocke, Glonker. Gold, Fuchs. Goldarbeiter, Fuchsschinegler. Groß, grandig. Gut, Tose.

Bere, Fingelschize, Fingelmuß. Beid, Schmälemer. - hieher, hirles. Sinab, unterfonig. Sinauf, oberfonig. Sinein, innerfonig. Beraus, uslerfonig. Berüber, ennerfonig. Sinrichten, faboren, dalfen. Bintergeben, hinternaschen. Sier, befanum, birles. Hirt, Bumfer. Hofthor, Hofwinde. Sochzeit, Granerei. Holz, Sprauß, Krach. Solzmacher, Sprauffeger. Sonig, Guß, Betermaffer. Sorden, beducht fenn. Sofen, Buchfen. Bunerftall, Stireftinfer. Sund, Gilof, Rib, Riffel, Ripp. Sunger, Rolter, Buttlat. Sungerig, folterif. Sure, Glund, Nafst. Suren, glunden, nafsten, nerven.

Sut, Gifchi, Dberma.

3.

Ia, tichi. Jäger, Jaster, Jahrhegel, Grün= ding, Grünständler.

Jahr, Jane. Jude, Kaim. Junggefell, Fifel, Getfchen.

R.

Raffce, Lashu, Brauhaus, Schus damajum.

Kanzlei, Schianklerei, Senferei.

Kanzleischreiber, Feberer, Factler. Kaplan, Unterfolb.

Rapell, Rangerle.

Katholisch, wonisch-

Rachel, Schottel.

Kalb, junger Horbogen.

Kalbsleisch, Bosert von einem Horbogen.

Ralt, biberisch.

Rammer, Rlamine.

Kamerad, Kameruscha.

Raph, Obermane, Dippelbara. Rarten, Blättling, Harbera.

Kas, Fendrich, Schmirling, Sidere.

Räsfrämer, Fendrichsochter.

Raften, Hanfel.

Raftenaufbreden, Sanfelhos: peren.

Rate, Schmaling, Ginkel, Murke.

Raufen, baaschen, fimmern.

Raufen um die Hälfte, gschorbaaschen.

Raufladen, Socht.

Rartoffeln, Buse, Bolle, Bimpel, Matrella, Hota.

Kamin, Holand, Komarsch.

Reller, Mattel, Madof.

Rerglicht, Jaf.

Reffel (Brennfeffel), Geronolle.

Rette, Schlang.

Reffel, Gortel.

Rind, Rodum, Schrage, Galma, Gampefar.

Rindbetterin, Deußleri.

Rindbett, Deußlerei.

Rirden, Randeri, Duft, Gaste.

Kirchbestehlen, Kangeri mori, makochen.

Rirchendieb, Gfcor von der Rangeri.

Rirchengerath, Rangeri Sore.

Kirschbaum, Söhling von de Scharifele.

Kirschen, Scharifele.

Riffen (Hauptkissen), Mette, Sanft, Kibesmettele.

Kiste, Schupfen.

Rittel, Malves, Malbofchum.

Rleid, Rlufterei.

Rleiderhandler, Rluftereisochter.

Rlofter, Bolent.

Klug, fochem, nemmes.

Rluger Wirth, fochemer Baifer.

- Jud, fochemer Raim.

— Mann, kochemer Kafer. Rleiner Kramladen, Krindskopf. Kleiderdiebstahl, Makel, Klufs terei Schornen.

Rnab, Fifel, Rodem, Stozem,

Rnecht, Schineller.

Knopf, Segeste.

Kochlöffel, Schnabel.

Rommen, naschirlen.

Ropf, Kibes.

Rorn, Gieb.

Kornkaften, Sanfel zum Gieb.

Koth, Schund.

Laden (am Fenfter), Gfelf, Mantel.

Land, Martini.

Langfam, beducht.

Laufen, naschen, boschten, pol-

Läugnen; Schiferen.

Laus, Runum, Balder, Rilma.

Laufer, Kunumer.

Lachen, schmolen.

Lebensmittel, Achelfore.

Leinwand, Dame.

Leiter, Rabine.

Leben, bas, Gais, Chaies.

Maul, Giel. Maas, Mälterle. Röpfen, fimiszopfen.

Rrant, baterifd).

Rranfenhaus, Baferifdfitt,

Rrantbeit. Baferei.

Rraut, Rronet.

Rrautmarft, Rronebolle.

Kreuzer, Etich.

Rüche, Sicherei.

Rüchengeräthschaften, Sichereisore.

Rüchlein, Brandling.

Roffer, Schupfe.

Rupfer, Bodill, Burtill.

Ruh, Horbogen.

Rupferschmid, Burtiller.

Rutsche, Scharette.

L.

Leben (Leben nehmen), das Gais=

Leute, Gais, Gafche.

Licht, Jak, Scheinling.

Lichtput, Rrebs zu einem Jaf.

Liegen, Schlauna, hauren.

Louisdors, Blette.

Loch, Gube.

Löffel, Schnabelholz.

Löschen, dipplen.

Lichtlöschen, jakedipplen.

Loslaffen, boberen.

Los oder frei, boder, schibes.

Lutherisch, grillisch, gfroren.

Lügen, fohlen.

M.

Machen, malochen, pflanzen. Mädchen, Schir, Model.

Magd, Schinellerin. Mann, Rafer, Raggel. Mantel, Windfang. Marft, Bolle, Gichof. Marktbieb, Gichofganger. Maurer, Schunplozer. Meer, grandig Flotte. Mehl, Staubert, Borena. Menger, Raguf, Raffler. Meggen, fagufen. Meister, Rrauter. Menfchen, Gais, Gafche. Mefferschmid, Tschuripflanger, Settlingflammerer.

Nacht, Ratte, Beily, Rohlichaft. Nacht, gute, Doferatte. Nachtgespenst, Tschuberle. Naditschwärmer, Beilngänger, Beilnposter. Namen, Nemes. Marr, Rille, Dabe, Dafel.

Ochs, Horbogen. Ochsenfleisch, Bane von einem Sorbogen oder Sorbogen= Maß. Dehl, Läufer.

Paar, Zwis. Bad, Baider, Rande. Ballaft, Grandigefehr. Paß, Flepp.

Mild, Gleis, Latiche. Milchaus, Gleisfittle. Mildyraam, Dberma. Mildfupp, Gleispolifsta, Gleis= schnalla. Mond, Lafone, Blefer. Mondschein, Lafoneblik, Lafone= zögemer. Mord, Rapormore. Müller, Roller. Mühle, Schidere, Roll. Musifant, Rlingenfetscher. Meffer, Tichuri, Settling, Sagum. Mutter, Mamere, Oldrifchmus, Batrena.

> Mas, Muffer. Nähen, stupfeln. Richts, noves, lau, lo. Niederschlagen, niederguffen. Niederwerfen, niederplozen.

Mudeln, Spigling, Stupferling. Ruß, Rrechling.

D. Dfen, Bigling. Offen, hosper. Opferstock, Jokel. Opferstochplundern, jokelpritschen, bilefen.

V.

97.

Pagmacher, Fleppemalocher. Perfon, Gais ober Gafde. Pfanne, Rugling, Brame. Pfarrer, Rollady, Rolb.

R farrhaus, Rollachefitt, Rehr= Buich.

Bfeif (Tabackspfeif), Dobers= flinge, Dampffölle.

Pferd, Rleber, Sufem, Trappen. Affugeisen. Feldschoberer, Feld-

Bettschaft, Binfen.

Quartier, Febe.

bartle.

Bettichaftverfälicher, Binkenpflanger, Schaber. Plaudern, madiberen, dipplen. Predigen, fappen, manchen. Priefter, Rollach, Rolb. Brugel, Guves, Modes, Reiles.

Brugeln, foberen, gufen.

Bulver, Pfeffer, Rimmel.

2.

98.

Ratiren, fleppenmalochnen, flabern.

Rausch, Schwächer, Bloser, Bafer.

Reben . Säftling.

Regen, Maieme.

Regnen, maiumen.

Cabel. Rerum.

Sachen, Sore.

Sad. Baiter, Rande.

Cage, Beigen.

Salat, Rromet, Blattling.

Salz. Sprunfert.

Sanger, Schaller.

Sau, Bale, Kronifel, Burgelgraber, Raffert.

Saufen, schwäche.

Sauftall, Stinker für Bole, ober Kronifel.

Schaaf, Rühuftod, Lafel, Me- Schenkel, Trittling. gern.

Lafel.

Riechen, muffen.

Rind, Sorbogen.

Rod, Malfes, Maleboschen.

Rofenfrang, Steiger.

Roßstall, Stenger für's Afum.

Rüben, Scherling. Ruben, bauren.

S.

Schamen, fdyummeln.

Scharf, harber.

Schauen, fpannen ober lingen.

Schauer, Baufer, Bumpfen.

Scheere, Rrebs, 3miderling.

Schermeffer, Flader Schury.

Scheiben, Schibisnafchen.

Scheinen, blefen.

Schelm, Ranofer, Gichor, ober Rochemer.

Schelmenftud, Ranoferschury.

Schelten, mamfen, ober ftimpfen.

Schenfen, anbleben, aftefen.

Schaaffleisch, Bosert von einem , Scheu, bauserig ober bumferig.

Scheuer, Schaffel ober Schaffele.

Schießen, flaffen oder schnellen.

Schiefigewehr, Busta, Mansgere ober Klassa.

Schiltwache, Haurigerlaninger.

Schinder, Rafler.

Schinderei, Raflerei.

Schlachten, faflen, fagufen.

Schlagen, feilen, guffen, foberen.

Schlaf, Schlane.

Schlafen, schlaunen.

Schlafzimmer, Schlaunklamine ober Durmklamine.

Schlaflos fenn, nobus schlaune.

Schläfrig, schlaunerig.

Schlafrock, Schlaumalfes.

Schlag ober Streich, Keples, Guves, Koberes ober Makes.

Schlagen, gufen, foberen.

Schleichen, beduchtnaschen.

Schlimm, lak oder schofel.

Schließen, schrenken.

Schloß (Thürschloß), Dalmerei.

Schloß (gebecktes Schloß), hasche Dalmerei.

Schloß (Gebäude), grandige Rehr.

Schloßer, Dalmereiflammerer.

Schlucken, acheln oder butten.

Schlüssel, Dalme.

Schmalz, Schmunk, Schamm.

Schmauchen, böberlen.

Schmälzen, sichern.

Schmid, Flammerer.

Schmiben, flammerschinegeln.

Schmuzig, schmunkig.

Schnallen, Spangen.

Schnee, Schimel.

Schneiben, fegen.

Schneiber, Stichler ober Stupfler.

Schnupftabad, Dobere, Rasof.

Schnupftuch, Wischerle.

Schön, dov.

Schreiben, febern, faklen.

Schreiber, Feberer, Fakler.

Schreibzeug, Feberei.

Schreiner, Holzwurm.

Schreien, jabeln.

Schrift, Fleppen.

Schubfarren, Dralarum.

Schuh, Girchen, Trittling, Nu-

Schuhmacher, Girchen, Ruschenpflanzer.

Schürze, Flame.

Schutt, Schnub.

Schuß, Schnellen ober Rlaffet.

Schwanger, bunkisch, dippel, hopper.

Schwester, Glied.

Schwagen, bibern, schmußen, puten.

Schwein, Bale, Kronikel, Wurs zelgraber.

Schweinhirt, Balebumfer.

Schwören, jäbeln.

Sehen, fpannen, lingen, schmiren.

Seife, Schmirling.

Stein, Rifel.

Seiler, Strifler.

Sigel, Zinfa.

Silber, Resuv.

Singen, fchallen.

Sigen, hauren.

Sohn, Vifel.

Solbat, Laninger, Regam, Balomadonum.

Speck, Spokony.

Speife, Achelfore.

Speien, gillen.

Spielen, blättlingen, habern.

Spindel, Driffelipiz.

Spinnen, drifflen.

Spipbub, Kanoffer, Gichor.

Sprache, Diblerei, Buferei.

Sprechen, fcmufen, bibern, ober Buferei.

Springen, hordignafden, quantnafchen.

Stadt, Mochum, Bollent, Steinhäufle.

Stall, Stinfer.

Steden, Ratte, Sprade.

Sterben, baferen.

Taback, Dobere.

Tabadrauchen, nebeln.

Tabadepfeifen, Doberedling, Dämpftöllen.

Tag, Jum.

Tangen, nifeln, blattfußen.

Tasche, Rande.

Taub, stumpf.

Teller, Blättling.

Tempel, grandige Rangeri, Duft. Todtschlagen, matoberen, mul-

Thor, grandige Winde.

Steifbettler, Butfdnuren, Schmaldalfer.

Speifekammer, Freiklamina.

Stehlen, ichornen, ichniffen, zopfen, gampfen, ichnoken.

Still, beducht, beime, anfteden.

Stilet. Schuri.

Stillfteben, beduchthauren.

Strafe, Teratt, Strabe.

Strafenrauber, Stradeafchor. Stradefanoffer.

Streite, Lami, Mori.

Streich, Gufes, Mofes, Beiles, Roberes.

Striden, bobren, neberen.

Stroh, Raufchet.

Strobhaus, Raufchfitt.

Strumpfe, Streifling.

Stube, Schrende, Sig.

Stunde. Schöbe.

Suchen, nufchen, vilgen.

Suppe, Bolifsta, Schnallen, Bo-Jenberi.

T.

Thur, Winde.

Tisch, Glatt.

Tifchtuch, Glattspreitling.

Tochter, Schir.

Tobt. baferet.

.Thaler, Ratt.

Theil, Schabole.

Theilen, schabolen.

Tagdieb, Scheinspringer.

foberen.

Töpfer. Dredfcmalm. Tragen, buflen. Trank, Schwäche. Trinfen, blofen, fchwächen, bafen. Rifel, Stepfel. Trunkenheit, Schwächerei, Ba= Teufelholen, toblezopfen. ferei.

Uhr, Lupper, Nopper, Schi. Umbringen, faboren. Uhr (Saduhr), Randelupper. Ueberfreschen, zvilfahlen.

Berbrechen, verfetschen. Berbrennen, verfunten. Berrathen, fcmufen, baldobern. Berftechen, dupfen.

Wagen, Scharon, Radling. Waare, Sore. Wald, Krach, Jahr, Sprauß. palamachonum. Waschen, fladeren. Warten, Scheffhauren. Waffer, Flude. Weg, Strade. Weib, Gaie, Muß.

Bahlen, pfraumen. Bahn, Rrächling. Banfen, ftimpfen, fappen. Beug, Sore. Bieben, fetschen. Bimmermann, Spraußfeger. Zimmer, Rlamina. Born, Stumpf.

Tuch, Dame. Tuch, wollenes, Bofdame. Tenfel, Roble, Massif, Cobum,

11. Unbekannt, nobismaker, nobiskneis. Unten, unterfimig.

23. Vogt, Scharle, Gritich, Gfangerle. Berhören, verlingen. Berhör, Berling.

W. Wein, Jole. Wache, Schmirlaninger, Sus-Wind, Blaffe. Wirth, Baifer Hospes. Wirthshaus, Baiferfitt, Rande oder Rehr. Burft, Schlanke.

3. Buchthaus, Schofelfitt, Boller= baiß. Busammen, fameroschen. Zwei, zwis. 3wetschgen, Blauhosen. Binn, Blanfbotill. Beichengeben, Binfenftefen.

Baden, badisch, husisch. Würtembergisch, joklisch. Baierisch, bavarisch. Schweiz, Bum. Desterreichisch, kaferisch. Frangofisch, Saafib.

Bum Schluß einige furze Sindeutungen auf die ftarfe mundartige Berfarbung, Auswechseln: Schiferen für Chilfenen Bauernleben: Ruechengois aus Ruach und Chai; beuten: Bingiren für ginfenen; Belo: Labe für gig. Lowe; Gefchup: Busta für gig. Buichfa; Rlaffa, judifchdeutsch fur Rledema; geftorben: Bageret für gepegert; Beirath, Bochgeit: Rranerei, Granerei, vom judischbeutschen keren; Strafe: Teratt, fur bas gewöhn= liche Terich, terra; Tuch: Dame, Bokdame, vom zig. pochtam; Uhr: Schi, Stunde: Schobe, beides judischbentsch von Schoo. Nachtschwärmer (Nachtdieb): Beilnganger für judischbeutsch Belaile = Ganger; Mondichein: Lafoneblid fur Lewoneblid; Bere: Kingelschize für Finkelschikze; Kaffee: Schuchamajum fur Schocher-Majim; Rupfer: Bobill, Burtill, für judischbeutsch Bebil, eigentlich Binn; auf, offen: Sosper vom latein. apertus; aufmachen: hospern. Auch viele Composita, namentlich längere, welche die Gaunersprache fonft gern gurudweift, find neu, a. B. Diebshandwert: Ranofferschinagglerei, von ganaw und schin und agole. Solbat: Susballamadonum, eigentlich berittener Solbat, von sus, Pferd, und bal milchomo, Rriegemann; Laus: Walber, vereinfacht aus bem alten Sans Walter. Gute Nacht: Doferatte, vom jubifchbeutschen tob, gut, und zig. ratt, Racht. Stillstehen: Beduchthauren, vom judifchbeutschen betuach, mit Bedacht, und hauern, hoden, fauern; Schildwache: Sauriger= launinger, von hauren und Löhniger (Soldner). Schloffer: Dalmereiflamminger, von Dalme, Schloß, und Flamme. Raffee: Brauhaus, mahricheinlich verdruckt fur Braunhans, brauner Sans. Die einfachen volksthumlichen Ausbrude mit jum Theil verschobener ober bilblicher Bedeutung find leicht zu verstehen, 3. B. geben: posten; naschen (zigeunerisch nahschaf); icheften (im Niederbeutschen ift baraus ichechen gemacht); bolden, pfichen, letteres von pfugen, pfuchezen, pfugegen, pfudegen n. s. w. von dem Keuchen wohlbeleibter Personen nach der Anstrengung des Gehens oder sonstiger Aufregung; ähnlich ist im Riederdeutschen wanken (als Folge angestrengten Gehens) für gehen, wie der Dörster fagt: "Ich mut hut na Lübeck wanken". Schmeller, a. a. D., I, 307, leitet es vom naturnachahmenden Laut psuh! psuch! ab. Heulen: Flößeln, von Floß, Wasser, sließen, und Danauseren vom judischbeutschen Dama (vur), weinen, und Dimo, Thräne, und Osenen, thun, machen u. s. w.

## Sünfunddreißigstes Rapitel.

#### cc) Die Rocheme Waldiwerei von Bifchoff.

Nach Falkenberg, gleichzeitig mit Grolman, gab der großhersoglich fächsische Eriminalgerichtsassessor Dr. Bischoff in Weida ein Wörterbuch heraus, welchem er den apokryphen Namen: "Die Kocheme Waldiwerei in der Renßischen Märtine" gab. 1) Ueber die befremdliche Etymologie des Titels ist schon Th. III, S. 33, gesprochen worden. In der Literatur konnten die ersten Abschnitte nicht berücksichtigt werden, da Bischoss darin sehr flache und falsche Dinge zum Vorschein bringt und namentlich in der bis zur Leichtsfertigkeit seichten und flüchtigen Classissication der Gauner und der Gaunerkunst im hohen Grade Tadel verdient. Das Veste ist noch der dritte Abschnitt, S. 19—23, der Nachweis einer Anzahl von Chessenpennen, welcher sedoch nur ein vorübergehendes und örtsliches Interesse hatte. Die drei ersten Abschnitte erscheinen ganz wie eine dürstige prologisirende Rechtsertigung des nachsolgenden Wörterbuchs, welches sedoch nur als bloße Vocabulatur gelten

<sup>1)</sup> Der vollständige Titel ift: "Die Kocheme Walbiwerei in der Reußischen Märtine, oder die Gauner und Gaunerarten im Neußischen Boigtlande und der Umgegend, ihre Tactif, ihre Aufenthaltsorte und ihre Sprache" u. f. w. (Neusstadt 1822).

kann und vom Verfasser selbst am Schluß ber Vorrebe mit Recht "eine stücktige Arbeit" genannt wird. Wenn nach Bischoff's eigesner Darstellung das Eriminalgericht zu Weida von 1818 bis 1820 das Gaunerthum "in der Reußischen Märtine" nur vermuthen, nicht aber entdecken konnte, so erscheint es kaum begreislich, wie das Gaunerthum nach zwei Jahren plöglich im Christs Töffel inscarnirt vor Bischoff's Augen trat und sich in Wesen, Kunst und Sprache so mächtig darstellte, daß innerhalb zwei Jahren nicht weniger als 76 Actenbande, ohne die Acten auswärtiger Behörsten zu rechnen, vollgeschrieben und dazu noch von Bischoff literasrische Arbeiten, wie "die Kocheme Waldiwerei" unternommen wersten konnten.

In der That fieht aus jedem Theile des Wörterbuchs fehr große Flüchtigkeit hervor. Die logische Erklärung ift fast durch= gebende bie jur Incorrectheit loder, einseitig und unficher. Gin hauptfächlicher Grund davon liegt aber in ber flachen Unlage bes Borterbuche, indem Bischoff eine alphabetisch geordnete beutsche Bocabulatur in bie Gaunersprache übersette. Das ift allerbings ein leichtes Abkommen. Aber barum ward bem Borterbuch Rlar= beit, Bestimmtheit und bem einzelnen Gaunerwort bie pragnante Külle ber logischen Bebeutung entzogen, und somit kann auch von einem ausreichenden logischen Verftandniß nicht die Rebe sein. Man nehme nur 3. B. eine der einfachiten Gaunervocabeln, Tuft, bas judischbeutsche au, tob, tow. Mit biesem Worte bezeichnet Bischoff folgende Begriffe: echt, Chef, ehrbar, ehrlich, einig, Fuhrer, gefdidt, gefund, Glud, flug, madfam u. f. w. Ebenfo fcho= fel: geizig, übel, lieberlich, elend, falfch, mager, einfaltig u. f. w., wobei noch eine Menge steifer gemachter falscher Compositionen vorkommen, mit benen ber Gauner sich auch schwerlich befassen mag, 3. B.: tufte Schidfe, Jungfer; tufter Scheege, Junggefell; tufter Ries, Juwel; tufter Dowrich, Ranafter; tuf= ter Staubert, Beigenmehl; Tuftmaro, Beigbrod; tufter Rolatichen, Beizenfuchen; ichofeler Rapper, Banter; Schofelspaternellen, Gibbruch; ichofele Stämmerlinge haben, lahm geben; Schofel - Riebes, Platte; Schofelvennerich,

Duarf u. f. w. Gleich hastig und einseitig sind auch viele einzelne Begriffe aufgefaßt, & B.: Gallach, Beichtvater; heimthun, köpsen; grandiger schenegeln, vergrößern; Schem vom Umsscher, Zuname; Schofelstenz, Knotenstock u. s. w. Auch ganz falsche Auffassungen entstehen durch seine Flüchtigkeit, z. B.: Flößlings-Finchen, Fischangel; Kies-Klamine, Gewölbe; Wore, Zulauf; ich kaschpere ihn, daß er einmuhrt, ich rede ihm zu, daß er gesteht; wir bestieben Schimmel, es wintert zu. Sehr befrembend ist die haltlose Erstärung von Ausenthalt, Benne, nämlich: "1) kocheme Benne, wenn der Hausbesicher weiß, daß der, welcher sich bei ihm aufhält, ein Gauner sen, und 2) wittische Benne, wenn der Hausbesitzer nicht weiß, wer sich eigentlich bei ihm aufhält".

Thiele, "Judische Gauner", S. 205, macht nun freilich bem Criminalaffeffor Bischoff das als billiger Gemeinplat überall anzubringende lare Compliment, "daß er ben Gegenstand mit Aufmerksamfeit und Liebe ftubirt habe". Aber gerade von Studium ift bei Bischoff überall so wenig bie Rede, wie bei Thiele. Wie biefer manche Ausbrude von Gottfried Selig geradezu verpfuscht, so corrumpirt auch Bischoff manche Ausbrude, Die er von Bfifter abgeschrieben hat. Go macht Bischoff ben unverzeihlichen Fehler, daß er S. 34 ben Schottenfeller, ben Pfifter gutreffenber mit Marktdieb gibt, fynonym mit dem Riesler, Beutelschneiber, Tafchendieb, jusammenftellt. Ueberhaupt läuft die gange Busam= menftellung mit den Vocabeln von Pfifter, die auch feineswegs vollständig ift, auf eine fahle Busammenschreiberei hinaus, welche äußerst haftig, burftig und ein offenbarer Nothgriff ift, um bie vorhandenen eigenen Deficite zu decken. Bon einer correcten fri= tischen Synonymif fann keine Rede sein. Darin hat Thiele vollfommen recht, daß er bei der großen und argen Flüchtigfeit Bischoff's findet, wie ,,sich oft fehr wesentliche Abweichungen zwi= ichen Bifchoff und Pfifter vor Augen legen". Bom Geift und Wefen der Gaunersprache hat Bischoff feine Idee. Welcher Gauner wurde es verstehen, wenn man mit Bischoff (S. 45) zu ihm fagte: "Muhr achtig, fouft fted ich bem Schober 'n Binten, bamit er den Kamehr, der hier in Dobes schemt, zopfe; der wird dir es gleich unter die Scheinlinge waldiwern"! 1)

Trop aller gerügten schlimmen Fehler Bischoff's barf man aber auch nicht übersehen, daß er allerdings eine nicht geringe Babl origineller und birect aus Gaunermunde geschöpfter Bocabeln gibt. In überaus bunter Fulle und Berschiedenartigfeit macht fich bagu bie mundartige Modulation und, besonders vorherrschend, Die niederdeutsche Mundart barin geltend, 3. B.: budeln, tragen; bimers, falt; Schniedling, Gage, Schere, Gense, Sichel; muffen, ftinten; smogen, rauchen; weghotteln, weggeben. Diefe niederdeutsche Farbung verdunkelt fogar bas in diefer Sin= sicht wenig fügsame Judendeutsch noch weit mehr, als das bei Falkenberg der Fall ift, g. B .: beducht holden (betuach halche= nen), beschleichen; beefere (peger), frant; blobe scheffen (pleite), verschwinden; Seagel (Sechel), Berftand; Schieferer (Chilfer), Wechsler u. f. w. Wegen biefer Driginalität verdient die "Rocheme Waldiwerei" Aufmerksamkeit, obschon sie immer nur mit großer Vorsicht und mit besonnener Rritif zu benugen ift. 2)

#### Sechsunddreißigstes Rapitel.

#### dd) Das Wörterbuch von F. 2. A. von Grolman.

Seche Jahre fpater ale Falfenberg und gleichzeitig mit Bischoff trat Grolman mit seinem "Wörterbuch der in Teutschland üblichen

<sup>1)</sup> Bischoff übersetht bies fo: "Gestehe aufrichtig, sonft schelle ich bem Diesner, damit er beinen Kameraben, welcher hier fitt, herbeihole; ber wird bir es ins Gesicht sagen".

<sup>2)</sup> Später hat Bischoff noch ein Wörterbuch unter bem Titel herausges geben: "Ergebnisse einer von dem Großherzoglich Sächsischen Eriminalgerichte in Eisenach geführten Untersuchung hinsichtlich des Gaunerwesens in den Großeherzoglichen Amtsbezirken Eisenach, Kreuzdurg, Gerstungen, Bacha und Tiesens vrt" (Eisenach 1830). Dies Wörterbuch (S. 41—156) scheint reichhaltiger zu sein. Das als Doppellerison bearbeitete Wörterbuch ift mir nicht zugänglich

Spisbubensprachen" 1) auf. Nach ben ausgezeichneten Leistungen bes unvergeßlichen Grolman auf bem Gebiete ber Eriminalrechtsspsiege und namentlich nach seiner meisterhaften "Actenmäßigen Geschichte ber Bogelsberger und Wetterauer Räuberbanden" 2) burste man auch von diesem Wörterbuche nur Ausgezeichnetes erwarten. Doch sindet man bei näherer Prüsung diese Erwartung nicht ganz erfüllt, obschon sich nirgends verkennen läßt, daß Grolman seine sehr reichhaltige Sammlung theils aus eigener langsiähriger Erfahrung in der Inquirentenpraxis, theils aus den bis dahin bekannt gewordenen literarischen Hülfsquellen mit sehr grossem Fleiß zusammengetragen hat.

Um Grolman's Verdienst um die Gaunerlinguistik gerecht würdigen zu können, muß man junachst, außer ber schon bei bem Wörterbuch Falfenberg's jurudgewiesenen Kritik Dydezinsty's, die platte Kritif Thiele's, "Judische Gauner", S. 205 fg., beseitigen. Bunachit fteht es einem Rritifer, der felbft auf fo überaus fdmachen Füßen fteht wie Thiele, fehr übel an, mit Spott und Berdachtigung in Zweifel zu giehen, baß Grolman, wie Diefer (Borrede, S. VI) versichert, elf Jahre an den Bocabeln feines Wörterbuchs gesammelt habe. Thiele scheint überhaupt von der großen Bedeutsamfeit Grolman's fehr wenig und von beffen claffifcher "Actenmäßiger Geschichte" u. f. w. nur den blogen Titel gefannt zu haben. Thiele verbeffert Fehler mit Fehlern. Mag man auch bas Grolman'ide befure (für bekwura) nicht für einen blogen Drudfehler gelten laffen, fo ift die Berbefferung Thiele's: "Befure ftatt Chamure" (S. 206, Note) grundfalfch, ba kwuro (מברה) von keber (מבר), Grab, herfommt und bas präfire = als Praposition überall richtig, sowol von Falkenberg als

geworben. Auch habe ich feine fremde Kritif barüber gesehen, sondern nur bie bloße Anzeige bes Titels.

<sup>1) &</sup>quot;Börterbuch ber in Teutschland üblichen Spigbuben: Sprachen, in zwei Banden die Gauner: und Zigeuner: Sprache enthaltend. Erster Band, die Teutssche Gauner:, Jenische: ober Kochemer: Sprache enthaltend, mit besonderer Rückssicht auf die Ebräsch: Teutsche Judensprache" (Gießen 1822). Ein zweiter Band ist nicht erschienen.

<sup>2)</sup> Bgl. die Literatur in Th. I, G. 250 fg.

auch von Grolman, gesetzt und erklärt ift. Gleich vermeffen und abgefdmadt ift bas correcte Grolman'iche ichnurren von Thiele (cbendaf.) mit schnorren verbeffert, da schnurren vom mittelhoch= deutschen snurren herkommt, schnorren und schnarren aber nur Nebenform (welche im Schwedischen snorra lautet), entschieden aber Schnurrant (mbb. snarrence) ber fpecififche Ausbrud für ben umberziehenden Bettelmufifanten ift; vgl. Schwend, a. a. D., S. 585, und Abelung, III, S. 1614. Bezeichnend ift noch bas von schunar, schunar, schunar, schunar, schunar, wovon wieder grow, schunra, Kate; vgl. Callenberg, "Judifchbeutsches Wörterbuch", S. 71, und Tendlau, a. a. D., Mr. 535. Ebenso corrigirt Thiele das bei Grolman durchaus richtige be= famle, gefesselt (Bana, bechawle, von Ban, chewel, Strick, Banbe, mit prafirem =, alfo: in Striden), mit bechaule, gefan= gen, als ob von in, choli, Rrantheit, Gefangenschaft, mit prafixem =, alfo: in Rrantheit, in Gefangenschaft. Bei diefer Un= wiffenheit macht es fich fehr übel, wenn Thiele, G. 207, mit ber hohlen, wegwerfenden Rritif über bas gange tuchtige Werk urtheilt: "Es is mole fchibbufchim 1) biefes Buch und man wird mir erlaffen, alle bie, oft finnentstellenden, Fehler und Unrichtigkeiten, welche fich barin vorfinden, fammtlich hier aufzuführen" u. f. w. Man wird in ber Beurtheilung des Thiele'schen Borterbuchs feben, wo der "Schibbusch" bei Thiele stedt. Sier muß nur noch ber völlig ungerechtfertigte Tabel jurudgewiesen werben, baß Grolman bem Dialeftischen große Aufmertsamfeit gewidmet und die Berschieden= artigfeit bes provinziellen Ausbrucks in öfterer Wiederholung vor Mugen geführt habe. Burde Thiele wirkliche linguistische Studien gemacht haben, wie es fich fur jeden Schriftsteller gebuhrt, ber fich mit ber heiflen Linguiftif bes Gaunerthums befaßt, fo murbe er bei eigener Durchforschung ber Duellen, aus benen Grolman fcopfte, die Fulle ber biglettischen Modulation in ber Gaunersprache begriffen und nicht so fehr auf seinen geheimen spiritus familiaris, Gottfried Selig, gepocht und barauf bin ben unseligen

<sup>1)</sup> Siehe G. Selig, "handbuch", S. 301.

Glauben an ein specifisch "jüdisches Gaunerthum" mit einer specifisch "jüdischen Gaunersprache" gefaßt haben. Wenn man allerdings bei Grolman Drudfehler, ja fogar oft Berftandniffehler findet, fo find das nicht Fehler, welche - wie Thiele S. 206 fagt - "Grolman ber verdienftlichen Falkenberg'ichen Arbeit, ohne ihrer Erwähnung zu thun, nachgeschrieben hat", sondern Fehler berfelben Quellen, welche Grolman mit Falkenberg gemeinfam benutt hat. Grolman war gemiffenhaft genng, manche in biefen Quellen vorfommende, ihm unverständliche Ausbrude gang ju umgeben, als wiffentlich Falfches zu geben, wie er benn g. B. bas von Falfenberg, S. 413, ohne weiteres ju Mafdvegeweich verftum= melte Maschvegewesen ber Rotwelschen Grammatik von 1755 (ftatt: mafdve gewesen, richtiger: mafdve fein, vergleichen von an, schovo), lieber gang vermieden hat. Grolman hatte fich aber weber in der judischbeutschen Sprache umgesehen, noch hatte er überhaupt linguistische Studien gemacht, um ben aus eigener Braris und aus feinen literarifchen Quellen bargebotenen Stoff fritisch zu sichten und zu ordnen. Er war aber ein sehr fleißiger, gewissenhafter Sammler und brachte baber ben reichhaltigften Wörterschaß zusammen, welchen die Gaunerlerikographie bis jest aufzuweisen hat. Aus ber Reichhaltigkeit feiner Quellen und aus ber bunten Busammenfetung feiner großen Inquisitenmaffe erflart fich die ftarke und bunte Bertretung des Diglektifchen in feinem Börterbuche. Unftatt nun bei bem Borte, welches nach ber Undfprache bem Stamm am nachften fteht, Die Dialeftischen Barianten sogleich mit anzuführen, hat Grolman jede mundartige Abweichung nach alphabetischer Ordnung einzeln aufgeführt und baburch bas Wörterbuch allerdings unnut erweitert. Auch hat fein Mangel an fritischem Blid ihn zur Aufnahme mancher notorischer Drudfehler, wie 3. B. des "Amhoven" der Rotwelschen Grammatif perleitet.

Grolman war ber erste Linguist, welcher bie in ber Gaunerssprache zahlreich vertretenen judischbentschen Terminologien einer nähern Ausmerksamkeit wurdigte und in den ihm zugänglichen judischdeutschen Wörterbuchern nachsuchte. Er selbst nennt (Bors

rebe, S. VII) Gottfried Gelig offen ale feinen Sauptgewährsmann, hat aber auch noch ersichtlich in die Meschummodlerikographie hineingegriffen, ba er burchaus nicht, wie Thiele bas thut, fich einfeitig an bie niederfachfische Mundart Selig's bindet. Sier trifft nun aber Grolman ber Borwurf, ben ihm erstaunlicherweise Thiele macht, obschon dieser selbst noch viel schlimmer in benselben Fehler verfallen ift, der Vorwurf nämlich, daß er, anstatt fest und unbeirrt ben Blid auf ben specifischen Gaunergebrauch zu richten, fich von ber in ben jubifchbeutschen Borterbuchern angetroffenen Rulle judischbeutscher Ausbrude befangen machen ließ, fich in ber bunten Maffe verwirrte und aus ihr judischbeutsche Terminologien in die Gaunersprache hineintrug, welche gwar jedem Gauner judi= fcher Religion, als Juden und von Jugend auf im Judischbeut= ichen genbtem Renner, vollauf geläufig, jedoch nicht burchaus als technische Bocabulatur bes gesammten Gaunerthums recipirt und statuirt waren. Es ift nicht leicht, diese Grenze überhaupt zu beftimmen, ba ber mehr ober minder ftarte Bebrauch judischbeutscher Terminologien ftets von der Busammensetzung ber einzelnen Baunergruppen abhängig ift, wie benn ber auf die Eigenthumlichkeit ber Bocabulatur gerichtete fritische Blid in ben vorhandenen Bor= terbudgern aus ben verschiedensten Zeiten immer auffällige, aber auch ftete hochft intereffante Fluctuationen entbectt und somit Diefe Rudficht wiederum für die Beurtheilung der perfonlichen Construction ber Gaunergruppen von erheblicher Wichtigkeit ift. Darum erfordert die Kritif der Gaunersprache eine gründliche Kenntniß aller ber Sprachen, aus welchen fie ihre Typen zusammengelesen hat, gang besonders aber ihrer beiden Sauptfactoren, ber deutschen Sprache mit ihren Dialekten und der judischbeutschen Sprache, welche ihr fehr reichen Zufluß gespendet hat. Das sichere Kriterium für Maffe und Umfang ber judischbeutschen Terminologien bleibt ftete ber technische Gaunerbedarf, beffen Bocabulatur nicht weiter geben barf, als fie ben Genoffen verftandlich bleiben und dazu die Möglichkeit des Geheimniffes vor den Laien aufrecht erhalten fann. Unbeftreitbar hat Grolman bies Dag überschritten. Doch hat er die specifisch beutschen, zigeunerischen und romanischen

Typen feineswegs vernachlässigt und sein Wörterbuch durchaus nicht in so übler Beise mit jüdischdeutschen Ausdrücken überschütztet und verschüttet, wie sein unwissender und rücksichtsloser Kritisfer das selbst gethan hat.

Grolman's Wörterbuch ift und bleibt bis dahin eine ber tüchtigften Arbeiten auf dem Gebiete der Gaunerlinguistif und gibt für den praktischen Gebrauch noch immer das beste und reichhaltigkte Material, weshalb denn auch eine neue kritische Ausgabe desselben für den praktischen Polizeigebrauch von hohem Ruten sein und den argen vordringenden Schwall der neuern, durchaus werthelosen Wörterbücher beseitigen würde.

#### Siebenunddreißigftes Rapitel.

ee) Die judische Ganner = oder Rochemer = Sprache von A. F. Thiele.

Die schweren Kämpfe gegen das Gaunerthum im Anfange dieses Jahrhunderts hatten bei den vielen und großartigen Unterssuchungen die Forschung nach der mit intensiver Gewalt allentshalben in den Untersuchungen hervorquellenden Gaunersprache wie eine Nothwendigkeit hervorgerusen und die linguistischen Arbeiten von Mejer, Pfister, Christensen, Falsenberg, Bischoff, Grolman u. s. w. veranlaßt. Sobald aber das Gaunerthum in seinem offenen Widerstande leidlich bekämpst schien und die massenhaften Untersuchungen allmählich nachließen, trat auch die kaum dürstig angebahnte linguistische Forschung wieder zurück und machte der breiten, platten und eiteln Epigonenliteratur Plaß. In dieser sindet man die ganze Indolenz, Unwissenheit und Versahrenheit der das maligen deutschen Polizei ausgeprägt, welche hochmüthig an der Gesschichte ihrer seit Ansang dieses Jahrhunderts ersolgreich gewesenen Thätigkeit zu zehren ansing.

Die mit ber Haussuchung bei bem judischen Handelsmann Moses Levin Löwenthal am 22. Jan. 1831 in Berlin beginnende großartige Gauneruntersuchung, über beren hohe Tüchtigkeit und

Bebeutfamfeit bereits in der Geschichte und Literatur bes Gaunerthume (Ih. I. S. 114 und 264) gesprochen ift, ließ feine weitere Täufdung barüber zu, baß es trot der fdwer und blutig errungenen Siege boch noch feine Sicherheit gab. Diese hochst merkwurbige, auch in ber beutschen Culturgeschichte eine fehr bedeutsame Stellung einnehmende Untersuchung öffnete ben Blid wieber überallbin und bot bem in berfelben als Criminalactuar fungirenden A. F. Thiele, welcher eine Geschichte dieser Untersuchung guruftete, ein Material, wie es feit langen Jahren niemand gur Sand gegeben war. Thiele gab bas bereits beurtheilte Bert: "Die jubiichen Gauner in Deutschland" u. f. w. heraus und fügte endlich, nach langiahrigem Stillftand ber Gaunerlinguiftit, bem erften Theile feines Werks, S. 193-221, eine Abhandlung über "Die jubifche Gauner = oder Rochemer = Sprache" hingu, welchem von S. 222 - 326 ein "Wörterbuch ber jubifchen Gauner-Sprache" angehängt ift.

Das überaus reiche Material, welches Thiele ju Gebote ftand, feine eigene birecte, wenn auch untergeordnete Betheiligung bei ber Untersuchung selbst, ber Borschub, welcher ihm von ben höchften Juftizbehörden geleiftet murde, fowie bas bereits in ber Literatur vorhandene linguiftische Material hatten Thiele in ben Stand fegen muffen, bas Ausgezeichnetfte und Reichhaltigfte gu liefern, mas jemals über bie Gaunersprache entbedt und gefchrieben werden fonnte, namentlich wenn auch Thiele, von bem tiefen eruften Beifte ber vortrefflich geführten Untersuchung ergriffen, fich dahin hatte bewegen laffen, ernftliche bistorische und sprachliche Studien zu machen und mit der ruhigen wurdigen Beife grund= licher beutscher Wiffenschaft und fritischer Forschung bie gange reiche Untersuchung zu durchdringen, wozu die unzähligen interessan= ten Buge und Situationen im vollsten Mage Stoff und Anlag Leider findet man diese Erwartungen getäuscht; ja bei genauer Kritik kommt man auf das Resultat, daß Thiele, trot feiner bis gur Bermegenheit gespreizten Rritit, in tieffter Unwiffenbeit befangen und es mit feiner gangen Gaunerlinguistif fogar noch viel schwächer bestellt ift als mit ben Werken, welche er mit so unwürdiger wie flacher Aritif abgefertigt hat. So höchst unserquicklich es ist, Thiele's Arbeit einer Kritif zu unterziehen, so unerlaßlich ist diese Kritif, da Thiele, unter dem Glanz der großsartigen Untersuchung hervortretend, nach langjährigem Stillstand der Gaunerlinguistif, die vorher geleisteten tücktigen Arbeiten sast gänzlich negirt, dafür sein specissssches "jüdisches Gaunerthum" mit seiner "jüdischen Gauners oder Kochemer Sprache" statuirt und dadurch der klaren und unbefangenen Anschauung des Gaunersthums mit seiner Sprache ungemeinen Nachtheil gebracht hat. Es gilt, die Bodenlosigseit und Haltlosigseit der Arbeit nachzuweisen, damit unbeirrt wieder auf dem bis zu Grolman eingeschlagenen und neuerlich von Pott, "Zigeuner", II, 1—43, in sehr schähderer Weise angedeuteten Wege vorgegangen werde.

Es fommt zunächst darauf an, den sprachwissenschaftlichen Boden zu untersuchen, auf welchen Thiele sich mit so großem Gespränge gestellt hat. Er theilt S. 196 die deutsche Gaunersprache ein in die "Rothwälsche und in die eigentliche Jenisches oder Koschemer-Sprache". Was Thiele unter "Rothwälsch" versteht, zeigt er gleich darauf, indem er die von Schottelius, "Teutsche Haubtschrache", lib. V, tract. V, S. 1265—67, in ganz zufälliger und argloser Weise "rothwelsche Sprach" benannte, "unteutsch klingende Rebensprecherei", welche bereits Th. III, Kap. 40, als der dem Gaunerthum stets fremd gebliebene Galimatias erörtert ist, ohne Angabe dieser Quelle wieder abdrucken ließ und als "in der dentschen Spishubenwelt früher wohl sehr gangbare Sprache" prosmulgirte. Ueber die Grundlosigkeit und Flachheit dieser unerhörten Behauptung braucht zu den a. a. D. über den Galimatias bereits gemachten Erörterungen hier nichts weiter gesagt zu werden.

Die "Jenische Sprache" bringt Thiele S. 199 "wieder in zwei Hauptabtheilungen, wie sie nämlich 1) von den jüdischen und 2) von den Gaunern christlicher Abkunft gesprochen wird". Thiele gibt weder von der einen noch von der andern irgendeine Definition oder Charakteristik, sondern sagt nur flachweg, daß "ebenso, wie durch die Art und Weise ihrer Verbrechen, so auch durch ihre Diebesterminologien die jüdischen Gauner sich wesentlich von ihren

driftlichen Betriebegenoffen unterschieden!" Thiele statuirt also ein wecififch judifches Gaunerthum. Wie grundfalfch diese unerhorte Aufstellung ift, bas beweift die gange bisherige Darftellung ber Geschichte, Literatur, Runft und Sprache bes Gaunerthums. Aber Thiele felbst fonnte nicht ernstlich an fein specifisch jubisches Gaunerthum alauben. Auf ben erften Blid in fein Worterbuch erfennt man, was ihn zu feiner Aufstellung brachte. 3hm war Gottfried Selig's Sandbuch ber jubifchdeutschen Sprache in die Bande gerathen, und dies Sandbuch, in welchem charafteriftisch auch noch Die Aussprache ber mit deutschrabbinischen Lettern gegebenen vielen indischdeutschen Bocabeln mit lateinischen Lettern in niedersächsi= ichem Diglekt beigebruckt ift, ward fein Drakel. Er war auch hier eitel und literarisch unaufrichtig genug, diese feine Sanptquelle gang zu verschweigen. Das Judendeutsch war noch niemals grammatisch bearbeitet und noch niemals den von Thiele "zunächst mit feinem Buche bewidmeten Criminal= und Polizeibeamten" genauer befannt geworden; die überwiegend größte Bahl ber Löwenthal'= ichen Inquisiten bestand aus Juden, welche sammtlich bas Judendeutsch grundlich fannten und als gewöhnliche judische Bolfsumgangesprache fennen mußten: es war leicht zu magen, unter dem Glanz und Credit der großartigen Löwenthal'schen Unterfuchung bas aus Gelig's jubifchem Sandbuch, ohne Renntniß, ohne Wahl und Kritif, mit allen vielen Sprach-, Berftandniß- und Drudfehlern Zusammengelesene ben Unfundigen als Gaunersprache ju geben, ber jusammengelefenen Daffe ben Schein ber Offenbarung aus dem Munde der Inquisiten zu verleihen und somit auch bas eitle Dogma eines fpecififd jubifchen Gaunerthums aufzustellen.

So gespreizt Thiele auch über Grolman und seine Borgansger urtheilt, so breit er sich macht, um sich das Ansehen von Kenntniß und Befähigung zur fritischen Beurtheilung der jüdischsdeutschen Sprache zu geben: so bestimmt geht aus seinem ganzen Werke hervor, daß er nicht einmal die hebrässchen Buchstaben (Duadratschrift), geschweige denn die deutschrabbinischen der jüdischsbeutschen Sprache gefannt hat, obwol er hier und da in Noten

quadratidriftliche Lettern mit großer Oftentation gebraucht. Böllig unnügerweise fett er in der alphabetischen Anordnung feines Borterbuchs neben ben beutschen Buchstaben ber Ueberschrift auch noch ben entsprechenden quadratschriftlichen, 3. B.: A (V. K.), B (3.). Bei & fehlt aber ichon bie entsprechende Labialasvirata 5, bei 5 fteht A, neben D fteht V, neben Sf A und W, ohne bas hier vorzüglich einschlagende D. u und B find ohne ben Buchftaben 1. dagegen ift 28 mit I verfeben. Mag man auch einige biefer übeln Blößen als Druckfehler gelten laffen, fo muß man doch Diese gange unnüte Berbeigiehung hebraifcher Buchstaben bei bem überall bis auf wenige Noten nur mit beutschen Lettern ge= gebenen und erläuterten Wörterbuche fur ein Werf bloger pruntfüchtiger Eitelfeit halten. Biel ichlimmer fieht es nun im Borterbuch felbst aus, in welchem Thiele hier und ba mit bem Scheine hebräischer Sprachkenntniß zum Nachweis der Abstammung hebräis iche Wörter aufführt, welche fast alle lächerlich falich und finnlos find. So gibt Thiele S. 223 TIN, Achor, für IN; S. 230 בעל מע ומשן Bal-maffa-umattan, für בעל מע ומשן; ebendaselbst קלתקי, Milchomo, für במלחמה; 6. 244 אד, Dei, der Berftand, das Wiffen, für העד, deoh; E. 267 כלי אומנה Rleiumneff, Handwerfezeug, für כלי אובונות. kle umonos; S. 270 ben ungeheuern Galimatias שורף יין של בום (soroph jajin schel bum!), Becher voll gebrannten Weins, welches Thiele gur Erläuterung von Roff fchel jajin fforef (כום של יין שרף) gibt. C. 272 lieft Thiele, Rote \*\*, aus 137, lonen, fur uns, heraus. Mit Wichtigfeit erflärt er dabei, daß in Lamden (702) " die Anssprache bes m aber so hart fei, als ob ein b dahinter (נתליה לי . (עם לתלילע mit אווו שווי שווי שווי (עם שווי שווי ווים) אל לתלילע erläutert. S. 292 fteht מוקים anftatt החבן; S. 293 שוקים für שוקים, was wol nur Drudfehler ift; ebenfo G. 299 אוקים, für Di, wobei jedoch die gange Etymologie falfch ift, ba Grifenen שרק שרק שרק berfommt. Aehnliche Drudfehler find: שרק für השלי (S. 307) und תשוכה für תשוכה (S. 312) u. f. w.

Obgleich Thiele bem Selig die blindeste Folge leiftet, wie man das gleich auf den ersten Blick schon an der durchgreifenden nieder

fächfischen Diphthongirung der Bocale und an der fummerlichen logischen Erflärung erkennt, fo fommen bennoch die ärgsten Fehler vor. So hat Selig S. 152 unter bem Stammwort 552, balal, er hat untergemengt, die Ableitung 5,52, blil, Futter, Biehfut= ter, Thiele gibt aber S. 235 Blill, mit Futter, Unterfutter! Mus Manach (Moach, 1712), Mark, Gehirn, creirt Thiele S. 277 "Marach, das Mark ober Marks". Unftatt unmittelbar von natach, possach, wird E. 291 bas Wort Beffiche von חורה, pessichos, gezogene Schwerter (Pfalm 55, B. 22). ab= geleitet, welches Gelig G. 261 mit bem Rococoausbrud .. aus= gezudte Schwerter" überfest; biefe alte Budung erschien Thiele wol bedenflich, weshalb er benn "ausgezactte Schwerdter" (Flammberger?) daraus gemacht hat. Obwol Thiele ferner bei Selia S. 173 hargenen und haureg fein fand, fo hat er boch nur das einfache hargenen (S. 256) aufgenommen, dagegen aber ohne Umftande (S. 257) der Rotwelschen Grammatif ober Grolman den argen Druckfehler Sonech, mit der einseitigen leberfekung ..ein von feinen Kameraden (?) befonders wegen Berraths (?) ermordeter Spigbube" (?) nachgeschrieben und in alphabetischer Folge, die feine Entschuldigung mit einem Drudfehler guläßt, zwischen Son und Songde eingeschaltet. Das ungahlige mal im Judenmunde gebrauchte Jontew (vgl. Tendlau, a. a. D., Mr. 444, 465, 540, 604, 673, 754, 814, 817, 818, 982), von יום טוב, jom tob, Festtag, gibt Thiele mit dem verfärbten Jon= tiff, nimmt es, so wichtig wie lächerlich falsch, für ben Blural סובים iomim towim, und übersett dies Jontiff mit: "die judifden Feiertage. Gruß: gut Jontiff, gute Feiertage".

Mag man nun in der Einleitung bei Thiele, S. 199, 3. 14 und 15, die Behauptung, daß "die hebräische und jüdischdeutsche Sprache bekauntlich (?) überall dieselbe sei" (?), für eine Flüchtigs seit nehmen, obschon man stußig werden muß, wenn Thiele bei der unerhörten Kritik Grolman's (S. 206 und S. 219 wiederholt) "die hebräischsedentsche Sprache der Juden" mit dem "Loschaun ha kaudisch" identisieirt, so sieht man doch schon an den gerügsten Fehlern, daß Thiele nicht einmal die hebräischen Quadrats

lettern, geschweige benn die beutschrabbinischen Buchftaben fannte und somit burchaus nicht jum competenten Rritifer über bas Judendeutsch bei Grolman und seinen Borgangern fich aufwerfen durfte. Die fummerlichen Aphorismen, welche Thiele aus Selig's Sandbuch über "Wortton" und Aussprache gibt, find befto auffälliger. Bon ber Aussprache ber Consonanten sagt er gar nichts. Rur über das I. welches gerade gar nicht in jubischbeutschen, sondern nur in rein hebraischen Wörtern vorkommt (val. Th. III. S. 272), läßt er fich (S. 221) fo aus: "Der Ibiotismus der Judenund judifchen Rochemer-Sprache verlangt, wie in ber hebraifchen, faldaischen und selbst arabischen Sprache, eine harte besondre Ausiprache bes Ch, wie fich folche faft nur praftisch verfinnlichen läßt. Es ift ein halb Sauch =, halb Gurgelton, schwächer als R und stärker als B, gleichsam als wenn man im Deutschen Rch que sammen aussprechen wollte. Dhne die richtige Accentuation Die= ·fes Buchstaben wird man einem Juden meistentheils unverständlich bleiben"!! Richtig ift übrigens (S. 220), daß im Judendeutschen die Bocale in den Endsilben ohne Unterschied meistens nur leicht und flüchtig wie ein furzes e ausgesprochen werben, nament= lich wenn die Penultima betont ift. Doch werden feineswegs die Bocale, "wenn fie in der Mitte bes Worts ftehen, fast gang verfcludt" (S. 220), ba fonft vom gangen pragnanten Vocalismus nicht viel übrig bleiben murbe. Auch biphthongirt ja Thiele felbft nach Selig geradezu die betonten Bocale, im entschiedenften Gegenfate zu dieser feiner Theorie, g. B. (S. 220): Braud, grauß, gait, für Brod, groß, geht u. f. w. Gine geographische, ethnographische und linguistische Merkwürdigkeit bilbet aber ber Schluß (S. 221), wo man faum feinen Augen trauen mag, wenn man buchstäblich lieft: "Bemerken muß ich schließlich noch, daß zwar, im Allgemeinen, die Sprache ber Juden fast in der gangen Welt biefelbe ift, daß jedoch, rudfichtlich der Aussprache einiger Bocale, and unter ihnen einige Berschiedenheit ftattfindet. Das ift befonbers bezüglich des Woof und Nijin ber Kall. Während nämlich die Juden des Occidents (?), und auch vielleicht in einigen Ge= genden Gubdeutschlands, bas Woof wie o, bas Mijin aber wie e

prononciren (?), sprechen die Juden des Continents (?), namentslich die in Polen, Ungarn und dem größten Theile von Deutschstand heimischen (?), das Woof wie au aus, bedienen sich statt des Aisin meistentheils des Jud und sagen so z. B. Lau, Loschaun, Keisel, Heichel et cet., während es bei Jenen Lo, Loschon, Kesel, Heichel heißt. Diese Divergenz, die sich überhaupt auch in Deutschsland nur wenig vorsindet, da der (sic) polnische Idiom hier der vorherrschende ist — und er ist es auch in meinem Wörterbuche —, ist indessen nicht so groß, daß in Ansehung der jüdischen KochemersSprache die Verständigung dadurch gehindert und somit der Nußen meiner Arbeit beeinträchtigt werden könnte."

Solche Dinge substituirt Thiele für alles das, was er mit so unerhörter Kritif und mit seinem eiteln "Mole schibbuschim" an Grolman und bessen Borgängern getadelt und zu Boden gestissen hat! Selbst bei der Kritik des über alles Maß von ihm getadelten von Train gibt er noch größere Blößen als dieser selbst. S. 212, Note \*\*, verbessert er den bei von Train richtig mit Erzsbösewicht" aufgefaßten Jodel rosche (von Irain richtig mit Erzsbösewicht" aufgefaßten Jodel rosche (von Irain) mit "großer Herr" (von), von Beit also das sehr stark gebrauchte godel Rosche. Ebenso einseitig corrigirt er bei von Train Fiesel, Knabe, mit "Aufsseher, Schließer", ohne die prägnante Bedeutung des Fiesel zu kennen.

Sieht man nun auf die Masse der Bocabeln selbst, beren Thiele nicht weniger als 2718 aufführt, so muß man auch hier die Feigen von den Disteln lesen. Man muß jedenfalls Thiele darin Gerechtigkeit-und Anerkennung widersahren lassen, daß er auß der Löwenthal'schen Untersuchung selbst eine nicht unbeträchtsliche Menge dis dahin noch nicht gesammelter origineller Bocabeln zusammenbrachte und sogar meistens mit glücklichem logischen Berständniß erläuterte. Darin hat Thiele wirkliches Berdienst. Freislich ist er aber auch bei seinem Mangel an linguistischem Geschick und Wissen, wie schon oben gezeigt ist, oft recht unglücklich, und gerabe da am meisten, wo er ganz unpassend mit Ausdrücken hersvortritt, welche das religiöse, gesehrte und ethische Leben des Judensthums angehen und gar nicht in ein Wörterbuch der Gaunersprache

gehören. Go g. B. führt Thiele, ber boch bie befannte Bocabel Godel Rofche nicht fennt, ben Rafche (falfch fur Rafchi, Nabbi Salomo Ben Isaak, vgl. "7, Th. III, S. 331, den berühmten Commentator ber Bibel und des Talmud) als "llebersetung ber fünf Bücher Mofes" an, obschon der Rafchi (wie auch die Mischna) am allerwenigsten ins Gannerthum hineingehört und auch nicht einmal bei Selig erwähnt wird. Die Erläuterung vieler jubifder religiöfer Gebrauche und Ausdrucksformen, wie 3. B. Chalize, Riddusch, Mitwo, Tuai, Tuvimschreiben, Pidjeni ben u. f. w., welche ohnehin nicht einmal erschöpfend und richtig erklärt find, ist für den Zweck eines Gaunerwörterbuche überfluffig. Alle Diefe Ausdrücke, fowie eine Menge anderer aus bem burgerlichen und hänslichen Leben ber Juden hat Thiele auch nicht aus Gaunermunbe gefchöpft, fondern aus Gelig's trodenen und burftigen Erläuterungen abgeschrieben und seinem Gaunerwörterbuche einverleibt, wohin fie nur vereinzelt und auch nur insoweit gehören, als fie eine bestimmte Beziehung zur Gaunerfunft haben, ober, wie 3. B. Challe, Challe baden, mit gezwungener bildlicher Bedeutung auf eine specielle gaunerische Thätigkeit oder Situation übertragen find. Wesentlich durch diese ungehörige Saufung von indischdeutfchen Bezeichnungen aus dem judifchen Leben und durch ihre gewaltsame Sinüberziehung in die Gaunersprache hat Thicle diese mit dem Judischbentschen identificirt, den Charafter und 3wcd beider Ausdrucksformen verwirrt und leider auch die fittliche Gel= tung des Judenthums überhaupt ffark und übel afficirt. Sondert man nun mit ruhigem Mafftabe der Kritif jene Menge von Ausdruden aus der Wortmaffe bei Thiele ab, fo erhält man als Refiduum ein Gaunerwörterbuch, welches durchaus nicht ftarfer mit Judendeutsch verfärbt ift, als alle vor Thiele erschienenen und die deutsche Gaunersprache abhandelnden Gaunerwörterbücher, bei melchen ebenso wenig die Rede ift von einer specifisch judifchen Gaunersprache, ale von einem specifisch judischen Gaunerthum. Go fann man benn Thicle immerhin einen wenn auch nicht ausgezeichneten, doch anerkennenswerthen Vocabelnsammler nennen, deffen Lese allerdings Beachtung verdient, aber aus den dargestellten Rudfichten boch auch stete Borficht bei ber Benutung erforbert.

#### Uchtunddreißigftes Rapitel.

#### ff) Die Diebessprache in Berlin von C. B. Bimmermann.

Im ersten Bande seines im Jahre 1847 in zwei Theisen erschienenen und bereits in der Literatur Th. I, S. 267, beurtheilsten Werks "Die Diebe in Berlin" hat der Verfasser, Criminalscommissarius C. W. Zimmermann in Berlin, ein eigenes Kapitel, das dreizehnte, der "Diebessprache in Berlin" gewidmet und dazu ein Gaunerwörterbuch gegeben. In der sehr kurzen Einleitung theilt Zimmermann die deutsche Gaunersprache in "drei Hauptsidiome, die süddeutsche, die norddeutsche oder eigentlich berlinische (?) und die jüdische Gaunersprache", und erklärt "letztere als Mutter der beiden ersten Dialeste, da der deutsche Spisbubenjargon sast nur aus verdorbenen hebräischen Wörtern besteht, welche mit gewissen provinziellen und localen Ausdrücken des gemeinen Lebens verbunden sind".

Bei dieser im weitern Berlauf sogar noch schärfer ausgesproschenen Anschauung, nämlich "daß die jüdische Sprache, wie solche von den posenschen und zum Theil polnischen Juden im gewöhnstichen Leben gesprochen werde, allerdings das Fundament des gessammten Diebsjargons sei", hat ein glücklicher Stern über dem Verfasser gewaltet, daß er die Absicht nicht ausgesührt hat, "jedes in Berlin übliche Gaunerwort mit dem correspondirenden Ausdruck der jüdischen Gaunersprache zu vergleichen und grammatisch und etymologisch aus der eigentlichen hebräischen Schriftsprache (?) nachzuweisen", da er bei diesem äußerst gewagten Unternehmen auf durchaus unüberwindliche Schwierigkeiten gestoßen sein würde. Offenbar hat Zimmermann zu stark auf den, auch von ihm ansgesührten Ausspruch Luther's in der Vorrede zum Liber Vagatorum sich gestüßt, "daß freilich solch rottwelsche sprache von den

Juben komme, benn viel Ebreischer wort brynnen sind, wie benn wol merden werden, die sich auff Ebreisch verstehen", ein Aussspruch, dessen Misverständniß, wie schon gezeigt ist, auf das gesammte Jubenthum, wie speciell auf das Studium und auf die Kritif der Gaunersprache seit Luther sehr nachtheilige Folgen geübt hat und dessen späte irrige Auffassung noch bei Zimmermann doppelt befremdend, zugleich aber auch das Kriterium dafür ist, daß dieser weder die Geschichte des Gaunerthums mit seiner Sprache durchforscht, noch überhaupt linguistische Studien gemacht hat.

Geht man nun mit einiger Bergagtheit barüber, bag ber fo ftart hervortretenbe Mangel einer richtigen Auffaffung und fritischen Sichtung vorherrschend sich geltend machen werbe, an bas Studium bes verhaltnigmäßig fleinen, auf nur 26 Drudfeiten abgethanen Borterbuche, fo wird man in nicht geringem Grabe überrascht, wenn man findet, bag Zimmermann mit Correctheit feine Gaunervocabeln aufgefaßt und mit nur geringen Ausnahmen gludlich und treffend erläutert hat. Trop feiner muthigen etymologischen Borfage gibt Zimmermann feine einzige Cty= mologie und feine linguiftische Erörterung. Aber es ift in bem gangen Borterbuche faum eine Bocabel, beren Ctymologie man nicht bald finden fonnte. Freilich fdwindet babei Zimmermann's Dogma von ber burchgreifenden Fundamentalität ber "hebraifchen Schriftsprache", fowie bas Dogma von einer eigentlichen "berliner" Gaunersprache, welche die nordbeutsche absorbirt, ba man eine große Menge urbeutscher Gaunerworter neben ben vielen jubifch= beutschen Ausbruden findet, welche sammtlich in gang Deutschland, mindeftens aber in Nordbeutschland burchaus befannt find, mahrend nur verhältnismäßig wenige und meistens auch nur die concretefte topifche Beziehung habende "berlinische" Gaunerwörter barin angetroffen werden.

Ungenau ift &. B. bie Erlanterung von anbaun 1), von rez, bo, bau, welches in ber allgemeinen Bedeutung fommen

<sup>1)</sup> Zimmermann führt auf: "Anbaun, mit ben Diebeinstrumenten verfchloffene Locale zu öffnen suchen, befonders üblich, wenn die Diebe nachher verscheucht werden und Spuren ihrer Anwesenheit zuruckgeblieben find."

gebräuchlich ift und vielfach jufammengefest wird; biz bedeutet aber allerdings auch in der ursprunglichen hebraischen wie in der Gaunersprache bas Sineingeben in eine Stätte (movon fogar auch and in the bo el ischa, inire in feminam, coire). Doch ift un= geachtet diefer primitiven Bedeutung bes "Berangehens, um Gingang ju gewinnen" feineswegs bie auffällige Rebenbebeutung bes "Berscheuchtwerbens und bes Burudlaffens von Spuren ber Anwesenheit" jemals bekannt und üblich gewesen, es sei benn, baß Bimmermann fpeciell für Berlin Belege bafür gehabt hatte. Cbenfo unrichtig ift das allgemeine Masematten specifisch als "gewaltfamer Diebstahl" bezeichnet, besgleichen Motum als bloge Stadt= mauer, fur Statte, Drt, Dorf, Stadt; ferner ift auf Schub geben mit "auf gewaltsamen Diebstahl ausgeben" übersett, anftatt im allgemeinen ber Hauseinschleicherei mit Diebstahl zu erwähnen; endlich "Beißfäufer, ein auswärtiger Marktbieb", anftatt allgemein Markt- und Meffendieb. Auch find mehrere fehr wichtige Ausbrude, wie 3. B .: Sandeln, Rober, Rabber, Leine u. f. w. nur einseitig und fummerlich erläutert. Anerkennenswerth ift bagegen bie häufige Busammenstellung synonymer Ausbrude, 3. B .: alle werden, verschütt geben, faule geben, für verhaftet werben; Beichus, Mades, Madeis für Biebe; ferner: Raldes und Umschlag; Schaute und Dochbram; Tafel und Plattmolle u. f. w.

Bei der Unbefangenheit, mit welcher Zimmermann seine Sammlung unmittelbar aus dem vermöge seiner amtlichen Stelslung offen vor seinen Augen liegenden berliner Gaunerleben gesichöpft hat, treten die originellen und topischen Bezeichnungen mit besonders lebhafter und sehr interessanter Farbigkeit hervor, z. B.: Appel, das (an der Ecke der Alexanderstraße und des Alexandersplaßes in Berlin belegene) Arbeitschaus, zunächst vom franz. appel, das ordnungsmäßige Aufrusen der Namen zur Controle der Anwesenheit aller Insassen, aber auch in Berbindung mit Eppel, (s. das Wörterbuch) Warnungsruf der Gauner unter sich; der Zoten, ebenfalls Arbeitschaus, von der Beschäftigung mit Auffrämpeln und Jupsen der Wolls und Haarzoten. Graues Elend, von der

granen, buftern Farbe des Arbeitshaufes; ebenfo Grauden; mit farkaftischer Beziehung auf die Festung gleiches Namens, wegen ber icharfen Bewachung und Eingeschloffenheit, möglicherweise aber auch mit Bezug auf bas nieberbeutsche Dong, Deng (eigentlich Dörnse, abb. turniz, durniz, Badftube, Bemach jum Beigen, ruff. горница), Stube, Gemad, wie ja auch Stube wieder bas Criminalgefängniß bedeutet; ferner für Arbeitshaus Graupen= palais von dem wefentlichen Nahrungsmittel in demfelben 1). wie entsprechend bas Arbeitshaus in Wien "Erbfien" genannt wird. Befahne fein, "im Rahne, im Polizeigefängniß, fein, im Gegensag bes Rühlen, b. h. bes Criminalarreftes", junachst aus bem indischbentschen bekan fein (152. kan, 1622, bekan, hier), hier fein; in loco esse, hic esse, aber in ber berliner Gannersprache mit drolliger Homoophonie als deutsches Kahn, Boot, Nachen genommen. Das Ruhle, eigentlich verdorben aus dem judischbeutschen min, kehillo, Bersammlung, Gemeinde, ber Criminalarrest, homoophonetisch als Rühle, fühler Ort genommen, entsprechend dem im norddeutschen Bolfsmunde gebrauchlichen "im Schatten figen", gefangen fein. Fifchnes, Befte, verdorben vom englischen fashionist, Mobenarr. Pachulten, ber Strafling, welcher in den Gefangenanstalten ben andern Gefangenen Effen und Trinfen zu bringen, sowie fonftige Sanddienste zu leiften hat, vom bohmifden Pacholif, Junge, Buriche. But, Ausrede, Ausflucht, junachst wieder vom judischbeutschen fid, putz, gerftreuen, ausreden, aber auch homoophonetisch für But, Ralf= anwurf, genommen, weshalb auch zur Berftarfung bes logifden Begriffs noch Gips als consistenteres Bindemittel des Bupes binjugesett wird, fodaß die Rebensart: "der Bug fteht, benn es ift Gips brin!" die fichere innere Geltung einer Ansflucht bedeutet. Tauben haben, Glud haben, vom judischbeutschen auc, toba, towe, taube, tauwe, Gute, Segen, Bohl, Glud, aber auch bier homoophonetisch und drollig auf die Taube als Symbol der Un-

<sup>1)</sup> Bgl. bie recht intereffant geschriebenen "Dunfeln Saufer Berlins. Ben Dr. G. Rafch" (Berlin 1861, Kap. 1.).

ichnlb und auf den Taubenflug als haruspicium bezogen. Einen Unzelmann machen, sich verstellen, einem etwas vorlügen, ursprünglich Huzzelmann (von huzzeln, huffeln, quälen, verspoteten, vgl. Huß Th. III, S. 103, Note 1, sowie Schmid, a. a. D., S. 293), hier auf eine berühmte Theaterpersönlichkeit bezogen, wie solche Bezeichnungen in der englischen Gaunersprache eine besondere Abtheilung, rhyming slang, ausmachen, wovon bereits Th. III, S. 127 die Rede gewesen ist.

Zimmermann's Wörterbuch ist ein ehrenvolles Zeugniß seiner hellen Auffassung und geistvollen Ausbeutung der in seiner amtslichen Praxis gemachten reichen Erfahrungen. Bescheiden hat er in der Ueberschrift das Werkchen nur auf die berliner Gaunerssprache beschränkt; doch ist es für jeden deutschen Polizeimann interessant und belehrend, und, obschon Zimmermann nichts weniger als linguistisches Studium und kritisches Geschick zeigt und obschon das Wörterbuch an Umfang nur gering ist, unbestreitbar das beste Gaunerwörterbuch, welches bisseht in Preußen zum Vorschein gestommen ist und mit welchem die Wörterbücher von Falkenberg und Thiele, geschweige denn die ihrer unwissenden Epigonen an inneser Wahrheit, Unbesangenheit und Abrundung lange nicht den Vergleich aushalten.

### Neununddreißigftes Rapitel.

### gg) Die rotwelschen Epigonen.

So vereinzelt alle bisher angeführten geschichtlichen Urkunden der Gaunersprache dastehen, so kann man doch aus ihrer Folge und ans ihrer Gesammtheit schon von der ersten Urkunde an die Gaunersprache als eine eigenthümliche fertige Ausdrucksweise der weitverbreiteten verbrecherischen Genossenschaft erkennen, welche mit ungemeiner Behendigkeit und Freiheit durch das gesammte Volkzu schläpfen und dasselbe mit seinem Leben und Verkehr, mit seiner Sitte und Sprache erschöpfend auszubeuten verstand. Diese

Erfenntniß wird nicht getrübt, wenn man auch die Unvollfommen= beit ber Auffaffung und Redaction aller jener, ohnebin immer nur noch vereinzelt gegebenen und empfangenen Sprachtypen und bie mehr oder minder. große Gezwungenheit ber Offenbarung mit in Unschlag bringt, welche bei bem Mangel an genugenber Sprach= fenntniß ber Redactoren burchgehends ber vollfommenen richtigen Auffassung und fritischen Sichtung entbehrte und bei ber rudfichtelosen Bewalt gegen die Sprache überhaupt und bei ber gesuchten frivolen Entstellung der einzelnen Gaunerausbrude den guten Glauben ber Concipienten ftets auf harte Proben ftellte. Je mehr folde, bem Beift und Zwed bes Gannerthums entsprechende My= stificationen bis tief in die neueste Zeit hineinreichen, besto umfichtiger und besonnener muß die Kritif alle biefe Momente neben ber grammatischen Forschung ins Auge fassen, weil gerade hinter dem ehrlichen Schein vollkommener Offenbarung bas bobnlachende Gaunerthum fich am liebften verftedt.

Seit der Rotwelschen Grammatif von 1755, besonders aber feit Bfifter, fieht man nun eine nicht geringe Anzahl von Gaunerwörterbüchern jum Borschein tommen, deren Berfasser ihre fahle Bocabulatur junachft aus ber Rotwelschen Grammatik und fpater aus Bfifter, Grolman und Bischoff geschöpft haben. Wörterbuchern findet fich, ohne alle linguistische Bemerkung, ohne alle fritische Sichtung und ohne alle Angabe ber Duellen, mit alten bekannten Drudfehlern und mit neuen unbefannten Bufam= mensehungen, auf eigene Sand eine Menge wunderbarer Wortformen conftruirt, bei deren erstem Anblick man in ein fo rathlos verwundertes Erstaunen gerath wie bei der mitroffopischen Ent= bedung gang ungeahnter misgeftalteter Infusorien. Nimmt man aber die trugerischen Linfen vor der Wortmaffe hinmeg, wie ,, aus eigener praftifcher Erfahrung", ober "nach Criminalacien", ober "nach Polizeiacten", oder "nach ben bewährteften Quellen", und fieht man mit dem geraden, feften, burch unmittelbare Beobady= tung bes Bolfs und seiner Sprache und ber Berbrecher und ihrer Sprache geschärften Blid in Diefe Wortmaffen binein, fo erfennt man auf ber einen Seite die fahle unredliche Rachschreiberei, auf

ber andern eine eigenmächtige finnlose Wortbildnerei, an welcher, bei bem Mangel einer reellen Renntniß der Gaunersprache und ihrer Rritif, die übelfte Citelfeit, Unwissenheit und Bermegenheit gleichen Untheil haben und welche meistentheils eine fo fede Mustification wie bas berüchtigte "Jägerlatein", theilweise aber auch ber noch mehr pinchologisch als linguistisch merkwürdige Ausdruck einer auf Sprachforschung gerichteten Ibiosynkrasie ift, an welcher 3. B. von Train's wunderbares "Chochemer Loschen" unheilbar leidet. Man fann Die weitläufige Unführung und Kritif Diefer gablreichen rotwelschen Epigonen wol füglich unterlaffen, ba man fie ichon auf ben erften Blid an ben consequent wiedergegebenen Drud-, Berftandnißund grammatischen Fehlern ihrer literarischen Quellen erkennt, aus benen weit bestimmter die Sunde bes ersten Segers als bas Beheimniß des Gaunerthums offenbar wird. Dhnehin hat Thiele nach seiner Beife einzelne biefer Epigonen die Mufterung paffiren laffen, womit es benn fein Bewenden haben mag, ohne Thiele's Rritif felbst gut zu heißen. Denn es ware ungerecht zu verfen= nen, daß unter ber vielen Spreu nicht auch manche qute Körner gefunden werben könnten, und jedenfalls find die wenn auch im= mer nur mit fehr großer Vorsicht zu gebrauchenden Wörterbucher von 3. C. K. C. Sommer (hinter S. A. Krafft's "Juriftisch= praftischem Wörterbuch". Erlangen 1821), von 3. G. Krunig ("Encyklopadie", CXXVIII, 26 fg.) und von R. Fröhlich ("Die gefährlichen Rlaffen Wiens". Wien 1851), obicon nur Compilationen, anerkennenswerthe Ausnahmen.

### Vierzigstes Kapitel.

# 2) Die grammatische Bearbeitung.

#### a) Einleitung.

Wenn man auch aus ber Gesammtheit ber in historischer Reihenfolge bisher aufgeführten gaunersprachlichen Erscheinungen allerdings eine stets fortschreitende und zwar immer auch den Wau= delungen der deutschen "Sprache ber Bildung" fich auschließende allgemeine Fortbildung ber Gannersprache mahrnehmen fann: fo erfennt man boch auch wieder in jeder diefer einzelnen Erscheinun= gen nur bie vereinzelte Offenbarung, beren Form und Geltung, wenn man bas einzige, verbürgt aus unverbachtiger, unmittel= barer gannerifder Offenbarung hervorgegangene Borterbuch bes conftanger Sans ausnimmt, fast burchgehends von der individuels len Auffaffung und bem Berftandnig bes erften Empfangere abhängig ift und beren volle Wahrheit nur aus ber Bergleichung mit frühern und fpatern entsprechenden Erscheinungen, sowie mit den entsprechenden volksthumlichen Typen fritisch hergestellt und befestigt werden fann. Die bei ber Bergleichung und Rritif ftets zu berücksichtigende bialektische Modalität ift allerdings fehr weit und verschiedenartig, auch verunftaltet der robe Bolfe- und Berbrechermund fehr vieles: doch hat das Dialektische, felbft bei der ftarfften Berfarbung, immer ein bestimmtes von bem Sprachgeift der specifischen dialektischen Gruppe gegebenes und innegehaltenes Maß, welches von der Rritif eben aus ber genauen Beachtung Diefes Beiftes erfannt und berücksichtigt werden muß. Go laffen fich benn auch in ber Gaunerlingniftit die dialektischen Berfarbungen recht wohl von interpolirten, incorrecten, sprachwidrigen Kormen unterscheiben, welche von Ungeschick und Unwissenheit, ja fogar nicht felten auch von perfider Frivolität einzelner Redactoren geschaffen und bei dem vorherrschenden Mangel einer gründlichen Rritif auf gutes Glud bin ale echt mit durchgebracht wurden. Diefer literarischen Unehrlichkeit gegenüber haben aber fogar bie frivolen gannerischen Wortentstellungen ein bestimmtes Daß und Suftem, damit fie ber gannerifden Gefammibeit allgemein verftändlich bleiben fonnen, weshalb benn auch die nach dem Mufter fabbaliftischer Transpositionen gebildeten Buchftaben= und Silben= Berfetzungen in der Gaunersprache trot ber gegebenen weiten Möglichfeit immer nur fehr beschränft und beinahe auf bestimmte Bocabeln begrengt find. Gelbft in der hierin am weiteften gebenden englischen Gannersprache find die palindromen Formen des back slang ber Costermongers, 3. B. dab für bad, dab tros für a bad sort, kirb für a brick, yenep für penny u. s. w. nur ftrenge buchftäbliche Wortumfehrungen, und fogar in ber 211= literation des rhyming slang ift bei allem Reichthum an Bocabeln boch ein bestimmtes und auf eine festgestellte Bocabulatur beschränktes Mag vorhanden, sodaß die Bocabeln nach ihrem phonetischen wie logischen Elemente im allgemeinen leicht erkannt werden und fest im Gedächtniß haften konnen, 3. B .: Everton toffee für coffee; garden gate für a magistrate; I desire für a fire: macarony für a pony; ship in full sale für a pot of ale u. f. w. Da biefe und andere nothwendige Rudfichten noch immer nicht jum Bewußtsein gefommen waren, blieb auch die Gaunerlinquiftif gang brach danieder liegen, obschon in dem historisch gegebenen Material immer Stoff und Anregung genug vorhanden war. Es ift bezeichnend, daß gerade die tuchtigften Schriftsteller über bas Gaunerthum die große Bedeutsamkeit ber Sprache ftets mit bem vollsten Nachdruck hervorgehoben haben, während die unwissendsten und flachsten auch am leichtfertigften und feichteften über die Gaunersprache urtheilten. Auch offenbart fich die ernfte Berücksichtigung der Sprache in dem ganzen Bange der historischen Grammatif. Sofort in ber altesten Urfunde, im bafeler Rathomandat, ift gang entschieden die Ueberzeugung vom Borhandensein einer vollständigen, ausgebildeten Gaunersprache ausgedrückt, indem ichon gablreiche technische Bezeichnungen, namentlich ber Personen und perfonlichen Gaunerthätigfeit, sowie am Schluffe fogar gufammenge= fente Rebensarten vorfommen und erläutert werben. Dies findet fich im Liber Vagatorum mit feinem Borterbuch noch beutlicher ausgesprochen, und im Anhange des hempel'ichen Vocabulars find folde zusammengesette und erläuterte Redensarten ichon viel häufiger und gedrängter vorhanden, mas auch im waldheimer Lexifon, wenn auch in geringerm Umfange, sowie im Rotwelschen Berzeichniß von St. Beorgen am See fich wiederholt. Die Mittheilungen des Gauners Schwartmuller im hildburghaufener Worterbuch gibt die vollfommen glaubhafte Offenbarung einer voll= ftandigen, abgerundeten und fogar bis zur formlichen Lerifographie unter ben Gaunern cultivirten Gaunersprache, und felbft die tedynische Classification bei dem heillos verknöcherten 3. 3. Bierbrauer in der caffeler Beschreibung von 1758 (vgl. Th. I, S. 236) ift allerdings ichon in linguistischer Sinsicht fehr merkwürdig und bis gur Stunde burchichlagend. Die trodenen, geiftlofen und gemachten Erzählungen ber durren Rotwelschen Grammatif von 1755 paralysirten bie unbefangene Erforschung der naturmuchfig und deutlich aus bem Leben und der Praxis hervorquellenden Gauneriprache, fodaß fogar auch Schäffer, ber fich von feinem Intereffe für die Gaunersprache zu einem ähnlichen Berfuche verleiten ließ, nur Unbehülfliches und Unvollfommenes gab, und fpater Pfifter mit feiner ungludlichen "Gauneridulle" von berber Rritif gurechtgemiefen werben mußte. Wie groß nun auch Mejer's Berdienft war, welcher mit entschiedener Gelbständigkeit ben burch die Rotwelfche Grammatit geftorten alten Weg ber unbefangenen Beobachtung und Aufzeichnung aus dem praftischen Leben wieder aufnahm, fo fcatbar bagu die Arbeiten von Chriftenfen, Falfenberg, Grolman u. a. waren, fo blieben boch alle biefe Arbeiten immer nur auf bas Lexikographische beschränkt : bie linguistische Forschung aber blieb bis auf wenige hier und ba in Zeitschriften gerftreute Auffage 1), welche faum mehr als vereinzelte schuchterne Bemerkungen über bie Gaunersprache im allgemeinen enthalten und nichts Ganges und Grundliches geben, gang banieber liegen und wurde bagu neuerdings durch die bereits angeführten und gerügten Bersuche ber rotwelschen Epigonen so ungemein verwirrt und außer Credit gefett, daß feiner irgendeine weitere Forschung anzustellen unternahm, besonders ba diese Epigonen auf dem von ihnen verwüsteten Boden bas breite, anmagliche Dogma gur Geltung brachten, daß nur Polizeimannern und Erimingliften auf Grundlage ber "eigenen praftischen Erfahrungen" bas eminente Recht ber gaunerlinguistischen Erforschung zustehe, und somit jedes anderweitige Intereffe abwiesen.

Erft in neuester Zeit hat Pott, Th. II, G. 1-43 feines be-

<sup>1) 3.</sup> B. im "Migemeinen Anzeiger ber Deutschen", 1810, Mr. 102; 1812, Mr. 174, 175, 237; 1815, Mr. 304, 309, 312 u. s. w.

rühmten, mit echt deutschem Fleiß und Beift geschriebenen, schon oft erwähnten Berts: "Die Zigeuner in Guropa und Affen", ber Gaunerlinguiftif die Bahn gebrochen, indem er ben Wortvorrath der von ihm geistvoll aufgefaßten und definirten Gaunersprache analytisch behandelte, sie nach ihrer logischen Bedeutung untersuchte und, burch feine glanzende Sprachkenntnif unterftunt. mit verwandten, abnlichen und entsprechenden Wortformen ande= rer Sprachen verglich. Begeht er babei mancherlei Irrthumer, fo ift bas ber großen Befchranktheit ber ihm gur Sand gegebenen Quellen und seinem Mangel an eingehender Kenntnif bes Juden= deutsch zuzuschreiben. Man darf ihm auch den Vorwurf nicht erfparen, bag er bem Dialektischen, besonders aber bem merkwurdig ftart burchscheinenden niederdeutschen Dialett, ju wenig Rechnung getragen hat. Seine Untersuchungen find überhaupt auch nur vereinzelte Aphorismen. Aber immer find fie boch originell und geift= voll, und jedenfalls gebührt Bott bas Berdienft, querft und grundlich auf ben Bau ber Gaunersprache aufmerksam gemacht und ben Beg zu ihrer etymologischen und fritischen Bearbeitung angebahnt ju haben. Bu ben auffälligen Grrthumern Bott's gehört g. B. S. 16 Serfichnorrer, Brandbettler, vom deutschen ichnorren und dem zig. serfo, die Linke, anstatt vom judischbeutschen saraph, brennen; ferner ebendafelbst Stuhre, Stirigen, Benne, von Stärchen, fleiner Staar, anstatt von ftiren, fturen, icharren, wovon die wienerischen Anochensammler den Namen Banlftierer haben. Ferner S. 23: Schoter, Schauter, Buttel, vom beutichen Schauber, weil bie Schuldigen. Schauber vor ihm befommen, anstatt vom jubifchbeutschen schot, Beifel; S. 31: Sandmaffer, Schufter (zu eng nach bem waldheimer Lexifon), weil feine Sande allerdings bes Waffers bedürfen, anstatt aus ber ichon oben (S. 103) erwähnten corrumpirten niederdeutschen Aussprache von Sandwerfer; S. 32 ift Mitteleile, Mitternacht, und Mittiom, Mittag, feineswegs hybrider ober gang fremder Ausbrud, fondern Composition vom deutschen Mitte und dem hebräischen laila, Racht, und jom, Tag; ebenso wenig ift Lehmschuppen, Bachaus, hybri= disch, ba es aus dem hebräischen lechem, Brod, und dem deutschuppen zusammengesest ist; ferner läßt sich Duftmahl, Abendmahl, sehr wohl vom jüdischbeutschen tisse (tephillo), Kirche, oder in mundartiger und sehr bekannter Entstellung von tob, tow, gut, ableiten; endlich Schwächer, Trinker, Säuser, nicht von "schwach, indem das übermäßige Trinken schwächt", sondern vom jüdischdeutschen sowa, sich sättigen, oder besser von sowach, opfern. Auf andere Analysen und Erklärungen Pott's wird in den solgens den Kapiteln weiter eingegangen werden.

Jedenfalls verdient hier noch Erwähnung Hoffmann von Falelersleben, welcher im "Beimarischen Jahrbuch für deutsche Sprache, Literatur und Kunst", Bd. IV, Heft 1, S. 65, nicht nur von neuem die Ausmerksamkeit auf das baseler Rathsmandat und den Liber Vagatorum gelenkt, sondern auch (a. a. D., Bd. I, Heft 2, S. 328 fg.) interessante Proben des alten Notwelsch gegeben und auch kritische Bersuche gemacht hat, deren Flüchtigkeit jedoch zu beklagen ist, da gerade Hoffmann tüchtige Arbeiten zu liesern bestähigt und berusen war, wenn er nur etwas ernstere und gründslichere Studien gemacht hätte.

# Einundvierzigstes Rapitel.

### b) Die Wortbildung.

Wenn man den überaus reichen Stoff ins Ange faßt, welscher dem Gaunerthum für seine specifische Sprache zu Gebote steht; wenn man dazu sest daran hält, daß die deutsche Gaunersprache durchaus keine von der deutschen Volkssprache abweichende eigensthümliche Flexionen hat, sondern sich durchweg nur auf deutschem Sprachboden bewegt; wenn man dazu endlich berücksichtigt, daß, — wie ja ersahrungsmäßig seststeht — die Gaunersprache keine natürlich gewordene, sondern eine künstlich gemachte, geheime, abgeschlossene Sprache ist: so wird man nothwendig auf den Schluß geführt, daß die Gaunersprache nur in der Wortbildung und in der Wortbeutung ihre hauptsächliche Sigenthümlichkeit und Gewalt

haben kann. In dieser Beschränkung einer kunstlichen, conventionellen, gemachten Sprache bewegt sich nun aber auch das Gausnerthum mit der vollsten Freiheit seines reichen, unbändig sprusbelnden Geistes, und mit vollsommenem Grunde sagt Pott, a. a. D., II, 2: "Es sind nicht die schlechtesten Köpse, denen sie ihren Urssprung verdanken, diese Denkmale eines, wenn auch zu schlechtem Iwesete ausgebotenen, doch glänzenden Scharssinns und einer ihn befruchtenden Einbildungskraft voll der kecksten Sprünge und lebshaftesten Bilder, und an dieser beider Schöpfungen hat sich übersdem oft sprudelnder Wiß, freisich der übermüthigsten, ja schrecklicher Urt, betheiligt, der nichtsdestoweniger, daß er zu oft nach dem grauenvollen Gewerbe seiner Schöpfer und Fortpslanzer dustet, wie fast immer durch Kühnheit, so auch häusig durch die schlagende Richtigkeit seiner, bligartig ins Licht gesetzen Beobachtungen überzrascht und fesselt."

Es ist nun in der That nicht ganz leicht, der verwegenen Gaunersprache auf diesen "kecksten Sprüngen" in ihrer Wortbilzdung und Wortdeutung zu folgen, obschon Pott den Weg dazu angebahnt hat. Bor allem muß man den in der historischen Grammatik aufgeführten Wortvorrath sorgfältig studiren und dabei den Blick überall auf das Deutschdialektische, Jüdischdeutsche; 3izgeunerische und andere Fremdsprachliche gleiten lassen, um die vielen Neubildungen, Abbreviaturen, historischen, örtlichen und persönlichen Beziehungen, kabbalistischen Nachahmungen in oft höchst verwegenen Compositionen ethmologisch zerlegen und die oft beisspiellos gewagte, freche und verworsene bildliche Deutung der Wörtermasse entzissen zu können. Dazu mag der solgende Berssuch dienen.

## Sweinndvierzigftes Rapitel.

### a. Das Munbartige.

Indem die Gaunersprache als deutsche Wolkssprache durchaus an die Formen und Flerionen der deutschen Grammatif sich ans

schließt und je nach bem socialen Bildungsgrade ber Individualität diese Flexionen mit mehr oder minder deutlicher Correctheit fichtbar werden läßt, weicht fie in der Wahl und Bilbung bes Wortvorraths insofern erheblich ab von der "Sprache der Bilbung", als fie nach bem Grundfate ber Ruglichkeit gefliffentlich bas Mundartige ba jur Geltung bringt, wo es jum 3wed bes geheimen Berftandniffes forderlich und jugleich der gewöhnlichen Berkehrosprache fremd oder entlegen ift. Reineswegs ift aber die in der Gaunersprache fehr scharf hervortretende bunte mundartige Mifchung eine überall fünftlich erfonnene und absichtlich gufammengesette, fondern fie ift lediglich eine im allmählichen Berlauf ber Zeit und bes Bolfsverfehrs aus allen Eden und Enden bes Landes zufällig zusammengebrachte, aber nach dem Princip ber Rüglichfeit mit fluger Auswahl gesichtete und mit gaber Treue bewahrte traditionelle Wortmenge. Daraus erflart fich bas Borfommen mancher althochdeutscher und mittelhochdeutscher Wörter. welche in der wechselnden Segemonie des frankischen, schwäbischen und meifnischen Dialetts vom Gaunerthum mitten aus ber Fulle ber beutschen Bolfssprache herausgegriffen und mit feltener Treue bis jur Stunde festgehalten wurden, wenn fie auch vielfach verfarbt und oft faum noch zu erkennen find. Nimmt man bas erfte beste Wort, z. B. bas althochdeutsche huoh, huah, Schande, huohon, honan, ichanden, auszischen, huolich (bei Rotfer), schändlich, und honida 1) (bei Ottfried), Schande; goth. hauns, niedrig, schwach, haunjan, erniedrigen, hauneins, Riedrigkeit (vgl. 3. Gau-

<sup>1)</sup> In phonetischer hinsicht ist das Zusammentressen mit dem hebräischen 77, nida, judische Annida, gewiß nur zusällig. Keineswegs scheint aber die Bedeutung des judischbeutschen hanida für Mete, Hure gemeinster Art, und daher arges Schimpswort, zufällig zu sein. Denn 77, hat im Hebräischen nur allgemein die Bedeutung des Greulichen, Unreinen, im physischen Sinne (besonders wegen der Menstruation) wie im moralischen. Als Gegenstand, Person des Greuels ist aber die der alten hebräischen Sprache fremde Bedeutung der Mete wol erst später durch die deutsche Bedeutung der Schande, Erniedrigung, auf das judischbeutsche Ann übertragen worden. Selbst das deutsche Sch and e scheint, wie Abelung, III, 1260, bemerkt, nur durch vorgesetzte Sibilation aus dem Ottsried'schen honida entstanden zu sein.

gengigl, "Wörterbuch zum Ufflas" [Passau 1848], S. xiv); frz. honte, honny; ital. und span. onta; schwed. hån; ban. haan; ags. hona, qualen, freuzigen; und wieder ahd. hôno; afrz. hâna, der Gehöhnte u. s. w.: so hat sich von den alten Formen das gothische hauns bis zur Stunde vollsommen rein in der Gaunerssprache erhalten. Hauns ist nämlich der ungeübte, unersahrne, ungeschiefte Gauner, Neuling, Tölpel, Tolpatsch, und Gegenstand allgemeiner Nederei. Wehnlich hat sich Huß, Hauß, Bauer, Hußin, Haußin, Bäuerin, in der Gaunersprache erhalten, zusnächt von Huzel (und dies vom althochdeutschen hût, Haut), gedörrte Birne, altes runzeliges Weib, guter schwacher Mensch, Trops; vgl. Schmid, S. 293; Schwenk, S. 285; Schmeller, II, 261; Abelung, II, 1343.

In biefer merkwürdigen Beibehaltung alter Formen zeigt bie Gaunersprache allerdings große Gewalt und Consequenz. Ihres Alters wegen überrascht ihr häufiges Borkommen in ber Gaunerfprache, obichon fie, Dant ber herrlichen geschichtlichen und fritiichen Bearbeitung unserer beutschen Grammatif, boch immer leicht zu erkennen find. Doch ift es bem Scharfblid bes Gaunerthums niemals entgangen, daß bei ber Segemonie eines einzelnen, die beutsche Sprache als Ganzes repräsentirenden Dialetts bas übrige specifisch Mundartige schon ferner trat und beshalb gelegentlich mehr ober minder jum verstedten Runftausbrud ben Stoff liefern tonnte. Darum findet man auch bas in ber Gaunersprache vereinte verschiedenfte Mundartige wieder außerordentlich weit auseinander geftreut, fodaß g. B. aus dem fubdeutschen Gaunermunde Borter gehört werden, welche durchaus niederdeutsch find, als: Damp (Dampf), Bulver; Schuttel, Schöttel, Schuffel; bebern, gittern, frieren; Lulf, Tabactopfeife u. f. w.

Wenn man in biefer bunten Berwendung und Berftreuung bes Mundartigen eine von dem freien und unbefangenen Blid leicht zu ergründende Politif bes Gaunerthums erblickt, so erscheint

<sup>1)</sup> Thiele nimmt S. 256 fehr einseitig ben Sauhns als chriftlichen Dieb unter ben jubischen und als Bezeichnung bes Gauners chriftlicher Abstammung.

die ftarke bialektische Modulation felbst fremdsprachlicher Wörter, welche fonst die beutsche Sprache ber Bildung nach bestimmten einfachen Regeln aufnimmt und flectirt, in ber Gaunersprache als eine bei weitem auffallendere gesuchte Operation. Bahrend die eigenthümliche Sospitalität ber beutschen Schriftsprache fremben Wörtern, welche fie aufgenommen hat, gern ihre Eigenthumlichfeit in Laut und Betonung läßt und im allgemeinen nach ber Una= logie ursprünglich beutscher Wörter flectirt, unterwirft bie Gauner= sprache die Fremdwörter einer fehr willfürlichen, bunten, beutsch= mundartigen Modulation, fodaß fehr häufig die Fremdwörter in ihrer Ursprünglichkeit faum noch zu erkennen sind. Wenn auch schon bas Südischbeutsche in Norddeutschland merklich (und zwar je weiter nach Norden herauf, besto bestimmter) ber Dehnung und Diphthongirung der Vocale sich hingibt und nach Often in der Berdünnung der Bocale und in der Fülle der Confonanten der flawischen Nachbarschaft sich zuneigt, im Suden und Sudwesten aber, gleich ber beutschen Schriftsprache, mit bestimmterer Selbst= ständigkeit gegen das Französische sich abschließt, welches lettere faft nur in der Gegend von Nachen und Trier einen allerdings fehr widerlichen Ginfluß auf die deutsche Sprache ausübt: fo läßt die Gaunersprache für ihre Fremdwörter jegliche beutschbiglektische Modulation zu, fodaß ein und daffelbe Wort in der bunteften Ba= riation vorkommt. Die von Thiele, a. a. D., S. 207, an Grol= man fo arg gerügten Beifpiele geben jum Theil die beften Belege: בלֶב, keleb, kelew, Hund, Relov, Reilov, Ralef, Rolof, Reilef, Relef, Rohluf, Giluf, Rlobe. 7177, chajus, Leben, Lebhaftigfeit, Chajes, Chaijes, Canes, Hanes, Rais, Gais. 727, chebel, chewel, שו. בובלים, chabolim, Chawohl, Gewol, Gawohl, Ge= wel, Rabel (niederdeutsch), Rabohl, Kehbel. 1157, challon, Fen= fter, Chalon, Chalm, Chalom, Galon, Gallon, Ralon, Rallen, Rahlaum. Böhmifch: poliwka, polewka, Suppe, Boliffe, Beliffe, Belifska, Bellifte, Beliffe, Polifte, Wolfke. Bigeunerisch: tschor, Dieb, tschoraf, stehlen, Schur, Schurer, tichornen, ichuren, ichoren. Französisch: fenêtre (φανέστρα, φαίνειν, lat. fenestra, span. finiestra, ichwed. fenster, niederd. Finfter), Feneter, Fenette, Finet=

ter, Finette. Schwebisch und dänisch: Fem, fünf, davon Fem und Fehme, die Hand, und fäbern, sebern, sibern, sebbern, selbern, sebern, stalies nisch: strada (via strata, von sternere, gepflasterter Weg, angelssächs. straete, engl. street, schwed. strat, ahd. straza, nd. Strat, span. und portug. estrada), Straße, Strade, Strate, Strahle, Strahle, Strahle, Strahl u. s. w. Zum Theil sind diese fremdsprachlichen Wörter, wie ja auch die Form nachweist, schon in sehr alter Zeit vom Gaunerthum ausgenommen und dazu durch die dialektische Zustußung dem Volke mundgerecht und ganz in die Volkösprache ausgenommen worden, z. B.: ganfen, stehlen; ramschen, beseseln, betrügen; Moren haben, Kurcht haben; menschen, essen, von sich geben, erbrechen; begasseln, besauben; jubiliren, frohlocken; voppen, necken u. s. w.

Mus biefen Beisvielen erfennt man icon die ftarte Bertretung bes Dialektischen in ber Gaunersprache, welche geflissentlich an diefem festhält, mit fluger Sofpitalität allen Dialeften Aufnahme gestattet und auch selbst bie für bie neuhochbeutsche Sprache ale "Schriftsprache" ober "Sprache ber Bilbung" verjährten Formen forgfältig bewahrt, wenn auch die einzelne specifisch dialekti= iche Form fehr oft ber neuen dialektischen Modulation der recipi= renden hosvitalen Gruppe wiederum verfällt. Gehr gewagt ift daher bas namentlich von Thiele oft ohne Grund und Berechti= gung ausgesprochene Berbict ber Berjährung biefes ober jenes Bortes. Gerade hier tritt die ungemeine Treue und Zähigkeit des Judischbeutschen und Niederdeutschen in Bewahrung alter Sprachformen recht lebendig hervor. Beide haben die alten Formen mitten im bewegten, aber boch treu an alter Gitte und Sprache haltenden Bolfsleben oft fogar in wunderbarer Reinheit und Deutlichfeit burch viele Jahrhunderte hindurch erhalten, und beibe find, wenn auch fur unfere gewählte Sprache ber Bilbung außerlich allerdings oft recht raube, struppige Wegweiser, boch in ihrer marfigen Fulle die zuverlässigsten und getreuesten Führer durch das wie ein Urwald verwachsene Gebiet der Bolfs- und Gaunersprache.

## Dreiundvierzigstes Rapitel.

β. Die befondern Bildungen.

#### N. Ableitungen.

Ungeachtet ber gesuchten, bis zur Verwilderung getriebenen mundartigen Modulation findet man in ber Gaunersprache eine Anzahl bestimmter burchschlagender Wortendungen, auf welche Pott, II, 33, aufmerksam macht, indem er fie ale "Ableitungen" bezeichnet. Bunachst führt er nach R. B. Dorph 1) aus dem jut= ichen Rotwelich bie Endungen um, rum an, g. B.: Babrum, Bater; Mabrum, Mutter; Bratrum, Bruber; Erbrum, Erbe; Landrum, Land u. f. w. Mit Recht nennt Bott biefe Endungen fonderbar. Sie find durchaus nicht ber beutschen Gaunersprache eigenthumlich und fommen nur fehr felten und zufällig vor, haben feine bestimmte Bedeutung und am wenigsten die eigenthumliche Bedeutung der Praposition um, welche die Richtung einer Bewegung ausdrückt, die ber mehr ober minder freisförmigen Außenfeite einer Sache entspricht. Gelbft bas wol nur einzige beutsch= gaunersprachliche Drehrum fur Schluffel, Schluffelbiebftabl (auf Drehrum handeln, mit Nachschluffeln ftehlen), ift wol nur eine Silbentransposition. Unbere Endungen auf um find meiftens nur corrumpirte fremdsprachliche Endungen, wie Lechum fur Lechem, Brod; Sachum für Sachin, Messer (nicht von secare ober gar von Sad, sondern von pop); Majum für Majim, Waffer. Db diese feltsame Endung etwa bem Lateinischen nachgebilbet ober wie fie fonft entstanden sein mag, sei bahingestellt. Gewiß ift, daß sie nicht deutschgaunerisch ift und nur im dänischen Rotwelsch vorkommt, von welchem sie übrigens gern hier und ba mit ein= zelnen Ausbruden in die beutsche Gaunersprache hinübergespielt haben mag.

<sup>1) &</sup>quot;De jydske Zigeunere, og en rotvelsk Ordbog" (Kopenhagen 1837). Früher (1824) war zu Biborg von Dorph erschienen: "Rotvelsk Lexicon eller Ordbog i det saakaldte Kjeltringelatin, d. e. det hemmelige Sprog som tales af de i Jylland omreisende Zigeunere eller Natmandsfolk."

Alehnlich verhalt es fich mit ber bei Bott aufgeführten Enbung es, welche fich burchaus von der deutschen Berschmelzungs= filbe es (8) in Busammensetzungen unterscheibet. Bei Dorph finbet fich eine Menge folder Borter, g. B.: Felbes, Relb; Bantes, Wand; Anappes, Knöpfe; Soltes, Solg; Disfes, Altar, Tisch u. s. m. Schwerlich fann man biese Endung wie die zigeunerischen Endungen os, us, es, ale accusativische Bezeichnungen von Nominativen auf o und i nehmen. Aber es will auch nicht recht einleuchten, daß diese Endungen, wie bei Bott, I, 104, angedeutet ift, .. noch Ueberbleibsel bes Cansfrit-s im Nominativ Singularis, ober im Gegensate zu bem fem. a von ben Bigeunern aus ber Reugriechischen Sprache aufgenommen und später über Europa verbreitet 1) find". Un eine Gigenthumlichfeit ber banifchen Gaunersprache ließe sich wol am ehesten glauben. In den angeführten Bortern find überall specifisch niederdeutsche Wortstämme zu finben. Aber feins diefer Wörter ift in ber beutschen Gaunersprache gebräuchlich.

Eine entschiedene beutsch=gaunersprachliche und besonders seit dem Dreißigjährigen Kriege hervortretende Endung ist die von Pott, II, 33, aufgeführte Endung rich, welche jedoch wol allgemein auf die deutsche adjectivische Endung icht (ahd. aht, oht) zu beziehen und gleich dieser als Nebensorm auf die Hauptsorm ig (ahd. ac, ic) zurückzusühren ist, da sie gleich der Endung ig von substantivischen Stämmen und zwar nur von concreten Sachmamen gebildet wird. Diese adjectivische Endung ich, icht oder rich in Gaunerwörtern kann nicht auffallen, wie z. B.: funkerich,

<sup>1)</sup> Unmöglich ist das nicht. Die Endform kann sanskritanisch ober auch neugriechisch und durch Zigeuner (freilich dann mit einem Sprunge über die beutsche Gaunersprache hinweg) nach Jütsand verschleppt sein. Die Endform Strades (ital. strada), Straße; Funkes, Funke; Kambes (böhm. Kamen), Stein; Dustes (engl. dust), Mehl, Staub; Chalones (jüdisch). challon), Fenster; Eustes (sat. culter), Messer u. s. w. ist durchaus nicht aus dem Deutschen zu erklären.

<sup>2)</sup> Die Formen ig und icht fommen baher auch nebeneinander ohne bestimmte Unterscheidung vor. Beder, a. a. D., III, 133.

warm; butterich (von butten, effen), hungerig; tipperich (Bor= dellfpr., vgl. das Wörterbuch unter Tippen), luftern, geil. Wenn nun aber auch die substantivische Endung ich, icht, sowol im Althoch= deutschen wie im Neuhochdeutschen feinen überall charafteristisch hervortretenden Ginfluß auf die logische Bedeutung hat, so erscheint fie in der Gaunersprache nicht blos als ein absichtliches Unhängsel jur Entstellung und Berhullung des Substantive mit feiner logi= schen Bedeutung, sondern als die wirkliche abjectivische Form, welche ebensowol an substantivische Stämme wie an wirkliche Adjective angehängt wird und das Begriffswort als Substantiv darstellt mit ber bem abjectivischen icht vollkommen entsprechenden logischen Bedeutsamfeit bes concreten Sachnamens, g. B.: Mattich, Barme, Site, Rausch, beffen Abstammung sowol vom beutschen matt (Pott, II, 33); als auch vom zigennerischen matto, trunfen, ober sogar vom judischbeutschen aun, matto, unten, ver= sucht werden fann; Berterich (von hart), Meffer, Degen, Sirfchfänger; Bunterich, Rattun (von bunt); ferner ale Unhang an einen substantivischen Stamm: Mantelrich, Tragbalfen unter dem Dache (von Mantel, Dach); Glenferich, Glas (von Glang, glangen); Butterich (von butten, neben ber Bedeutung von hungerig, auch Tisch); Terrich, lat. terra, Erde, Land, un= bestimmte Landstrede jum Umberschweifen u. f. w. Ueber die fehr eigenthumlide Endung lich, welde man bei manchen Substanti= ven im judischbeutschen Gebrauch findet, g. B. Göhnlich, Knablich, Maidlid, Kinderlich, vgl. Th. III, S. 401.

Die schon in der ältern Gaunersprache hervortretende Endung hart, ert, sindet sich gleichfalls häusig, jedoch nur als substanstivische Endung, besonders zur Bezeichnung von Sachs und Thiers namen, weniger von Personennamen, wie lettere im Neuhochs beutschen durch die männliche Endung er (ahd. ari, griech. TAC, TAC, two, lat. or) angezeigt werden; z. B.: Fundhart, Funstert, Feuer, Licht; Fludhart, Huhn; Floßhart, Wasser; Breithart, Weide 1), Feld; Glatthart, Tisch; Rauschhart,

<sup>1)</sup> Nicht Wirthin ("breit und wohlgenährt"), wie Pott, II, 34, anführt,

Stroh; Rauert, Kape; Staupert, Mehl; Glanzhart, Glas, Fenster u. s. w. Fast durchgehends erscheint dies hart als intenssive Endsorm zur Bezeichnung der Größe und Stärke des substanstivischen Begriffs und dürste daher wol auf das niederdeutsche hard (goth. hardus, ahd. harto, ags. heard, engl. hard, isländ. hardur, dän. haard, schwed. hardt, span. harto, franz. hardi und griech. \*\*xaptspóz, sehr, stark, tapser) bezogen werden können. Bgl. Adelung, II, 982.

Pott führt S. 36 noch die Endung er besonders auf. Doch hat diese keinerlei eigenthümliche Bedeutung und Bevorzugung vor der gewöhnlichen deutschen Umgangssprache, sondern wird ganz so wie in dieser besonders von substantivischen Stämmen zur Bezieichnung männlicher Personen gebildet, z. B. Schnurrer, Betteler; Stabuler, Stappler, Lopner, Bettler; Zwicker, Henker; Schupper, Betrüger; Kröner, Ehemann u. s. w. Aber auch auf Thiere wird diese ursprüngliche Personensorm übertragen, z. B.: Schnutrer, Raße; Beller, Hund. Auch sinden sich verzeinzelte Sachnamen, wie z. B. Klapper, Mühle; Schnauzer, Schnurrbart.

In gleicher Weise werden von Substantiven und Abjectiven durch die Endung ing, ling, Personennamen gebildet, z. B.: Feling, Krämer. Doch ist die Personbezeichnung mit dieser Ensung bei weitem nicht so häufig, als man nach dem Altnordischen, Altdeutschen und Angelsächsischen erwarten sollte, wo eine Menge Personennamen auf ing, wie Kuning, Ediling, Arming u. s. w. als Familiens und Bölfernamen vorsommen, z. B. Westpheling, Thüring, Karoling, wie auch die Endung ling, dem nhd. lein entsprechend, im Altnordischen und Angelsächsischen als Disminutivsorm gesunden wird, z. B.: bäkling, Büchlein; cnäpsling, Knäblein; vgl. Becker, a. a. D., I, 114. Dagegen ist die

wahrscheinlich irregeleitet burch ben feltsamen Druckseller "Witwen", fünste Bocabel im Bocabular bes Liber Vagatorum nach ber ältesten pforzheimer Ausgabe. Bgl. Th. I, S. 181.

Endung ling in ber Gaunersprache entschieden gesuchter und haufiger für Sachnamen, wobei fich auch ber von Beder, I, 114, treffend bezeichnete Unterschied zwischen ben Endungen er und ling, wenn auch weniger icharf ale in ber beutschen Schriftsprache, bemerkbar macht, ber Unterschied nämlich, daß er in der logischen Bedeutung ein thätiges, ling aber fehr oft auch ein leidendes Subject bezeichnet. Beispiele find: Blechling, Rreuzer; Rumpfling, Genf; Streifling, Strumpf, Sofe; Schaberling, Rube; Schmierling, Seife; Rrachling, Rnochen, Bahn; Rracherling, Ruß; Spreetling (fpreigen, ausbreiten, nieberd. fpreeten), Betttuch; Rrautling, Garten; Bifling, Nagel; Rufling, Reffel; Stieling, Birne; Binkling, Gabel; Ringling, Burft, Garten u. f. w. Buweilen finden fich auch Thiernamen, g. B .: Flatterling, Bogel, Taube; Brummeling, Wespe u. f. w. Oft aber wird die Endung gur blogen Berhüllung bes Worts gebraucht, g. B .: Gimerling, Gimer; Sarling, Saar, und oft einem Adjectiv angefügt, um einen substantivischen Begriff berguftellen, g. B .: Längling, Burft; Blattling, Tifch; Beitling, Sofe u. f. w.

Die abjectivische Endung isch (ahb. isc) ift in ber Gaunersprache außerft gering vertreten, ba Berfonen =, Bolfer =, Drisund gandernamen, von benen im Sochdeutschen besonders bie Abjectiva auf ifch gebildet werden, in der Gaunersprache eine befondere feste Terminologie haben und die adjectivischen Begriffe burch Umschreibung ober burch Prapositionen hergestellt werden; 3. B.: ber folnische Raufmann, ber Socher von Ruff; ber hamburgifche Ratheberr, ber Baleze von Gobel Motum Se; bie lübekische Sage, die Maafe von Libet. Die sowol fubstantivisch wie abjectivisch gebrauchten Wörter olmisch (phu), alt, wittisch (nur), dumm, nichtgaunerisch, Philister, f. das Wörterbuch; patterisch (700), schwanger; Olterisch, Ulterisch (alter Ich), Bater; Olterische, Ultrifche (alte Ifche), Mutter; fcheinen eber mit dem on und gusammengesett, als mit wirklich deutsch adjectivischer Endung versehen zu sein. Das Abjectiv bilmisch, von bahlen, agf. dwelian, dwolian, nieberd. bahlen, tellen,

tallen, oberd. talfen, ungereimtes Zeug reben, närrisch, albern, niederd. dwalsch, ist deutschen Stammes mit adjectivischer Endung isch, vgl. Abelung, I, 1374; Schmeller, I, 364, wie das schwäbische billedapp, billedalli, dirledapp bei Schmid, a. a. D., S. 126. Der Furatsch, Fuhrmann der Rotwelschen Grammatif scheint nicht einmal vom deutschen Fahr, Fuhr, herzustommen, sondern geradezu eine Verstümmelung des französischen fourage und zunächt wol auf Marketenders und Proviantwagen bezogen worden zu sein.

Endlich zeichnet sich noch die der deutschen Sprache ursprüngslich fremde, aus dem romanischen ia, ie, entsprungene und von daher in die hochdeutsche, sowie in die deutsche Gaunersprache ausgenommene Endung ei, rei (niederd. ie, rie) durch ihr häussiges Vorsommen aus. Im Hochdeutschen bildete sich die Form ei besonders bei Wörtern mit den tonlosen Endungen er, el, en, aus Gründen, welche Becker, I, 121 anführt, und dann bei Versben, welche die Endung eln oder ern haben. Wie im Hochdeutsichen bezeichnet die Endung ei, wenn sie von Personennamen gesbildet wird, Verrichtung, Kunst, Handwerf, Wohnort, Werkstätte der Person, bei Vildung von Sachnamen den collectiven Begriff, 1. B.: Nafterei, Bolzerei, Hurerei, Vordell; Tammerei, Schindergewerbe, Schinderhof; Schoderei, Vüttelgewerbe, Bütztelwohnung; Proscherei, Dieberei; Finkelei, Küche; Butterei, Speise, Mahl u. s. w.

Die einfachen, mit hans endenden ober auch anfangenden Börter find mahre Zusammensetzungen und werden bei der Wortscomposition erwähnt werden.

### Dierundvierzigstes Rapitel.

## 2. Die Wortzusammenfetjung.

Trop der großen Menge Borter, welche die deutsche Gaunersprache aus allen Eden und Enden des heimatlichen Bodens mit

schlauer Auswahl zusammengetragen und zu welcher sie noch eine nicht unbeträchtliche Anzahl frembsprachlicher Wörter hinzugefügt hat, und trop der absoluteften Willfur, mit welcher fie überdies alle biefe Borter bialeftisch verbildet und entstellt, genügt biefe bunte Mischung doch noch nicht bem Geift und 3wed bes Gaunerthums. Mit unerhörter Gewalt und Frivolitat hauft biefer Beift in der Maffe umber, zersett fie und componirt fie wieder in fo toller Beife, daß hier die Rritik fast alle Macht verliert und in der That Muth und Ansdauer genug bagu gehört, um ben verwegenen und halsbrechenden Sprüngen auf die schwindelnden Sohen und Rlippen zu folgen, wo recht eigentlich alles aufhort und felbst die schulgerechteste Philologie vom gefährlichsten Wirbelwind gefaßt und ernftlich bedroht wird. Doch gilt es immerhin den Berfuch, um mindeftens hier und da Fuß ju faffen und junachst die verschiedenen Compositionen zu betrachten, welche noch einige Stetigfeit haben.

Bunachst findet sich schon im Liber Vagatorum bas Wort Feger in mannichfachen Compositionen, g. B .: Boghartfeger (bosor, Fleisch), Schlächter, Fleischer; Briefelfeger, Schreiber; Claffotfeger (keleph, Rinde, Bulle), Schneider; Fladerfeger (Flader, Pflafter), Bader; Gliedenfeger (Gliede, Sure, vgl. bie Ableitung Th. II, S. 330 und Th. III, S. 402), Hurenwirth; Rlingenfeger, Mufikant; Schecherfeger (schochar, trinfen), Birth. Der Ausbrud Feger ift, wie icon Th. II, G. 119 erwähnt, in der heutigen Gaunersprache viel beschränkter und mit wenig Ausnahmen (g. B. Rollfeger, Müller, wofür auch ichon Roller und Rollichut gebrauchlicher) auf den Begriff des Lostrennens, Losichneidens einer Sache zu ihrer Bewältigung, Sabhaftwerdung oder Bernichtung eingeschränkt, alfo ichneiben, ftechen, abschneiben, gerichneiden, abthun, ermorden. Infofern murde fegen auf bas alte fezzan, vezzan, Fegen, engl. fitter, ital. fetta, fettucia, schweiz. fagen, fogen, fogeln, zerlumpt gefleidet fein, zurudgeführt werden tonnen. Doch ift nach ber logischen Bedeutung der alten angeführten Compositionen die von Pott aufgeftellte Ableitung vom lat. facere faum noch zweifelhaft, wie ja auch bie portugiefische Gaunersprache mit faxar ganz in die alte Bedeutung des Feten eingreift. Somit fame bem Feter wesentlich doch wol die alte Besteutung des Arbeiters, Verfertigers und Darstellers einer Sache zu.

Gine gleich alte Composition ift die mit Mann. Bom Unfang an hat bies substantivifche Mann in der Gaunersprache gur frivolen Berfonification eines ursprunglichen Sachbegriffs gedient. 3m Liber Vagatorum ift es nur durch zwei Compositionen vertreten, nämlich durch "Bugelmann, jagel" von Bug, Larve, Maste, Boffe, alfo frivol Spagmacher, verlarvter Boffenmacher; und burch Dolmann, Galgen, von ab, tolo, aufhenken. Seit bem Dreißigiahrigen Rriege fommt Mann jedoch häufiger vor, 3. B .: Erbmann, Topf; Didmann, Gi; Feldmann, Bflug; Dbermann, But; Pagmann für Scharfenspieler; vgl. bas Wörterbuch bes Andreas hempel und Th. II, S. 322. Die Composition ift übrigens feineswegs felten und obsolet geworden. Sie ift sogar hier und ba volksthumlich geworden und fommt häufig als Personen = und Familienname vor 1), g. B .: Sausmann, Erdmann, Strohmann, Feldmann, Sinfelmann, Geemann, fogar auch in Berbindung mit Bornamen, g. B .: Beingmann, Beinzelmann, Rungmann, Betermann u. f. w., wie man ja auch besonders in Rorddeutschland in scherzendem, tofendem Tone vielfach die Endung Mann an Bornamen hängt, wie g. B. Beingmann für Beinrich; Ademann für Abolf; Rarlemann für Rarl; und fogar biminutiv umlautend Sansmanne für Sans u. f. w.

Eine andere Composition hat der Dreißigjährige Rrieg aus dem romanischen Sprachgebiet in die deutsche Gaunersprache ge-

<sup>1)</sup> Oft aber auch wird im Bolksmunde ein bestimmter Personenname zur Bezeichnung eines Amts gebraucht, namentlich wenn letzteres längere Zeit hins burch von einem und bemselben Geschlicht ausgeübt wurde. So z. B. kommt in ulmer Berordnungen von 1506, 1508 und 1541 der Name Murr als Gerichtsbiener, Ausruser von polizeisichen Berordnungen vor; diese Bezeichnung stammt aber vom Gerichtsknecht Theis Murr (1506) her. Ebenso nennt das Bolk in Ulm schon über hundert Jahre den Scharfrichter Hartmann. So sigurirt auch im augsburger Stadtbuche Sulzer als Gesängniswärter. Bgl. Schmid, a. a. D., S. 395.

bracht, die nämlich mit Pflanger. Dies Wort, welches querft, aber auch fogleich in gablreichen Compositionen, bei Andreas Bemvel erscheint, ftammt unzweifelhaft aus ber italienischen Gaunerfprache, in welcher plantare fteden, hineinsteden, ichieben, bringen, ftogen, einführen, einzwängen, einrammen bedeutet, womit auch bas plantar ber fpanischen Gaunersprache wesentlich übereinstimmt. Die einfache Brimitivform planten (noch heute in der ausschließ: lichen ursprünglichen Bedeutung bes raften Buftedens, Wegbringens in ber beutschen Gaunersprache vollfommen geläufig), ift fogar in der ursprünglichen romanischen Form beibehalten und erst in der Composition mit deutschen Wörtern afpirirt und zu Bflanger germanisirt worden. Go findet fich nun aber Bflanger in völlig gleicher Bedeutung mit dem alten Feger und scheint gerabezu für biefes substituirt worden zu fein. Denn man findet fortan für die alten Compositionen mit Feger: Fladerpflanger, Bortenwirfer; Rlufftpflanger, Stidlingspflanger, Schneiber; Raminpflanger, Schornfteinfeger; Mummenpflanger, Selliapflanter, Geldmacher; Grunpflanter, Goldschmied; Bflodenpflanger, Tudymacher; Schneepflanger, Leinweber; Trittlingspflanger, Schufter u. f. w. Merkwürdig ift, daß, wenn auch die fpatern Compositionen mit Pflanger im Gebrauch ber neuern Gaunersprache mehr und mehr gurudtreten, die einfache romanifirende Primitivform planten, zuplanten, wegplanten u. f. w. bis gur Stunde im vollen Gebrauch geblieben ift.

Die Composition mit Hans gehört zu ben ältesten, welche die Gaunersprache aufzuweisen hat. Sie ist schon im Liber Vagatorum durch Hans walter, Laus, und Hans von geller (vgl. Th. III, Kap. 9), grob Brot, vertreten. Der "Hans" ist mitten aus dem lebendigen Bolksgebrauch des 14. und 15. Jahrshunderts, wo man schon mit verächtlicher Nebenbedeutung den "großen Hans" für den großen Herrn, Kürsten u. s. w. sindet, herausgegriffen und durch die Beziehung auf einen Personennamen zur specissschunglich und noch später in ihr nach dem Muster der volksthümlichen Berwendung unmittelbar mit einem Begriffswort

verbunden worden. So findet fich Blauhans, 3metiche, Bflaume; Langhans, Bohne; Grundhans, Eggenzinke; Stanghans, Baum; Rlaishans, Bruft (Milchans, von glis, val. S. 76 im Borterbuche Jafob Bartlieb's). Die große Boyularität ber Composition hat ihren besondern Gebrauch in der Gaunersprache befdrankt. Schon in Beter Bropft Faftnachtospielen (erfte Salfte bes 16. Jahrhunderts) ist der Sans Wurft stehende Figur, und Großhans, Dummhans, Brahlhans, Fabelhans, Kafelhans, fowie bas niederdentiche biminutive Sant, 3. B .: Sant vun all Boch; Sanf und alle Mann; Sanke Perdaut u. f. w. haben fich noch immer als Spottnamen im Volksmunde erhalten. Abelung. II. 969, führt nach Carpentier bas frangösische Jehan, Jehannot aus bem 14. und 15. Jahrhundert in gleicher verächtlicher Bedeutung an und namentlich die Redensart: faire Johan, jum Sahnren machen. Der Jochem, Jochim, Johann, gefünkelter 30= den, gefünkelter Johann (f. bas bafeler Rathsmandat) ift aus dem judischbeutschen jajin (|"), Wein, verstummelt, jedoch auch wol nicht ohne Einfluß bes volksthumlichen Sanges für den Gebrauch bes Sans. Ueber bas fabbaliftisch transponirte Sanjo vgl. S. 298. Aehnlich wird auch Michel componirt, 3. B .: Blanfmichel, Langmichel, Degen, Gabel. Frit be Buchim, welches man bei Chriftensen findet fur Kartoffel, ift aber wol nur Drudfehler fur Gret; vgl. Rap. 30. Coruf-Merten, Brandwein (Wörterbuch von St. = Beorgen). Das Schoberbarthel, Brecheisen (im waldheimer Wörterbuch), ist jedoch wol nur aus barsel (3,72), Gifen, verdorben. Der Name Gottfried ift sogar gang populär in Rieberdeutschland geworden, namentlich als ,alter Gottfried", bequemer Hausrod, tudytiger, warmer Rod, von dem man Rugen hat und ben man nicht angftlich zu schonen braucht.

Pott führt unter ben Compositionen S. 32 das Wort Manser, Arbeiter, auf und gibt dazu, nach Dorph, nur die beiden Beispiele Holtesmänger, Zimmermann, und Ballertmänger, Kesselsslieft. Die Abstammung des Mänger vom latein. mango (vgl. Th. III, S. 31) ist bereits nachgewiesen worden. Beide Compositionen sind aber keineswegs specifisch dänisch, sondern nies

derbeutsch. Holt bedeutet Holz, und Ballert ist nur aus dem niederdeutschen ballern, bullern, buldern, pultern (poltern) zu erklären, wodurch gerade das gellende, polternde Geräusch beim Klopfen und Hämmern auf Kessel und sonstige hohle Metallgefäße oder gegen eine Thür u. s w. bezeichnet wird. Beide Compositionen sind aber auch nicht specisisch deutschgaunerisch, sondern schlichte niederdeutsche Bolksausdrücke, welche vereinzelt in das jütische Rotwelsch ausgenommen sein mögen. Wie schon Th. III, S. 76 erwähnt, ist der Mänger als Personens und Sachname überaus weit und tief in den Bolksgebrauch gedrungen, und diese breite Popularität mag der Grund sein, weschalb das Wort von der deutschen Gaunersprache allmählich zurückgewiesen worden ist. Noch heute gibt es in Norddeutschland, besonders in Hamburg und Lübeck, Familien, welche den Namen Menger, Mens, Menge, Menges, Mengers u. s. w. führen.

Andere neuere und zu Compositionen verwandte Hauptbegriffswörter, von denen die wesentlichsten schon Th. II, S. 118, erwähnt sind, bedürfen hier einer kurzen Erläuterung.

Banbler bedeutet schlechthin den als Gauner je nach Drt, Beit und Gelegenheit thatigen Dieb und Betruger. Die Compofitionen find nach ber weiten und wichtigen Bedeutung des Be= griffe Sandeln verhältnismäßig gering. Ueberhaupt ift der Sandler nur als allgemeine Bezeichnung gebräuchlich. Der Strabe= handler ift gang ber moderne Wegelagerer (vgl. Ih. II, S. 236), welcher die Gelegenheit auf oder bei ber Landstraße abwartet, um als Gaslan, ober Golehopfer, ober Fallmacher, ober Nepper, ober Blütenschmeißer, oder Polenganger, ober Schränker, ober Madener u. f. w. ju fungiren. Der Schude ober Jeribhanbler ift allgemein ber Gauner, welcher auf Meffen und Jahrmarkten in biefer ober jener Beife ftiehlt ober betrügt. Dabei fann feine Thatigfeit auf einen gang specifischen Runftzweig geben. Er tann alfo als Schottenfeller, Torfbruder, Chalfen, Rittenschieber und babei wieder nach der Zeit als Thillesgänger, Zefirganger u. f. w. agiren. Der Jastehandler, Rirchendieb, fann babei als Schranfer einbrechen, wie auch als Madener mit Schluffeln in die Rirche

dringen, als Stipper mit der Stippruthe die Opferstöcke bestehlen, und dabei als Schwärzehändler oder Fichtegänger zur Nachtszeit, oder als Tchilleshändler oder Erefgänger zur Abendzeit, oder als Kaudemhalchener oder Zefirhändler zur Morgenzeit, den Diebstahl vollführen.

Halter, vorzüglich in ber Composition Stradehalter gesträuchlich, schließt sich ber Bedeutung des Händlers an und besteutet nur allgemein den Gauner, welcher nach Ort, Zeit und Gelegenheit seine Thätigkeit in Anwendung bringt. Den Schuck oder den Jerid abhalten heißt daher: während der Marktsund Meßzeit zur Stelle sein, um die Gelegenheit ausbeuten zu können.

Eine ebenso allgemeine Bedeutung wie Sändler und Halter haben die Ausbrude Ganger, Beber (mundartig verdorben Beier), Fahrer, welche nur allgemein bie perfonliche Thatigfeit und Bewegung zu einer gaunerischen Thätigkeit ausdruden. Da= her Medinegeier ber Gauner, welcher aufs Land geht, um bort ju ftehlen oder zu betrugen, wobei er wieder Schranker, Ritten= schieber, Merchezer, Repper, Chalfen, Blütenschmeißer, Rochel u. f. w. fein fann. Das jubifchbeutsche Saldener, von gin, halach, ift nur die Uebersetung von Banger und wird gang wie diefes componirt, 3. B .: Medinehalchener, Befirhalchener, Erefhal= chener u. f. w. Fahrer ift übrigens als Compositum weniger in Bebrauch als Banger und Salchener, und fommt meiftens nur ale Medinefahrer, Stradefahrer zur allgemeinen Bezeichnung gaunerischer Thätigkeit auf dem Lande und auf den Landstragen vor, obicon bas Berbum fahren, auf ber Fahrt fein, bie volle Bedeutung des Gehens und Salchenens hat, ohne Rudficht auf ben bestimmten Ort.

Springer und Hopfer haben nahezu dieselbe Bedeutung wie Geher. Doch tritt bei beiden wirklich auch noch die specifische Nebenbedeutung rascher Beweglichkeit und fertiger Behendigkeit hervor. Scheinspringer ist überhaupt der Gauner, welcher am Tage stiehlt, also sehr geschickt und behend sein muß. Goleshopfer, Latschenhopser ist der Dieb, welcher während der Fahrt

hinten auf die Wagen springt, um Koffer und Ballen auf = oder abzuschneiden.

Macher, deutschien Stamms, von Machen, jedoch nur in der beschränkten Bedeutung des Vermittelns, des Gelegenheit Herbeisschrens, ist besonders in den Compositionen Fallmacher, Versmittler, Anlocker, Mitspieler bei betrügerischem Spiel, und Verstusssund der, der Gauner, welcher beim Schottenfellen, Chalfenen und bei offener Diebstahlsgelegenheit, wie 3. B. beim Taschendiebsstahl, die Ausmerksamkeit vom Diebe abs und auf sich oder ans dere Bersonen oder Gegenstände lenkt.

Stappler, Stabuler des Liber Vagatorum (vom angelf. stapul, Pfahl, Heckpfahl, Stüppfahl, Stock, Stab 1), wovon noch das niederdeutsche stapeln, gehen, besonders unbeholfen, am Stabe gehen), allgemein der als Bettler umherziehende Gauner. Borzüglich in den Compositionen gebräuchlich: Hochstappler

<sup>1)</sup> Schwend bringt a. a. D., S. 636, unter Stab, das lateinische stips und stipes, doch wol etwas gewagt, mit Stab in Berbindung. Merkwürdig sind im Niederdeutschen zwei Ausdrücke, welche noch heute stark gebraucht wersen, zunächst Stîper, ganz das lat. stipes, Stamm, Stock, Steden, und Stippstock, der Handstock, namentlich für alte schwächliche Leute, eigentlicher Bettelstab. So wenig auch stips mit stapul und Stab zusammenhängend erscheint, so ist es doch überraschend, daß das lat. stips gerade die kleine Betstelmünze bedeutet. Im Borte Stippstock dürste die nächste Ableitung von stappen, stippen, tunken, eintauchen, zu suchen sein, immer aber wieder im Zusammenhange mit stapul, Stab. Bgl. Th. II, S. 202 und 221.

bettlerischer Gauner, welcher, zu besserer Ausbeutung des Mitleids, von hohem Stande und heruntergesommen zu sein vorgibt. Linkstappler ist unsprünglich ganz dasselbe wie Hochstappler, wird jedoch speciell für den bettlerischen Gauner gebraucht, welcher auf falsche Bapiere (linke Fleppe) bettelt.

Schnurrer, Schnorrer, von ichnurren, einen bumpfen, brummenden, gitternden Ton von fich geben, mittelhochdeutsch und noch jest im Niederdeutschen fnurren, schnarren (vgl. bei Schwend. S. 581, fonarren, und S. 585 Schnurrant und fcnurren). Nach bem mittelhochbeutschen snarrence ift Schnurrant ber umbergiebende Bettelmusikant, mahrscheinlich vom schnarrenden Laute feiner Leier fo genannt. Davon ift wol Schnurrer entstanden mit ber allgemeinen Bedeutung bes umberziehenden Bettlers. Die Nebenform Schnorrer tritt in ber Gaunersprache erft feit bem Dreißigiährigen Kriege hervor und scheint vom schwedischen snorra herzudatiren. Seit diefer Zeit tritt auch ber volksthumliche Ausbrud Schnurrant gurud und ftatt feiner fommt fur ben umbergiehenden Bettelmufifanten ber Ausbrud Drehminer in ber Gan= nersprache auf (eigentlich und junachst ber wiener Leiermann, welcher die Leier breht); fcnurren aber bleibt fowol in der Bolts- wie in der Gaunersprache als Begriff des Bettelns bestehen, wobei gewöhnlich die Erklarung vom monotonen Berfagen ber Bettlersprüche und Gebete vor ben Thuren genommen wird. Go ift Serphichnorrer (von saraph, brennen) ber Bettler, welcher bas Mitleid burch bas Borgeben zu erregen fucht, bag er feine Sabe burch Feuersbrunft verloren habe. Auf ber Bille fcnor= ren (von fpillen, Intensivform von fpielen, in der veralteten Bedeutung von aufwenden, verschwenden; vgl. Adelung, IV, 208). als simulanter Epileptifer (auf bas bofe Spiel, Epilepfie) betteln.

Kehrer, Feger, beibe beutschen Stammes, besonders noch in den Compositionen Stradefehrer und Schrendeseger gesträuchlich, drücken, der deutschen Grundbedeutung entsprechend, die vollständige Wahrnehmung und Ausbeutung der Gelegensheit auf der Strade, öffentlichen Begen und Stegen, und

in der Schrende (von Schranne, Geländer, eingefriedigter Raum, schwäb. Schrand; vgl. Abelung, III, 1643, und Schmid, S. 478), Stube, aus. Stradekehrer ist also der Räuber, welcher Reisende und Fuhrwerke auf der Landstraße anhält und plündert, die Straße kehrt. Schrendefeger, der Dieb, welcher in Häusern und Speichern gründlich aufräumt, "reines Haus macht".

Schieber, vom deutschen schieben (welches aber doch wol verwandt ist mit dem hebräischen Jib, schuw, zurückfehren, wies berkehren, umkehren, sich wenden), bedeutet den versteckt und geswandt sich bewegenden Gauner, den Einschleicher in Häuser und Berschlüsse; daher wesentlich in der Composition Kittenschieber, allgemein der Gauner, der mittels Einschleichens stiehlt. Eine analoge Composition ist Lechemschieber (Lehmschieber, von pro, lechem, Speise, Kost, Brot), der Bäcker, welcher das Brot durch das Bacosenloch schiebt.

Bieber, Sieder, Druder, nur in Beziehung auf Tafchenbiebstahl und auf das behende Berausziehen der zu ftehlenden Gegenstände aus ber Tafche mittels ber Schere (Ih. II, S. 229) gebräuchlich in den Compositionen Torfdruder, Cheilefzieher und Seifenfieder, welche fammtlich ben Tafchendieb allgemein bezeichnen. Der ursprüngliche Ausdruck ift das niederdeutsche Trecker (von Tret, Treeck, Bug, Streich, Poffen; vgl. Th. II, S. 224), von welchem bas hochdeutsche Zieher nur eine bloße Uebersetung ift. Das Druder ift bagegen eine arge Berftum= melung vom nd. Treder und durchaus-nicht auf das hochd. drücken (premere) ju beziehen. Sieber ift wiederum nur eine Berftum= melung von Zieher, und aus Sieder ift wieder Seifenfieder für den Tafchendieb entstanden, mit Sinblid auf die große Fertigfeit, mit welcher ber Taschendiebstahl ftets "wie geschmiert" ausgeführt werden muß. Daraus ift nun wieder die judischbeutsche Compofition Cheilefzieher (von 2007, cheleb, Fett, Talg, Scife) entftanden. Für Treder, Druder eriftirt noch der Ausbrud Bupper, Bopper, wie zuppen vom neuhochdeutschen zupfen.

Lekicher, judischdeutscher Ausdruck (vom hebr. 777, lakach,

judisch. 1773, lokeach, wovon auflokechnen, aulokechnen, nehmen, fassen, wegnehmen, stehlen u. s. w.) ist allgemein der stehlende Gauner. Die hauptsächlichsten Compositionen beziehen sich auf die Zeit des Diebstahls, z. B.: Jomlekicher, der am Tage stehlende Dieb (Scheinspringer); Ereflekicher, Dieb, der zur Abendzeit stiehlt. Doch ist auch Perkochlekicher (von 1715, koach, Gewalt, Stärke) der Schränker, der gewaltthätige Dieb, Einbrecher u. s. w.

Latchener. Die Schreibung und Erklärung biefes Worts ift fo schwankend, daß eine nähere etymologische Untersuchung noth= wendig ift. Das hildburghausener Wörterbuch bringt zuerst ben Ausbrud: Lattger, gewaltsamer Dieb bei Racht. Die Rofweliche Grammatik kennt bas Wort nicht. Erft Pfifter hat wieder furzweg: latgenen, fteblen. Chriftenfen hat lattchenen, ftehlen, und Latgenen, ftehlen, und Latger, Dieb. Bischoff fennt wie= der den Ausdruck nicht. Grolman hat Latgenen als bloße Bariante von dem offenbar misverftandenen Lartgenen, ftehlen, und Lartgener, Dieb. Thiele hat: Latchener, Dieb, vorzuglich Nachschlüffeldieb. So hebraifirend auch auf den ersten Unblid ber Ausbruck erscheint, so ift boch feine bebraische Form auch nur annähernd verwandt. Das dunkle Stammwort 777, latach (wovon Rleiberhaus, königliche Garderobe), fann unmöglich hierher bezogen werden. An das zigeun. Lako, lato, lotcho 1) ift auch nicht zu benten. Man muß baher auf die erfte Quelle, auf bas hildburghaufener Wörterbuch, jurudgeben, welches mit specifischer Beschränkung ben Lattger ale "gewaltsamen Dieb bei Nachtzeit" bezeichnet. Nach bes Gauners Schwarmuller Offenbarung hatte bie thuringer Banbe, welcher er angehörte, ihren Sauptzug nach Böhmen hinein. Die bohmische Sprache gibt nun aber eine allerdings paffend scheinende Etymologie zur Sand.

<sup>1)</sup> Auch bas von Thiele hinter Latchener aufgeführte lattech, arm, läßt sich boch wol nur aus bem bohm. lotr, lotrif, bettelarm, lotterich, Lotterbube, erflären. Die Ableitung vom zig. lakó, lotcho, gering, leicht, schlecht, scheint gesuchter; vgl. Pott, II, 328; Bischoff, ,, Deutsch=zigeunerisches Wörterbuch", S. 65.

Lat, Lat, mit bem charafteriftischen punftirten weichen t, und Latfa (vgl. das niederdeutsche Latt, das danische Lägte und das fcmebifche Ladt), bedeutet bie Stange, Latte, ben fchlant und gerabe aufgeschoffenen jungen Baum, mag alfo nach ber originellen Erflä= rung bes hildburghaufener Wörterbuchs für Lattger: "gewaltfamer Dieb bei Racht", ber fpatere Drohn ber Rotwelfchen Grammatif und bas noch spätere Drong der hollandischen Banden, also ber Rennbaum, Sebebaum, Wiefenbaum jum gewaltsamen Aufrennen von Thuren oder jum Wegbrechen eiferner Bergitterungen gemefen fein, beffen fich bie thuringer Bande bediente. Lattgener, Latt= chener ift baber nach ber correcten Erflärung bes hildburghans fener Wörterbuchs eigentlich nur der gewaltthätige Räuber, Gin= brecher, Schränker (vgl. Th. II, S. 122). Doch wird Lattchener im neuern Sprachgebrauch allgemein für den berufothätigen Bauner genommen und nach Ort, Zeit und Object diefer Thätigkeit componirt, g. B.: Jeridlattchener, Dieb auf Markten und Meffen; Scheinlattchener (Scheinspringer, Jomlekicher), ber Dieb, welcher am Tage ftiehlt; Sufimlatchener, Pferdedieb u. f. w.

Melodiner, judischbeutscher, sehr stark gebrauchter und wich= tiger Ausbruck (von 763, laach, melocho, Arbeit, Sand= arbeit, Handwerker = und Runftlerarbeit, בעו מואכה, baal melocho, Runftler, Sandwerksmann), Arbeiter, befonders Sandarbeiter, Sandwerksmann, Runftler, ber mit ben Sanden etwas verrichtet. Barfelmelochner, der Schmied, Schloffer; Bedilmelochner, Binngieger; Taltelmelochner, Rachschluffelarbeiter; Sadinmelochner, Mefferschmied u. f. w. Ueber andere Busammenstellungen und Redensarten, wo das Verbum melochnen das Sichbefinden, Leiden, Tragen u. f. w. ausdrudt, wie man analog im Englischen do, im Frangoffichen se porter und felbft im Deut= ichen maden gebraucht, g. B .: chole melochnen, frank, gefangen fein; pleto melochnen, banfrott, flüchtig fein u. f. w. vgl. man das Wörterbuch. Riemals, weber im Judischbeutschen noch in der Gaunersprache, wird jedoch diese specifische Verbal= composition als substantivische Composition gebraucht, und Subftantive, wie etwa Cholemelochner für Kranker, Pletemeloch = ner, Bankrotteur, Gefangener, find burchaus fprachwidrig.

Endlich ist noch zu erwähnen das adjectivische link, deutschen Uriprunge, von lint, linke (im Gegenfat von recht, rechte, recht= lich, echt, wahr, ehrlich, unverfälscht), welches auf Täufdung, Kälfdung und Betrug bei einer Sandlung beutet, g. B .: Linf= wechster, Linkchalfer, ber Gauner, welcher beim Geldwechseln ftiehlt (vgl. Th. II, S. 200); Linfftappler, ber Gauner, melder auf faliche Documente bettelt (vgl. Th. II, S. 121); Linf= fleppe, gefälschtes Document (vgl. Ih. II, S. 296); Linkachot= fener, falfcher Spieler (vgl. Th. II, S. 276) u. f. w. Von link hat fich noch gebildet das Personalsubstantiv Linker, Falfcher, Betrüger, Gauner. Das Berbum linken ift besonders bei Chalfenen gebräuchlich und bedeutet ursprünglich auf ber linken Seite bes Chalfen fteben, alfo befähigt fein, bem Chalfen in Die innere Flache ber rechten operirenden Sand gu feben und bas beimliche Berbergen bes Gelbes in die Sand zu beobachten (vgl. Th. II. S. 202), baber allgemein: aufpaffen, aufmerfen, argwöhnisch beobachten (vgl. link bei Abelung, II, 2076).

Einige andere Compositionen, welche weniger ethmologisch als ihrer frivolen metaphorischen Bedeutung wegen merkwürdig sind, werden weiter unten bei der Wortbedeutung erwähnt werden.

## Sünsundvierzigstes Rapitel.

## . Rabbaliftifche Formen.

Richt genug, daß die Gaunersprache ihren Stoff auf mannichsache, bunte und willfürliche Beise von den verschiedensten Seiten her zu vergrößern weiß und dazu besonders die deutsche Bolfssprache auf tyrannische Beise ausbeutet und verunstaltet, zwingt sie die Sprache noch zu einzelnen Bortverstellungen, welche schlechterdings nicht zu entziffern sind, wenn man nicht auch wieber den Blick auf die hebräischen kabbalistischen Formen wirft, benen manche Gaunerwörter so weit nachgeahmt sind, als die deutsche Sprache dies nur irgend zuläßt. Zum Glück für die Entzisserung und für das Verständniß dieser verzweiselten gaunerischen Formen reicht denn doch auch Geist und Bau der deutschen Sprache nicht genug dazu aus, um dem Gaunerthum für seine Sprache ein geläusiges kabbalistisches System zu bieten, und somit desschränkt sich die kabbalistische Gaunergrammatik eben nur auf verzeinzelte Ausdrücke, welche theils direct der ohnehin schon stark reducirten jüdischeutschen Kabbala nachgeahmt, theils aber wirkliche originelle deutsche Sprachtollheiten sind, bei denen das schlimmste llebel noch darin besteht, daß auch hier zu allem vermessenen Sprachzwang die dialektische Modulation herzutritt.

Um nur einigermaßen einen Ueberblid zu geben, mögen unter hinweis auf das Th. III, S. 389 fg., über die kabbalistischen Formen Gesagte noch folgende Bemerkungen in Bezug auf die Gaunersprache dienen.

Die anagrammatische Transposition in der gaunersprachlichen Themura geht feineswegs auf eine regelmäßige Buchstabenverfenung. wie im Al bam ober Ath basch (vgl. Th. II, S. 252) hinaus, sondern ift auf eine gang willfürliche, regellofe und vereinzelte Buchftaben- und Gilbentransposition beschränft, welche burch bialektische Modulation noch bunkler und unkenntlicher wird, g. B.: Itbre, Uedbre, Edbre, Brude; Dbelte, Dpelte, Ddelbe, Udelbe, Budel; Appefüh, Opefü, Oppede, Aeppelfe, Rappe, Rappel; Enbegru (grunende, grun' Ende), Biefe, Grenze; Los dyaren fragen, von Scholaren (nicht etwa von loschon), wie ein Schüler fragen; Serche Sanjo, Tabadsbeutel (vgl. Chriften= fen, Wörterbuch), für Gerche Johann; ebenbafelbft: Tulerifch Remone, lutherifche Confession, für Lutherifch Remone. Gelbst recipirte fremdsprachliche Wörter werden dieser Transposition un= terworfen, wie g. B .: Palaut, Sut, für bas bohm. Rlobaut, Rlobuk (Roblauk bei Pott, a. a. D., S. 18, ift verdruckt), wobei zu bemerten ift, daß Palaut, Laufa, im Bohmifchen die Wiefe bedeutet. Zuweilen wird fogar noch ein Buchftabe eingeschoben, wodurch bie Berdunkelung vollständig wird, wie z. B. im pfullenvorfer Wörterbuch das r in Triflet für Filet, Gespinst, Gewebe, ähnlich wie in der italienischen Gaunersprache Verunstalztungen der Art stattsinden, z. B. für das italienische Wort mese, Monat, m-arch-ese (als ob Marquis), vgl. Pott, S. 18. Ebenso sinden sich dabei auch Veränderungen einzelner Vocase und Austlassungen einzelner Consonanten, wie z. B. im waldheimer Lexiston Eckschell für Schicksel, Mädchen u. s. w.

So wenig diese, lediglich den hebräischen kabbalistischen Positionen nachgeahmten Berunstaltungen für eine originell deutschs gaunersprachliche Berstellung gelten können, so scheint doch die Berstellung ganzer Silben statt der hebräisch stabbalistischen Bersseung der einzelnen Buchstaden eine deutsch saunersprachliche Originalität und sogar von romanischen Gaunersprachen nachgesahmt worden zu sein. So führt Pott auß der spanischen Gaunersprache (Germania) mehrere Beispiele an: tisvar für vista, lepar für pelar, toda für dota, grito für trigo, chepo für pecho, greno für negro. In keiner Gaunersprache ist aber diese Transposition lebendiger und sustematischer außgeprägt als im englischen Back slang der Coster-monger 1), welches jedoch, wie auch schon

<sup>1)</sup> Der London Antiquary erläutert ben Begriff Coster-monger nicht. In ben Borterbuchern ber englischen Sprache findet man nur bie fahle Ueber= fegung Aepfelhandler, mit ber Bariante Costard-monger mit gleicher Bebeutung. Costard ift eine Art Apfel mit mildzigem Safte. Jedenfalle find Costermonger hauftrende Sofer, welche mit Dbft, Lebensmitteln (fogar auch, nach einer munblichen Mittheilung, mit Futterfleifch fur Sunde und Ragen) in Conbon umbergieben. Die palindrome Ausbrucksweife mag allerdings eine Drigi= nalität ber Coster-monger und junachst wol nur auf Bahlen beschränft gewefen fein, bie fie benn auch vom englischen Gaunerthum aufgefaßt und mei= ter cultivirt murbe. Doch entspricht fie feineswege vollfommen bem Befen bes Gaunerthume und feiner Sprache, weil fie Spftem hat, alfo das Geheimnis nicht ficher bewahrt. Der ftarfe Unwuche von Bocabeln innerhalb funfzehn Jahren, feit welchen bies Balindrom ale Back slang in Gebrauch gefommen ift, fcheint fich mehr aus bem Reig ber Reuheit zu batiren als aus ber an= bauernben Brauchbarfeit. Schwerlich wird biefes Back slang erheblich viel langer und weiter cultivirt werben. Bei Gelegenheit ber Aufragen über bie eigentliche Bebeutung bes Worts Coster-monger, welche ein hamburger Freund in London gu machen bie Gute hatte, ift mir von einem londoner Eriminaliften noch bie intereffante Notiz geworben, bag gerade bas Wort Coster-monger

der Name andeutet, nur palindromisch ift. So ist die Geldzählung der Coster-monger nach folgendem palindromen System eingerichtet.

Flatch, halfpenny.

Yenep, penny.

Owt-yeneps, two pence.

Erth-yeneps, three pence.

Rouf-yeneps, four pence.

Evif- ober Ewif-yeneps, five pence.

Exis-yeneps, six pence.

Nevis-yeneps, seven pence.

Teaich oder Theg-yeneps, eight pence.

Enin-yeneps, nine pence.

Net-yeneps, ten pence.

Nevele-yeneps, eleven pence.

Evlénet-yeneps, twelve pence.

Gen over Generalize, one shilling or twelve pence.

Yenep-flatch, three halfpence.

Owt-yenep-flatch, two pence halfpenny u. f. w.

Man sieht, daß das Palindrom Grundlage des wirklichen Systems ist. Einzelne Buchstabeneinschiedungen sinden allerdings statt. So ist dei flatch für half das t und c eingeschoben. Der London Antiquary gibt nun S. 125 fg. ein Glossar von 152 weitern palindromen Bocabeln, welche schon ungebundener und oft recht drollig sind, & B.: cool für to look, dab für bad, dlog für gold, dunop für pound, elrig für girl, kennurd für drunk, mur für rum, say für yes, yad für day, yadnab für brandy, yob für boy u. s. In der ältern englischen Gaunersprache sindet man solche palindrome Formen nicht. Auch versichert der London Antiquary (S. 122), daß dies Back slang erst seit etwa sunszehn Jahren im Schwange sei. Um so eher läßt sich vers

unter ben londoner Gannern als Schimpfwort für den unerfahrnen, ungeschulsten, ungeschickten Dieb gilt, alfo ganz bem beutsche gaunersprachlichen Sauns entsprechenb.

muthen, daß die deutsche Gaunersprache, vielleicht aber die offene deutsche volkssprachthümliche Spielerei selbst die vereinzelte Versmittelung gegeben hat. Schon seit längern Jahren sind aus dem deutschen Bolksmunde, besonders aus dem norddeutschen, ähnliche Spielereien, freilich ziemlich alberner Art, in Erinnerung, bei welschen die Anfangsbuchstaben der Silben und besonders die Bocale betonter Silben componirter Wörter untereinander verwechselt wersden, eine Sprachversehrung, die im Grunde geistlos ist, wenn auch zuweilen drollige Duiproquos dabei vorsommen, und welche sogar oft unwillfürlich auf schmuzige und sinnlose Ausdrücke hinsausläuft, namentlich wenn die alberne Gewöhnung sich gehen und es an gebührlichem Ernst bei der Gelegenheit sehlen läßt. Solche Albernheiten sind: Kinderschuh, Schinderkuh; Necht behaupten, Hecht beraupen; Pechsackel, Fechpackel; bekannter Obscönitäten nicht zu gedenken.

Bei weitem beftimmter als bie Themura ift bas Notarikon in der Gaunersprache vertreten. Doch find die gaunerischen Typen derart fast sammtlich dem Judendeutsch entnommen, wenn fie auch wirklich aus deutschen Wörtern gebilbet find, g. B. Rat, Bag. Lag, welche fcon Th. III, S. 326, mit andern angeführt und erläutert find. Auch bie bloße Benennung ber Unfangsbuchstaben ber einzelnen Silben gur bunteln Bezeichnung eines Wortes ift gaunersprachgebräuchlich; meistens sind aber biefe Typen wieber judischbeutsche, g. B .: Lommetaleph (ci) für lo, lau, nein, nicht; Schinpelommet, 350, schofel, ichlecht, gemein u. f. w. Aber auch deutsche Wörter werden so mit judischbeutscher Benennung ber Silbenanfangsbuchstaben bezeichnet, g. B .: Schin, v, Schlie-Ber; Schindollet, 70, Gendarm. Undere, doch gewiß schon außer Cours gefette, tolle Abbreviaturen berart führt Selig in ber alten Ausgabe von 1767 an: uz, Burgermeifter; 37, Raifergulben, Kopfgelb; 57, Kurfurft; 77, Rathoherr u. f. w. Wer aber möchte errathen, daß Da "gruße freundlich" heißt? Und wer noch, daß 3 Louisdor ift? Um vermeffensten find die aus hebräischen und deutschen zusammengesetten Wörter, von denen man die ungeheuerlichsten Beispiele im Wörterbuch findet. Gins ber mertwürdigsten sei hier hervorgehoben, es ist 75/74, garad, phonetisch belebte Abbreviatur von Geränderte Abumim (Dukaten), also vollswichtige Dukaten. Höchst wahrscheinlich wird unser deutsches Karat (12 Gran Gold oder 4 Gran Edelstein) daraus entstanden sein. Adelung, II, 1500, führt unter Karat an, daß die ursprüngliche Schreibung "Garat" gewesen und "daß die Abstammung ungewiß sei". Da auch noch jest vollwichtige, geränderte Dukaten zur Gewichtsbestimmung des Goldes dienen, so scheint die hier verssuchte Ableitung mehr Wahrscheinlichkeit zu haben als die bei Schwenst unter Karat gegebene vom griechischen uspatzov, Hörnschen, der ähnlich gestalteten Frucht des Johannisbrotbaums, welche auch als Gewicht diente.

Die kabbalistische Gematria, sowol die figurative wie die grithmetische, feiert ganglich in ber beutschen Gaunersprache, ba beibe im engsten Busammenhang mit ber Bahlengeltung ber hebraiichen Buchstaben stehen. Die von der deutschen Gaunersprache aufgenommenen Benennungen ber beutschen Spielkarten (vgl. Th. II, S. 277 und 278) von feche bie gehn find burchaus nur corrumpirte hebräifche Bahlbuchstaben mit deutscher Endung. Das bei Thiele angeführte Achtundzwanziger (gewaltsamer Ginbruch, Raub) ift die burre leberfetung von Roffcheff, o frumme Roph und n Cheff, wobei body wol n ale Abbreviatur von Chaffne, Chaffune, Sochzeit, wilder, toller garm, bas o aber vielleicht als Rrummfopf (frumme Roph, vgl. Th. II, G. 125), Brecheifen, aufzufaffen ift. Bei diefen sporadifchen Beispielen ift allerdings eine Sindeutung auf die arithmetische Gematria zu erkennen, jedoch in feiner Beife ein beutschegaunersprachliches Syftem. Recht beutlich fieht man aber hier, daß die Gaunersprache die bebraifchen Bahlbuchstaben nur barum adoptirte, um auch in bem Bahlenausbrud ein Geheimniß zu haben.

Wie nun die Gaunersprache in der phonetischen Belebung jüdischdeutscher Abbreviaturen viel weiter gegangen ist als die geswöhnliche jüdischdeutsche Umgangssprache, um eine Menge neuer dem Laien unverständlicher Wörter zu dem vorhandenen Wortsreichthum zu bilden, so hat sie ganz besonders die jüdischdeutsche

Buchstabenbenennung zur Bezeichnung beutscher Städtenamen ausgebeutet und ist hierin viel weiter gegangen als der judische Gebrauch selbst sich gestattete, welcher auch hier dem gaunerischen Sprachwucher zum Anhalt und Muster dienen mußte.

Schon in ben altesten hebraischen Documenten judischer Bemeinden in Deutschland finden fich Städtenamen, porzuglich folder Städte, welche fich burch eine angesehene Gemeinbe ober Rabbinenschule auszeichneten, nur mit dem Unfangsbuchftaben ausgedrüdt. Go finden fich g. B. in der fehr alten, bei Wagen= feil, "Belehrung", Anhang S. 56, angeführten Star Chalize, שבר הליצה (Ausschuhungsbrief), die drei angesehensten beutschen Gemeindestädte Speier, Worms und Mainz als בילות שו'ם, kehillos Schum, zusammengefaßt und phonetisch zu Schum belebt. beren Berordnungen, Sagungen (1177) für andere Gemeinden maßgebend waren. Daher tekonas schum, Berordnungen, welche für Speier (v), Worms (1, auch Ulm) und Mainz (u) geltend waren. Bgl. Tenblau, a. a. D., Nr. 120. Stehende, minder einfache Abbreviaturen von Städte= und gandernamen find auch noch jest איניטיה, Amfterdam; ביב, Braunschweig; היסבּ, Frankfurt an ber Dber; 4755, Frankfurt am Main; 20, Rurfürstenthum Brandenburg u. s. w. Bgl. Selig (1767), S. 29. Auch mard wol die Abbreviatur 'n für Medine, Land, ober Mofom 1), Stadt, vor= angesett, 3. B .: חידר, mokom dollet resch, Dresten; היה, mokom he, Halle; zu, medine sojin, Sachsen; Du, medine pe, Bolen u. f. m. Nur wenig Städtenamen haben eine etwas veranderte Benennung, welche jedoch nur durch schlechte Unssprache entstanden ift, 3. B .: Ming für Maing; Bermes, Wermeife, Bermes, Bermeifa fur Worms u. f. w.

Diese angebeutete eigenthumliche Bezeichnung ift vom Gaunerthum lebhaft aufgegriffen und ausgebeutet worden, sodaß sie die durchschlagende Regel fur die Bilbung ber Städtenamen geworden ift und es im gangen nur wenig abweichende besondere

<sup>1)</sup> Ueber die specifisch jubischbeutschen Bezeichnungen von Ortonamen mit bem Beisat Kehillo n. f. w. in Briefen und Abressen ist bereits bas Nothige Th. III, S. 426, gesagt worben.

Bezeichnungen von Städten und kändern gibt. Freisich liegt alles recht bunt und wirr durcheinander. Doch lassen sich bei genauerm Aufblick die Grundregeln überall ziemlich deutlich durchfinden.

Die beutschen Ortsnamen werden in ber Gaunersprache mit ihrem bloßen beutschen, jedoch hebraifch ober judischbeutsch ausgefprochenen Unfangebuchstaben bezeichnet und von ber Bablengeltung ber Buchftaben burch bie Berbindung mit Mofom, Stadt, ober Medine, Land, unterschieden, g. B .: Mofum Commet, Leipzig; Mokum Refc, Regensburg; Mokum Dollet, Dresben; Motum Mem, Munchen u. f. w. Doch ift biefe Bezeich= nung noch immer fehr unbestimmt, ba es ja fehr viele Ortichaf= ten mit gleichem Unfangebuchstaben gibt. Die Regel wird bann auch enger gefaßt, sodaß gewöhnlich bas Land, in welchem ber au bezeichnende Ort liegt, mit berücksichtigt wird. Go ift Mofum Schin in Ganfermedine Stuttgart; Mofum Schin in Ba= ferche Stralfund, Stettin, Stargard; Mofum Mem in Chaffermedine Munchen; Mofum Mem in Baferche Magdeburg, Marienwerder u. f. w. Nur wenn es fich unzweifelhaft um ein bestimmtes Land handelt, welchem die Gaunergruppe oder ein Unternehmen angehört und ein Misverständniß nicht leicht möglich ift, wird bie Bezeichnung des Landes weggelaffen. Große, Saupt= und Residengstädte werden burch Godel Motum besonders be= zeichnet. So unterscheidet fich innerhalb bes Königreiche Sannover Godel Motum Se, Sannover, als Refidengstadt, von Motum Se, Silbesheim u. f. w.

Beiter geht die geographische Terminologie nicht, und zwar nicht etwa aus Mangel an eigenen Bezeichnungen, für welche das Gaunerthum niemals in Berlegenheit ist, sondern aus der raffisnirtesten Vorsicht, um keinen Preis durch stadile technische Bezeichnungen nach einem schlüssigen System die Möglichkeit der Offenbarung des Geheimnisses darzubieten. In der bewundernswürdigken, scharssichen und verschlagensten Weise werden unzählige feine, historische, topische und persönliche Beziehungen und Hindeutungen aller Art gemacht und benutzt, um sich dem Gausnergenossen so vollsommen klar zu machen, wie dem Laien durchs

aus unverftandlich zu bleiben. Beispiele bavon geben die bei Thiele S. 38, 39, 62-66 abgedrudten Briefe und Gefprache, in welchen unter andern der Gauner Rosenthal in vorsichtiger Erinnerung an ein gemeinsames Erlebniß dem Gauner Wohlquer fich vollkommen zu erkennen gibt durch die namenlose Unterschrift: "Ihr Freund, mit bem Sie einft einen Rosch haschono fein Schaufer in einem Dorfe haben blasen boren", indem Rosenthal mit Bohlauer das Reujahrsblafen in der Synagoge nicht hatte hören fonnen, da er gerade am Neujahrstage auf einer Diebereise mit Bohlauer in einem Dorfe übernachtet hatte. Ebendaselbst ift die bloße Erwähnung bes "Malches jowen" (eigentlich ruffisches Königreich, Kaiferthum) eine nur von Wohlauer zu verstehende Begiehung auf ben am 1. Jan. 1826 gemeinschaftlich mit ihm an dem ruffischen Caviarhandler Sofolow in Berlin verübten Nachschluffel-Diebstahl von 6000 Thalern. Mit gleicher Borsicht werden auch Die Anfangsbuchstaben von Städtenamen durch die Borfegung "Rühle" (verdorben aus Rehilla), welches auf eine größere Gemeinde fich bezieht, oder durch "Ir" allgemein Stadt, besonders fleinere Stadt, durch "Jifchum", wo nur einzelne gerftreute Juden ohne formlichen Gemeindeverband leben, ober endlich durch "Be= ichiwo", eine Stadt, wo eine Schule, Afademie ober Universität fich befindet, noch naber erlautert, fodaß fur ben Benoffen faum ein Irrthum ftattfinden fann. Co werden die beiben nabe beieinander liegenden Städte Nurnberg und Furth badurch unterichieden, daß ersteres 's Sifels Motum, dagegen aber Fürth 's hifels Ruhle (Rehilla, wegen der bort befindlichen vielen Juden) genannt wird.

Die Bezeichnung der Städte mit dem bloßen Anfangsbuchstaben ift schon sehr alt. Sie scheint auch im frühesten Mittelalter ganz populär, bald aber der bloßen Willfür verfallen, dadurch zur geistlosen Spielerei und ganz zerbröckelt und dann obsolet geworzben zu sein. Im Mittelalter sindet man z. B. auf den französischen Münzen die Münzstätten nach einer ganz willfürlichen Ordung ohne allen Bezug auf den Anfangsbuchstaben der Stadt durch Buchstaben und Punkte angedeutet. Tabourot ("Bigarrures",

I, fol. 167 b) gibt ein solches Verzeichniß, welches in mehr als einer Beziehung Interesse erregt:

A signifie Paris.

B " Rouën.

C ,, Sainct Lo.

D ,, Lyon.

E " Tours.

F ,, Angers.

G ,, Poictiers.

H ,, La Rochelle.

I , Limoges.

K " Bordeaux.

L " Bayonne.

M " Tholose.

N ,, Montpellier.

O - Moulins.

P ,, Dijon.

Q ,, Chaalons.

R " Sainct André.

S " Troyes.

T ,, Saincte Menehoust.

V " Thurin.

X , Villefranche.

Y , Bourges.

Z .. Dauphiné.

& " Provence.

2 , Bretagne.

t .. Caën.

Dazu fagt Tabourot noch: "Lesquelles lettres se voyent en chasque piece de monnoye, au dessous de l'excussion ou ailleurs. Comme aussi outre lesdites lettres y a tousiours encor des poincts sous certaines lettres, lesquels estoient anciennement les seules Notes des monnoyes: comme i'ay remarqué en un vieil liure des monnoyes extraict de la Chambre des Comptes à Dijon.

Comme en la monnoye de Rouën, y a un poinct sous le G de REGNAT.

En la monnoye de S. Lo, un poinct sous l'A de FRAN-CORVM.

En la monnoye d'Angers, un poinct sous le C de VINCIT. En celle de Troyes, un poinct sous le G de GRATIA. En celle de Poictiers, un poinct sous l'I de VINCIT.

En celle de Dauphiné, un poinct du temps du Roys Charles VIII sous l'A de CAROLVS.

Et ainsi des autres: car tels poincts se changent selon le nom des Roys, à discretion des gens des monnoyes de Paris, qui envoyent par toutes les villes de France, leurs poinçons."

Nur wenig Städtenamen gibt es, welche eine allgemein anserkannte Bedeutung haben. Dagegen haben sich die meisten Läns der einer solchen zu erfreuen. Auch hier finden sich übermüthige und gezwungene Andeutungen genug. Die bekanntesten Namen mögen folgen:

Ufchtenas, Deutschland, vgl. Th. III, Rap. 19. Bar Mofum, Frantfurt (auch Mofum De, Mofum Bei). Bod Mofum, Schaffhaufen. Bores Matina (Medine), Die Schweig, auch Bum ober gewöhnlicher Bum, Bom, nach der judifch= deutschen Abbreviatur von Pores Medine, u'd (od, par, Ochse, , pora, Ruh, אדיכה, medina, Land, also Ruhland), bavon Bumfer, Bomfer, Bumfer, ber Sirt (analog bem "Sollander", wie man im Niederbeutschen den Milchwirthschafter, Meier, nennt). Chaffer Matine, Baiern (von 375, chasir, Schwein, und medina. Schweineland, wegen der ftarten Schweinezucht). Ein mertwürdiger Beleg für bas Alter und die Popularität Diefer Benennung findet fich in 3. G. Reußler's "Neueste Reisen", S. 68, in ber Beschreibung ber Stadt Ulm (11. Brief vom 6. Juli 1729), wo ber Inschrift auf einer filbernen Denkmunge erwähnt wird, welche die Stadt Ulm jum Andenken an ihre Befreiung von ben furbaierifchen Truppen am 13. Sept. 1704 fclagen ließ und welche auf ber einen Seite die sonderbare Inschrift. trägt:

ULMA
AB
OVI OVI
SVIBVSQ.
LIBERATA.
XIII SEPT.
M D CC IV.

wozu Rengler commentirend hinzufügt: "Bermuthlich follen bie Borte oui, oui, in ber britten Zeile fowohl auf bas Grungen ber Schweine, als auf bas frangofifche Bejahungswort gielen. Die Bavern werden von ihren Rachbarn öftere megen ihrer ftarfen Schweinezucht veriret, und ift leicht zu glauben, bag bie vierte Beile auf fie gemunget, und beyde damale im Bundniffe ftebende Nationen der Frangosen und Bayern zusammengesetget worden find." Kerner: Chaffer Motum, Schweinfurt; Fren Mofum, Freiburg; Ganfer Matine, Schwaben, wegen ber ftarfen Unbanfung bes Diebsgefindels; Glode Mofum, Bafel; Gobel Mofum Se, Samburg (im befondern Borgug vor ber Refidengstadt Sannover); Seffe Motumche, Sanau; Jowen Matine, Rufland (Griechenland); 's Sitels Ruhle, Fürth; 's Sifels Mofum, Nurnberg; Rirrifche Matine, Defterreich; Anochen Mofum, Beine (in mundartiger Bermechselung mit Beine, Anochen); Anad Mofum, Braunschweig; Lowches Matine, das Großherzogthum Seffen (von dem Lowen im Bappen); Rraut Mofum (mundartig verdorben Grod Mofum), Burgburg (megen des ftarfen Gemufebaues in der Umgegend); Migu (fruber auch Serfes Motum, frangofische Stadt), Maing (auch judischbeutsch Ming); Mofum Bar (Mofum Beig), Berlin (Bern, Bernburg); Mofum Dollet, Dreeden; Mofum Ruf, Roln; Mofum Commet, Leipzig; Motum Matine, Augsburg; Motum Refc, Regensburg; Motum Schin, Stuttgart; Mulftab, Ulrichstein; Baferche (blaue Matine), Preugen; Planche (Bolenche), Polen; Ringels Matine, Burtemberg (in alberner Berdrehung bes Burtem mit Burften, bavon überfest Burft mit Ringel, Ringeling); Schlehe Matine, Beffen; Stangen Matine, Baden; Stroh Motum, Strasburg (Strohsburg); Zersfes Matine, Frankreich; Zaddick Motum, Gelle u. s. w. Bei Städtenamen wird Motum willfürlich vor oder nach dem Namen selbst geset; dagegen wird bei Ländernamen das Matine, Medine, gewöhnlich nachgesett. Weiter ist nichts Erhebliches zu bemerken, als daß doch auch immer die Ortsbezeichnungen von der Willfür der einzelnen Gruppen abhängig sind und bald in dieser, bald in jener Weise verunstaltet oder auch gewechselt und ganz neu gesschaffen werden.

## Sechsundvierzigstes Kapitel.

#### c) Die Wortbedeutung.

Wenn nun die beutsche Gaunersprache in der Busammenbäufung und in ber eigenthumlichen etymologischen Behandlung ihres in ber That ungeheuern Wortstoffs einen Reichthum aufzumeifen hat, wie das feine andere fremde Gaunersprache im Stande ift, fo hat fie aber auch bas noch mit biefen Gaunersprachen ge= mein, worin die hauptfächlichste oder eigentlich charafteristisch alleinige Eigenthümlichfeit und Gewalt aller diefer Gaunersprachen besteht: bie Umbildung und Beranderung des ursprünglichen Bortfinns zu einer gang andern logischen Bedeutung. In biefer Umbildung erscheint nun aber der Geift des Gaunerthums in seiner gangen furchtbaren negirenden Gewalt. Denn alles, mas bie leben= digfte Ginbildungefraft, die treffendfte Beobachtung, ber glanzendfte Scharffinn, ber fprudelnofte Wit und ber frivolfte Spott bis gur ichandlichften Lafterung, felbst alles beffen, was ehrwürdig und heilig ift, nur erfinnen tann: bas alles findet fich in diefer Umbildung fo treffend, fo pragnant und blendend hingeftellt, daß erft die Kenntniß der Gaunersprache die vollständigste Kenntniß des gangen Gaunerthums und feines völlig unbandigen Beiftes ift, der nichts kennt und achtet als das maßlos frivole Spielen und Budgern in und mit fich felbst bis zur fteilsten und schwindelnd= sten Höhe, von der weiter nichts möglich ift als der jähe sittliche Jusammensturz in den tiefen Abgrund des Berderbens. Wie jede Sprache hat die Gaunersprache ihren Geist, aber fein Sprachgeist besticht und blendet mehr, als dieser Geist der Gaunersprache. Diese ist die vollmächtigste dämonische Propaganda des Gaunersthums, weil sie die Sprache des Bolks ist und das Bolk mit seisner eigenen Sprache schmählich belügt. Wie oft reißt ein blissartig ausseuchtendes Wiswort selbst den nüchternen Forscher zu einem Lächeln hin, um ihn gleich darauf vor der frechen Frivolität des Verbrechens zurückschrecken zu lassen!

Greift man aus diesem muften Vorrath meiftens ichmählicher Metaphern einzelne Beispiele zur Veranschaulichung heraus, fo findet fich junachst in Bezug auf Bersonen: Chochom (ber Beise). ber Gauner; Wittisch, Wittstod (ber Linkische, Unbeholfene). ber Nichtgauner, Dummfopf; Freier, Schaute (Rarr), Der gu Beftehlende; Didypes (Gaftfreund) und Balbajis (Bandvater). Gaunerwirth; Schidfe (Greuel), Madden. Sierher gehört Die gange Reihe von Benennungen ber verschiedenften Diebsarten, wie Raudemhaldener, Scheinspringer, Grefganger, Golehopfer, Rittenschieber, Schrendefeger, Stradefehrer u. f. w. Ferner Standesbezeichnungen, wie Iltis, Rlette, Fleischmann, Gerichts= oder Polizeibeamte; Dredichwalbe, Maurer; Sammerschlag, Schmied; Schneepflanger, Leinweber; Stichling, Sticheler, Schneider; Trittlingspflanger, Schuster; Ballertmelochner, Reffelflicer; Rollfeger, Müller u. f. w. Ferner das Beer schenflicher Spignamen der Gauner und der schändlichsten Schmuzausbrude ber Bordellsprache nach ben verschiedenen Körpertheilen und Geschlechtseigenheiten. Undere Rörpertheile find: Schneugling, Riecheling, Giebel, Binfen, Ruffel, Muffert, Nafe; Schmedert, Mund; Trittling, Stampfer, Stämmerling, Fuß, Bein; Lausmarft, Ropf; Lugling, Läußling, Leisling, Dhr; Laller, Bunge; Flachs, Straubert, Struppert, Baar; Langert, Sals; Rlaishanfe, Mildhanfe, Brufte; Griffling, Sand u. f. w.

Beispiele von Thiernamen : Kleebeißer, Schaf, Pferd;

Fletterling, Bogel, Taube; Breitfuß, Strohbohrer, Strohsböhner (niederd. bohnen, pußen), Strohpußer, Gand; Teichsgräber, Drechpatscher, Bäkentrecker (Backsieher, vom niesberdeutschen Bäk, Bach, trecken, ziehen), Ente; Schneider, Rlemser, Krebs; Langschnabel, Storch, Schnepse; Langsuß, Latschfuß, Hase; Dachhase, Zwacohr, Schmacksuß, Schmalsuß, Kage; Trappert, Klebis, Pferd; Brummert, Ochs; Klaistrampel, Haarbogen, Hornbock, Kuh; Beller, Blaffer, Klaffer, Hund; Medes, Ziege; Fluckert, Gadensscher, Holdertauß, Huhn; Stiercher, Caporal, Flunkerster, Fluckarter, Hunderte,

Bon Gegenständen bes täglichen Gebrauches: Rollert, Wagen; Roller, Rad; Roll, Rolle, Mühle; Staub, Stausbert, Mehl; Tiffert, Uhr; Schlange, Rette; Schnee, Leinswand, Papier; Schmierling, Seise; Flatter, Wäsche; Flamme, Schürze; Beitling, Hosen; Streifling, Amrahim (Bolf der Erde), Strümpfe; Rußling, Ballert, Ressel; Rumpfling, Senf; Krachling, Krachmann, Ruß; Rothhosen, Kirschen; Blauhosen, Psaumen; Ringling, Längling, Wurst; Schwarzhaber, Speck; Schwarzbossert, Schinken; Stiesling, Baumfrebs, Birne; Schwarzbossert, Schinken; Stiesling, Baumfrebs, Birne; Schürnbrand, Branntwein; Jauche, Suppe; Salz, Schrot, Hagel; Pfeffer, Kümmel, Schießpulsver; Knaller, Klaseime, Pistole u. s. w.

Wenn diese Umbildungen der Wortbedeutung schon als Wortspiele gelten müssen, so treibt die Gaunersprache aber auch noch ein verwegenes Spiel mit der Assonanz jüdischdeutscher und deutscher Wörter, indem sie ähnlich klingende Wörter und Silben mit einander verwechselt. So ungeschickt das auch oft im graphischen Ansdruck für das Auge sich macht, so geschickt verbirgt sich doch beim Sprechen selbst eins in das andere, namentlich wenn die dialektische Modulation dabei sich geltend macht. So 3. B. wird der gewöhnlich schlecht besoldete Schulmeister Dulmeister (von dal, arm) oder Dulgoi genannt. Schön' Willsomm wird in Sched Willsomm (Teusels Willsomm) verwandelt. Sogar resligiöse heilige Gegenstände werden in solcher Weise herabgewürdigt,

3. B. ber Kelch zu Kelef, Kelf (Hund) 1), Kebescho (Mege) für Kedoscho, die Heilige; Kedeschim (Megen) für Kedoschim, die heiligen Jungfrauen; Taschmidim (Vertilgte, Ausgestoßene) für Talmidim, die Apostel; Kessach (Ausschneidung, Bernichtung) für Pessach, Oftern. Andere Wortspiele, von welchen Bibliophilus viele Blasphemien, Tendlau aber eine Menge interessanter volksethümlicher Beispiele anführt, findet man im Wörterbuch.

Sinsichtlich ber Syntax ber Gaunersprache ift weiter nichts zu sagen, als was bereits Th. III, S. 400 fg. in den syntaftischen Bemerkungen über die deutsche Bolkesprache und über die judifchdeutsche Sprache als deutsche Bolkssprache gesagt ift. Bum Schluß mag hier noch angeführt werden, was Pott, a. a. D., II, 11, mit treffendem Ginblid in die Gaunersprache fagt: "Die gange Syntar, ja felbft die Bildungs- und Umbildungsgesepe ber Borter halten fich im gangen gleichfalls innerhalb der Landessprache, indem nur der Wortschatz fich wesentlich bavon entfernt. Zweck der Spigbubensprachen ift gang eigentlich, wenn auch in niedrigfter Sphäre, ein biplomatischer, oder jener von Talleprand ber menschlichen Sprache überhaupt nicht ohne einen gewiffen Ernft untergeschobene: "Mittel zu fein zur Berbergung feiner Gedanten", und auf dies Biel, wenigstens allen Uneingeweiheten möglichst unzuganglich zu fein und zu bleiben, haben fie natürlich binguarbeiten. Infofern jedoch, ale Berftandniß fur Die Ginge= weihten, nicht minder als Ausschlieffung aller llebrigen eine, von ihnen felbst anzuerfennende Bedingung ihrer Erifteng ift, muffen fie unaufhörlichem Wandel mindeftens in ihrer Gefammt= erscheinung entsagen und fo mit einer gewissen unabweisbaren Stetigkeit 2) fogleich in fich die Möglichkeit bes Berrathes an Un-

<sup>1)</sup> Bgl. bas "Wörterbuch von St. Beorgen am Sec", Kap. 24, sowie ben "Jubischen Sprachmeister" von Bibliophilus (1742, S. 72-81), welcher mit Erbitterung eine Menge folcher Lästerungen aufführt.

<sup>2) &</sup>quot;Eine folche", fest Bott in ber Note hinzu, "ergibt fich mir naments lich aus bem beutschen Rotwälfch, in welchem bei allerdings vorfommenbem Bechsel im einzelnen je nach Zeit und Ort, fich doch in der Maffe große Beständigfeit zeigt. — Einige Berwunderung erregt, daß fich nicht felten, wie in

bere als einen Keim sehen und zulassen, welcher allerdings hier und da aufgegangen und an's helle Tageslicht gedrungen ist, ohne inzwischen dadurch den ausschließlichen Charafter jener Idiome wesentlich aufzuheben und zu stören."

## Siebenundvierzigstes Rapitel.

# E. Der Gebrauch ber Gaunersprache.

So erfennt man' nun als Summa aller bisherigen Untersuchungen, zu welchen jeder Moment, jede Situation der tagtaglichen Berufsthätigfeit den praftischen Polizeimann fo unablässig wie gewaltig mahnte und brangte, Die Wahrheit: baf bie Baunersprache die Syntax des Gaunerthums felbst ift und daß in der Darftellung ber hiftorifden, literarischen und technischen Ausbildung des Gaunerthums immer nur erft die vereinzelte ungenügende Etymologie ber gangen Erscheinung gegeben werden fonnte. Die Gaunersprache ift nicht der blofe Ausbruck ber Gewalt bes Baunerthums: fie ift feine hochfte geiftige Gewalt felbft, fie ift das mit taufend Käden ausgespannte feine Gemebe, mittels deffen Das Gaunerthum Das Bolf mit feiner Sitte und Sprache umgarnt halt und an welchem es mit ber Bebendigfeit einer Spinne binund herschießt und seine Opfer zu fassen und ebenso schnell wieder in die tiefen, dunkeln Winkel zu verschwinden weiß. Kaum gibt es eine Redensart, welche fo von Sicherheit und Uebermuth ftrost, als das verwegene Gannerwort: "Wenn die Gojim werden Loschen fodesch medabber fein, wird Saolom hafe unterhulichen." Aber auch die große Wahrheit liegt darin vom Gaunerthum felbst beglaubigt, daß nur erft in der Gaunersprache der furchtbare Feind vollständig erkannt und nur erft in

fernen Zeitweiten, fo auch in weit auseinander liegenden Ländern die gleichen ober doch ähnlich gebildete Wörter wiederholen, was aber in dem oft erstaunslich ausgedehnten Umherkommen des Räubergefindels seinen genügenden Erstlärungsgrund finden mag."

und mit diefer Erfenntniß befampft werden fann. Wie aber fennt Der Gauner felbst Diefe feine Sprache! Wie ift er fich ihrer be= wußt und wie bewußt ihrer ungeheuern Gewalt, ihres bichten. ichütenden Berftede! Mit welcher Birtuofitat fpricht und handhabt er diese Sprache! Dhne alle Affectation, vom frivolen Ge= banken gefaßt, vom verwegenen Wortstoff getrieben, erscheint die Berson des Gauners selbst nur wie ein blofes Mittel des Gedankens und der Sprache. Wie in der unbefangenften Natürlich= feit brangt sich die Sprache mit fpielender Bolubilität von ben Lippen und erhalt burch bie fast unwillfürlich scheinende Mitwirfung ber ftete in frankhafter Leidenschaftlichkeit bewegten Bruft eine Modulation vom leifen, beifern Flüftern bis zum rauben fardonischen Grinsen, zum wiehernden Sohngelächter und zum freis schenden Bornesruf. Man muß, um die Gaunersprache vollkom= men begreifen zu konnen, sie nicht allein hören, fondern auch feben! Denn fie wird mit bem Tone auch fichtbar in ber un= nachahmbarften Mimit, Gefticulation und Zeichenfülle, Die in ihrer blitsichnellen Beimlichkeit kaum je vollständig zu beobachten, geschweige benn ju schildern ift. Der Griff ans Saletuch, ane Rinn, in die haare, die Bewegung ber Sande, Stellung ber Fuße, Blid, Athemholen, Lächeln, Räuspern, Beinen, jeder Ausbrud einer Empfindung und Leidenschaft, jede wie zufällig erscheinende Bewegung: alles in, aus, an, bei und mit bem Gauner fpricht und ift ein Sprachcommentar, womit neben bem unverfänglichen Worte bejaht, verneint, gebeten, gewarnt, gedroht wird. Und alles Geheimnisvolle, Unverftandliche, Unnachahmbare ift dem Gaunergeifte begreiflich, bentlich, offen, flar!

In diesem Geiste, in dieser Sprache erkennen sich die fernsten Gauner und die Fremdartigkeit des verschiedenen dialektischen Ausstrucks gleicht sich nicht nur sofort aus, sondern wird auch als neue Zugabe willkommen geheißen und dem Ganzen incorporirt. Daher vorzüglich das wunderbar bunte und doch sließende Durchseinanderspielen der entlegensten Dialekte. Darum kann aber auch die Gaunersprache nur vom Gauner gesprochen, vom Laien aber höchstens nur verstanden und begriffen werden. Das ift

bas bestimmte Urtheil aller berjenigen, welche ein richtiges Berftandniß des Gaunerthums und feiner Sprache erworben haben. und gerade nur jene rotwelschen Epigonen, welche in ihren fahlen Raisonnements und fehlerhaften Bocabularen die größte Unwiffenbeit an ben Tag gelegt haben, find es, die - lediglich um in ihrer hochfahrenden Eitelkeit gelegentlich anzubringen und glauben ju machen, daß fie bie Gaunersprache volltommen verftanben groß damit thun, "daß des Bauners Besicht sich verkläre, daß er dem Rigel nicht widerstehen fonne", oder "daß es fich viel leich= ter und gemüthlicher mit ihm arbeite (sic!), wenn er in ber Baunersprache angeredet werde". Gerade diefe vordringlichen Epi= gonen verfteben am allerwenigsten etwas von der Gaunersprache. Die mit blodem Auge von ihnen wahrgenommene "Berklärung" im Gefichte des in der Gaunersprache angeredeten Gauners ift nichts anderes als der spottische Sohn des gefangenen Gauners, welcher ber Eitelfeit und Taktlosigfeit bes Gewaltigen, ber ihn beliebig mit langer schwerer Saft, mit Stockschlägen, mit ber schlechten Nahrung bei Waffer und Brot mishandeln fann, nur fein beredtes fardonisches Lächeln entgegenseten barf. Diefe "Berflärung", diese "Gemüthlichfeit" ift eben das Symptom ber schon hereingebrochenen Gefahr, vor welcher Pfifter, a. a. D., I, 210, mit fo großem Ernft wie mit tiefer Wahrheit mahnt: "daß ber Richter mit feiner affectirten und oftentirten Renntniß der Gaunersprache dem Gauner lächerlich und verächt= lich wird!"

Diese Niederlage des Inquirenten dem Triumph des Gausners gegenüber wird begreislich aus der bereits Th. II, S. 382 gegebenen Darstellung des vom Gauner stets mit aller geistigen Gewalt dem Inquirenten gegenüber aufrecht gehaltenen Dualissmus der Erscheinung und der Individualität. Der Inquirent soll auf die Individualität dringen und die fünstliche Erscheinung verznichten. Spielt aber der Inquirent mit der Gaunersprache, so spielt er mit der Maste des hinter dieser vollsommen gedeckten Gauners, welcher denn nun auch der ihm so unverhüllt gegenzüber tretenden Eitelkeit und Unwissenheit mit der vollsten Mastenschie

freiheit zu begegnen weiß. Böllig unglaublich erscheint es, was geschulte Gauner bei solcher Gelegenheit sich herausnehmen. Mit ehrbarem Gesicht und stoischer Ruhe sagen sie, sobald sie ihren Mann erkannt haben, ihm die tollsten Schimpswörter ins Gesicht, welche sie als ehrerbietige gaunerbräuchliche Reben und Titel erkläzren und oftmals vom eifrigen Bocabelsammler obendrein zu Papier bringen lassen. Bas für Dinge sindet man bei den rotwelschen Spigonen niedergeschrieden und erläutert, welche nicht blos absichreiben, sondern auch aus Gaunermunde, "aus eigenen praktischen Ersahrungen" sammeln wollten! Diese rotwelschen Epigonen haben mitunter eine Linguistik, welche an die samose Ideographie der Peaux-Rouges des Abts Domenech erinnert und über welche das köstliche Büchlein von J. Petoldt, "Das Buch der Wilden im Lichte französsischer Civilisation" (Dresden 1861) eine brillante Beleuchtung gibt!

Die unter dem Scheine treuberziger Enthüllung gewagten Muftificationen find immer eine ernfte Mahnung für die Kritif, stets auch die Gelegenheit und die Perfonlichkeit der Redaction einer angeblichen gaunersprachlichen Offenbarung icharf ins Auge zu faffen. Es ift ichon gezeigt worden, bag bei ber Gaunersprache die etymologische Untersuchung allein nicht ausreicht. Die Linguiftif ber Gaunersprache außerhalb des Gaunerthums fteht bei Diesem in sehr schlechtem Credit. Darum ift es auch viel weniger für Wahrheit und Bufälligkeit als für den Ausdruck der verwegenften Sicherheit des Gaunerthums zu halten, daß die Gauner in jungfter Zeit die alten gewöhnlichen Berfonen- und Beinamen zu verwerfen angefangen haben und unter Namen auftreten und stedbrieflich verfolgt werden, welche bei genauer Untersuchung sich mindeftens als appellative judischdentsche substantivische Begriffs= worter, wenn nicht fogar als gaunertechnische Betriebsausdrude erweisen. 1) Der genaue Aufmert auf Steckbriefe spart bier die Un= führung specieller Beispiele, welche auf die fehr schlimm irrende Berfon und Behörde gurudführen mußten.

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu bas Ih. III, G. 409, Note 2, bereits Gefagte.

Nach biefen fehr bedenklichen Erfahrungen follte fein Inquirent, felbft wenn er bie Gaunersprache auf bas genauefte burchforfct hat, fich hinreißen laffen, überhaupt gannerfprachliche Ausbrude im Berbor gur Geltung ju bringen, ehe fie vom Bauner felbft querft gebraucht find. Und auch babei ift bie hochfte Borficht anzuwenden. Mit bem Schein der Bufalligfeit und Unbefangenheit wirft ber raffinirte Gauner hier und ba im Berhor einen Sprachbroden bin, um die Schwäche und Gitelfeit bes Inquirenten ju tobern. Der haftige Inquirent ift leicht ichon beim erften gefaßten Broden verloren. Der verschmiste Gauner wird "verklart und gemuthlich" und wirft noch mehr Broden aus, an benen ber Inquirent mit feiner gangen Aufgabe ficherlich erftidt. Bang ein Anderes aber ift es, wenn der Inquirent ohne alles Auffeben bas vom Sauner hingeworfene Bort gleichgültig wie einen fich von felbit verftebenden bekannten Ausbrud hinnimmt und in ber Folge auf die Bedeutung beffelben, ohne ihn felbst funftfprachlich zu gebrauchen ober zu marfiren, weiter geht und dieselbe Beife bei ben ihm sicherlich noch ferner hingeworfenen Broden beobachtet. Das ift ber treffliche Rath, ben Pfifter, I, 210, gibt: "Der Richter barf burchaus nicht mehr thun, als bie Bauner merten laffen, baf er ihre Sprache verftebe!"

So gern ich, der Uebung wegen, jede Gelegenheit ergriffen habe, jüdischbentsch zu sprechen und zu correspondiren und vor allem in der Gaunersprache weiter vorwärts zu dringen, so wenig habe ich jemals in Berhören meiner linguistischen Lust nachzugehen geswagt, sondern stets nur außerhalb der Berhöre und wenn die Ressultate der Untersuchung gesichert waren, die dargebotene unversfängliche Gelegenheit benutt. Aber auch dann und namentlich bei neuen Bekanntschaften bedurfte es oft der rügenden Kritik meinersseits, um dem immer lockenden Versuche einer absichtlichen Täuschung entgegenzutreten. Denn es bleibt dem Gauner immer widerwärtig, die Kenntniß seiner Kunst und Sprache aus profanem Laienmund zu vernehmen. "Haolom soll ja unterhulchen", wenn die Laien die Sprache verstehen und reden!

Bei Abschluß bes Werks erscheint von Joseph Maria Wagner in Wien, anstatt der schon seit drei Jahren erwarteten linguistisschen Untersuchung, ein besonderer Abdruck aus Dr. J. Petholdt's Neuem Anzeiger für Bibliographie und Bibliothekwissenschaft: "Die Literatur der Gauners und Geheimsprachen seit 1700" (Dresden 1861). Eine Kritif dieser verdienstvollen Arbeit liegt, namentlich jett beim Abschluß des Werks, außerhalb der gestellten Aufgabe und dürste erst beim Erscheinen der verheißenen größern Arbeit am Orte sein. Bollsommen richtig urtheilt Wagner über die Leichtfertigkeit und Bodenlosigkeit der bisherigen Gaunerlinguistik, sowie über die Nothwendigkeit und Schwierigkeit der kritischen Revision dieses versahrenen und vernachlässigten Theils deutscher Sprachforschung. Möchte denn nun aber auch Wagner selbst, und mit ihm andere berusene Linguisten, weiter vorgehen!

# Anhang.

A.

Büdifchdeutsches Wörterbuch

mit Abbreviaturen.



X

#### Abbreviaturen.

竹

vin, Adonai, Herr, und Adoni, mein Herr.
in, Eel, Gott; al, nicht; el, zu.
vin, Isch, Mann.
nid, Oss, Zeichen, Buchstabe.
ind, Echod, einer, eins.
vin, Ani, ich.
jud, Amen, omen, Amen.

616

קין אווערים, En omrim, man sagt nicht.
הוא אוי, Eel emmes, der wahrhaste Gott.
הוא אין, Isch elohim, Mann Gottes.
הואה אוים, Isch emmes, der ehrliche Mann.
אוין אויר, Adon owi, mein Herr Bater.
אוין אויך, Ein isch, niemand.
אוין אויך, אוין, אויך, אויר, אויך, אויך, אויך, אויך, אויך, אויר, אויך, אויר, אויר

אטח, Esches isch, Cheweib. Beim Umgange eines Mannes mit dem Beibe eines andern gebräuchlich.

1120

אבותים Awossenu, unfere Bater.

177

אברהם, Awrohom, Abraham.

2/6

אינו באינו באינו וואר, Isch blijaal, ber Schelm, Schalf.

חברי

חותה, Iggeres, ber Brief.

216

אובן in, Eel gibbor, der starke Gott.

ארוני ניסי, Adoni gissi, mein herr Schwager.

ור בול, Or godol, großes Licht. In Briefen Chrenbezeichnung von Gelehrten.

/TIP

אולה, Edom, (Cfau) bie gefammte (von Italien ausgegangene) Christenheit. חודון, Adon, ber herr.

ארק, Adumim, Dufaten. Die Abbreviatur ארן, Adomim, Dufaten. Die Abbreviatur ארוני הודי, Adoni dodi, mein herr Dheim, Better.

-'n

והכי וויסה, Afillu hochi, nichtebestoweniger.

אות העולם, Ummos haolom, Volfer ber Welt, andere (nichtjübische) Bölfer.

2000, Ahuwi, mein Geliebter.

מיהע

ארן העולק, Adon haolom, herr ber Welt. (Selig; nicht gebrauchlich.)

מיומ

พิกา อก, Awi weimmi, mein Bater und meine Mutter.

שים וחים, Isch weisch, jebermann.

און אולו, Amen weamen, Amen. Amen.

מוכבי

באוקניון, Evangelion, Evangelium.

3/D

י הלי הלי, Awi s'keni, mein Großvater. אין ההיי, Immi s'kenosi, meine Großmutter.

32/15

ברכה (ברכה (מכות), Awi (מכות), Achi (מכות), Achi (מכות), Achi (מכות), Achi (מכות), Achi (מכות), Immi (מכות), Ischti (מכות), Ischti (מכות), Achossi (מכות), מכות), מכות, מ

'ITÓ

To, Echod, einer, eins.

750, Achar, nach. Acher, ein Anderer.

R/f

התיכה החה, Echod (Ollef) chaticha, ein Stüdf; f. unter ה.

איט חסיד, Isch chosid, ein frommer Mann.

ארני האני, Adoni chomi, mein Herr Schwiegervater.

ארוני חתני, Adoni chosni, mein Herr Schwiegersohn.

חבי חרגי, Awi chorgi, mein Stiesvater.

חטה חיל, Esches chajil, ein braves Weib.

חטה חטוה, Ischa chaschufa, eine angesehene Frau.

\$/ITD

กก: วากก, Achar sos, nach biefem.

מחיב

קם החה, Achar cach, nach biefem.

מחרי

אחרים, Acherim, Andere, Fremde.

12/15

חבות סובות, Awonim towos, Gbelfteine.

שנק שנת, Een taam, ohne Beife, Manier, Gefdmad, Berftant.

מטיצים

היה כוב לך יהיה אל מוב אל, As tow lecha jiheje sela, alebann wird bir Gutes miberfahren, Sela. Biel gebrauchlich in Briefen.

110

אינן יורע, Aino jodea, ohne Wissen, ein Unwissender. איכן יכול, Aino jochol, ohne Können, ein Unvermögender. אורך יואיכן, Aurech jomim, lange Zeit, viele Tage. אני יודע, Ani jodea, ich weiß es.

מיימ

אוים יראה אוֹהים, Isch jiras elohim, ein gotteefürchtiger Mann.

אס יגאר המס או, Im jigsor haschem, wenn Gott eë fügt. אין המס יעאר המס או, Im jaisor haschem, wenn Gott hilft. און ירלה המס או, Im jirze haschem, wenn Gott will.

אייע

יהי שורס, Elohim jehi esram, Gott sei ihre Gülse. אוהיס יהי עורק, Elohim jehi imcha, Gott sei mit dir.

מיים

תרוכי יחברך כאון, Adonai jisborech schmo, des Herrn Name sei gesegnet, gepriesen.

210

Di, Im ken, wenn es so ift, steht. Di, Aino ken, es ist nicht also.

מכייר

און בן יהי ראון בן יהי ראון און, Amen ken jehi rozon, Amen, so geschehe der Wille (des Herrn)

אר חשר li, er hat mir gefagt.

ni pn. Im lo, wo nicht.

if ich, Ain li, ich habe nichts.

36

אָהים, Elohim, Gott. היה, Elija, Glias.

がわ

קלא אלה, El melech, Herr König.
אביכו אלכה, Awinu malkenu, unfer Bater und König.
קלא אלהובי, Adoni melech, mein Herr König.
אור אורדי, Immi morossi, meine Fran Mutter.
אור אורדי אורדי

מא'שר

רב שלותך שלות, El mailos'cha scholom raf, viel Friede beiner Erhabenheit.

יטי לוי, I name, wenn auch, ober.
אור מיני, Isch neman, ein glaubhafter, zuverlässiger Mann.

מ'ם

תאם און און מלה, Amen sela. Schlußformel in Gebeten. אין מלק מלק Ain sophek, ohne Zweifel. אין מאור Ain sof, ohne Ende.

מיע

אלינון in, Eel eljon, der Höckste, Herr, Gott. אוות עולה, Ummos aulom, fremde Bölfer. איט עני, Isch oni, ein armer Mann.

אעיג

1) in 3r, Aph al gaw, obgleich.

מישה

אבי אדוני עלין הטלוס, Awi, adoni olof hascholom, mein herr Bater, auf welchem Friede sei. Sehr häufige Wendung bei Erwähnung bes versftorbenen Vaters.

D'M

ילי Duid 'ה', Ollef poschut, ein Bfennig.

חשים לו

תבועית Ammo pochus rewiis, eine Elle weniger ein Biertel.

5/10

איט לדיק, Isch zaddik, ein Gerechter. איט לדיק, Ain zorich, es ist nicht nöthig.

0/h

חיט קרוט, Isch kodosch, ein heiliger Mann.

716

חדר ראטון, Odor rischon, ber erste Monat Adar (Oder) im Schaltjahr.

חרפק

תוני רוס פאר אדוני הוס פאר, Adoni rum peer mailosso, der hohe Ruhm seiner (Ihrer) Erhabenheit.

2015

תודר שני, Odor scheni, ber zweite Monat Adar (Schalt Abar). מודר שכועה, Ollef schwua, eine Woche.

מה שנה Ollef schono, ein Jahr.

סבים טבטאים, Owinu schebaschamajim, Bater unser, ber bu bist im himmel.

מישב

אדוני טאר בטרי, Adoni scheer besori, mein herr Verwandter.

חיטר

רב מוֹט חוֹח פוֹנים בוס Elof scholom raf, ihm fei viel Frieden.

TI'S

ות אמן, Al taimin, glaube es nicht.

הירא אה, Al tiro, fürchte nichte.

ההאה in, Al tetame, wundere dich nicht.

החמר ph, Im tomar, wenn bu fagen willst.

- 20), ber Monat Aw, fünfter Monat ber Juben; fällt mit bem chriftlichen Juli und August zusammen; hat 30 Tage.
- קבר, Awad, er hat verloren. הבה, Owed (auwed), ber, bas Berlorene, ber Berlierende, Berbeiber, Bertilgte. הער אונ עדי אובר, er is ade auwed, er ist in Ewigfeit verloren, verbammt.
- anan, Aweda, ber Berluft, bas Berlorene.
- אביון, או. ביונים, Ewjon, או. ewjonim, Armer, Rothleidender, Sausarmer.
- ובה, Awal, er hat getrauert (auch conjunct. aber, fondern, fürwahr, בַּבְל,
- 326, Bl. Pile, Awel, Bl. awelim, Trauernber, Leibtragenber. pr 326 prou, menachem owel sein, die Trauernben trösten.
- אבים, או. סובים, Ewen, או. awonim, Stein; אוט מובוה, Ewen tow, Edelstein, או. אובים סובוה, awonim towos, Edelsteine, Brillanten.
- ગુર્ભ, Aggew (vom rabbinischen ગુર્ભ, agab, wie bas hebraifche ગુ કેલ, el gav), bei biefer Gelegenheit; oft in hinwerfenbem, spottischem Ginn gebraucht.
- אורה, Aguda, agudda, ein Bunbel, Gebinbe. הרות ההונות לבת, hakol beagudo achas, alle halten gufammen, alles ift im Bunbe.
- Man, Mt. Min, Egos, Pl. egusin, die Nuß.
- באה, שנ. סיבוה, Agas, שנ. agassim, die Birne.
- pain, Odem, audem, roth, die Rothe, ber Rubin.
- חדם, Adam, odom, ber Mensch; אור הוא הוא odom soken, ein Greie; הוארם, Adamo, die Erbe; הוא הואר, odem sohov, Gologulben, Dufaten, Al. אורס, adomim, Dufaten.
- חקה, Iggeres, ber Brief, Depesche.
- אלרון, אל. Odon, Al. adonim, der Herr; אדנים, adonai, Herr, Gott; מדנים, adonenu, unfer Gott; adoni, mein Herr (auch in der Anstebe). אליין שבר אדון בול הדון בול האליין בול אדון בול אדון, adoni owi, mein Herr Bater. אויסן מלוני חבי אדון, adoni owi, mein Herr Bater. אויסן אייסן אויסן אויסן אויסן אויסן אויסן אויסן אויסן אויסן אייסן איי
- אדק, Odak, er hat sich besteißigt, ergeben; אדוק , audok, bestissen, anhängenb אדוק, odek, audek sein, mit Nachdruck bedacht sein auf etwas, sich besteißigen. אדוק במאנה, audok beamuna, sest am Glauben hängend. אדוק באמולו ואהן, audok bemasso umattan, dem Handel ergeben.
- ארכר, Adar, Odor, ber lette jüdische Monat, fällt mit bem Februar und März zusammen. אורר, Weodor, ber zweite (Schalt=) Monat Odor, welcher alle zwei bis drei Jahre eingeschaltet wird. (Bgl. Th. III, S. 428.)
- חדיר, Addir, ber Herrliche, Prächtige. הדיך, kozin adir, ein reicher, prächtiger, fürstlicher Herr. מדרה, aderes, Herrlichseit, Hoheit, Pracht, Größe.

- 7.2776), Adrabbe, im Gegentheil, um wie viel mehr (talmubifcher Ausbruck. Die Ableitung ift nicht beutlich zu erkennen und auch bei Tendlau, a. a. D.. Nr. 900, nicht angegeben).
- ארות הרבר מה Odos, wegen, von wegen, hinfichtlich. ארות הרבר מה Odos hadowor mah schekosawti, hinfichtlich ber Sache, von welcher ich geschrieben habe.
- אהבית, Ohaw, er hat geliebt; אהבית (אוה), ahew (auhow), ber Liebhaber, Freund, Pl. אהבית, ahuwim, bie Geliebten, Liebenben, Freunde. האהבית, ahawa, bie Liebe. האהבית, behaiwa, in Liebe. האותן mittoch ahawa, aus Liebe. האות, cholas ahawa, liebesfrant. אותר מעראל, ohew jissrael, Freund, Gönner ber Juben.
- in, O, au, ober.
- חוה, Owo, iwo, er hat gewünscht, begehrt. הולה, taiwo, constr. הולה, taiwas, Berlangen, Lust, Begierde. הבשר , taiwas habossor, Fleischesslust, Sinnenlust.
- tillt, Awsa, bie Gans, Pl. |"illt, awsin; tillt 72, bar awsa (Sohn ber Gans), bie Ente.
- סווי, Oi, wehe; אוי אוי, oi li, wehe mir! אוי אוי, oi lecha, wehe dir! וא אוי, oi lo, wehe ihm! ואוי לכן כי אווי אוי, oi lanu ki chatanu, wehe une, daß wir so gesündigt haben.
- איר (חויר ברור אויר ברור, Awer, die Luft; היום חויר ברור, hajom awer borur, heute ift flare, reine Luft.
- Bir, Osen, ausen, das Dhr; Dual pout, osnajim, die Dhren.

חויסטראכטן, austrachten, ausbenfen.

מויסגימאייכיוֹט ווערדן, ausgeschmeichelt werden, angefochten merben.

isin, Ulai, vielleicht, möglicherweise.

pin, Ulam, gewiß, fürmahr.

- |Dir, Ophan, das Nab, Pl. PODir, ophanim, Räber. Metaphorisch: Birkel, Rreis, Methode, Art und Weise; is |Diriz, beophan su, auf diese Weise; IIII |Diriz, beophan acher, auf andere Weise.
- אלרות, Ozer, auzer, Schap, Pl. חולרות, ozeros, Schäpe.
- אמור חורה מוורים, מולרים, מולים, מסרים, אמור המסר, oros; מולה, orim, und אמור הבקר, oros; במור הבקר, keor haboker, mit dem Frühlichte, in der Frühe; אור הגולור הגולור הגולור הגולור הגולור הגולור במולור במולור במולור במולור. haraf hamoor hagodol, der Rabbi, das große Licht.
- ורן, Oren, orn (orare), beten; באורט, geort, gebetet.
- All, Os, Bunber, Beichen, Buchstabe, Bl. Al'Alf, ossios, Buchstaben. Geffivete Office, Drudbuchstaben, welche mit ber hand geschrieben find;
  gemaschmete, richtiger gemaschfete Office, mit ber hand geschriebene
  Currentbuchstaben (vgl. Th. III, S. 255).
- וחוד, Oso, ausso, er, biefer, berfelbe, ibn; החוד החוד, oso haisch, ber Mann ba, biefer Mann, meistens in verächtlichem Ginne.

- הה, Ach, ber Bruder, Och, Bl. סודה, achim; יהה, ochi, mein Bruder.
- הבל, פנה מעלה זה, chad, einer, eins; הראון ההל, echad lamea, הראון יה, ollef lamea, eins vom Hundert, Ein Procent; און און ההל, echad min elef, eins vom Tausenb; הוהות, achdus, die Einigfeit; הוא beachad, miteinander; ההל לם, kol echad, Beder; ההל הלל מונפי echad, alles eins, es ist alles einerlei; ההל, achas, eine, eins; ההלל ההלל הוא ברום למהל ביותר ביותר
- חוהה, Achos, die Schwester; יחוהה, achossi, meine Schwester.
- 356, Achas, er hat angegriffen, in Besitz genommen; |" 3516, oches, auches sein, von etwas Besitz ergreisen, halten, inne haben; |" 273 3516, auches bejad sein, etwas in seiner Hand, Gewalt haben.
- ארל, Achar, nach, nachher, ber andere; ארוה, acheres, die andere; ארוה, leachar, nachher nachher als; ארוה, achar sos, nach diesem; ארוה ארוה אולה וויים ארוה, leachar schabbas, nach dem Sabbat; ארוה אולה מוסרים אולה, leachar schabbas, nach dem Sabbat; איז אולה, acherim, die andere Sache, vorzüglich mit der Nebenbedeutung des Berboteenen, Unheiligen; ארוה אולה, meachar, nachdem, dieweil, אולה, acharon, der lette, אולה, acharonim, die letten, אולה, acharona, die lette, אולה, acharona, die lette, אולה, acharis, das lette; אולה אולה, deacharis hajomim, in den letten Tagen, Zeiten; אולה, achor, ochor, oder אולה אולה, achor ponim, das Hintergesicht, der Steiß, Hintere (nd. de Achers, Achers).
- bundene, Befchrantte an Hand und Bunge, ber Linfische, welcher die linfe Sand fiatt ber rechten gebraucht. Bgl. Buch ber Richter, 3, 15.
- vh, Ai, wo; ajecha, ajeka, wo bist bu? Ist ganz in ben lübeckischen Bolfsmund übergegangen als Ausruf ber Berwunderung und frohen Erstaunens; Ajeke, wo buft bu? ei, wo bist bu?
- אר, I, nicht, un=, ohne, d. B.: אור, i effschor, un=möglich, nicht möglich. איר, Ech, wie?
- בים, Ajaw, er hat gehaßt; אורה, Ojew, ber Feind, המוכה, ojewes, bie Feinsbin, המוכה, ewa, bie Feinbschaft.
- איטה, Emo, bie Furcht; בעל איטה, bal emo, furchtsamer Mann, furchtsam; אוואה, machmas emo, aus Furcht.
- ווה, Ajin, en, nicht, nichte; וואן, meajin, wo?
- אייר, Ijor, Jar, ber zweite jubische Monat, mit April und Mai zusammens fallend, hat 29 Tage.
- איט איט, Isch, der Mann, Al. איט איט, ischim, häufiger איט, anoschim; איט ואיט, isch weisch, jedermann; איט איטן, ischon, deminut. das Männchen, der Augapfel, die Mitte.
- תטה, וואה (Stau, Ehefrau; ממה חום וואה). Ischa, esches, die Frau, Chefrau; מובר בחוםה מינו ניין היין, ower beesches isch sein, ein Chebrecher fein; מובה חו החוהה, ischo el achosso, ein Weib zum andern, eine zur andern.
- 76, Ach, nur.

- ion, Achal, er hat gegeffen; jion, achlen, und ייין לוכול, auchel sein, effen; בייוסרים, geachelt, gegeffen; הליכות, achila, und לוכול, ochel, auchel, auchel, auchel, bie Speise, ומכילות, maichal, הוליכות, achilus, die Speise; jion, achlan, der Fresser, Schlemmer.
- on, Ochen, gewiß, fürmahr.
- אור, El, Gott, הואה, Eloah, הוהים, Elohim, Gott, הוהים, Elohai, mein Gott, קולהים, הוהים, Elohecha, bein Gott, היהים, Elohenu, unfer Gott; היים אחרים, Elohim acherim, frembe Götter, Gögen.
- in, El, zu, in, elai, zu mir, Jin, elecha, zu bir.
- in, Al, nicht, no in, al na, nicht boch.
- in, El, eil, oft, öftere, nin, ele, biefe, biefes; |3 pn nin, ela im ken, wenn bie Cache fo fieht.
- nich, Ello, aber, fonbern, nur.
- 7in, Eilech, ferner, weiter, fortan.
- Bir, Elul, fecheter judifcher Monat, trifft mit August und September gu= fammen..
- pin, Allim, starf; pin 754, geber allim, ein starfer, gewaltthätiger Mann.
- אלאולו, Almon, ber Witwer, המאלה, almona, die Witwe, אלאולה, almonus, die Witwen, אלאולה, almoni, Bezeichnung der unbestimmten Person und Sache, gewöhnlich mit ploni (f. d.) אלאולי (אלאולי), ploni almoni, palmoni, der und der, wie im Deutschen N. N., oder X. Y. 3.
- ribbir, Illemole, fürmahr, gewiß, ficher; mahricheinlich verborben aus bem beutschen allemal.
- jh, Aleph, ollef, ber erste Buchstabe; 'r, eins (f. oben bie Abbreviaturen), eleph, tausend. Dual: Polit, alpaim, zweitausend, Pl. Polit, alophim, Tausende; Jihr, alluph, vornehmer, ausgezeichneter Mann; John Dirin, haalluph weharosch wehamanhig, ber Hochsangesehene Brästdeut und Regierer, Ehrentitel für Gemeindevorsteher, Brimaten.
- פּתר, Em, bie Mutter, אור, immi, meine Mutter, אור, imcha, beine Mutter, וואר, immo, seine Mutter; האולה, immonos, bie Mütter, Erzmützter; אור, immi chorgi, meine Stiesmutter.
- pr, Im, wenn.
- กหก, Omo, bie Dienstmagb.
- สหก, Ammo, die Elle, Bl. สเหก, ammos.
- אופח, אמארונאן; אוארן אואר, amen weamen, Umen und Amen, gewiß und wahrhaftig; אואר, amnam, fürwahr, wirklich; האואר, ammona, האואר, ammuna, Treue. Glaube, Religion; אוארה האואר, ammuna as hanozrim, Nazaräerglaube, chriftlicher Glaube; אוארה האוארים, amm. hamoschichiim, messanischer, chriftlicher Glaube; אוארה האוארים, amm. hajehudim, der jüdische Glaube; האוארים, amm. hajewonim, der griechische (russische) Glaube; אוארים, amm. hajischmeelim, oder אוארים, machamadi, der mohammedanische Glaube; אוארים, amm. hagojim, der Helden (nichtjüdischer) Glaube;

תאונה בל tophel ammuna, der fatholische Glaube; מענה chaddesch ammuna, der neue, protestantische Glaube; מאונה במאונה beamuna, mit Aufrichtigseit, auf Glauben; האוה, emmes, die Wahrheit (vgl. Th. II, S. 71, Note 1), wahr; ist das emmes? ist das wahr? מאות, beemmes, mit Wahrheit; אווה, neeman, glaubhaft.

רְאוֹה, Omaz, er ist starf gewesen; רְאוֹה, omaz, האַאוֹה, amza, emza, האַאוֹה, amzas, האַאוֹר, emzius, bie Stärfe, Mitte; יוֹטטאה, amzai, ber

Mittlere, ber Bermittler.

אמר, Omar, et hat gefagt; אור, omer, die Rebe, Pl. אמרים, imre, und אמרים, amorim; אורט, maamar, das Wort, die Rede; אורטאר, almemor, der erhabene Plat, Tisch, Altar in der Synagoge, an welchem aus den heiligen Büchern vorgelesen wird.

חלה, On, onno, wo? wohin? אנה הלך, onno telech, wohin willst bu

gehen?

, אכי, אוני, Ani, anochi, idi; ואה, anu, אכר, anachnu, wir.

חניה, Oni, onijo, bas Schiff, Al. חניה, onijos.

אכן אין על המת, er hat geflagt; אהתון אין, misannen sein, flagen; אהתון אין על המת misannen sein al hames, über ben Tobten flagen.

אמס, Onas, er hat gezwungen; ויו אמס, meannes sein, zwingen, nöthigen. מכר המט מיינה בהולה אמעס גיוועגן, er hat eine Jungfrau (Bsule)
meannes gewesen, gewaltsam geschändet; אוס, ones, aunes, ein Geznöthigter, Bezwungener; eigentlich אוס, onus, Part. Pass.

אונטים, Enosch, der Mensch, Al. אונטים, anoschim, und אונטים, ansche, bie Menschen, Männer; אונטי הול, ansche chajil, starfe Männer; אנטים, noschim, הטים, nesche, Beiber; בטים, seder noschim, bie Mensstruation, Regeln, dritter Tractat der Wlischna.

non, Assa, Heilung, Gesundheit; אחוסה, assussa, zur Gesundheit, Prosit! beim Niesen. Die Antwort ist: בכוך ההיה, boruch tihje, bu sollst gesegnet sein!

300, Ossaf, er hat gefammelt; 193 3000, measseph sein, sammeln.

אסר, Osar, er hat verboten; אסרן, ossur, verboten, unerlaubt; אסרן, assern, verbieten; בית אסורים, assurim, die Gefangenen; בית אסורים, bes assurim, Buchthaus, Gefangenhaus.

ຖືກ, Aph, auch; ບັງກ ຊາກ, af al pi, wenn auch, obschou; ເວັງກ, aph ken, auch so; ທີ່ກຸກ, aphillu, wenn auch, sogar.

n, Aph, die Rafe, der Born; Dual: podn, appajim, die beiben Rafenlocher, bie Rase, bas Geficht.

חסה, Apha, er hat gebacken; השוח, ophe, ber Bäcker, אול p'dh, ophim; auphner, der Bäcker, אולכנרן, auphnerin, bie Bäckerin.

DDIODD, Apitropos (έπίτροπος), der Bormund, Aufseher, Curator.

חליםיור, Apiphior, ber Bapft.

סוקוסות, Apikorus, ber Epifuraer, Unglänbige, Reger.

non, Epher, die Asche.

אסטה, Effschor, möglid; אסטה יה, i effschor, unmöglid.

Bo, Ezel, bei; Bo, ezli, bei mir, Bo, ezlo, bei ihm.

- In, Oron, Schrant, Raften, Sarg, Behaltniß.
- תרח, Orach, er ift gereist; סחלה, orach, ber Gebrauch, die Beise, ber Gang; החלה, oreach, aurach, der Reisenbe, Gast, Al. סורחים, Orchim, Gäste.

330

- ארך, Orech, lang; אריכות, arichus, die Länge; אאריך איין, mairich sein, ausführlich fein, ausführlich vollbringen.
- חרכבת, Arnewes, ber Safe.
- ארק, Erez, die Erbe; רך ארק ארק, derech erez, die gewöhnliche Weife, Sitten, Gebräuche, Höflichkeit, Sterben (Weg der Erbe); אמן המרל, מארלים, אמה horetz, das Landwolf, der Idiot, Einfältige, Pöbel; אורלים, amratsim, auch mit transponirtem Artifel אורלים, hamrazim, die Ungelehrten, die Strümpfe. Wgl. Tendlau, Nr. 161, 298, 330, 673, 858.
- חרור, Orur, verflucht, שו. מרור, arurim.

שור, Esch, eisch, bas Feuer; מו עול ניהוס, esch schel gehinnom, bas höllis fche Feuer; חטה, ische, feurig, glühend.

אטטרי, Aschkenas, beutsch, ber Deutschen, Deutschland, Al. אוטכיים, aschkenosim, bie Deutschen; אטטר ניטן, loschon aschkenas, bie beutsche Sprache; אטון אטטר, keminhag aschkenas, nach beutscher Sitte, Beise, Gewohnheit.

שר, Ascher, eischer, ber, bie, bas; welcher, welches.

אטרי, Aschre, felig, wohl; חטריך, aschrecha, wohl bir; מטריכם, aschrechem, wohl euch.

החה, Atta (Fem. הה, at), du, par, attem (Fem. הה, atten), ihr. אהאה, Esmol, gestern.

#### Abbreviaturen.

**'**⊐

'a, Bes, zwei. |2, Ben, Sohn. na, Bass, Tochter.

的'コ

קרק אדק , Ben adam, Mensch. סיסות 'ם, Bes alophim, zweitausend. הואה 'ם, Bes ammos, zwei Ellen.

בחך חוהים, Boruch elohim, gefegnet, gelobt fei Gott.

חחה, Bornch atta, gefegnet feist bu.

היהם

קר. ארוכרו הוסרו, Beisru chag —, am Nachfeste, am Tage nach bem — Feste; brief-

೨′೮⊒

שולם, Beisch neman, durch einen beglaubigten Mann.

בח'ע

שוֹשן אָהם, Bael eljon, beim erhabenen Gott.

במ'ט

יחים ina, Bael schaddai, bei bem allmächtigen Gott.

ב'ב

ביה, Baal bajis, Sausherr.

בי ביהן, Bne beisso, bie Sohne feines Haufes, bie Seinigen, bas Hausgefinbe. באהרה ביאיכן, Bimhero bejomenu, balb in unfern Tagen.

בב'ד

בביה דין, Bebess din, im Gerichtehaufe, vor Gericht.

בב'הח

החיים, Bebess hachajim, auf bem Kirchhofe.

בג'

142, Begin, wegen.

בינ

ברונים 'ב. Bes gedolim, zwei Grofchen.

בין גוים, Ben goim, unter ben Bolfern, Beiben.

6/3=

בגין חחרים, Begin acherim, wegen ber anbern.

בג'ה

בגיירה המכן, Bigeseras haschem, burch Gottes Fügung, Berhängung.

בגיח

בגירה הרכן. Bigeseras cherem, bei Verhängung bes Banns, Aufschrift auf Briefabreffen zur Warnung vor unbefugtem Erbrechen bes Briefs.

קרטים, Begimmel chadoschim, in brei Monaten.

1/3=

שים, Begimmel jomim, in brei Tagen.

בג'כ

כך כך, Begin cach, beswegen.

בהין כהב, Begin kessaw, wegen ber Schrift.

בגימ

בְנִיכה מוֹכות. Bigeseras malchus, burch Berordnung des Reiche, ber Regierung.

בגונו נטאות, Begilgul neschomos, burch bie Seelenwanderung.

בג'ע

ובן בן, Began eden, im Garten ber Bonne, im Parabiefe.

בג' עדים, Begimmel edim, mit brei Beugen.

בג'ם

בני סעאים, Begimmel peamim, auf breimal.

בג' עטיטין. Begimmel peschitin, für brei Pfennige.

5/4=

בגין לדיקים, Begin zadikim, um ber Gerechten willen.

בו,'ק

בגין הרוטים, Begin kedauschim, um ber Beiligen willen.

בגיר

בגיכת בכיכן, Bigeseras rabbonim, burch Berordnung der Rabbinen. בגין רטעיס, Begin reschoim, um der Bösen willen.

בג'ש

בגיילה טמיס, Bigeseras schammajim, burd, Fügung bes Himmels. בג' מבועוה Begimmel schwuos, in brei Wochen. בג' מבועוה אם, Begimmel schonim, in brei Jahren.

בג'ת

בגיירה הורה, Bigeseras thora, burch, nach Borschrift bes Gesetes.

ביה הין, Bes din, bas Gerichtehaus, Gericht.

הבר führer einer Sache, eines Werkes. Unftifter, Angeber, Anweiser, An-

6/33

ברכך אחר, Bederech acher, auf anderm Bege, in anderer Beise. ברכך אחר, Bedine ummos, durch chriftliche (nichtjudische) Gerichte.

773

בדרך היטר, Bederech hajoschor, auf dem billigen, gütlichen Wege. בדרך המטל, Bederech hamoschol, nach der Weise Sprichworts, zum Beispiel.

72/22

בררכי הגוים, Bedarke haggoim, nach chriftlicher Weise, Sitte. בריני הגוים, Bedine haggoim, nach chriftlichem Recht, Rechtespruch.

בדיט

בהרך טוב, Bederech tof, auf gute Manier.

בהייר

בריני יהודים, Bedine jehudim, burch jübisches Recht, Gericht.

בדיני אוטות, Bedine momonos, in Gelbsachen, Gelbsragen. בדיני אוטות, Bederech mischpot, auf dem Wege Rechtens. בררך איטול, Bederech moschol, vergleichsweise, parabolisch. ברברי איטה, Bediwre Moscheh, in den Worten Wosss.

2/72

בריני נסטות, Bedine nefoschos, in peinlichen Gerichtesachen. ברכר נביתום, Bediwre newiim, nach ben Worten ber Propheten.

ה"ר

ברברי רבוהים, Bediwre rabbossenu, nach ben Worten unserer Rabbinen. ברברי רעים, Bidworim roim, mit bösen Worten.

בר'ש

בדרך טוֹנים, Bederech scholom, auf bem friedlichen, gntlichen Wege, burch Vergleich.

::/=

ברוך האקום, Boruch hamokom, gepriesen sei (die Stätte) Gott. ברוך הערם, Boruch haschem, gebenebeit sei (ber Name) Gott. ברוך הום, Boruch hu, er sei gesegnet. ברוך הום, Beesras haschem, mit Gottes Hüsse.

הבח ברוך הבח, Boruch habo, gefegnet fei, ber ba fommt.

Beal hechrach, gezwungen, burch 3wang, aus Noth.

กล |เหว, Bisman hase, in biefer Beit.

MA'=

המשוק, Ben hamenuach, ein Sohn bes Ruhenden.

בית המקדם, Bes hamikdosch, ber Tempel.

בית האדרט, Bes hamidrasch, das Lehrhaus.

בה'ע

החי עוֹאם, behai alma, in biefer Welt.

בה'ת

הבכה ספוטה, Behawona pschuta, burch einfachen Verstand, gefunden schlichten Menschenverstand.

37/2

בן הלדים, Ben hazadik, ein Cohn bes Gerechten.

ב'הק

בן הקדוט, Ben hakodosch, bet Sohn bes Beiligen.

בית הקרוט, Bajis hakodosch, bie Synagoge.

בית הקברות, Bes hakewuros, Begräbnifort, Rirchhof.

בה'רר

רב רבי בחכם כב , Ben hachochom raw rabbi, Sohn bes Beisen, Meister, mein Lehrer (briefliche Anrebe).

71/=

במר והס, Bossor wedam, Fleisch und Blut, b. h. ber vergängliche Mensch, 3. B.: במר והס, melech bossor wedam, ein König, ber einst sterben muß.

במר ורגים, Bossor wedogim, Fleisch und Fische.

הוים

במר וחוב. Bossor wecholof, Fleisch und Milch.

:/3

המבור זה, Baiwur seh, megen beffen, bieferhalb.

ב' הובים, Bes sehuwim, zwei Gulden.

77/32

, Beseh haderech, auf biefem Bege, in biefer Beife

בוא'ה

Tin |Wil. Besman haseh, in biefer Beit.

D'MI.

שרעון סרעון, Besman peroon, zur Zahlungezeit.

בומ'ק

הבוע קבוע, Besman kowuo, zur bestimmten Beit.

**F**'=

בוה נשב. Baal chow, Schuldner.

(חטחה) הטח בעל Baal chet (chatooh), Günber.

בעלי חיים, Baale chajim, lebende Gefchöpfe.

in ind, Baal chen, der Leutselige, Wohlgelittene.

הסה לשם, Baal chessed, ber Gnabige, Wohlthater.

אכוב חטוב, Bochur choschuw, ber wohlangesehene Jüngling.

במים, Bes chodoschim, zwei Monate. ב' חרטים, Bes chagriim, zwei Ducaten.

בח'

בהב, Bechodosch, im Monat.

בח'הא

בחתימת המלך, Bachasimas hamelech, mit der Unterschrift des Königs.

העלה העלה, Bachasimas ha-eza, mit bes Nathes Unterschrift. בחתימת הערה, Bachasimas ha-eda, mit ber Gemeinbe Unterschrift. בחתימת הערים, Bachasimas ha-edim, mit ber Bengen Unterschrift.

הוק, Bachelek seh, in diesem Theile.

בח'י

רחתישת ידי, Bachasimas jadi, burch meine (mit meiner hand) Unterschrift.

מחתימת, Bachasimas matto, burch bas unten befindliche Siegel (Untersicht).

בחיכ

סמי (סמי Bechaje naphschi, beim Leben meiner Seele. אָרָם, Bachazi nesek, mit halbem Berlufte.

בח'עכ

בטרים כטרים, Bachasimas edim kescherim, mit glaubhafter Beugen Unterschrift.

ח'הם

בחיי רחטי, Bechaje roschi, beim Leben meines Hauptes, so wahr ich lebe.

ומר ישרחל, Bar jisrael, ein Sohn Ifraels, Jube.

יחיר, Ben jochid, ein einziger Sohn.

בייר

7, pra, Bejom dollet, am vierten Tage in ber Woche, am Mittwoch.

הוב לבוד, Baal kowod, ber Ghrenmann.

הם לשם, Baal koach, ber Bevollmächtigte, Gewaltthätige.

כך כך. Bein kach, ingwischen.

ובים לשם, Beal korcho, witer seinen Willen.

בביהרר

קב ההם הכם בן, Ben kewod haraw rabbi, Cohn des geehrten, gelehrten Rabbi (briefliche Unrebe).

2/22

בוכ בוכ jaa, Bekol tow, in, mit, zu allem Guten.

:/22

ישכחו iza. Bekol jisrael, in ganz Sfrael.

ב'כמר

תביה חבלה (בוד מעלה (Ben kewod mailas rabbi , Sohn des geehrten , erhabenen Rabbi (brieftiche Anrede).

. בכ'ע

וככן ענין, Bechol injon, nach bem gangen Sinn, Inhalt,, Wefen.

בכל מה, Bechol ess, in ber gangen Beit.

phy 300, Bechol olam, in ber gangen Welt.

ולים, Bechoach Eljon, burch bes Erhabenen Gewalt.

3/2

vi 13, Ben Levi, Sohn Levi's.

הואה 'D, Bes l'meoh, zwei zu hundert, zwei Procent.

ガグコ

אטבנון אטבנון, Beloschon aschkenas, in beutscher Sprache.

がが3'コ

ן לחרוני אבי אבר Ben ladoni owi, Sohn meines Herrn Baters (gewöhnliche Bezeichnung bei Unterschriften in Briefen).

בנמ'ה

הכי Belav hochi, ofine bies.

בליט

המינות איטאויקה, Beloschon italika, in italienischer Sprache.

בניהה

הקורט, Beloschon hakodesch, in ber heiligen (hebraifchen) Sprache.

This ria, Belo sos, ohne biefes.

כניח

הנאה הום, Belo chochmo, ohne Beisheit.

בניחי

הריטת יר Belo chassimas jad, ohne Handsfchrift, ohne Unterschrift.

בניט

בולם בום, Belew tow, mit gutem Bergen. Dup pia, Belo taam, ohne Ginn, Berftand, Manier.

בנים

המשון בומון Beloschon tome (tumma), in ber unreinen Sprache (befonders ber lateinischen und auch wol beutschen).

1/2-

אניםן אני , Beloschon jewoni, in der griechischen (russischen) Sprache.

בנ'עב

עברי, Beloschon iwri, in ber hebräifchen Sprache.

5/33

הכתון לרכת, Beloschon zarfes, in frangofifcher Sprache.

בניר

הוחים, Belo rewochim, ohne Binfen.

ו'שטד.

שטר חוב, Belo schtar chof, ohne Schulbbrief.

ห'ว

שקום, Bechol mokom, aller Orten.

העה אוחאה, Bal milchomo, Solbat.

กาที่ห รีบา, Bal melocho, Bandwerfemann.

בר מכן, Bar minon, das sei serne von uns! בר מלוה, Bar mizwo, religionspflichtig. ב' מחות, Bes meos, zweihundert.

בא'ה

באקום הידועה, Bemokom hajedua, am bemußten Orte. באקום הנוכר, Bemokom haniskor, am erinnerlichen, gedachten Orte. אויום

אנארן. Bemassa umattan, im Haubel und Wandel. ארקרו ואמכר, Bemekach umemkar, mit Kauf und Berfauf.

באול כווב, Bemasol tow, mit gutem Glück.

מעטים טובים, Bemaissim towim, mit guten Werfen.

באעלות כובות, Bemailos towos, mit guten Sitten.

בא'ינו

יוכן טוב, Bemozo jom tow, mit Ansgang bes Feiertages.

יום כסור אווא אים, Bemozo jom kippur, am Ende des Berföhnungstages.

בר אעלה כבורך, Bar mailus kewodcha, beiner hohen Ehre unbeschabet.

במעות אואנים, Bemoos mesummonim, mit baaren Gelbern. באיתה מעלה, Bemissa meschunna, burch einen jähen, unnatürlichen Tod. במכת מרדות, Bemakkos mardos, mit erbärmlichen, harten Brügeln.

תבת האונה, Bemozo Schabbas, mit Ausgang des Sabbats. באלות טומה, Bemillos schonos, mit veränderten, andern Borten. באה טומאר, Bemah scheomar, in dem, was er äußert, fagt. באה טוכהב, Bemah schekasow, in dem, was er fchreibt.

2/2

DI, Bephonai nechtom, vor meinen Augen ift es geschrieben. בי כח, Bne Noach, Söhne Noahs, b. h. alle von Noah abstammenbe Bölfer im Gegensat der Juden, als Trägern der finaitischen Offenbarung.

בה" חרם מאה., Beniddui cherem schammoso, Abbreviatur auf Briefen als Warnung vor dem undefugten Erbrechen. Niddui, cherem, schammos find die brei jüdischen Banne.

במ'

IDDI, Besepher, im Buche. INDI, Besimon, mit dem Zeichen. IDI, Basoph, am Ende.

7:02, Besod, im Geheimen.

7/02

חווה מכן, Bessam hammowes, mit Gift

במיט

בסימן טוב, Besimon tow, im, zum guten Beichen.

בסיי

1002, Besiwan, im Monate Siwan.

במינ

במכנת נסט, Bisekonas nephesch, mit Lebensgefahr.

במיע

במסורה עומר, Bisphiras omer, in der Zählung der Omer, d. h. die 49 Tage vom zweiten Oftertage an bis zum Bochenfeste, vgl. Th. III, S. 433.

DDDI, Bessophek, im 3weifel.

D'OI

מוסן אוכם, Bessoph possuk, am Ende des Verses. בכוון ברק Bessoph perek, am Ende des Abschnittes.

בעוי

pinz, Beolom, in ber Belt.

בעבור, Baiwur, wegen.

בערך, Beerech, ohngefähr.

ביע

phy בריחת Unfang ber Welt, bie Schöpfung. uch בריחת Unda, Biphne azmo, vor fich felbst.

בסני עדים, Biphne edim, vor Beugen. בעו עגוה, Baal agolo, ber Fuhrmann.

בעיה

בעורה הטם, Beesras haschem, mit Gottes Sulfe.

הבה סונים, Beolom habo, in ber fünftigen, jener, Belt.

הה סוושם, Beolom hase, in biefer Belt. המנין Beinjon hase, in biefer Beife.

בעיהח

בחתי על החיהום, Bossi al hachissom, ich habe mich unterschrieben.

בעיהי

יהברך. Beesras haschem jisborech, mit Hülse bes gesegneten Gottes.

בעטרה האשם, Baasseres hajomim, in ben zehn Tagen (ber Buße, nämlich) vom Roschhaschono bis Jom kippur, 1—10 Tischri).

בעיהט

הטטר, Baal haschtar, der Inhaber des Documentes.

בעויה

בעומהים הרבים, Bawonossenu horabbim, um unserer vielen Sünden willen. בעיהוא

בעדים אחומים Baedim chassumim matto, burch unterzeichnete Zeugen. בעל המחבר, Baal hammechabber, ber Berfasser.

בעייט

בערב יום טוב, Beeref jom tow, am Dorabend des Feiertages (Heiligenabend).

בערב יום כסוּד. Beeref jom kippur, am Rüfttage, Borabend bes Berföhnungstages. 7/10=

בעל כרחך. Beal korchoch, wider beinen Willen, dir nicht zu Dank. בערים בערים, Beedim kescherim, durch unbescholtene, tadellose Zeugen.

בעים

חכות בערב, Beeref suckos, am Rüsttage des Büttensestes.

בעיו

בעבר עברי, Beewed iwri, burch einen jübischen Diener. בעבר עברי בעה עחח. Bees atto, in der jegigen, dieser, Zeit.

בע'ם

חם לבול, B'al peh, mundlich.

בנואה סנים, Beasus ponim, mit frecher Stirn.

חסם, Beeref pessach, am Rusttage bes Diterfestes.

בעיל

קה לאבן, Baal zedoko, ein Mann, der gern Ulmosen giebt, milbthätig. העת להה, Bees zoro, in der Beit der Noth.

בעיק

בעיר קרוע, Beir kodosch, in ber heiligen Stadt.

בעה קהוני, Bees kodosch, in ber heiligen Beit.

בעהה קרומה, Beeda kedoscha, in ber heiligen Gemeinbe.

הובה לבם, Baal kabbola, ber Kabbalift.

בע'רה

השנה החשם, Beeref rosch haschono, am Rüfttage des Neujahrfestes.

בעירח

הכערב רחט הרט. Beeref rosch chodesch, am Müfttage bes neuen Monbes, Monates.

בעיש

הובובד בחשב, Beeref schwos, am Rüfttage bes Wechenfestes. מת Baal schem, Magifer, Mefromant.

בעימה

בערב טבת קרוע , Beeref schabbas kodosch, am Rüsttage des heiligen Sabbaths.

חבובה ina, Baal teschuwa, ber Buffertige. בינוֹ הטובה, Baal thora, ber Gesegverständige.

במיתב

בתכ השעה, Beeref thischo bow, am Ruftabend vor bem Faften ber Berftörung Jerusalems.

7/7

הביום שנים, Bal pleta, ber Banferoteur, Flüchtling, Ausreißer.

piad 'a, Bes pagim, zwei Grofchen.

פנים, Bosches ponim, der. Schamhafte.

בי סטיטים, Bes poschitim, zwei Pfennige.

D'EZ

המרוכות, Bepruta acharona, beim legten Pfennig.

הבם, Bepeh achad, mit einhelligem Munde, einstimmig.

בתיכ

בסני נכחב, Bephonai nichtaw, vor meinem Angefichte ift geschrieben.

בסנימן טחחס, Bephnenu nechtam, in unserer Gegenwart ist untersiegelt.

בריק |ב, Ben zadik, Gohn bes Gerechten.

בקג

בקנין גמור, Bekinjon gomur, burch vollständigen Erwerb.

הבקילה ברולה, Bikehilla gedola, in ber großen Gemeinbe, Bersammlung.

בקרן סורר; Bekinjon sudor, durch Erwerb mittele Mantelgriffs.

בקק בקהלה קרוטה, Bikehilla kedoscha, in ber heiligen Gemeinbe.

בריהק

ברוח הקורט, Bernach hakodosch, burch ben heiligen Geift.

הבחות כעה, Beruach rooh, burch ben bofen Beift.

ברים

pilo בכנים Beruach scholom, burch ben Geist bee Friedens. Beruach schtus, durch den Geist der Narrheit.

במיה

חבת הבת, Beschabbas habo, am fommenden Sabbat.

חבח בטבוע , Bischwua habo, in fommender Boche.

העבר העבר Beschabbas haewar, am verwichenen Sabbat. בעבוע Bischwua haewar, in verwichener Woche.

במיהו

הבת ומכה הבת Beschono habo letowa, im fommenden glücklichen Jahre (welches kommen wird zum guten).

במיום

המשון ושמש, Besoson wesimcho, in Luft und Freude.

במיח

בטבועה חמוכה, Bischewua chamura, mit förperlichem Gibe.

בימטח

שמר שמר ושם, Baal schtar chof, der Inhaber des Schulbbriefes.

במטר חוב. Beschtar chof, burch, mittele Schulbverschreibung.

במיק

בשבת קדוט, Beschabbas kodosch, am heiligen Sabbat.

בש'ש

בטס, Beschem schomajim, in des himmels, Gettes, Ramen.

בתיכ

בתקיעת כן, Betekias caph, mit Ganbschlag.

בתיא

התורה מטה, Bethoras Mosche, im Gesete Mosis.

בתמי

31472, Betamus, im Monat Tammus.

42, Bag (auch 4D, pag), aus bem Dentschen abbrevirt: Bohmischer Groschen, ber Groschen überhaupt; 42 210, tow bag, ber gute Groschen; 700 42, bag kesseph, ber Silbergroschen; 275 42, bag chodosch, ber Rengroschen.

בְּבָּר אוֹם אַנּה אַנּפּפּל, אַנּ אַנּה אַנּיס, אַנּ הַיִּיל, begodim, וווי בְּבָּר אָנָה bigde בְּבָּר אָנָה begodim, וווים אַנְה אַנְה begod בְּבָּר מְשִׁרִים, begod pischtim, Leinwand; אָנָה אָנְה אָנָה אָנְיה אָנְיה אָנָה אָנְייין אָנְיה אָנְה אָנְיה אָנָה אָנָה אָנְיה אָנְה אָנְיה אָנְה אָנְיה אָנְיה אָנָה אָנָה אָנְיה אָנָה אָנְיייין אָנְיייים אָנְייים אָנָה אָנ

122, Begin, wegen.

קבר, Bad, הבה, bodad, allein; בוֹבר, bilbad, besondere; הבוֹל, lebad, außer, besondere, allein; אולבה, milbad, nebst; יהה, badai, ber Lügner;

172, bidui, bie Luge.

אברל, Bodal, er hat gesondert, geschieden; אברלה, מאר, mawdil sein, absondern, einen Unterschied machen; אברלה מאלאככן, hawdolo melochnen, einen Unterschied machen, den Sabbat endigen; הבריל, lehawdil, um einen Unterschied zu machen (namentsich zwischen heitigen und profanen Gegenständen und Personen); אברל, bedil, das Zinn.

ברק. Bodak, er hat untersucht; בורק, bodek, ber Untersucher, Forscher; ברק, bodek sein, untersuchen, priisen; בריקה, bedika, bie

Untersuchung, Brobe.

הבל, Bahal, er hat fich erschrocken; הלבהל ווערדן, beholo, ber Schreck: תבהל ווערדן, niwhal werden, erschrecken.

המוהם, Behemo, bas Bieh, Bl. המוהם, behemos.

Bo, bau, kommen; |hid, bo-en, bauen, kommen, mit vielen beutschen Prapositionen verbunden, an :, ein :, über :, auf :, aus : u. f. w. bauen, und bentsch flectirt; abida, tewua, Getreibe, Korn, Frucht (proventus).

אוח, er hat Bernunft, ist vernünstig gewesen; הבוכה, bina, הבוכה, tewuna, und הבוכה, hawono, ber Verstand, bie Vernunft, Wissens schaft; אבן אין, mewin, ber Kenner; אבן אובן, mewin sein, kennen.

בוטה, Busch, er hat fid geschämt; הטה, buscha, מוטה המבן, bausches, die פואה מיטן, buscha haben, sid schämen; בוטה המבן, buscha haben, sid schämen, bausches ponim, schamhaft; אבונים אין, mewajesch sein, beschämen.

הום, Boso, er hat verachtet; יום, bosui, ber Berachtete; הום, biso, und prad, besaion, bie Berachtung; מון, mewase sein, verachten.

אבן, Bochan, er hat geprüft; האבן, bechina, bie Probe; אבחין, mawchin, ber Kenner, Kunbige, Prüfenbe; יין; יין און, mawchin sein, unb

בחר, Bochar, er hat gewählt; בחור, bochur, der Student, Jüngling, Pl. בחר אורים, bochurim; בחר הוארים, baucher sein, wählen, etwählen: בחירה, bechira, die Wahl; בעל בחירה, baal bechira, der Unabhängige, Freie; אובחר הוארים, שבחרים שבויקל, bochurim stickel, ein Studentenitücklein, Studentenitieklein,

- Batal, es ift vergeblich gewesen, ift aufgehoben, unterlaffen; buau 302. botel umebutel, es ift vorbei und abgemacht; iu, botel, mußig; חברים בטוים, deworim betelim, leere Borte, unnuse Rcben: ושם, batlon, ber Müßigganger, Tagebieb, Bl. בעונים, batlonim; , brocho lewatolo, ברכה לבעוה , brocho lewatolo, ein unnüger Segen; jus bau, mebattel (mewattel) sein, pernichten; Jud Julo, poël botel, ein Arbeiter, Sandwerfer ohne Beichaftigung, Mußigganger; 302, bitul, bie Bernichtung; Botel. Butel ift verfürzt in die hamburger und lubeder niederbeutiche Bolferedemeife übergegangen (über Buttje vgl. jedoch Th. III, G. 144); he ift in be Botel, transponirt Butil (batolo, bitul), Buttel, Bud= bel (nicht vom frangofischen bouteille), er fist im Mußiggang, Glenb. Bernichtung, ift verloren; DDI PMG, chomez batteln, botteln (mit Bezug auf die öfterliche Reinigung bes Saufes und Gefchirre) reines Saus machen, fich etwas Laftiges vom Salfe ichaffen, ... ben alten Sanerteig ausfehren".
- בין, Been, zwischen; בינים, beni, zwischen mir, בינים, benenu, zwischen und u. s. w.

, Beza, bas Gi, Bl. בילות, bezos, und בילים, bezim.

בית, Bajis, bes, bas Haus, Al. ביל בית, bottim, und ההי הבית, botte; בית, בעלי בהים, baal bajis (baal bois), ber Hausherr, Hausvater, Al. בעלי בהים, baale bottim, bie Hausvater; הבית, habajis, הבית, baalas habajis, gewöhnlicher בעלביתטי, baalboiste, bie Hausfrau; הבין בית בית, ben bajis, ber Sohn, das Kind bes Hausses, auch berjenige, ber im Hause wohl Bescheid weiß, Hausserand, Al. ביי בית, bne bajis, das Hausgenoffenschaft; ביי בית, botte jadajim, bie Hausserand, Hausserand, Hausserand, Hausserand, Hausserand, Hausserand, Hausserand, Hausserand, Bausgerande, Hausserande, Hausseran

החבלות, bes hoawelus, Trauerhaus.

בי החסורים, b. haassurim, Gefangenhaus, Buchthaus.

החכילה 'ם, b. haachila, Speisehaus.

רן, b. din, Gerichtehaus, Gericht.

ם, b. hachajim, Haus ber Lebenbigen, Rirchhof.

הכביסה 'ב,' b. hakk'bisa, Wafthhaus.

ין, b. hakle sain, Waffenhaus, Beughaus.

הכנסת 'a, b. hacknesses, Bersimmlungshaus, Synagoge.

הכסה 'ם, b. hakisse, Stuhlhaus, Abtritt.

בי המדרט 'ב, b. hamedrasch, Lehrhaus, Schule, Auditorium.

שוסר, b. hamussar, Buchthaus.

בית המטונעים, bes hameschugaim, Frrenbaus. החסונעים, b. hamischta, Bechhaus. בית העסונעים, b. haéda, Gemeinbehaus. בית העסונעים, b. haolam, Haus ber Welt, Kirchhof. בי הסרונים, b. hakawuros, Haus der Gräber, Kirchhof. ב' הסרונים, b. harechiza, Babehaus. ב' הסרונים, b. haschchita, Schlachthaus. בי הסרונים, b. hasimcha, Freudenhaus, Jubelhaus. הסרונים, b. haschtija, Trinfhaus.

- בכה, Bocho, er hat geneint, אבכה אין, boche sein, und אבכה אין, mewacke sein, meinen; בכיים, bechija, und בכה, becho, bas Weinen.
- בכור, Bechor, ber Erstgeborne; הכוכם, bechora, bichura, die Erstgeburt; בכור, ben bechor, ber erstgeborne Sohn, im Gegensat von den später gebornen. Byl. בכום
- אבולב, Balal, er hat vermischt, vermengt, verwirrt; אוֹם, blil, das Gemischte, Futter, Biehsutter; אבולבה, bilbul, die Berwirrung, ein ärgerlicher, schlechter, verworrener, schwerer, bedenklicher Proceß; אבולבה, mewallel sein, אבולבה און, mewalbel sein, ייין אבולבה, mewalbel sein, verwirren, verwirrt machen, verwirrt sein.
- , בנטים, Benschen, bentschen (benedicere), segnen, Segen sprechen, beten, vorzüglich vom Tischgebet.
- Dono, er hat gebaut; בין binjan, das Gebäude; הביוה, tawnis, die Gestalt, Figur, Gerüst, Bauriß; וב, ben, der Sohn, Knade, Kind, Pl. piz, bonim, und oz, bne, Sohne, Kinder; oz, beni, mein Sohne, und bonai, meine Sohne; הבין das, die Tochter, Pl. אבות הוח, bonos, Töchter, יהם, bitti, meine Tochter, והוח, benosai, meine Töchter; pir וב, ben odam, der Menschenschn, Mensch, Pl. pir ביי לוכן dam. Menschen: הוו אבור הוח, bne dam. Menschen; הוו של הוו
- Boal, er hat geherrscht; iuz, baal, ber Mann, Herr, Benger, Sachfunbige, Künftler, Pl. משלם, baale (in gleicher Bebeutsamkeit wie ansche und bne): השלם, baila, constr. השלם, bailas, bie Frau, Herigerin. Besonders gebräuchlich sind folgende Composita:

קרף, baal egrof, ber Faustfämpfer.

מיאה 'ב, b. emoh, der Furchtsame.

בית, b. bajis, ber hausvater, hausherr.

27, b. beris, ber Bater des zu beschneibenden Sohnes, Kindtaufvater.

and '3, b. gaiwo, ber übermuthige, ftolge Mann.

Sun

בעל גאילות חסרים, baal gemilus chasidim, ein gefälliger, liebeswerkthätiger Mann.

ברן ברן, b. gawron, ber ftarfe Dann.

714 '3, b. guph, ber Schanfwirth, Bierwirth, Weinwirth.

ים, b. dowor, Berr, Befiger, Unternehmer, Führer.

ב' הברן b. dabran, ber Rebner.

העה 'a. b. daas, ein Mann von Ginficht.

ברך חרק, b. derech erez, ber Gefittete.

בי דרטן, b. darschon, ber Brebiger.

בי הקרוק, b. dikduk, ber Grammatifer.

י, 'ם, b. din, ber Brocefführenbe.

סום, b. hadphus, ber Buchbrucker.

הוה 'a, b. halwoo, ber Mann ber Gelb leift, Bechfelinhaber.

החטה ב', b. haischa, Ehemann.

התניםה 'ב, b. hatephisa, Gefangenmeifter.

ב', ככרון, b. sikoron, Mann von gutem Gebachtniß.

בום: 'ם, b. sewuw, Fliegenmeifter, Belgebub.

In '2, b. chen, ber Leutselige.

лийпп 'I, b. hachlomus, auch pin 'I, b. cholom, der Tranner.

בוה ים, b. chof, ber Schulbner.

Dr '2, b. chesed, ber Fromme, Gutthätige.

ובון שבון, b. cheschbon, ber Rechenmeister.

יקרון, b. jakron, ber Mann ber vertheuert.

יכולה, b. jecholes, ber einfingreiche, vermögende Mann.

רום 'a, b. koach, ber ftarfe, gewaltige Mann.

אמח ואהן, b. masso umattan, ber Hanblung fundig, guter Raufmann.

הוחכה, b. melocho, bei handwerfer, Runftler.

הוחות 'ם, b. milchomo, ber Rrieger, Solbat.

אבְיה, b. maggiah, ber Corrector, Genfor, Auffeber über Bucher.

שקסיד, b. makpid, wunderlicher, forgfältiger, pedantischer Mann.

מטביח, b. maschgiach, ber Beobachter, Aufseher, Bigilant.

ם, b. mechabber, ber Berfasser, Anfertiger.

ב' איוטב, b. mejuschow, ber befonnene, überlegende Mann.

המסוחה, b. mischpocho, ein Mann von guter, vornehmer Familie.

רינו של, b. muzlich, ein gludlicher Mann.

jan a, b. sablon, ein gebulbiger Mann.

בי עבוה, b. agola, ber Fuhrmann.

שנוה, b. anowoh, ber Demuthige, Sanfte.

שלם, b. ezah, ber Ratheherr.

בת b. pachdon, ein furchtfamer Mann.

שוֹים, b. pleta, der Banfervieur.

בי לדקה, b. zedoka, ber Almosenspenber.

Min '3, b. rachmon, ein mitleidiger Mann.

ב' רחומות, b. rachmonus, ber Barmherzige.

הובה 'ב, b. kabolo, ber Rabbalift.

סורס 'ב, b. kore, ber Borlefer.

סות 'ב, b. kinno, ber Reibische, Giferer, Gifersuchtige.

שני 'ב, b. rescha, ber Boshafte, Gottlofe.

שיכחה 'ב, b. schichcha, ber vergefliche Mann.

120 '2, b. sechel, ein Mann von Berftant.

pu 'I, b. schem, Magifer, Beschwörer.

שקרן 'ב, b. schakron, ber Lügner.

ลเกล '2, b. taiwa, ber Bolluftling.

"Din 'a, b. tokea, ber Borblafer, Trompeter.

הכוכה 'ם, b. techuno, ber Sternseher, Aftronom, Aftrolog.

תכוחה 'ב, b. tachlis, fleißiger, betriebsamer Mann, guter Birth.

בנכון, b. tainug, der Beichling.

המונה 'ב, b. teschuwa, ber Buffertige.

mina, baalas, Die Sausmutter, Sausfrau, Berrin.

וה השב, baalas chen, rie anunthige Hausfrau, herrin.

32, Bozel, Pl. priz, bezolim, die Zwiebel; im Niederbeutschen: Bogel, bie Regelfugel, 182, bogeln, fegeln.

בקר, Boker, früh; bokor, bas Rind, בן בקר, ben bokor, junges Rind,

בקרה, Bikores, Buchtigung, Strafe, Geißel.

בקם, Bikesch, er hat begehrt, gefucht; בקטה, bekoscho, bie Bitte; אבקט

|", mewackesch sein, bitten, begehren.

377, Barsel, Eisen; אול אלמבנר און, kle barsel, eisernes Geschier; בראל אלמבנר barsel melochner, der Schmied.

Barach, er ift entflohen; המבין, wejiwrach, verdorben wiwrach, fort, weg; Anfangsworte bes 21. Berfes, Capitel 31 bes ersten Buch Mofes, wo Jafob von Laban fortflieht (מַבְשַׁיִ, wajibrach, und er

floh). Daher wajiwrach fein, fort sein, wajiwrach machen, wajiwrach halchnen (בולה), bavongehen, besonders von Bausferoteurs, Gesangenen u. s. w.; mach' wiwrach, mache bich aus dem Staube; בכיה, beriach, ber Riegel.

ברית, Beris, ber Bund, das Bündniß; ברית, beris milo, ber Bund.

ber Beschneibung, bie Beschneibung.

ברכה, B'rocho, der Segen, או ברכוח, brochos; ברכה, brocho, melochnen, den Segen sprechen; ברוך, boruch, gesegnet; ברוך, boruch haschem, gesobt sei Gott; ברן, berech, das Rnie.

ברייוֹם, ברייוֹם, breilaf, breilaft, Hochzeit; ahd.

אבטל, Boschal, er hat gefocht; און אבטל, mewaschel sein, und אבטלו, mewaschel, ber Roch; bossor mewuschel f. בטל.

במם, Besem, bosem, Gewürz, או. במשים, besomim.

Bossor, Fleisch; אבטר, bossor chai, rohes Fleisch; אבטר שבער אבושל בשל, bossor chai, rohes Fleisch; אבטר של, bossor mewuschel, gesochtes Fleisch; אוט של, bossor schumen, settes Fleisch; אוט של, bossor meluach, Pökelseisch; של של, bossor jowesch, geräuchertes Fleisch; איל של, bossor zeli, gebratenes Fleisch.

בטר, Basar, biser, er hat Botschaft gebracht; בטרה, bessura, bie Botschaft, Anfündigung, Zeitung; בטרות טובות, bessuros towos, gute Zeitungen, Botschaften; אבטר, mewasser sein, anfündigen; אבטרו, mewasserim, die Evangelisten.

חם, Bas, Tochter, f. השם, bono.

תם, Bas, mai; אות הם, bas achas, einmai; אות הבב, bebas achas, mit einemmal, auf einmal.

החלב, Besula, bsule, die Jungfrau; אורים, bsulim, die Jungfraulichkeit, Jungfernschaft.

j

## Abbreviaturen.

17

4, gimmel, brei.

17/2

החרוה חחרוה, Geulla acharona, die lette Erlösung. pind, Geseras elohim, Gottes Berhänguisse.

pidin 'a, Gimmel alophim, breitaufend.

הואה ', Gimmel ammos, brei Ellen.

בומים 'A, Gimmel adumim, brei Ducaten.

אנטים 'ג, Gimmel anoschim, brei Männer.

pin ail, Golus edom, bie romische Gefangenschaft.

ג'ב

ובת בכול, Golus babel, die babylonifche Gefangenschaft.

הורה ברולה, Gesera gedola, boje Berorduung. הבורה גדולה, Gewura gedola, große Macht. Gimmel gedolim, brei Grofchen.

7/2

רחת, pipal, Gaboim demosso, Stadtalmojenjammler, Almojenjammler.

3/2

בים 'J. Gimmel sehuwim, brei Gulben.

B Di, Gam su, auch biefes.

5/32

בייכה הטס, Geseras haschem, Gottes Berhängniß.

קנירה המוך, Geseras hamelech, bes Konigs Berordnung, Befehl.

5:12

ולשובה (Gam su letowo, auch bies fei gum Guten.

במילות חסדים, Gemilus chasodim, die Ausübung frommer Werte.

กับก 1313, Gilgal chammo, Connenzirfel, Connenfreis.

סרטים, Gimmel chadoschim, brei Monate.

בריים, Gimmel chagriim, brei Ducaten.

התיכות 'A, Gimmel chatichos, brei Ctude.

ג'ט

קבונים טובים, Gedolim towim, gute Groften.

שיש 'ב, Gimmel jomim, orei Tage.

ידך הנקי, Glilas jodcho hanoki, bie Beilen beiner unschutzigen, reinen, Sant; briefliche Wenbung.

יהך קבלה יהך קבלה, Glilas jodcho kibalti, bie Beilen beiner hand babe ich erhalten (Brieffint).

702, Golus, Befangenichaft, Berbannung.

1532

pinig, Galochim, die Geschornen, b. h. driftliche Geiftliche.

AITI, Galchus, bentiche Schrift.

W'2

אלרים, Golus mizraim, egyptische Gefangenschaft.

חבורה מוכור, Geseras malchus, Reichemandat, Regierungebecret.

כינון, Gilgul neschomos, Geelenwanterung.

הובט וואן, Gilgul nefoschos, die Wanderung ber Abgeschiebenen

החולה כחטונה. Geullo rischono, die erste Erlösung.

קנירה רעה, Gesero rooh, eine bose Schickung.

717

רביעיה, Gimmel rewiis, brei Biertheil.

הורם רעה, Gorem rooh, er ift Urfache bes Uebels, Bofen.

נ'ט

מבועות 'ן. Gimmel schwuos, drei Wochen.

מנים 'A, Gimmel schonim, brei Jahre.

ברולה שואה, Gedullas Schlomo, Salomo's Größe.

קבורת טעטון, Gewuras Schimschon, Simson's Stärfe.

- กกัว, Goo, er hat fich erhoben; กกัว, gaiwa, Stolz, Hoffart, Hochmuth; bal gaiwa f. bal; กกัว, gao, กาเว, gavsan, ber Hochmuthige, Stolze; กกัว, gaon, Herrlichfeit, Excellenz, At. Policy, geonim, Titel ber oberften (Lanbes:) Rabbiner.
- ing, Goal, er hat erlöft; Alng, geullo, die Erlösung; ing, goel, ber Erslöfer; pan ing, goel hadam, ber Blutlöser.
- קבק, Gova, er hat eingefordert, gefammelt; אבן, gawo, der Steuersammler, Almosensammler, Bl. אבור באים, gaboim; און אבן, gowe sein, einsammeln, einnehmen; אבור אבן, moos gowe sein, Geld sammeln; ז. B. ich habe kol hajom (כל היום) moos gowe gewesen, ich habe den ganzen Tag Geld eingesammelt; אביה, gewijah, bic Ginsorderung; בית החוב, gewijah hachow, Schuldeinsorderungen.
- נבה, Goba, er ist hoch gewesen; הבן, g'boha, Al, הבהים, g'bohim, ein Erhöhter, Borsteher; הגבה, hagboha, bas-Ausheben, Erhöhen; הגבה, gowa, und הגבה, gawhus, bie Höhe, Hochmuth, Majestät.

ila, Gewul, die Grenze.

nal, Gibeach, hochstirnig, glatförfig.

127, Gibben, ber Budlige.

inzi, Giwol, der Stengel.

, בענה, Bl. בעות, gewoos, ber Bugel.

בים, Gewia, ber Becher.

קבינה, Gewina, ber Rafe.

- , Gowar, er ift stark gewesen; גבר, gibbor, der Held; baal gawron stark, Baal; בבר, gewura, Stärke, Macht, Ansehen, Stolz; גבר, gewer, der Mann, auch der Hahn; הברה, krias hagewer, das Hahnengeschrei, Krähen; הברה, geweres, die Fran; גבירה, der Hausherr; גבירה, gewirah, die Haushern, vornehme Fran.
- 44, gag, das Dad; या iv, al hagag, auf dem Dache.
- להן, Godal, er ist groß gewesen; להול, godol, groß; הלהן, gedulla, die Größe: אגרות, migdol, der Thurm; הולה, gedele, ein Groschen.
- 7-3, Godaph, er hat gehöhnt, gelästert; 71-3, gidduph, Bl. p'Dl-3, giduphim, Gotteslästerung; |" 7-34, megadeph sein, lästern, verhöhnen.
- יון, Goi, Bolf, Nichtjube, Chrift, Pl. Pil, gojim, Nichtjuben, Beiben, bes fonbers Chriften; Fem. אנה בה בורה, goie, besonbers Chriftin; הורה

- Schabbas goie, das nichtjubifche, zur Verrichtung ber mahrend bes Sabbats unterfagten hanslichen Arbeiten bestimmte Frauen-
- קוויכן, Gewinnen, eines Kindes genescu, nicderkommen; גוויכן, gewinnerin, Rindbetterin, Wöchnerin.
- ેન્દ્ર, Guph, Leib, Korper; 'DIA, guphni, leiblich, forperlich; ત્રેન કેટલ, baal guph, ber Bierwirth, Beinschäufer.
- ગા, Gur, er hat als Fremder gelebt, ift Hausgenoffe, Nachbar gewesen; ગા, ger, Fremder, Broselht, welcher zum Indenthum übergeht, Pl. P171, gerim, die Fremden; | 171, 717, sich megajer sein, zum jübischen Glauben sich befehren (sich judischen lassen).
- કેર, Gosal, er hat geraubt; કેરી, gesel, und તોરી, gesela, der Raub, geraubte હache; કિરી, gaslan, શિ. કાર્યોરી, gaslonim, Rauber; તાર્કોરી, gaslonus, Rauberci; કિરી, gaseln, કિરી, begaseln, ાં કેરીમ, megasel jein, berauben.
- ing, Gachal, er hat Feuer angezündet; Ang, gacheles, die glühende Robte, Al. pung, gecholim, Kohlen.
- 124, Get, ber Scheibebrief; |124, getten, fich scheiben (mit seinem Weibe) von bem Weibe ober Manne.
- ריק, ין, Ge, gai, bas Thal; אָהָים, gehinnom, gehennim, bie Bolle.
- 77, Gid, Aber, Sehne, Blechfe.
- alig, Giloh, Die Frende, bas Bergnugen.
- הלבן, Golo, er hat vertrieben, gefangen genommen; הלל, golus, die Gefangens schaft, das Exil; לבו הולל, golus babel, die babylonische Gefangens schaft; (בואר edom) און לב, golus romi, die römische Gefangens schaft; האלה ב, ben hagole, der Exulant; האלם בהל ידי וואר בהל של האל של של האל בהל בהל האלה בילים בהל האלה בילים של האלה בילים בילים של האלה בילים בילי
- ការ្និត, Golach und gillach, er hat abgeschoren, ist glatt, glänzend, politt geswesen; ការិជ, gallach, der Geschorne, der tonsurirte katholische Geistliche, der christliche Geistliche, Bl. prila, gallochim, und rila, galche, auch besondere prila, galche hanozrim, nazarässche, christliche Geistliche; alli, galchus, die christliche Geistlichseit, die Wöncheschrift, deutsche Schrift; prila, gilojon, giljon, alau, megillah, die von Holz, Metall, Stein oder Bergament hergerichtete glatte Tasel zum Schreiben, daher Buch, Schrift; alau, megillah (für anden alau, megillas Ester) ausschließlich das Buch Esther; prila len, ewen giljon, das heilige (christliche) Evangelium.
- Big, Galal, er hat gewälzt, gerollt; bijg, galgal, Pl. prigig, galgalim, bas

And, der Kreis: מואר, galgal haschomajim, der Himmelsfreis; הואות אלן, galgal hamasolos, Planetenfreis; הואות אלן, gilgul hamessim, die Fortwälzung der Todten; הנטמות 'ק, gilgul haneschomos, die Seelenwanderung; אלן אל אין, sich megalgel sein, sich fortwälzen; האלן, gulgoles, Haupt, Scheitel, bei Bolfszühlung der Begriff der einzelnen Individualität, "Seelen, Köpfe".

pa, Gam, aud; | pa, gam ken, auch fo.

งันสุ, Gomal, er hat vergosten; สีหลุ, gemilah, und สเห็นสุ, gemilus, Bergestung, Gefältigkeit, Liebeedienst; งันเล, gomel (und งันสุน, megammel) sein, vergesten.

- ארן, Gomar, er hat verfertigt, geendigt; אורן, gomur, fem. האול, gomura, ganz fertig; האול, zaddik gomur, ber vollfommen Gerechte; אורן בובים, schibbusch gomur, ein arger Fehler; אורן באורן gemora, bas Bollfommene, ber Talmud; אורן פווי אורן, gemora gemora bas Bollfommene, ber Talmud; אורן gemora gemora loschon, bie talmudifche Sprache; אורן, legamre, ganz und gar; אורן, wegomer ("und erganzend"), und fo weiter, et cetera, gewöhnlich wie unser u. f. w. abbrevirt mit און; און און, megammer sein, vollenden.
- באן, Ganaw, er hat gestohlen; און, gannaw, pl. באים, gannowim, genobim, der Dieb; אבהר ganewte, die Diebin; באון, genewo, der Diebstahl; באן, ganven, gannesen, stehlen.
- ia, Gonas, er hat verborgen; ia, gonos, ber Schap, Pl. Pia, genosim, und ia, ginse, Schähe; in ia, megannes sein, jah, megansen, verbergen.
- ן, Gan, ber Garten; בן בן, gan eden, bas Barabies; ואן, gannan, ber Gartner.
- קנהוס, האנה, meginno, schäblich; אנהאר, gannai, die Schande; אנהאר, dignai, zur Schande; אותר אונה maimar meginno, schänbliche Sprache; אענים אגונים אונים, maissim megunnim, schänbliche Handelungen, Geschichten.
- DJ, Gas, bid, aufgeblasen, geschwollen, bie Hoffart; IIDJ, gosus, Hoffarstigfeit, Aufgeblasenheit; DDIJ, goses, ein Sterbenber; |177 DDIJ, goses sein, im Sterben liegen; III DJ, gas ruach, ber Hochmuth.
- pu, Gis,-ber Schwager; גים, gissi, mein Schwager; הטן, gissa, bie Schwagerin; גים , gissossi, meine Schwagerin.

קברית, Gophris, ber Schwefel.

- ולן, Gorol, das Loos, אור אול ווערםן, gorolos, בורלות, gorol werfen, lofen, ansspielen.
- קרם, Goram, er ift Ursache gewesen; אורם, gorem, gaurem sein, bewirken, ausrichten.
- הה, Gerah, der Gran, der Pfennig (1/20 Geckel).

נרט, Gora, er hat abgezogen.

- קבן, Goraph, er hat gufammengefaßt; הְבֶּרָ , egroph, bie Fauft; baal egroph f. baal.
- הרר, Gorar, er hat gezogen; הזוא, megera, bie Goge.

pul, Geschem, der Regen; אבן, geschemen und gaschmenen, regnen; בינוני, es geschemt, es regnet; בינוני, gegeschmet, geregnet; pull, jom geschomim, Regentag: יאות הגעונים, jemos hagg'-schomim, die Binterzeit.

שני, Gescher, bie Brude.

71. Gas, die Relter.

גרע

# Abbreviaturen.

'7, Dollet, vier.

727, Dowor, Cache, Bort, Ding. 37, Daph, Blatt, Folium, Pagina.

Din, Recht, Urtheil.

Derech, Beg, Art, Beife.

10/7

הברי חוהים, Diwre elohim, Worte Gottes. הרכי חוהים, Darke elohim, Bege Gottes. הרך חמה, Derech emes, Beg ber Wahrheit. הרך חרק, Derech erez, Landesbrauch, Sitte. הר, Dollet ammos, vier Ellen.

ר' תאות, Dollet ammos, vier Ellen. הין אחת, Din achar, anderes Recht.

הרך חחר, Derech achar, eine andere Beise.

Dowor achar, ein anderes Ding.

'n 37, Daph ollef, Seite (Bagina, Folio), Gine.

Bb/7

חוות הוים, Diwre elohim chajim, Borte bes lebendigen Gottes.

32 7. Dai beso, genug bamit.

'= 37, Daph bes, Geite zwei.

1--

Deworim, Anfang des fünften Buche Mofe, bas fünfte Buch Mofe.

אבין, Dai beso lemewin, genug bamit fur ben Kenner.

-/-

הברי הוד. Diwre David, Borte David's.

11/

בדי הטק, Diwre haschem, Borte Gottes.

בכי הישים, Diwre hajomim, Buch ber Chronifa.

בכי הכן, Diwre hakol, aller Borte.

Jin 77, David hamelech, König David.

« DIT'T

חברי הימים, Diwre hajomim ollef, bas erste Buch der Chronifa.

27/7

בכי הימים ב', Diwre hajomim bes, bas zweite Buch ber Chronifa.

77/7

סובי הגוים, Darke hagojim, ber Bolfer Beife.

רין הגוים, Din hagojim, bas Recht ber Bolfer.

27/7

חברי הכורב, Diwre hakossew, Borte bee Schreibere.

היהק

הבכי הקבן, Diwre hakoton, Borte bee Geringen, Gehorsamften, bei Unter-fchriften in Briefen.

:/7

737, Dowor seh, biefe Sache, dies Bort. Pollei '7, Dollet sehuwim, vier Gulben.

**T/**7

הברי חבמים, Diwre chachomim, Worte ber Beisen. בכרי חבמים, Diwre chizonim, zweibeutige, gemeine Borte.

7/-

הרך יטר, Derech joschor, die aufrichtige Beise. הין יההים, Din Jehudim, das jüdische Recht. הין יורטיס, Din jorschim, das Recht der Erben, Erbrecht.

3/-

רי נוטבין, Dai lemewin, genug fur ben Berftanbigen, sapienti sat.

11/

לבת אמול, Derech moschol, vergleicheweise, parabolisch.

הרך מטסט, Derech mischpot, ber Beg Rechtens.

סווסיות, Dowor mius, eine häßliche, fclimme Cache.

חסב, Diwre mussor, moralifche Reben.

היכי אשכוה, Dine momonos, Gelbrechte.

27

ברי כחומים, Diwre nichumim, Eroftworte.

ברי נשימים, Diwre neimim, liebliche Borte.

חברי כהוגים, Diwre nehugim, gewöhnliche Worte.

הין כשות, Din nephoschos, bas Criminalrecht.

חברי כוחים, Diwre nechochim, richtige, überzeugende Worte.

חברי כביחים, Diwre newiim, Borte ber Propheten.

ד'ע

הברי עבוך, Diwre awdecha, Borte reines Rnechts.

ררך עולם, Derech olam, ber Lauf ber Belt.

7/7

Diwre rabossenu, Worte unserer Rabbiner.

רעים, Deworim roim, böse, üble Worte, Schimpswörter. הברים, Derech reschoim, der Gottlosen Weise.

10/7

ארנט עלום, Doresch scholom, der Friedfame, Wohlmollende. ארכר עלום, Derech scholom, der Weg des Friedens. ארכר עבועות, Dollet schwuos, vier Wochen. ארכר, Dollet schonim, vier Jahre.

השת

הורט שלאך האיד, Doresch schlomcho tomid, der stets deinen Frieden, dein Heis seil sucht.

7/-

הברי הורה, Diwre thora, Worte des Geseges. הין הורה, Din thora, das mosaische Recht. העניות, Dollet tainios, vier Fasttage.

- ht, Da, do, (chalb.) für: 73, seh, biefer, und Art, sos, biefe, biefes.
- קאר, Doag, er hat gesorgt; הארה, daigah, tie Sorge, Pl. הארה, daigos, tie Sorge um bas tägliche Brot; אין, doëg sein, sorgen.
- Dobaw, er hat umhergeschlichen; הבה. dibbo, die Berleumdung, schlimme Nachrebe: אולת הבה אולת הבה של mozie dibbo sein, Berleumdungen verbreiten; בה, dow, der Bar.
- קבק, Dowak, er hat sich angehalten, angehängt; הבק, dibbuk, Anhänglicheit, Anhang, או, הבקה, dewekus, Anhänglichfeit, Insigheit, instime Berbindung; אובק אובן באשה medubbek sein, anhängen, gesellen; אובק גווען באשה חברו ער האט גיך מדבק גווען באשה חברו באשה הוא פולאה האט גיך מדבק גווען באשה הוא er hat sich medabbek gewesen beesches chawro, er hat sich an das Weib seines Kameraden gehängt.
- סממר, er hat geredet, gesagt; אבר, dowor, Pl. אדברים, diwre, Wort, Sache; אבר, dowor tow, eine gute Sache; אברים, diwre, Wort, Sache; אדברים בשלים, dowor tow, eine gute Sache; אדברים בשלים, deworim roim, böse Sachen; אדברים בשלים, deworim kalim, geringe Dinge, Bagatellen, Kand; אדברי אומר, אדברי אומר אברי הורה; אומר הברי בשות לiwre elohim, Worte Gotteß; אומר הברי הורה אומר, לiwre thora, Worte des Gesches; אומר הברי הורה אומר, לittenlehre; אומר אומר הברי ששות אומר הורה אומר הברי ששות לittenlehre; ברי ששות אומר הברי ששות אומר הברי אומר הברי אומר הברי ששות אומר הברי אומר הברי הורה אומר הברי הורה אומרים, למשר שבישלים, לשלים, ל

חברה, Deworah, bie Biene; שהה דברים, edas deworim, ter Bienenichwarm.

- חבם, Dewasch, ber honig; רבר אחוק ארבט, dowor mosok midwasch, eine Sache, ein Bort füger als honig.
- קד, Dag, ber Fisch, או לבנים, dogim; האות, dag meluach, ber (gesalzene) Sering; אין, dajag, או היונים, dejogim, und הגיאר, dogimer, ber Fischer.
- ig, Dogal, er hat geglangt, geschimmert; ig, degel, bie Fahne, Felezeichen, Banier.
- пидъ, Dugmoh, bas Gleiche, Aehnliche, Aehnlichfeit, Pl. лидъ, dugmos, Aehnlichfeiten.
- 137, Dogon, bas Getreibe.
- TT, Dad, Dual: הדים, dadim, bie Briifte, Zigen; griech, rirby; nieberb. Litt; vgl. אבי.
- , Dod, ber Onfel, ber Better; הדה, doda, bie Muhme; הדי, dodi, mein Onfel, mein Better; ממטאס, dadossi, meine Muhme.
- Dehaino, namlich, bas heißt, bas will fagen.
- ארק, Doar, ber Bostmeister; אולד, bedavor, bedoar, bedaur, auf ber Post, bavon Bedaur, bie Bost.
- , הוכום, Dukes, dukos, אַנרמים, אָנרמים, הוכמהי, Dukes, dukos, אָנרמים, פונמים, הוכמים, dukeste, אַנּריקוֹים.
- רון, Dun, er ist Richter gewesen; רום הדין, din, bas Necht, Al. דינים, dinim, bie Rechte; סים, bes din, bas Gerichtshaus, Gericht; סים, jom haddin, ber Gerichtstag; אין, dan sein, richten, beurtheissen; רום, bedin, von rechtswegen; רוב, dajon, Al. הינים, dajonim, ber Richter; אריכה, medina, Al. אריכה, medinos, Gerichtsbezirf, Kreis, Lanbschaft, bas sache Land, bas Land; הינים, rosch medina. Kreisdirector, Brovinzialprassbent, Landbrost.
- Duchnen, bas feierliche Gegnen ber Briefter, Briefterweihe.
- noit, Davko, gewiß, ficher, burchaus, absolut.
- ער, Dur, er hat gewohnt; דירה, diroh, או. היר, diros, Wohnung; הור, dor, bas Geschlecht, Alter, או, dorim, und הורים, doros, מורח למוח, darn, הררן, darnen, wohnen.
- ההה, Docho, er hat verstoßen; יון, מההה, doche sein, und אההה, madche sein, verstoßen, abweisen, verschieben.
- pri, Dochak, er hat bezwungen, genöthigt; הואה, dochek, die Noth; הואה, dochek haben, leiden, in großer Noth und Besbrängniß leben.
- ריכן, Dai, היכן, dajenu, genug; וה'ון, wadai, gewiß; ארוב, bewadai, ganz gemiß; אורון, widui, bas Sunbenbekenntniß, Beichte, gewöhnlich Wide ausgesprochen; jemand bie Wibe vorsagen, jemand feine Fehler vorshalten, den Tert lefen, die Beichte verhören.
- 17, Dejo, die Tinte.
- אלה, Dal, leer, arm, der Arme, Pl. הלים, dallim; הולה, dallus, die Armuth; הולה מאום הלים למות הלים, dallus macht passlus, Armuth führt zu unreche ten Handlungen; ברלות חיותן, deallus chajussen, in Armuth leben (chajussen deutsch conjug.); הנלמייטטר, dulmeister, scherzhafte Bers

frümmelung von Schulmeister, wegen der fnappen burgerlichen Lage ber meisten Schullehrer. Ebenfolche bloße Wortspielerei ift 3737, dildal, höchst arm, ber armste, mit einer hindeutung auf den durch Wiederholung besielben Wortes der Eigenschaft gebildeten hebraischen Superlativ. Rödiger, a. a. D., §. 119. [DI, dalfen, betteln, wird von Junz, a. a. D., S. 439, Note f. 3, abgeleitet von I, dal, und plo, von, arm — von, Unbemittelter vom Stande, herr von habenichts. Doch wird dies von Tendlau, Nr. 789, mit Recht als gessucht bezeichnet und viel glücklicher die Ableitung von Dalphon, dem Sohne haman's (Esther 9, 7) versucht.

Duit, Dilmo, vielleicht.

הלה, Deles, bie Thur, Dual: בלהיס, delosajim, Doppelthuren, Flügelthuren, Thuren überhaupt, Al. הוהוס, delosos.

pam, bas Blut, Bl. אים, damim; בית דמים, bes damim, Haus, worauf Blutschuld liegt, Sünbenhaus, Mordhaus.

рит, Domim, das Gelb.

רמה, Doma, er ift gleich, ähnlich gewesen; הואה, demus, und אריה, dimjon, bas Gleichniß, Ebenbild, Seitenstück.

באס, Dema, er hat geweint; הצאס, dima, dimmo, Pl. אינוה, demoos, bie Thräne, Zähre.

177, Doneg, bas Wachs.

קר, Daph, Al. מוסים, daphim, bie Seite, Pagina, Folium eines Buchs; מוסד, dephus, ber Druck, הסים, dephisso, ber Abbruck; מבית ההסום, bes hadphus, bie Druckerei; מביל מהסום, baal hadphus, ober מביל מהסום, baal madphis, ber Buchdrucker.

סס, Dophak, er hat angeflopft; סס, dephek, ber Buls.

- הקרון, Dokak, er hat zerrieben, verkleinert; הקרון, dak, bünu, mager; הקרון, bie Genauigkeit, Subtilität, Grammatik; על הדקרון, al pi hadikduk, nach ber Grammatik; בעל הקרון, baal dikduk, ober הקרון, medakdek, ber Grammatiker; אדקרון, medakdek, ber Grammatiker; אדקרון, מון באטמון, האדקרון, אדקרון, אדקרון, אדקרון, האדקרון, אדקרון, האדקרון, האדקרון,
- אדרקה, Madrega, eine Stufe, Grab; אדרקה עומר במדרקה עליוה, oscher bemadrega eljono, im höchsten Grabe reich, begütert. (Stammw. ברך,
- Dorom, Mittag, Mittagsgegend, Südwind; ררושי, deromi, und הרושי, הרושי, deromis, mittägig, füblich; רוח דרושית, ruach deromis, ber Südswind.
- קרך, Dorach, er hat getreten, geführt; דרך, derech, ber Beg, bie Art, Beije, Sitte, Gewohnheit; Bl. דרכים, derochim, ירכי, darke, Bege, Sitten.

רְרְךְ (derech erez, Landesgebrauch, Sitte, Höflichkeit (fcherge weise auch ber "Stubentencomment").

רה המבע לה, d. hattewa, der natürliche Weg, Lauf der Natur. האלה לה, d. halozo, ironische, satirische, spöttische Weise.

קרך משל, derech moschol, verblumte, allegorische, sprichwört-

קריקים 'ז, d. zadikim, Beg, Beise bes Gerechten. היקים 'ז, d. rammous, Beg und Beise bes Betrugs. יז'ז, d. reschoim, Beg, Art ber Bösen. יז'ז, d. schtus, närrische, thörichte Beise.

אורה דרך, more derech, ber Wegweiser, בדרך הוה הוא שפפ, in ber Beise; על דרך על ברץ, al derech, auf, nach Art, Beise; אדריך אין bedarke hagojim, nach christlicher Beise; אדריך אין בדרך הטוב היטר, madrich sein, sühren; אדריך אין בדרך הטוב היטר, madrich sein bederech hatow wehajoschor, auf ben guten und aufrichtigen Beg leiten; לברך ברול עבר אין, derech barsel, bie Gisenbahn; בדרך ברול עבר אין, bederech barsel ower sein, auf ber Gisenbahn reisen.

סרון, Doron, bas Gefchenf, Bl. הרונה, doronos.

רכים, Dorasch, er hat gesucht, besucht, beachtet, erklärt, ausgelegt; הרטה, droschoh, bie Predigt, Ausselgung, bemin. הרטילי, süddeutsch Drosschele, Draschele, Predigt, furze Rede; הרטין, darschenen, predigen; בעל הרטין, darschan, der Prediger, auch בעל הרטין, baal darschan; הרטין, medrasch, die Ausselgung, Erklärung; אהרטי, bes hamedrasch, das Lehrhaus, Schule, Aubitorium, Universitätsgebäude.

סמת, Desche, bas Gras, junge Grün, Rafen.

pa, Doschen, er ist fett geworden; pa, doschen, fett, saftig; pa, deschen, bie Fettigkeit, reiches Gastmahl; die Afche.

תה, Das, dos, bas Gefen, Religioneverfaffung; יודע הת ודין, jode das wedin, rechte = und gefengtundig; וואיר הת משיר, memir das sein, feinen Glauben, feine Religion veranbern, verleugnen.

T

# Abbreviaturen.

17

in, Heh, fünf. ppn, Haschem, ber Name Gottes.

יהמ'

שחה, Haisch, ber Mann.

החה, Haechod, ber Gine.

וחלה, Haadon, ber herr.

Bona, Haaluph, ber Bornehme.

ארחותה, Haomer, ber ba fpricht.

пипп, Haemeth, die Wahrheit.

מ'במ

הכה בא אליהו, Hinne bo Elijahu, fiehe, Elias fommt.

המסן בחך הולח, Haschem boruch hu, Gott, gefegnet, gelobt fei er.

**5/20** 

בחור חטוב, Habochur choschuw, ber hochverehrte Jungling, Stubent.

אונק לכובה, Habo olenu letowo, der, bas zum heit zu uns fommt.

nin nin, Halo hu, gewiß er ift.

117/77

727 pin, Hu hadowor, bas ift bie Sache.

חות, Hu haderech, bas ift ber Beg, bie Beife.

היט הוא הכחיב, Haino hu dichthiw, bas ift es, mas geschrieben fteht.

רבי הקרול רבי, Hachochom hagodol rabbi, ber weise, große Rabbi.

pizii; 'a, Ho sehuwim, fünf Guideu.

ההי אהר, Hare seh, fiehe, biefer.

100

סחה, Hachochom, ber Beise.

החסיד, Hachasid, der Fromme.

בוטה, Hachoschuw, ber Hochangesehene.

הבריים, He chagriim, funf Dufaten.

ה' הרטים, He chodoschim, fünf Monate. ה' הרטים, He chatichos, fünf Stude.

N'55

אטה אוים, Hachassumim matto, die Endesunterzeichneten.

D. Lin

החונה Hachone poh, ber hier wohnt.

7'17

יהות יודע, Hu jodea, er weiß es.

וה, Hu jitten, er wird geben.

=1/-

חמם יברך, Haschem jeborech, Gott wird feguen.

37'53

ing pun, Haschem jigal, Gott wird erlöfen.

אכן יבור, Haschem jigmor, Gott wird vollenden.

77/7

יקום דאו Haschem jickom damo, Gott wird fein Blut rächen.

יהות יודע הכל, Hu jodea hakol, er weiß alles ober bas Gange.

חדע מחתות, Hu jodea nistoros, biefer (er) weiß bie Geheimniffe.

המטר הגרול, Hannescher haggodol, ber große Abler, von Maimon und ahns lichen jübischen Kornphäen als Chrenbezeichnung gebraucht.

5'200

אונכר לעיל, Haniskor lael, bas oben Gebachte.

הנכר (כווב, Haniskor letow, ber, bas gum Buten Gebachte.

אהכלחה Hanira lephonai, ber, bas mir Erschienene.

המשחר או, Hanischar lonu, ber, das uns Burückgebliebene.

הכ'כר

הכעלה רבי, Hanailah rabbi, ber erhabene Rabbi.

העע'{

העבר עליכן לכובה, Hoobar olenu letowo, ber, bas zum Guten an uns vors übergegangen.

הע'כוא

אונות כוכבים ומולות, Haowdim kochowim umasolos, Anhanger, Knechte, Berehrer ber Sterne und Planeten.

העובדים כריסטום ומרים, Haowdim Christus umirjam, Berehrer von Chriftus und Maria, gehäffige Bezeichnung, die nur von Meschummobim gebraucht wurde.

הק'בה

הקדוט בחך הוח, Hakodosch boruch hu, der Beilige, gelobt fei er.

הק'כ

הקדום רבי , Hakodosch rabbi, ber heilige Rabbi.

7/11

הוצעות הבת Hoschana rabba, das große Hofiannaseit.

רב רבי, Hachochom raw rabbi, der weise Meister (Doctor) und Lehrer.

חברך הברך, Haschem jisborech, Gott werbe gesegnet, gelobt.

הטי יהעלה, Haschem jissalle, Gott werde erhöhet.

הט' ישמור, Haschem jischmor, Gott foll bewahren.

יהכי יודע, Haschem jodea, Gott weiß es.

יהן, Haschem jitten, Gott wird geben.

יקום, Haschem jikom, Gott wird rächen.

יברך וברן, Haschem jeborech, Gott wird fegnen.

non, pa, He, heoch, fiehe, fiehe ba.

ובין, Hewel, eitel, unnut, Bl. בין מינ הבל הבל Hewel, eitel, unnut, Bl. בין מינ הבל הבל אוף, hawolim, eitle Dinge, Tand; בין מינ הבל הבל הבל הוא Miederd. ift heweln: albern fein, alberne Neckereien treiben, zum besten haben.

Haworah, ber Rlang, Schall, die Aussprache, die Resenanz der Schalls wellen, bei Grammatifern die Silbe.

הבודה, Hagoda, bie Erzählung, Geschichte; הבו של, hagoda schel pessach, bie Dstergeschichte vom Auszuge ber Kinder Ifrael aus Aegypten, im Erodus.

μικήπ, Hegmon (Ἡγεμών), der Bischof.

। भिन, Hogun, नाभन, hogunah, geziemend, ehrbar, anständig.

הגר, Hager (vielfach הואר, chager, geschrieben und gesprochen), Bl. הגריים, hagrim, ber Dufaten. Die Ableitung von hager ift unbestimmt.

Bibliophilus, S. 67 (f. oben), sagt: "Hagri heißt eine Ungarische Münge, in Specie ein Ducat; sonsten nennen die geneine Juden ein Ducat auch Chager, welches aber nach R. Meirs Meynung übel gesagt und falsch ist. Der gelehrte R. Abarbanel nennet die Ducaten auf hebräisch Ontote sohof, so aber unter den Juden undefaunt und ungewohnt ist." Will man es überhaupt von 700, nacho, 700, hikko, schlagen, prägen, herleiten (vgl. Ah. II, S. 100), so mußte die Schreibung doch wol 700, haker, 700, hakriim, sein.

הדית, Hedio, הדים, behedio, ganz flar, ganz faglich.

בהיום, Hediot, hedjot ('Ιδιώτης), ber Ibiot, gemeiner, schlechter Mensch; ber Schlächter.

Din, Hodas, Bl. סידה, hadassim, bie Myrte (namentlich am Guttenfest gum Lulaf und ber Bachweibe gebunden, auch gur Ausschmudung ber Sudos gebraucht).

אדר, Hodor, Bierbe, Glanz, Majestät. Bom Stammwort הה, hod, Glanz, wird auch vielfach der Name ההודי, jehude, Subc, abgeleitet. Bgl. המוזי , binjon Schlomo, von Sal. Ephr. Blogg (Hannover 1831), S. 6; ferner oben Th. III, S. 54 und unten בין.

אות, Hu, er, derfelbe, Fem. אות, hi, sie, dieselbe, Pl. מות, hem, המת, hema, Fem. בו, hen, המת, hena.

ITIA, Hodu, Indien.

הויערן, Hauern, lagern, ruhen, niederfauern.

וה, Hon, genug, Bl. הווים, honnim, Reichthumer, Guter, Schate.

היה, Haja, er ist gewesen; היה, hajissa, du bist gewesen; היה, hajissi, ich bin gewesen; אוה, ich jiheje, es wird sein; יהי, jehi, es werde; אוה, wajihi, mit nachfolgendem I, und es ward, geschach (καλ έγένετο); היה hat die Bedeutung sein, geschehen, sich zutragen, werden, zu etwas werden, zu Theil werden, besonders mit solgendem 3, 3. B. בהה לחום ischa haja leisch, das Weib ward dem Manne zu Theil.

קר, Hech, wie.

והיכל, Hechal, Der Balaft, großes, herrliches Gebande, Tempel, Allerheiligftes.

non, Hocho, hier.

Hin, ein Maß für ftüffige Dinge, gewöhnlich hier I Eimer zu 24 Maß.
Bibliophilus, a. a. D., S. 69 und 70, gibt die Maße so an: "Hin, ein Aymerkein à 24 Maas, so heißen die Juden in der Pfalz einen Aymer, ist aber nach der Talmudisten Rechnung nicht gar accurat. Bes hin, zwei Aymer, oder ein Ohme von 40 Maas. Chozi hin, ein halber Aymer. Wof hin uwof middas, ein Bürtemberger Aymer. Tes sojin hin, ein Heilbronner Füderlein. Kaf hin, ein Pfälzisisches Fuder. Lamed sojin wechozi hin, ein Bürtembergisches Fuder." Ueber middo, Maß, vgl. unter 7711.

ק'ה, Holach, er ift gegangen; אהלכון, holech, ber Wehenbe, Wänger; אהלכון halchenen, gehen, הילכוט: halchen, geh; אוילה הלכוט: אוילה הלכוט: אוילה הלכוט: halchen, geh; אוילה הלכוט: אוילה הלכוט: es halchent tow, es geht gut; שני הלכוט ויברה ביהלכוט: es halchent schofel, es geht fahlecht; ביהלכוט ויברה ביהלכוט:

er ist wajiwrach geholchent, et hat Reifaus genommen; הליכה, halichah, ber Gang, bas Gehen, ber Beg; הלה, helech, Gang, Reife, Strom; אינו הלך, isch helech, ein Reifenber.

off. Halom, hier, hierher.

- אה, Hollal, hillel, er hat geglänzt, Glanz verschafft, gelobt, gepriesen; אלה, hillul, bas Lob; ההה, tehillo, bas Lob, Preis, Ruhm; הואה, tehillos, Lobeserhebungen; אהה, tehillim, bie Lobgefänge, Psalmen; אהה להואה, tehillo laël, Gott sei Lob, gottlob! הואה, hallelujah, lobet den Herrn.
- กเหล, Halmus, ber hammer.
- וואה, Hamon, bie Menge, Larmen, Tumult; און שם, hammon am, bae heis benvolf, Bobel.
- הן, הה, Hen, hinne, fiebe, fiebe ba: ההה, hinne bosi, fiebe, ich bin gekommen, ba bin ich.
  - הכחה, Hanooh, Nugen, Gewinn empfangen; אהכה מין, mehanne sein, genießen lassen; מייכן מהכה מיין בון מייכן נכסיס, einen mehanne sein von seinen Nechosim, jemand von seiner Güte genießen lassen; אוויס, hanoah, der Gewinn, Nugen, Genuß, Bergnügen (ה. הכלה).
  - pa, Has, ftill! (Interjection.)
  - קבר, Haphach, er hat verfehrt, verändert; הכבה, haphecho, הובטר, mahaphecho, die Umänderung, Umwandelung, das Berderben; אהבער אין, אהבער אין, mishappech sein, ווהם מונה הובער אין, ledippach, gerade umgekehrt, ganz das Gegentheil; אבל להבער הבל להבער, er melochnet hakol ledippach, er macht alles verkehrt.
  - הה, Har, und הור, hor, ber Berg, Bl. ההר, horim.
  - הרך, Horag, er hat getöbtet; הרך, hereg, und הרינה, hariga, das Töbten, ber Tobschlag, Mord; הורג, horeg, haurg, ber Mörder, auch der Ermordete, für, horug; הורג, hargenen, und הורג, אוון horeg, haurg sein, töbten; הוכרג ווערדן, nehrog werden, getöbtet werden; הורג, nehrog, der Getöbtete.
  - הרה, Horo, fie hat empfangen, ift schwanger; הראן, herojon, bie Empfange niß, Conception, Schwangerschaft. Bielleicht bas beutsche "hure" von ההה
  - הרהר, Hirher, er hat nachgebacht; הרהור, hirhur, bas Nachdenfen, ber Gesbanke, אהרהר מין, meharrer sein, nachdenken, forschen, grübeln.
  - החר, Heter, es ift erlaubt, Erlaubniß; אותר, mattir sein, erlauben; אותר, muttar, es ift erlaubt.

7

## Abbreviaturen.

4

1, Wof, fechs.

101

and, Weechod, und einer, cine.

nicht, Weelle, und diese.

שיהו, Woisch, und ber Mann.

2/01

ולוכשי ביתו, Weansche bajisso, und seine Bausgenoffen.

בקב phi, Wim bikesch, und wenn er forbert.

121

Tulal, Wegomer, und so weiter.

=/-1

ודי בז, Wedai beso, und genug damit.

ודי למבין, Wedai lemewin, und genug für den Berständigen (et sapienti sat).

TUD Til, Wese omar, und biefer fpricht.

D'31

INI, Useman proon, und die Bahlungezeit.

10/1

וים מומרים, Wejesch omrim, und einige jagen.

עורטי חחרי, Wejorschai acharai, und meine Erben nach mir.

7/1

בת בשון, Wejescha raw, und großes Beil.

וכח'נט

più il אמר לבו, Wechol ascher lo scholom, und alles, mas fein ift, fei in Krieben.

2/221

וכל בני ביהו, Wechol bne bajisso, und alle die Seinigen.

3/21

|183 321, Wechol seman, und alle Beit.

73 301, Wechol seh, und alles diefes.

וכ'יר

ובן יהי רבון, Wechen jehi rozon, und so geschehe bein Wille, sei bir gesällig.

קבל אמולות לכן, Wechol mischailos libbecho (קבבל, lewowcho), und alles mas dein herz verlangt.

50/21

יוכן כרחה וכן, Wechen niroh li, und fo scheint mir.

ובן כובר לעיל, Wechen niskar lael, und so ist oben erwähnt worden.

スロン

תברים חהומים מבה Weedim chassumim matto, und endesunterzeichnete Bengen.

ועיכ

וטה שון, Wead kaan, und bis hierher.

is in, Weal ken, und beswegen.

in Weal kol, und über alles biefes.

וט'ר

רב piùl, Wescholom raw, und viel Friede.

וער'מ

קונול הד לשון, Weal da esmoch, und darauf verlaffe ith mith.

חבה הבה שני Weal schono habo, und aufe fünftige Jahr.

וו, Wow, hafen; אור עמודין, wowe ammudim, hafen ber Gaulen.

1, Wai, weh! poi 1, wai lochem, wehe euch!

ירתי, Wadai, gewiß, sicherlich (f. שיר).

הסו, Weses, die Gewohnheit; יות הוהה הסו שטי, schinui weses techillas choli, der Wechsel der Gewohnheit ift der Beginn der Kranfheit.

נטטו, Weschet, der Echlund.

וחרן, Watron, überfluffig, reich, freigebig; החראה, watronus, bie Freigebigsfeit, Dpuleng.

1

# Abbreviaturen.

1;

3, Sojin, fieben.

13

רים, Sera gojim, Nachkommenschaft ber heiben. בחולים, Sojin gedolim, sieben Groschen.

-/-

ההבכר ההבל, Se hadowor, diefe Sache. ההבכול Se hadibbur, diefe Rede.

nin 73, Se hu, dieser ist es.

החשם, Se haisch, biefer Mann, bas ift ber Mann.

лия, Se haos, biefes Beichen, bas ist bas Beichen.

7-/2

ההרך, Se haderech, dieser Weg, das ift ber Weg. היה ההרך, Se hadin, bieses Recht, dies ift Recht.

סרטים '3, Sojin chodoschim, fieben Monate.

בייסן, Sojin chagriim, fieben Dufaten.

אתיכות ', Sojin chatichos, fieben Stud.

3/3

וברום (ברכה, Sichrono liwrocho, fein Anbenten fei gefegnet.

כר לטוב, Secher latow, jum guten Andenfen.

בר לחורבן; Secher lechorbon, jum Gebachtniß ber Zerftörung (Jerufaleme). [175] הן, Se loschono, bas ift feine Rebe.

7/10

ran jus, Sman habo, die funftige Zeit.

שלות

ועבה און העבה, Sman haowor, bie vergangene Beit.

2/113

find jui, Sman nochuz, die Zeit ist eilig.

:20%

Ti in Ti, Se al se, eine aufe andere.

7/

מרעון (און Sman proon, die Zahlungszeit. און סרעון '3, Sojin paomim, sieben mal.

p'id 3, Sojin pagim, sieben Groschen.

סטיטיס ';, Sojin pschitim, fieben Pfennige.

35/3

כר לדיק לברכה, Secher zadik liwrocho, das Gebächtniß des Gerechten sei gesegnet.

7%

קים, Sera kaijom, bleibende Nachfommenichaft.

**'Pi** 

קנים, Sekenim, die Meltesten.

173

הים, Sorim, Fremde, Geichlechter, Raffe, Brut.

7/3

ארע רטעים, Sera reschoim, Geschlecht der Gottlosen, schlechte Nachsommensichaft.

10%

הה טכבה, Se schkossaf, das hat er geschrieben. יה טכבי ';, Sojin schonim, sieben Jahre. הוא '; Sojin schwuos, sieben Wochen.

261, S'ew, der Wolf, Pl. pizhi, s'ewim.

אבוב, Sewuw, die Fliege, Bl. בעל ובוב , sewuwim; בעל ובוב, Baal sewuw, der Fliegenmeister, Teufel.

1337, Sewach, vas Opfer, Pl. PM33, sewochim; M3111, misbeach, ber Altar.
323. Sewel, Mist; 1938, mesabel sein, die Nothvurst verrichten; 1832, besesseln, mit Koth verunreinigen, betrügen. In Niederdeutschen ist sabeln, unreinlich zu Werke gehen, sudeln; sabbelig, schmuzig, schmierig; besabbeln, besubeln; sich besabbeln, sich beschmuzen.

אָד, Sed, übermüthig, frech, gottvergeffen, Al. אָדיק, sedim, und אָדוֹן, sedonim; אוֹדין, sodon, Uebermuth, Frevel.

הו. Se, biefer, ההי sos (Fem.), biefe.

- הב, Sohow, Gold, Goldglanz, Sonnenglanz, Himmelsglanz; כתר הב, keser sohow, Kronengold; הוב כוב, sohow tow, gutes, feines Gold; sohuw, Al. סוב, sehuwim, Gulben, Goldgulden; הוב הוב הובין, sohow, ein halber Gulben.
- אהר, Sohar, er hat geglänzt, erleuchtet, gelehrt; אהר, sohar, ber Glauz, Titel
  ber berühmten kabbalistischen Eregese ber Thora, von Nabbi Simon
  Ben Jochai und seinem Sohne Eliasar (vgl. Th. II, S. 251); האהרר אוההיר אוהיר אוה mashir sein, mahe
  nen, warnen, ebenso אוהרר אוהרר, hashir sein; אוהרר אוה
- 38, Sos, und 34, sis, glanzen, leben, fich bewegen; 7384, mesusah, ber Thurspfosten, in welchem sich die Thurangeln bewegen; die Mesuse, eine kleine Pergamentrolle ober Papier, worauf Sprüche aus der Heilisgen Schrift (besonders bas Lud, 5. Mos. 6, 4 fg.) geschrieben sind und welche an der Thurpfoste (nach 5. Mos. 6, 9) besestigt werden.
- iii, Sus, Pl. puli, susim, und pili, susin, ber Pfennig, Goldpfennig, und baher auch Gulben; fur ili ift auch noch die Form all, susah.
- קון, Siweg, er hat vereinigt; או, sug, האון, sugah, bas vereinigte Paar; און ב, ben sug, ber Ehemann, און הב, bas sug, bie Ehefrau, auch האון, sugah, stat. constr. האון, sugas, Chefrau; יהאון, sugossi, mein Cheweib, והאון, sugosso, fein Cheweib; און, siwug, ber Cheftand; און, און און, bli siwug sein, unverheirathet fein; און און, mesaweg sein, versheirathen, sur Che geben, vereinigen, copuliren.
- is, Sol, wohlfeil, leicht, gering, schlicht; is2, besul, wohlfeil, leicht u. f. w. 78, Sulah, Entfernung, Mangel; 78, sulas, außer.
- |13, Sun, er hat genährt; |1314, moson, die Speise, Pl. поин, mesonos, die Speisen.
- ן", Sajin, die Waffe (Gewehr, Degen, Flinte); fieben ('ז', און אור), kle sajin, die Baffen; אור אינר (אינר), sajener, sojener, das Siebenfreuzerstüdf; אור אינר, jud sojener, das Siebzehnfreuzerstüdf, = ½ Thir. pr.
- קיי, Sijeph, er hat verfälscht; קיי, sijeph, siuph, salsch, gefälscht; יין, siuph matbea, eine salsche Münze; און, saiphon, sajephan, ber Fälscher, און, saiphonim, sajephonim; און און, mesajoph sein, verfälschen; און, mesujaph, verfälscht.
- הה, Sajis, Olivenbaum, Olivenzweig, Olive: הה אונה, schemen sajis, Olivens ol. Baumol.
- אכר, Sochar, er ist eingebenf gewesen, hat sich erinnert; כו, secher, und

- נכרון, sickoron, bas Gedächtniß; baal sickoron, f. baal. נכרון, lesickoron, zum Gedächtniß, merfe wohl! אוכיר, maskir sein, eingebent fein, erinnern, erinnerlich machen.
- ந், Solag, ungebräuchliches Stammwort, wovon பி.வ, misleg, masleg, auch
- 353;, Salsal, er hat erschüttert, beben gemacht; iti, silsul, bie Schanbe, Berachtung; iti, ביר רען אולה, hab dir den Silsul, Berwünschung: Schanbe, Schmach foll auf bir haften; ii, salsul, bie Ranke, Rebe, Al. מולולים, salsulim.
- 333, Solal, er ist niedrig, verachtet, schlecht gewesen, hat gering geachtet; ills, solel, der Schlemmer, Fresser, Prasser, Episturäer, auch der geschlechtelich ausschweisende Wollüstling; 15201 ills, solel wesowe, Fresser und Säufer.
- אניק, Soman, simmen, er hat bestimmt, vor Gericht geladen; אווי, seman, s'man, die Zeit, Pl. אונים, semanim, die Zeit, Termin; האואר, mesimah, der Gedanke, höse Gedanke (dolus malus), Pl. האואר, mesimos; אונואר, mesumman, zubereitet, bestimmt, baar; אונואר, moos mesummonim, baares Geld; האואר, hasmonah, die gerichtzliche Borladung, Citation.
- 23; Sonow, Pl. 3123; senowos, der Thierschwang; sprichwörtlich als Aussbruck der Geringschäßung und Berachtung, Narr, Hanswurft, Geck, Maulaffe; 23 3/134, goduler sonow, großer Geck, Hans Narr.
- AD; Sephes, Bech, Lack, Barg.
- [אָרָיק:, Soken, er ift alt; ber Greis, das Greisenalter, Al. אָרָיף;, sekenim, die Greise, Alten; אָרָה:, sikna, אַרָּה:, s'kenoh, Greisin; אָרָה:, sikna, das Alter; אָרָה:, sikna towa, ein gutes, gesegnetes, ruhiges Alter; אָרָה:, sikna lewona, ein greises (weißes) Alter; אָרָה:, sokon, das bärtige Kinn des Mannes, Bart.
- ארוב:, Seroa, der Arm, Unterarm, Macht, Beiñand, Hilfe, Gewaltthätigfeit, Pl. אונים;, seroim, und הועים;, seroos.
- 1777, Sorach, er ift aufgegangen (von ber Conne und von Bffangen); 1778,

serach, und האנהו (אוגראי, misrach, Sonnenaufgang, Dften, Drient; אוגראי, misrochi, Fem. אוגראי, misrochis, ber Drientale; קורם אוגראי, kodem misrach haschemesch, vor Sonnenaufgang, היכח, kodem misrach hajoreach, vor Aufgang bes Monbes; תוכח, ruach misrochis, ber Dftwinb.

ארע. Sera, ber Same, Saatzeit, semen virile, Nachfommenschaft, Kinber, Geschlecht, Stamm. Bolf, Pl. ארעים, seraim; auch im verächtlichen Sinne: Brut, Rasse.

ארק, Sorak, er hat geworfen, gestreut, gesprengt; הרקנן, sarkenen, werfen, hinwersen, heimlich fortwerfen.

773, Seres, die Spanne, von 773, soro, er hat ausgebreitet.

### Abbreviaturen.

/=

'n, Chess, acht.

DIN, Chawer, Genoffe.

DIN, Chelek, der Theil.

DIN, Chochom, der Weise.

DIN, Chosser, es mangelt.

0/15

החה אות, Chochme ummos, Weise der Bölser, Christen. הוטוו, Chochme ummos, Weise der Bölser, Christen. הואה אסה, Chochme emmes, Weise, Kundige der Wahrheit. הואה לה, Ches ammos, acht Ellen. אחה, Chissuk amunah, Besestigung des Glaubens. אחה, Chachomim omrim, die Weisen sagen.

02'F

ביה האקדט, Chorban bes hamikdosch, Berstörung bes Tempels.

בית ראטון, Chorban bais rischon, Zerstörung bes ersten Tempels.

כיה שני Chorban bais scheni, Berftorung bes zweiten Tempels.

ンド

ing pon, Chochom godol, ber große Weise.

ing 3155, Chozuph godol, ein fehr Unverschämter.

רונים, Ches godolim, acht Grofchen.

הום בחם, Chiddusch godol, eine große Neuigfeit.

7/17

המס, Chillul haschem, Gotteslästerung.

האועד, Chol hammoed, halber Festtag; איהה, chag hammazos, Ofterfest.

הוססה, Chag hassuckos (מהה), Fest ber Butten, Laubhüttenfest.

37/15

הקות הקום, Chuckos hagoim, driftliche (fremdvölferschaftliche) Satzungen.

המלרים, Chochme hanozrim, weife Christen.

הערום, Chassimus haedim, ber Zeugen Siegel, Unterschrift.

אולטו בה, Chas wescholom, bas jei ferne, Gott behute. אבן הבון הבון הבה, Chochom wenowon, ber Weise und Bernunftige.

21/15

ארם בות, Cholow ubossor, Milch und Fleisch.

71/15

השחה וגביכה, Chemmah ugewinah, Mild und Rafe.

הוה

הסרון וה, Chen wechessed, Gnade und Leutseligkeit.

DIT.

הוֹסון אָהוּ, Chosson wekallah, Brautigam und Braut.

מיום

איים ושלום, Chajim wescholom, Leben (Gefundheit) und Friede.

האשר הואשר הואשר, Chamischah chumsche thorah, fünf Bücher Mofee.

בחב אוה, Chilluf kessaw, Wechselbrief, Tratte. בים, Chissoron kis, Geldmangel.

竹

יל הליה, Cholilah li, das sei mir ferne. אינה האיה, Chaijow lo, er ist ihm schuldig.

ח'ועהב

הבח אוק לעולם הבח, Chelek leolam habo, Theil an ber fünftigen Welt.

ים אמי Chozi meschi, Halbseidenstoff.

5/17

תיי כלביי, Chaije naphschi, beim Leben meiner Secle. היי לה, Chozi nesek, der halbe Berluft, halber Schaben.

513

TOD AT, Chag pessach, das Diterfeit.

7/17

קלק לאמון, Chelek rischon, criter Theil.

ייי לחשיי, Chaije roschi, bei meines Hauptes Leben.

מים

המום המכוחה, Chochmas Schlomo, Salomo's Weisheit.

ארק שני הולק שני Chelek scheni, zweiter Theil.

חרבן שני Chorban scheni, die zweite Berstörung.

שבה ilin, Chillul schabbas, die Entheiligung bee Sabbate.

- רבב, Chowaw, er hat geliebt; הבה, chiba, bie Liebe; בובה, chowuw, ber Geliebte; הביבי, chawiwi, hachawiwi, mein Geliebter.
- לבה, Chobal, er hat gebunden, Schmerz empfunden, verdotben, verlett; אור בולים, chabolo, das Berbrechen, Berberben; לבה, chewel, Pl. בילים, chawolim, und ילבה, chewle, Strief, Kabel, heftiger Schmerz; אור לבה, chewle mowes, Todesschmerzen; אור לבה, chewle joleda, die Schmerzen der Gebärenden, אור לבה, chewle ledoh, Behen; אור לבה, chewle meschiach, die Leiden in der Messiaszeit; לבה בה, ראש אמרים, המשולה, chewle meschiach, die Leiden in der Messiaszeit; לבה בה, ראש אמרים, המשולה, לבלים לבה לבלים לב

תבק Chowak, er hat umarmt, umschlungen; אחבק היין, mechabek sein, umarmen; הבקו, chibuk, und הבקו, chabakuk (Name des Propheten Habasuf), die Umarmung.

- רבה, Chowar, er ist verbunden, gefannt; אברים, chawer, der Berbündete, Gesessellschafter, Compagnon, Theilhaber, Kamerad, Al. אברים, chawerim, und יאברים, chawre; אברים, chawre ganowim, Diebsegessellen; אברותה באותה, chawrusso, die Gesellschaft, Compagnieschaft, Kameradschaft, Genossenschaft, Berbindung; אברותה האות אברותה אברותה
- न्ना, Chagag, er hat getanzt, Feste geseiert; ना, chag, ber Festtag, भी. १५७०, chagim.
- קר, Chogar, er hat umgürtet; אר, chogor, und האולה, chogoro, ber Gurtel, Schut; אר, chogur, und אר, chagir, umgegürtet; אר, chigger, frumm, gebogen, ber Lahme, Hinfende.
- תררק, Chodar, er hat fich verborgen, hat gewohnt; הדר, cheder, הדרק, chadroim, und הדרק, chadre, de innerte Gemach, Zimmer, Kamerer; בחרכי הדרים, bechadre chadorim, im tiefiten Geheimniß; הויג דעם הדר אסרן, aus dem cheder massren, aus der Schule plaudern.
- הרט , Chodasch, er ist neu gewesen, הרט , chiddesch, er hat erneuert; הרט , chodosch, Fem. הרט , chadoscho, neu; מה חרט , schono chadoscho, dosch malbusch, ein neues Kleid; מה הרטה , schono chadoscho, neues Fahr; החרט , הרט למונה ; הרט , chodosch amuno, ber neue Glaube, ber Brotestantismus; הרט , הרט , הרט , שונה אונה , ber Monat, ber Reumonb;

- רמים ארם, rosch chodesch, erster Tag im Menat, או הדמים, הולמים, chodoschim; או הולמים, chiddusch, או הולמים, chidduschim, bie Meuigfeit, bas Neue; אולים אולים, chidduschim lerow, Neuigfeiten genug; אין, mechaddesch sein, erneuern; און, chodosch mokom, bie Neustabt.
- הרטי, Chodsche, meinetwegen sei es, einersei; wahrscheinsich verstämmelt aus הרטי, echod se; אַרָר זָה, chodsche hajom o mochor, meinetwegen, einersei, heute ober morgen.
- בוה, Chuw, er ift schuldig, hat sich verschuldet, durch Verbindlichkeit, Versbrechen; ארל, chow, und הבוה, chowa, die Schuld, Pl. הובוה, chows; ביה, chajow, oder בה לעב, baal chow, der Schuldner, Schulsbige; יון הוא mechujew sein, schuldig erklären.

зги, Mochos, ber hafen.

- DIT, Choach, Bl. pills, chochim, ber Dern, Dornstrauch.
- DIF, Chut, er hat zusammengenaht, ausgebeffert; DIF. chut, ber Faben; DIF, chait, chajot, ber Schneiber; DIFH, machat, bie Nabel.
- DIG, Chus, er hat sich erbarmt, hat geschont; ju DG, chas sein, schonen; pidel DG, chas wescholom, Schonnng und Friede! Gott behüte! Das sei ferne!
- קור, Chuz, aus, hinaus, außen, außer; אברון אורט, michuz umibajis, von außen und von innen; אברון , chizonim, vie draußen Befindlichen, b. h. außerhalb des Sudenthums, Geiden, Christen; אברון האנוכן siphre chizonim, außerhalb des Judenthums geschriebene (heibnifche, christliche) Bucher.
- הוטים, Chusch, er hat empfunden, sinnlich genossen; הוטים, chusch, או. הוטים, chuschim, der Sinn; הוטים, chusch hataam, der Geschmack; הוטים, ch. hareach, der Geruch; המעט ה, ch. haschema, das Gehen; המעום, הוא הראום, ch. harous, das Sehen; המעום, ch. hamischusch, das Gesühl.

in, Chol, ber Sand.

- ארק, Chol, unheilig, profan, gemein; אועד אוד, chol hammoed (vgl. פיעד), bas Unheilige, Profane ber Busammenkunft, bes Festtage; bie vier Mitteltage am Ofter= und die funt am Huttenfest (vgl. Ih. III, S. 430).
- חויר, Chasir, bas Schwein; הויר בטר, chasir bosser, Schweinfleisch.
- 1367, Chasan, ber Borbeter, Borfanger in ber Synagoge; ber Cantor.
- אטה, Choto, er hat gesehlt, gesündigi; אטה, chet, Al. אולה, chataim, und האטה, chatoah, Al. האטה, chatoos, die Sünde; אטוה, chote, ber Sünder; אולה, chote sein, sündigen: האטה, chattas, chattes, ein schlechter, liederlicher, verworsener Mensch.

- בוטה, Chotaw, er hat (Golz) behauen; אוטב שלים, chotew ezim, ber Golz-
- pon, Chotam, er hat einen Maulforb, Ring burch bie Nase (bes wilden Thiezres) gelegt; pon, chotem, chautem, bie Nase.
- הטה, Chitto, die Weizensaat, Pl. pun, chittim, die Weizenförner.
- היה, Chojo, er hat gelebt; יה, chai, Fen. היה, chaja, Pl. איה, chajim, bas Lebende, Lebendige, Leben; איה, chaisen, אייה, chaijah, Pl. אייה, chaijos, bas Thier, Gethier, Greatur. Chajah nennt man neben Joledes auch die Wöchnerin. אייה, techijas hamessim, die Auferstehung ber Todten; אייה, lechajim, zur Gesundheit! Prosit! beim Jutrinsten; als Erwiderung: אייה, lechajim, dechajim towim wescholom, zu guter Gesundheit und zum Frieden! אייה, bes chajim, das Haus der Lebenden, der Gottesacker, Kirchhof; יהוים, bechaje roschi, beim Leben meines Hauptes! d. h.: so wahr ich lebe (Betheuerung).
- ריק. Chek, ber Busen, auch Schos; היה, bechek, am Busen, in ben Armen, im Schose.
- por, Chocham, er ist weise gewesen, geworden; por, chochom, der Weise, Kluge, Gesehrte; Pl. PUDI, chachomim, die Weisen, Gesehrten; TUDI, chochemte, die Kluge, Weise; TUDI, chochmah, die Weiseheit. Chachomoh nennt man neben Mejaledes auch die Hebamme in Rücksicht ihrer Kunde von der Geburtshülse (wie im Französischen ähnlich sage-femme).

In, Cholew, er ist fett; In, cholow, die Milch, Rahm; In, chelew, bas Fett, ber Talg, fett, vorzüglich, bas Beste; fühllos.

- האה, Cholo, er ift frant gewesen; האה, chole, ber Krante; איז האה, chole sein, frant sein; אה, choli, האואה, cholajas, bie Krantheit (bie "Krent", קרטה, איז קרעוק , krieg die Krenk! werbe frant); א קרטה, chole-ra, sebe gefährliche Krantheit, Cholera, Schwinbsucht, Thubus u. s. w.; האוא האואה, choli rosch, Kopsschmerzen, האוא מעום, choli majim, Bassersucht, אינו מעום, choli meim, Leibeschmerzen.
- אָרָה, Cholal, er hat, er ist verwundet, hat erösset, entheiligt; אַרָּה, chillul, die Entheiligung; אַרָּה, chalilo, unheilig, es sei serne; אַרָּה, chalilo li, es sei mir unheilig, serne von mir, Gott bewahre mich; אַרָּה, chalilo lecha, es sei serne von dir u. s. w.; אַרָּה, challon, das Fenster, אַרָּה, challonim, und אַרָּה, challonos; אָרָה, mechallel sein, entweihen; אָרָה, hechel, er hat angesangen; אַרָּה, techillah, und אַרָּה, techillus, אַרָּהָה, has'cholo, der Beginn, Ansang, Eingang, Borrede; אַרָּה, bitechillas leilo, mit Einbruch der Nacht; אַרָּהְהָה, challos.

-pin, Cholam, er hat geträumt; piin, cholom, ber Traum; piin ivi, baal Avé-Lassemant, Gaunerthum, IV.

cholom, ber Träumer; אַלְיה העניה, taanis cholom, ber Fasttag nach einem bedeutsamen Traume; אואר, cholomen, und אואר, cholomen, träumen; נאוארן, gecholmt, geträumt.

קרונים, Chilleph (chalaph), er hat gewechselt, vertauscht; אולים, chilluph, ber Wechsel, die Beränderung; אולים, chilluph kessaw, der Wechseldrief, Eratte; אולים, chilluphim, Wechseldriefe, Eratten; אולים, chalphan, und אולים, chalphan, und פראלים, chalphener, der Wechseler; אולים, chilleph sein, ואולים, chalphenen, und אולים, mechalleph sein, wechseln; באולים, gechalphent, gewechselt; אולים, challaph, das Schächtemesser.

ר Cholaz, er hat (ben Schuh) ausgezogen; לביה, chaluz hanaal, ber Barfüßige, Barfüßler; בייה, chalizah, bas Ausziehen, Ausplunz bern eines Erschlagenen; bie Ausschuhung, vermöge welcher eine Bitwe vor bem Rabbiner und brei Gemeindealtesten ihres kinderlos verftorbenen Mannes unverheirathetem Bruder, sobald er sich weigert, sie wieder zu ehelichen, unter bestimmten Geremonien einen Schuh auszieht und ihn damit von der Pflichtehe losspricht; die Witwe nimmt Chalize, der Schwager gibt Chalize.

pin, Cholak, er hat geglättet, zertheilt; pin, chelek, Theil, Bortion, Al.

pipin, chalokim; pin, cholok, glatt; pin nd, peh cholok, glatter Mund, Glattzüngigseit, Heuchelei; pin, chilluk, der Untersschied, Zwiespalt, Meinungsverschiedenheit, Disput; ppin, chelukenen, theilen; pin, machlik oder mechallek sein, glatt sein, heucheln, sich verstellen, auch theilen; ppin, machloka, ppin, machlokes, Zanf, Zänferei.

vin, Cholasch, er hat niedergenreckt, ist schwach, hinfällig, bahin; [2]n. chalschen, chaluschen, ohnmächtig, schwach sein; DINI, gechalescht, ohnmächtig; in der niederdeutschen Mundart hat sich ravon gebilret: falaschen, afkalaschen, borchfalaschen, prügeln, abrügeln, durchprügeln; Kalasch, Prügel; Aldschen, chalaschus, chalosches, Ohnmacht; mir geht Chalosches an, ich falle in Ohnmacht; in Chaslosches fallen, in Ohnmacht fallen.

המוה, Chammo (die Hauptform ift phi, jocham, warm werden), die brens neude Sonne; ph, cham, chom, heiß; המימה, chamima, die Hige; המים, chema und chama, Hige, Glut, Jorn; המוה, choma, Pl. הומה, chomos, die Mauer; הממה, chema (eigentlich nur gerons nene Milch, Käse), die Butter; ph, chom, der Schwiegervater der Schwiegertachter gegenüber (vgl. אוה, chomi, mein Schwiegervater; הומה, chamossi, meine Schwiegermutter (Mutter des Mannes), אוה, chamossi, meine Schwiegermutter.

רוחה, Chomez, scharf, stechend, sauer, gefäuert sein; רוחה, chomez, ber Sauersteig, Effig, ein sündhafter schlechter Mensch; chomez batteln, s. בכנו בכנו בכנו המשלה, chomezdik, vom Sauerteig, von etwas Ueblem, Lästisgem, Schlechtem angesteckt; auch als Lästiges, Uebles rasch beseitigt, "geschüttelt".

- Ours, Chomar, er hat aufgegährt, aufgebrauft, ist roth gewesen; IMS und Ours, chamor, ber Esel, ber Wein. Davon das Bortspiel: "Wo der Chamor steht, da ist er; steht er im Stall, so ist er ein Esel; steht er im Keller, so ist er Wein." Ours, chomer, der Hausen; vgl. das berühmte Wortspiel Simson's, Buch der Richter, Kap. 15, B. 16.
- באם, chamesch, המאה, chamischa, fünf; ישאה, chamischi, ber Fünfte; ממרה, chamischa ossor, המט ממרה, chamesch essreh, funfsehn; פאמה, chamischim, funfzig; מאוה, chumesch, bie fünf Bücher Mosse.
- אהה, Chono, er hat sich gebeugt, niedergelassen, hat gewohnt; הארונה, machne, Lager, Niederlassung; הארונה, chonus, Pl. הריוה, chanujos, Wohenung, Bube, Lager.
- קה, Chonach, Einsicht, Artheil, Geschmack haben; אמרך און, mechannech sein, ansühren, anweisen, gewöhnen; ניובה מחור לטובה מחור, letowo mechannech sein, zum Guten gewöhnen.
- niion, Chenwene (von nin?), Bohnung, Bube, Zelt, Handelsbube, Handelsgewölbe, Bazar, Jahrmarfisbude, Kram, Handel.
- המכה, Chanukah, die Einweihung, das Fest der Tempelweihe, am 25. Kislew. המכה, ner chanukah, das Licht, die Lampe des Weihefeste.
- נות (מריכה, Chonan, er ift günftig, gnäbig gewesen; אוניהה, chen, הויכה, chaninah, Gnade, Leutseligseit; אוניה, chanun, ber Gnäbige, gnäbig; אונים, chennetig sein, leutselig, artig sein; במיטה, chennetiger, ein liebenswürbiger, leutseliger Mann, "scharmanter Mensch"; האונים, techinnah, Al. אונים, tachanunim, Bitte, Flehen, Gebet; אונים, chinnom, und אונים, bechinnom, umsonit (gratis und frustra). Bahrscheinlich gehört hierher noch האונים, chonte, die Metze, lieders liche Dirne.
- קה, Choneph, er hat entweiht, zum Abfall gebracht, ift gottlos; אול, choneph (auch אול, chauneph), der Auchlofe, Heuchler, Schmeichler; המסום, chanupha, הוסום, chanuphus, de Heuchler; במסום, chanupha למום, chanupha למום, כליים, chanupha treiben, und המסום, chanphenen, heucheln, erdichten, schmeicheln.
- Der, Chosad, er ist gütig, Iiebreich gewesen; IDI, chesed, bie Güte, Barmsherzigkeit, Frömmigkeit, Pl. P'IDI, chassodim, Bohlthaten; IDI, chasid, der Gütige, Bohlthäter, Fromme, Orthodore, im Talmud oft der Uebersromme mit dem Zusay: IDI IDI, chasid schote, Närrischsrommer, frommer Narr, als Bezeichnung bessenigen, welcher aus übertriebener Frömmigkeit sich härten und Fehler zu Schuld ntommen läßt, ähnlich den übersrommen Heuchlern, welche der Talsmud auch DUII, zeduim, Raubthiere, "reißende Wölse", Hyanen (batvy) nennt. Bgl. UII und Tendlau, a. a. D., S. 330, welcher nur. bei der nächsten Bedeutung der Zebuim als Gefärbte, Uebers

- tünchte, fiehen bleibt; מתורהעי, chasideste, die Wohlthätige, Fromme; החסודה, chasida, ber Storch (avis pia).
- ארסה, Choser, er hat entbehrt; ארסה, chosser, אואסה, chissoron, und אואסה, machsor, der Mangel, das Gebrechen; אואסה, chosser deo, Mangel an Vernunft, Bornirtheit, Blödsinn; ביסו האואס, chissoron kis, Mangel im Gelbeutel, Geldnoth.
- ADF, Chuppa (von ADF, bebeden), himmelbett, Brautbett, Balbachin, unter welchem jubifche Baare copulirt werben.
- PDI, Chophez, er hat sich hinzugeneigt, gewollt, erstrebt, verlangt; PDI, chephez, eine begehrenswerthe, schäßbare Sache, Kostbarfeit; IDI, chephzah, Gegenstand tes Bohlgefallens, Bl. IDDI, chephzos, Kostbarfeiten, Schmuck, Juwelen, Schäße; es ift fein Chefzos an ihm, es ift nichts besonderes an ihm.
- קבר, Chozaph, hart, streng, frech sein; אולה, chozuph, ber Unverschämte; השלוה, chuzpo, bie Unverschämtheit.
- אָר, Chozar, er hat eingeschlossen, umgeben, zusammengerusen; אור, chozer, ber Hof, Gehöft, Dorsschaft, Drischaft, fürstlicher Hof, Borhaus, Pl. אולה, chazeros; אולה, chozir, bas Gras; אולה, chazozro. bie Trompete.
- קקה, Chokak (קקה, chakah), er hat eingegraben, bezeichnet; הה, chok, Pl. מקה, chukim, bas jedem Bestimmte, Zugemessene; ז. B.: יאור און, lechem chuki, mein sestes (tägliches) Brot, Diät, Rastion, baser אור, chok, Pl. מקה, chukkim, bas Statut, Geset, Arbeitspensum, ebenso האה, chuka, und Pl. האףה, chukos.
- הקר, Chokar, er hat gespähet, gesorscht; הקרה, chakira, und הה, cheker, die Ersorschung, Ausspähung, Nachsorschung; אחקר מין, mechakker sein, aussorschen, nachsorschen.
- באה, Chorew, er ift vertrocknet, verheert, vertilgt, erstaunt; באה, cherew, bas Schwert, Messer (Schermesser), Dürre, Trockenheit, Pl. אוכום המשט האינות באון באה, charwos; באה, chorew, bie Dürre, Berheerung, trocken, zerstört: אוכוב און, machrew sein, verwüsten; המכום הואר שביאה, chorba, Berheerung, Berwüstung, Berstörung; besgleichen באון, chorbon, Berstörung (bes Tempels).
- הרה, Chorad, er hat gegittert; הרהה, charoda, ber Schreck; מחריה אין, machrid sein, ichrecken, erichrecken.
- הרה, Choroh, er ist entbraumt; הרי, chori, und ההר, choron, ber Born; ארו, bechori aph, im brennenden Born.

- 255. Cheret, Griffel.
- הרכוה, Charotah, bie Reue (wol von הרה, chorad, zittern, und הרה, charota, Schreck), Sorge; הרכוה באקה, charota bemekach, Reue über ben Kauf.
- הרכן, Choram, er hat verboten; אחרים, cherem, das bem Jehovah unsöslich Geweihte, Bertisgungefluch, Bann; jemand אחרים, אחרים, machrim sein, in den Bann thun, excommuniciren.
- הרך, Chorar, et ift frei geboren; אורים, ober אורים, chorim (אור מורים, chor), bie Gbeln, Freigeborenen; אורין בא ben chorin, ein Freier; אוריות, cherius, Freiheit, Erlaubniß, Arivilegium; אוריות מטמ ומתן באור ואותן באור לא האוריות משמא ואורן באור לא האורים ואוריות משמא ואורים בא האורים ואורים בא האורים בא האורים
- und ארכם (הרכם, Choras, er hat geschabt; באה, cheres, bie Scherbe, irben; אהר אים, kle cheres, irbene Gesäße; אהר האים, chorosch, ber Töpfer, H. אוניה, jozer, Bilbner, Töpfer).
- רמבי, Chorasch, er hat eingeschnitten, hat (Metall) bearbeitet, geschwiegen, ift stumm gewesen; מדרט, chorosch, Pl. אורטה, choroschim, der Steinschneiber (Lithograph), Holzschwieser (Aplograph), Metallarbeister, Schmied; auch mit der Bestimmung des Materials: מדרט אבן לובן לובן מולה, chorosch ewen, Steinschneiber, אורט, chorosch ezim, Holzschwieber u. s. w.; מדרט לובן, cheresch, taubstumm ober taub.
- בטה, Choschaw, er hat gebacht, ersonnen, huchgeachtet, zugerechnet, gerechnet; אובטה, cheschbon, או. הואבטה, cheschbonos, die Rechnung, Calculation; אובטה לשבון לשבון, daal cheschbon, Rechenneister; אובטה, cheschbenen, rechnen; בעל אובטה, gecheschbent, gerechnet; אובטהאר, abcheschbenen, abrechnen; הבטהאר, machschowo, או הואבטהאר, machschowos, der Gebanke; אובטהאר, choschuw, geachtet, vornehm, angesehen; הואבטה, chaschiwus, hochgeachtet, Dochachtung; אובטהאר, bechaschiwus sein, vornehm, angesehen, geachtet sein.
- רשה, Choschad, er hat Berbacht gehabt, geargwohnt; אמה, chaschud, המשה, chaschod, nechschad, verdächtig; אמה, chasched, und המשה, chaschodo, der Argwohn, Berbacht; אין, הושה, chosched sein, Berbacht haben.
- (in ben October und November, und hat balb 29, balb 30 Tage.
- קטה, Choschach, es ift finster geworden; קטה, choschech, finster, Finsters niß; הטיכה, chaschecho, die Finsterniß; קטה און, jom choschech, ein finsterer Tag.

- וואטה, Chaschmon, Cardinal; Pl. מטאה, chaschmonim, große, vornehme Manner. Hasmonaer hießen die Makkabaer.
- pun, Choschak, er hat nit Liebe angehangen (an: 3); 7017, cheschek, die Luft, Begierbe; 12167, cheschek haben, begierig sein, Luft haben.
- קחה, Chotach, er hat zerschnitten, abgeschnitten; כחחה, chatchen, וחחכנו, chatchenen, schneiben, zerschneiben (niederd, fatschen, verkatschen, affatischen); חחיכה, chaticho, Bl. חויה, chatichos, ein Stück, abgeschnittenes Stück, ganzes Stück, z. B. Leinen, Kattun, Seibe; deminut. אחיכהלו, chatichele, fleines Stück.
- Inn. Chosul, die Rate, unhebräisch, vielleicht mit dem beutschen Kite, Riglein zusammenhängend, vgl. Abelung, III, 1593. Das niederbeutsche Kasel, ein Kosewort für Kinder, z. B.: "Wat bust du vor'n sutten Kasel!" was bist du für ein kleines Kätzchen! scheint von chosul hergeleitet zu sein.
- pan, Chosam, er hat gestegelt; המיחה, chasimo, die Unterstegelung, Bergstegelung; pan, chosom, das Siegel, Petschaft; אחרה, chasmenen, unterstegeln, unterzeichnen, unterschen; אחרה בחלה האורים, chasimas hakessaw, die Unterschrift und das Siegel (des Briefs, der Urfunde).
- רחהה, Chosan, er hat sich verschwägert; אחה, chosen, der Schwiegervater, dem Tochtermann gegenüber (vgl. אחה, chosenes, die Schwiegermutter (Mutter der Frau); אחה, choson, der Eidam, Tochtermann, Bräutigan; האחה, chassne, und האחה. chassuno, die Bermähelung, Hochzeit, auch toller Lärmen mit Jank und Unfug; "das ist eine schöne Chasne!" Tendlau, Nr. 598. אחה, mechutton, der Berschwägerte, Berwandte, Schwiegervater; אחה, mechuttonim, die Berschwägerten, Berwandten; אחה, אחה, mis'chatten sein, sich verschwägern, verheirathen.

חתר, Chosar, burchbrechen: חחתו, machteres, ber Ginbruch.

# Abbreviaturen.

10

ט', Tess, neun. טעט, Taam, Art, Weise, Geschmack, Grund. טבו, Tow, gut.

10/10

תכת אברס, Taam achar, eine andere Beise, ein anderer Grund. האות חשום, Tous acheres, ein anderer Irrthum. אות הרואים, Tes adumim, neun Dukaten. אות ש, Tes ammos, neun Ellen. מ'במ

בחב המעה, Tischa beaw, בחב ים, tes b'aw, Tischobof, ber neunte Tag bes Monats Ab (Aw), Fasten ber Zerstörung Jerusalems. Bgl. Th. III, S. 432.

3/1

תובה ברולה, Towa gedola, große Gefälligfeit.

ט' גדונים, Tes gdolim, neun Groschen.

טיור

ורע, Tow wera, Gutes und Bofes.

30

טוב והקינ, Tow lehakis, gut Aberlaffen.

מ'וז

תריםה אקום, Trepho mokom, für ben Judenverfehr verponter Ort, verbotene Stadt.

עריכה אדינה, Trepho medino, verpontes Land.

חשות, Tow moos, gut Geld.

ושה עוב משהו, Tow mischkol, gut Gewicht.

חדה, Tow middo, gutes Maß, gute Lange.

10/1

חסות מעות Tous sepher, ein Jrrthum im Buche, Schreibfehler, Drudfehler. pullin העות Tous sophrim, Jrrthum ber Schreiber, Schreibfehler.

- nau, Tabach, er hat geschlachtet, niebergemacht; nau, taboch, Al. pinau, tabochim, ber Schlächter, Koch, Scharfrichter; nau, tebach, bas Schlachtvieh, die Schlachtbanf, das Gemegel; anau, tabocha, die Köchin.
- izu. Towal, er hat eingetaucht, gebabet; אין בעובלן, towel sein, ich toweln, tauweln, fich baben, fich taufen lassen; שבילה, tewilo, bas Bab, die Taufe.
- nab, Tebes, Tewes, Name bes zehnten Monate, welcher in ben December und Januar fällt und 29 Tage hat.
- טהכ (מהכ מהור, Toher, er ift rein gewesen; טהור, tohor, rein, sauter, gediegen; הבר מהור, sohow tohor, gediegenes feines Gold; הרוך מהור אפשהר, kesseph tohor, reines, feines Silber; אמהר אין, metaher sein, reinigen.
- עוב, Tow, er ist gut gewesen; אוב, tow, gut, schön, lieblich, glucklich, groß, fröhlich, Bl. בובים, towim; אום אוף, jom tow, ein guter Tag, Festag; יונטבטיק, jontewtik, jontestig, von jungen Mäbchen, bie siten bleiben beim Tanze und beim Heirathen, une jeune demoi-

אטלטא, Tul, er hat hingestreckt, hingeworsen; אטלטא, metaltelim, Mebilien,

Sausgerathe, Rleidungeftude.

DD, Tit, der Lehm, Töpferthon, Roth.

30, Tal, ber Thau, fanfter Regen.

הוֹט, Tolo, es ift jung, frisdy; הוֹט, t'le, auch יני, tle, tli, bas Lamm, Pl.

pיהוט, telaim, teloim.

- 330, Tolal, er hat beschattet, bedeekt; AD, tallis, Oberkleid, Mantel, die Decke mit ben Schaufäben, welche mahrend bes Gebets über ben Kopf gezogen mird; er hat bas Tallis noch über bem Kopfe, man kennt ihn noch nicht, er hat sich noch nicht gezeigt, wie er ift; Tendlau, Nr. 314.
- Tome, er ift unrein, unrein geworden, hat sich verunreinigen lassen, in levitischer, moralischer und physischer Hinsicht; หนอ, tome, Bl. prหนอ, t'meim, der Unreine; สหนอ, t'mea, Bl. สเตนอ, t'meos, die Unreine, Unsaubere, Hure; สหนอ, tuma, die Unreinheit, Beruureisnigung; אין אטטא אין, sich metamme sein, sich verunreinigen; prus pru, majim t'meim, unreines Wasser, Urin.

אט, Toman, er hat verborgen, verscharrt; אטט, matmen, verbergen; אוטט, matmon, ber Ort, wo man etwas verscharrt, Schat, unterirbischer

Edian.

- קיים, Tonaph, er hat fid befubelt; אים, tinneph, Koth, Unfat; אים, metanneph, metunnoph, befubelt; אין אטן אין, sich metanneph sein, fid befubeln, befdmuzen.
- טעה, Tooh, er hat fid geirrt; טעה, tous, ber Arrthum; אין) טעה, (sich) toeh sein, fid irren; אטעה אין, mateh sein, irremaden.

עטט, Toan, er hat burchbohrt, beladen, vorgebracht, eingeworfen, bisputirt; המטט, tainoh, das Vorbringen, der Widerspruch, Gegensaß, Al. המטט, tainos, מעט, tainon, einwerfen, widersprechen, bisputiren.

μ, Taph, Jou, tapaph, er ift schnell beweglich gewesen, hat getriepelt; and, tippo, ber Trousen.

- ndu, Tophach, er ift ausgebreitet, breit; nDu, tephach, tophach, bie Sandbreite. Nauft.
- Jou, Tophal (chalbaisch und talmubisch), er hat gestieft; IDu, tophel, gestieft, alt; המונה IDu, tophel amuna, der alte Glaube, fatholische Glaube; ממונה IDu, tophel mokom, die Altstadt.
- בשט, Tophasch, er ift fett, bumm; שבט, tippesch, bumm, tappisch; אונסטט, tippschus, Dummheit, Ungeschliffenheit.
- ערד, Torad, er ist fortgetrieben; טרוד, torud, steißig, emsig, beschäftigt; מרוד, מיון, torud bimelocho, steißig in ber Arbeit; אָטרוד מיין, torud sein, sich bestämmern um etwas, sich beschäftigen.
- ערה, Torach, er hat hingelegt, belastet, sich bemüht; הוא, torach, und הוא, tercha, die Last, Mühe, Bemühung; מון, matriach sein, bemühen, jemand Mühe machen; איך מעריה ניין, sich matriach sein, sich bemühen, bestreben.

### Abbreviaturen.

', Jud, zehn.

15/9

יטע חוהים, Jescha elohim, Gutfe, Beil Gottes.

יראת חלהים, Jiras elohim, Furcht Gottes.

TIME, Jesod amuna, Grund des Glaubens.

יורטי לחרי, Jorschai acharai, meine nachfolgenben Erben.

лий ", Jud ammos, zehn Ellen.

יש חומרים, Jesch omrim, manche fagen.

7/1

ירום הירו, Jorum hodo, fein Glanz gehe höher (bei ber Mennung bes Fürstens namens im Gebete für bie Regierung. In Lübeck fagt ber Rabbis ner: ירום הורם, jorum hodom, ihr Glanz u. f. w., auf bie Senas toren bezogen).

7.7

ילר הרע, Jezer hora, Begierde, boje Luft, ber boje Damon.

ירחה ורע, Jireh sera, er wird Nachsommen haben.

73 pp, Jom seh, biefer Tag.

17/1

in pr., Jom chol, Werftag, Wochentag.

שום pir, Jom tow, Festtag.

אלר טוב, Jezer tow, gutes Streben, guter Erieb, guter Geift.

am, Jehovah, ber Ewige, Gott, Jehovah.

7/1

וסן כפור, Jom kippur, Berföhnungetag.

ים לומר, Jesch lomer, man fann fagen. יכול להחת, Jochol lihjos, es fann fein.

14/3

יט מסרטים, Jesch mephorschim, manche erflären. אלרים, Jezias mizraim, ber Ausgang aus Aegypten.

ואים האי, Jimach schemo, fein Name foll vertilgt werben.

21

יחיר כרו, Joir nero, sein Licht leuchte. האיה כלח, Jichje nezach, er lebe ewig. קין כסך, Jojin nessech, geweihter Bein. ישוע כולרי, Jeschua nozri, Jesus ber Nazaräer.

משמ

ידונן עליו אלהים, Jechonen olov elohim, Gott fei ihm gnabig (nach Stadte= namen).

13/1

יטארהן לוכן וגולולו, Jischmerehu zuro wegoalo, es bewahre ihn sein Fels und Erlöser.

127/32

בות המוב Jezer hattow, der gute Geist, bas gute Streben.

ילר הרע, Jezer hora, ber boje Beift, die boje Begierde.

יהי רלון, Jehi rozon, ber Wille geschehe. יטע רב, Jescha raw, viel Heil. י רביעית, Jud rewiis, zehn Biertel.

pilui, Jeruscholajim, Jerusalem.

ירא'

ירשיה, Jermijoh, Jeremias.

ויציו

ויתעלה, Jisborech schemo wejissale, sein Rame werbe gepriesen und erhoben.

17/7

יחיה האיד, Jichje tomid, er lebe ewig. יחיה האיד, Joir thorosso, es leuchte seine Lehre.

- izi. Jowel, er ift gegangen, hat geführt, gebracht; אובה , mowil, ber Bote, Brieftrager; izi, jowol, Al. יבוֹי, jiwle, ber Strom; izu, mabbul, bie Sünbflut, Masserstut.
- pz', Jowom, ber Schwager, ber Bruber bes verstorbenen Chemannes, welcher bes lettern finberlose Witwe zu heirathen verpflichtet ist; חמבי, jewemes, und המבי, jewoma, bie Schwägerin, Bitwe bes verstorbes nen Brubers.
- עבי, Jowesch, es ist troden geworben; ניבי, jowesch, troden, burr, geborrt; מור , jaboscho, bas trodene Land; ניבטר, bossor jowesch, getrodnetes, geräuchertes Fleisch.
- צין', Joga, er hat gearbeitet, fich bemuht; שנין', jegia, ermubet, Arbeit, fauere Arbeit, bas Erworbene.
- קביר , Jod, jad, bie Hand, Al. ידי , jodaim, und ידי , jede, bie Hande, in bejad, in ber Hand, burch bie Hand, in bie Hand (unter bie Gewalt). vor (coram); ידי אויד, mijad, aus ber Hand, von, aus, gleich, alsbald; יוֹי וֹנִי וֹנִי וֹנִי , al jede, auf bie Hand, auf bie Hande (beim Uebergeben, Anvertrauen), unter Thatigfeit, Aufficht, Bemähung, Bermittelung, 3. B.: ידי עולה, al jede Mosche, burch Moses; אוידי עולה, al jede schliach, burch ben Boten; אוידי עולה, al jede mukdom, mit erster Gelegenheit; אוי אובהו אויף ווֹנְיִי עוֹנִיה , joze jede chowosso sein, seiner Pflicht nachleben; יוֹל הוֹני בריכן, lejad, zur Hand, in bie Hand, an, zu Handen, eigenhändig, bei Briefadressen; אור הולמים בריכן, lide choloim kommen, in Kranfeheit versallen; אור הולמים בריכן, lide mase (maisse) bringen, zur That, Wirflichseit gelangen lassen, bringen.

יריד, Jedid, und ידידי, jedidjo, ber Geliebte, Freund, lieblich, angenehm, Bl. ידידיר, jedidim; ידידות, jedidus, Gegenstand ber Liebe.

ידע, Joda, er hat gewußt, erfannt, erfahren, gebacht, berücksichtigt; ידע, jedio, und ידעה, jedias, bie Wissenschaft, Kenntniß; אינה, לעה, daas, ber Sinn, bie Erfenntniß, Wissenschaft; ברעה האבן, daas, ber Sinn, bie Erfenntniß, Wissenschaft; ידע jodea sein, bedeoh haben, vorhaben, im Sinn haben; ידע, jodea sein, und אודע, jodeen, verstehen; ידעעול, jodeent, verstanden; ידעון, modo, Kreund, Berwandter; ידעון, modia sein, bekannt machen; יהודי (boch wol von יהוד ober היי, jehude, ber Jude; הודית, jehudis, bie Jübin; אודען (מוכן) (מוכן) (מוכן) (מוכן) (מוכן) (מוכן) (מוכן) אודען, sich judischen lassen, sich jum Juden machen, beschneiden lassen, הודלוה; אודען, wiswadde sein, sein Besenntniß,

ablegen; אורה אין, mode sein, gestehen; אורה, widui, die Beichte, Bekenntuiß (vgl. oben אור מחל ; wahrscheinlich gehört noch hiers her אוראי, wadai, gewiß, אוראי, bewadai, ganz gewiß.

- 321°, Jowel, Blasinstrument, Widderhorn, Posaune, bas je funszigste Jahr, meldjes nach mosaischem Gesetze ein Erlaßjahr war, Joweljahr (Jubelsjahr); "bis zum Jobel", gebrauchlich für: bis in Emigfeit, ins Unsenbliche.
- pi', Jom, ber Tag, bie Zeit; Bl. p'w', jomim, 'w', jeme, Dual: p'w', jomajim; איי, jom kippur, ber Berföhnungstag; 'h pi', jom olleph, Sonntag, 'z pi', jom bes, Montag, ', pi', jom gimel, Dienstag, '', pi', jom dollet, Mittwoch, 'ה pi', jom he, Done nerstag, 'l pi', jom wof, Freitag, pi', jom schabbas, Sabbatstag, Sonnabend, auch 'i pi', jom sojin, wie השום מונפות בשני הוא pi', jom hadin, ber Gerichtstag; הואה pi', jom hamowes, ber Steibetag; pi'n, hajom, heute; pi'n id, kol hajom, ben ganzen Tag (p'uh', jomajim, Dual: zwei Tage); pi'd, bajom, am Tage; pi'd, kajom, jest; pi'u, mijom, von bem Tage an, feit; pi', mide jom, jeber Tag; im', von bem Tage an, feit; pi', mide jom, jeber Tag; im', geme maisse, Berftage; הואי שניה, jeme simcho, Kreubentage.
- ji, Jowen, Griechenland, Rufland; יונים, jewonim, Griechen, Ruffen; אורן און, erez jowen, Griechenland, Rufland; אורה, jewonis, grieschift, ruffich.
- חומים, Jono, bie Taube, Bl. אומים, jonim, bie Tauben; בני יונים, bne jonim, junge Tauben.
- (יחוד, Jochad (vgl. אור), er ist vereinigt gewesen; יחידים, jochid, או. יחידים, jechidim, einzig, alleinig, Fem. יחידים, jechida; יחידים, jichud, die Einheit, Einigseit; האוחדי, mechujod, eigenthümlich, besondere, besitimmt; יחידים, haschem jochid umijuchod, Gott der Einige und Wahrhaftige; החוף ואוחדים, loschon jochid, der Eingulazie, Einheit; יחידים, jechidus, die Einheit.
- DIT', DIT', juchas, und DIT'H, mejuchas, Stamm, Familie, Gerkommen; DIT'', jichus, das Geschlechteregister; I''; DITH, mejaches sein, sich zu einem Geschlecht zählen; DIT, DD, schem hajachas, der Geschlechtename; ITT', jachdov, IT', jachad, zusammen, sämmtelich; ITT', bejachad, miteinander.
- הוכי, jochach, und הוכיה, hochiach, er hat zurechtgewiesen, getabelt, gestügt; מוכיה, mochiach, ber Sittenlehrer, Bußs und Strasprediger; מוניה, mochiach sein, zurechtweisen, überzengen, überführen; הוכיו, wikuach, die Disputation; ההכוח, tochecho und tochocho, die Bestrasung, Straspredigt.

- יכוֹ, Jochol, er hat gefonnt, vermocht, ift ftark, machtig gewesen; ilo, jochol, ein Bermögenber, Mächtiger; וויל ולון אינו יכון אינו יכון אינו יכון, ein eni jochol, ein Unvermögenber, Schwacher; אינון אינו יכול, jecholes, bas Bermögen, Fähige feit, Kraft; über sein jecholes thun, übermäßig sich anstrengen; bas geht über mein jecholes, bas geht über meine Kräfte; אברכון, kaw-jochol, wenn man so sagen fönnte, baß es mir erlaubt ist zu sagen, Rebensart, wenn man ber Gottheit menschliche Affecte ober Facta anbichten will.
- ילה, Jolad, sie hat geboren, er hat erzeugt; אלה, joledes (auch mit הטר)
  verbunden), die Wöchnerin, Gebärende; ה'ז, jeled, der junge Knabe,
  Al. ילדות, jelodim, und ילדה, jalde; ילדה, jaldo, Al. ילדות, jaldos, das junge Mädchen; אולדה, mejaledes, Geburtehelserin, Hebeamme; אולדה אולדה, molid sein, gebären, erzeugen; אולדה אולד, אולד,

sei molich das jeled, führe ben Rnaben.

33., Jolal, er hat gejammert; 335, jelolo, die Wehklage, Jammer; bavon wahrscheinlich im Niederbeutschen jöhlen, jaulen; wat jaulst bu? was heulst bu?

Dir, Jelek, bie Beufchrecke, ber Rafer.

- p', Jam, bas Meer, Al. מימי, jamim; הומה p', jam hamelach, bas Salzemeer; אים הגרול p', jam hagodol, bas große Meer, Ocean (ursprüngslich bas mittellandische Meer); אוס p', jam suph, bas Schilfmeer, Rothe Meer; המי, jomo, ber Untergang ber Sonne, eigentlich gegen bas Meer, gegen Besten von Palästina aus.
- ן Joman, ce ift zur rechten Seite; ן ימי, jomin, die rechte Seite, Suben, fublich; ן ידי אין, jad jomin, bie rechte Hand.
- , Jonach, הכיא, hinniach, er hat hingelegt, niedergesett; הכיא, nachas, bie Ruhe, Erquickung; הוא הוא, nachas ruach, Erquickung des Gesmuthes; אניאן, meniach sein, hinlegen.
- ינק, Jonak, und הינק, henik, er hat gesogen, sie hat gesaugt; הינק, jonek, und הינק, tinnok, ber Säugling; אינקה, menekes, bie Säugsamme. Bon bem wol mit אינקה jusammenhangenden הוו, nuck, saugen, fommt wahrscheinlich bas nieberdeutsche nuck, nuck, womit bas auch als Schimpswort gebrauchte Auckeschwein, Nuckeferken, Säugeschwein, Säugeserkel, zusammengesetzt ist. Davon wahrscheinslich auch Nickel, junges Füllen, Ferkel. Bgl. Th. II, S. 330, und Schmeller, II, 677.

קימון, Janschuph, die Gule.

- קבי, Josaph, er hat hinzugefügt; אין קיסוא, mosiph sein, hinzuthun, vers mehren; קבוא, mussoph, das Hinzugethane, Gebet nach bem Fruh: gebet am Sabbat, Neumond und Festtagen.
- יסורים, Josar, er hat zurechtgewiesen, gezüchtigt, bestraft, belehrt; סורים, jesurim, Büchtigungen, Schmerzen; אוסור, mussor, die Lehre, Unterricht, Bucht; איסור, mejasser sein, züchtigen, strafen.
- עבה, Joad, er hat Ort, Beit, Strase (zum Weibe) bestimmt, sich bestellt; עבה, do, und אוער, adas, die Bersammlung, Gemeinde; אוער, moed, bie bestimmte Beit, bas Fest, Pl. אועריש, moadim; האוער, chol hamoed, siehe און und Th. III, S. 430.
- יעל, Jaal, und אועיל ויין, hoil, er hat Nupen geschafft, geholfen; אועיל ויין, moil sein, nüpen, Nupen schaffen; אועיל אין, blijaal, belial, bic Nichtenupigsfeit, ber Taugenichts.
- 121, Jaan, wegen.
- שר, Jaar, ber Balb.
- רינו, Joaz, er hat Rath empfangen, gegeben; רינוי, joez, ber Rathsherr, Nath; קינוי, joez hamelech, föniglicher Rath, Bl. אינויי, joazim, constr. יועיי, joaze; עלה, ezo, ber Rath, Rathschlag; העל עלה בעל עלה בעל עלה ביה, Rathscrewandter, Senator; אונה בים, Rathscrewandter, Senator; היונויי, ezo bajis, Rathsaus.
- הם, Jopho, er ift schön; הם, jophe, schön, Fem. הבי, jepho, und הבי, jephas; הכל ישה בעה, hakol jophe beitto, alles zu seiner Zeit ist schön.
- אולקות אלקום, אולקות אלקום אולקות אלקות אלקות
  - בני, Jozaw, und בניה, hiziw, er hat hingeftellt, aufgerichtet; הבנא, mazewo, ein Denfmal, Ctatue, Leichenftein.
- לכל, Jozar, er hat gebilbet, gestaltet; ילר, jezer, ber Gebanke, Neigung, Wesen, Streben, Geist, Werk, Genius. Nach ber Annahme, daß in jedem Menschen zwei Wesen, Engel ("zwei Seelen in der Brust") wohnen, ist אילר הרע כובם אילר הרע הרע הרע מובם אילר, בוב אילר הרע כובם אין, jezer tow, das guie, אילר הרע כובם אילר, מור, den jezer Wesen, Streben, Princip u. s. w.; ילר הרע כובם אילר הרע כובם אין, den jezer

hora kowesch sein, bie bose Neigung nieberfampsen, bezwingen; אוֹרָי , jozer, ber Töpfer und ber Schöpfer; אוֹרָ אָלָר , kle jozer, irbene Gefäße.

Jekew, bie Relterfufe, Relter.

יקר, Jokor, ee ist schwer, theuer; יקרי ווקר יוקר, joker, theuer, felten, Al. יקרים, jekorim, und יקרים, jekoros; יקרים, jakrus, und יקרים, jakris, die Theuerung; הוקרים, awonim jekoros, theure, fostbare Steine; הענ יקרון, ma joker? wie theuer? בענ יקרון, baal jakron, einer, der theuer mit seiner Baare ist, die Preise hochset, austreibt; חליקרן, verjakern, vertheuern, in die Höhe treiben; nd. verjöfern, verthun, durchbringen.

ירחי, Jore, er hat Furcht, Ehrfurcht empfunden; ה'יר, jore, Pl. סיר, jereim, ber Furchtsame; האורה, mora, die Furcht; מעום ה'י, j're schamajim, gottessürchtig; הובל העוב , baal more, ein surchtsamer Mann; bagegen הובעל ירחה, baal jira, ein gottessürchtiger Mann; בעל ירחה more haben, Furcht haben (in die Studentensprache übergegangen);
וויה האבן, bemore sein, sich fürchten, in Furcht sein.

ירד, Jorad, er ist hinunter=, hinabgegangen; ירד, jerid, bie Messe, Markt, Zahrmarkt, Bl. ירודה, jeridim, constr. ירודה, jeride; הירידה, jerida,

bie hinreife, ber hingang, Reife.

- ירה, Joro, unterwiesen; horo, er hat geworsen, die Hand ausgestreckt, gezeigt, unterwiesen; הולה, tora, die Unterweisung, Lehre, das Geset, Pl. הולה, toros, die Gesete, Unterweisungen, Borschriften; הולה מוכה, toras Mosche, das Gesete Moss, מולה more, der Lehrer; שולה morenu, unser Lehrer, Bezeichnung des höchsten Grades gelehrter Würde, vorzüglich auch in Briesen vereinigt: מולה מולה more morenu; ebenso in mündlicher und brieslicher Anrede: יבולה מולה מולה מולה מולה מולה מולה שולה ההולה בפאר מולה הבילה מולה באולה לא המולה מולה בילה מולה באולה מולה בילה מולה באולה מולה באולה מולה בילה מולה באולה באולה באולה באולה באולה באולה באולה מולה באולה באו
- (יהוי, Joreach, ber Mond; יהוי, jerach, היהוי, jerochim, ber Monat, nach jübischer Rechnung. Jarchi (יהוי) psiegt man Naschi (Nabbi Saslamon Ben Isaak, † 1106), ben berühmten Commentator ber Bibel und bes Talmud, zu nennen, von la lune jareach, nach Luneville, ber französischen Stabt, woselbst Naschi geboren war.
- ירך, Jerech, Dual: ירכים, jerachajim, bie Lende, Seite, Hufte. Jerek, bas Grune, Laub, besonbers Rohl, Kraut, Gemuse.
- ירט , Jorasch, er hat in Besit genommen, besit, hat geerbt; ירט, joresch, אורט, jorschim, ber Erbe; ירטה jeruscho, und ירטה, jerescho, bie Erbschaft, bas Erbe, ber Besit; ירטון, jarschenen, erben.
- יט, Jesch, es ist, es war, ist, war vorhanden; יל שי, jesch li, ich habe (mihi est); ול אטר יט לב, kol ascher jesch lo, Alles was er hatte, seine

ganze Sabe; הושה, toschia, Klugheit, Berpand, Anschlag, Plan, Heil, Huffe, Rettung, Wefentliches, Quinteffenz.

יתר

- ישב, Joschaw, er hat sich geset, ist geblieben, hat gewohnt; אוטי, jischuw, ein Ort, an welchem keine Gemeinde besteht, sondern nur einzelne Juden wohnen; המים, jeschiwo, der Sig, Schule, Seminar, Akabemie, Universität; המים, rosch jeschiwo, Rector, Curator der Universität, Akademie; אומים, toschow, ein Einheimischer, Hausgesseiner, Einwohner, Ansässiger, Eingebürgerter, Gemeindemitglied; אומים, moschow, Wohnung, Sig, Abtritt; אומים, daal mejuschow, ein überlegender, besonnener, gesetzer Mann; אימים הדעת, וווערך, jischuw hadaas, Geistesgegenwart, Ueberlegung; אומים, jaschwenen, sehen, sich jaschwenen, sich sehen, niederlassen; אומים ווערך, שומים, האימים ווערך, שומים, השומים ווערך, שומים, mejuschew werden, ansässig werden; אומים ווערך, mejuschow, ber ansässig Geworzbene, Einwohner, Eingesessen.
- יטן, Joschan, er ift alt, eingealtert, lange eingeseffen, und joschen, er hat geschlafen, ist eingeschlafen; ושי, joschon, alt, der Alte: שי joschen, der Schlasende, Schläser; שיני, joschnen, schlasen; הער ישן ישנט, schena, der joschon joschent, der Alte schläft; שיני, schena, der Schlase.
- ישני, Joscha, und הוטים, hoschia, er hat geholfen, gerettet, befreit, erlöfet; העושה, jeschua, und משנה, teschua, Pl. משנה, teschuos, bie Hules, Bettung, bas Heil; שני, jescha, bie Hules, Jeschua, Befus, ber Heiland; משנה אווהים, jeschuas elohim, bie Hules Gottes; באווה מובוה גאו איך האבן, jeschuas towos soll ich haben, gute Hules foll ich haben, sehr gewöhnliche Redensart; אושיע, moschia, ber Retter.
- ישר, Joschar, er ift gerade, eben, recht, billig gewesen; ישר, joscher, der gerechte, Billige, Austrichtige, Rechtschaffene, Bl. פישרי, jeschorim, ebenso ישר, jaschron, billig, gerecht, austrichtig, brav; פישרישי ישרן, jaschron, billiger, gerechter Mann; הישרישי, jaschronus bie Billigseit, Austrichtigseit; פישרי, jaschren, oder פישרון, mejaschren, rechtsertigen; פישרון, sich mejaschren, sich rechtsettigen; ישר, joscher (jauscher), Gerabheit, Recht, Rechtschaffenheit; פישרון, meschorim, Billigseiten, Dinge, welche in der Billigseit liegen; אישרון, mischor, der gerade, richtige, ehrliche Weg.
- יחר, Jossad, er hat fest eingeschlagen (z. B. einen Pflock in die Erde); יחר, jossed, Pl. יחרות, jessedos, ber Pflock, Nagel, fester Wohnplay.
- קהם, Jossam, er ist verwaist, einsam gewesen; איה, jossom, der Berwaiste; איהואיה, jessomim, die Waisen, Waisenslinder; יהואיה, jessoma, das verwaiste Mädchen; אוויים של יהואים של יהואים בי הואים של הואים של הואים של הואים של החומים של
- יתר, Jossar, er ift übrig geblieben; יותר, hosir, er hat übrig gelaffen; יותר, josser, übrig, überflüffig, mehr; בחיות אל חותר, bechajos lo josser!

bei Leibe nicht mehr! אותרית, moseris, bas Uebrige; יתרה, jesero, bas Uebrige; איתיר, mejattir sein, erübrigen.

### Abbreviaturen.

つ

', Kaph, zwanzig.

15, Kol, alles, alle, bas Bange.

TO, Ko, fo, alfo.

70, 10, Ken, kach, ja, also, so.

ガ'つ

כי חם, Ki im, fonbern.

7171 1), Kol echod, jebermann, jeber Einzelne.

טיט, Kol isch, jebermann.

אר חוור, Ko omar, also sagt er.

כחינט

אסר אל אסר אל, Kol ascher lecha scholom, alles, was bein ist, sei in Frieden!

2'0

כל בן, Kol bo, alles in ihm vereint, Universalgenie. כלי בריל, Kle barsel, eiferne Gerathe, Gefaße.

22/2

כל בני ביהו, Kol bne beisso, alle bie Seinigen, alle feine hausleute.

7/3

כו רבר, Kol dowor, jedes Ding.

כה דברי, Ko diwre, fo find die Worte.

カマニ

כרחמריכן, K'deamrinon, wie wir fagen.

כה דברי חביך, Ko diwre owicho, so find bie Borte beines Baters.

כה דברי אשך, Ko diwre immecho, fo find die Worte beiner Mutter. בכרי אחיך. Ko diwre ochicho, fo find die Worte beines Bruders.

ニコケン

כה דברי בכך. Ko diwre bincho, so find bie Borte beines Sohnes. כה דברי בתך, Ko diwre bitcho, so find bie Borte beiner Tochter.

בידע

כה דברי עברך, Ko diwre awdecho, so sind die Borte beines Rnechts.

כה דברי הקטן, Ko diwre hakoton, so find die Worte des Niedrigen (Kleinen).

כה דברי הלעיר, Ko diwre hazoïr, so find bie Worte bee Jüngern.

7/2

הות וס, Ken hu, fo ift es.

Mbé = Ballemant, Gaunerthum. IV.

בהיג

ארול, Kohen godol, Hoherpriester.

האם, Kehai gawno, solchergestalt, ähnlich.

4100

Kehogun, fo wie es fich gebührt.

להכר Kowod horaw robbi

תכב הכב (בי Kewod haraw rabbi, bie Ehre bes gelehrten Rabbi (vgl. Rap. 85 Keharrer).

כ'וב

תמה וכמה וכמה, Kammo wekamme, fehr viel.

:/>

ii jo, Kol se, alles biefes. |106 fo, Kol sman, alle Beit. |277 fo, Kle sohow, golbene Gefäße.

F/2

רכה חם, Ko chophez, alfo beliebt ee. כה חכם, K'li, cheres, topfernee, irbenee Gefag.

10/3

שום זֹם, Kol tow, alles Gute, allerlei Gutes.

1/5

לי שכה ל. Kol jisrael, ganz Ifrael, alle Juben. או בו ים, Kol jom, alle Tage. או בהיבה יה. Ksiwas jad, Handschrift.

כיכ

קס לכן, Kol kach, so sehr. אור כלי כסן, Kle kesseph, silberne Geräthe. סור כחב אור, Ken kossaw, so hat er geschrieben.

150

ארס, Klomer, ale wollte man fagen, fo zu fagen, bae heißt.

70

123 35, Kol loschon, jede Sprache.

2/50

אלי כחשת, Kle nechosches, fupferne Geräthe.

14D

ולאם, Kman, wie einer, wie jemanb. האם, Kammo, wieviel?

N'

תעלקן. Kewod maalos'cho, die Ehre beiner Erhabenheit. בעוד אובקן אבאר אבאר וב, Ken maschma, fo ist der Sinn, das Berständniß.

שמשט ום, Ken mischpot, also ift's redit.

עלחהי ואט, Kmo mozossi, so habe ich es gesunden.

אקום, Kol mokom, allerorten.

PDIM 700, Kesseph mesuckok, geläutertes, fehr feines Gilber.

#### כ'אמר

תבור מעוֹת חרוני רבי, Kewod maalas adoni Rabbi, bie Ehre meines erhabes nen Herrn Rabbi (vgl. Th. III, S. 423, kemar).

כאה'ורר

רביכן רבי (רביכן רבי, Kewod morenu haraw werabbenu Rabbi, bieEftre unfers Lehrers, Doctors, Meisters und Rabbi (vgl. Th. III, S. 423, mehurrer).

3ห′=

אטמאות לבך, Kol mischalos libcho, alles was bein Herz begehrt.

רבור אינ'ה רבי Kewod maalas rabbi, bie Ehre bes erhabenen Rabbi (vgl. Th. III, S. 423, kemar).

30/=

כן כרחה לי, Ken nireh li, fo fcheint es mir.

לניכר לעיל, Keniskor leël, fo wie es oben erwähnt ift.

ב'ע

pin io, Kol olam, die ganze Welt.

ל ענין, Kol injan, ber gange Ginn.

וט לס, Kol es, alle Beit, bie gange Beit.

כ'עע

כן עהירה עברך, Ken asiras awdecho, so ist bas Gebet beines Rnechts. כעהה, Keés atto, nach ber jezigen Beit.

כ'ע

כשה ספשים, Kammo p'omim, viele mal.

pud in; Kol paam, jebesmal.

2/5

כֹל לְּכֹּךְ, Kol zorchecho, alles was du nöthig haft. כֹל לִּכְּרָ, Kohen zedek, Priefter ber Gerechtigfeit.

313-

כן לריך להיות, Ken zorich lih'jos, alfo muß es fein.

כן לריך לואר, Ken zorich lomar, also muß man sagen.

כש

וכן io, Kol scheken, um wie viel mehr.

ובור מאו, Kewod schemo, bie Ehre feines Ramens.

כל מעה, Kol schooh, jebe Stunbe.

כית

תהה הורה, Keser toro, Krone bee Gefețes; haufig auf bem Borhang ber heizligen Labe und auf bem Mantelchen ber Gefetrolle.

- בחם, Koew, er hat Schmerz empfunden; באם, keéw, und אכאבות (בואטו), machow, der Schmerz, או. אבאבות, machowim, und אבאבות machowos.
- מון, Kaan, מולון, bekaan, hier, allhier, hierfelbst, hierher; מולון, mikaan, von hier; מולון הולד, ad kaan, bis hierher; אולון הולד, mikan weeilech, von hier an und weiter fort.

- כבר, Kowed, kowad und kibbed, er ist schwer gewesen, hat schwer gelastet, ist geehrt, angesehen und mächtig; בבס, kowed, schwer an Gewicht, an Gütern; כבוס, kowod, die Ehre, Herrlichkeit; מובוטי כבוס, kisse hakowod, der Chrensis, Chrenthron; אכובר אור הכבוס, mechabbed sein, ehren; אכובר, שכבוס, geehrt, vornehm, groß, mächtig.
- לבם, Kewel, Bl. כבלים, k'wolim, und כבלים, kawle, Fesseln, Ketten, besonders Fußeisen; בכבלי ברול ברול bechawle barsel, in eisernen Ketten.
- , Keworo, und אכבר, michbar, bas Gieb, Geffecht, Gitterwerf.
- vad, Kewes, das Lamm, Schaffamm.
- DID, Kobasch, er hat unterjocht, niebergetreten; אין DID. kobesch sein, bez zwingen, unterbrücken, z. B. ben לכל הרע , jezer hora, bie bose Bez gierbe, ben bosen Damon.
- 140, Kegon, gleich, ale, fowie, jum Beifpiel.
- כרי, K'de, k'dei, baß, auf baß, bamit; ארסס, k'dai, ale, baß es genug ift.
- ה, Ko, kau, fo, alfo, jest (hier).
- , Kohan, er hat geweisiagt, ist Priester gewesen, geworden; הבו, kohen, Pl. בהן הגרול, kohanin, ולהכן אולה, kohanin, ter Priester; אכהן הגרול, kohanin, ter Priester; הכולם, kohen hagodol, der Hohen bagodol, der Hohen besteller; בהן להכן, kohen zedek, ein wirtlicher, vom alten Priesterstamm abstammender Priester; בהוכה, kehunoh, das Priesterstamm, der Priesterstamb.
- Dalo, Kowa, kauwe (DD), helm, hut, Müte.
- rio, Koach, kauach, die Kraft, Tauglichfeit, das Vermögen; rio dua, baal koach, ein starfer, fraftvoller, mächtiger, vermögender, auch gewaltsthätiger Mann; du, mikoach sechel, vermöge des Verstansdes; rioz, bakoach, b'koach, mit Gewalt.
- כוכבים, Kochow, שו. כוכבים, kochowim, ber Stern, bas Geftirn.
- io, Kul, er hat umfaßt, in sich enthalten; ino, wechullo, und so weiter, u. s. w., et cetera, etc.; vgl. ould.
- ID, Kun, er hat hingestellt, gegrundet, gerichtet; Iro, kiwen, er ift aufmertfam, befliffen gewesen; 700, kawono, bie Aufmerksamfeit, Andacht; הסלה בולח כוכה, tephillo belo kawono, Gebet ohne Andacht; כונה לטס שמים, kawono leschem schomajim, Andacht zu Gott; הולה, bichwono gedola, mit großer Anbacht; שכונה נדולה, muchon, bereitet, gerüftet; אוכן על הדרך, muchon al haderech, zum Bege, zur Wanberung gerüftet, reifefertig; MIM DIM, muchon umesummon, gerüstet und bereit; אכין איין אוכין, sich mechin sein, fich zu= ruften, bereiten; [" | | | | | | mechawen sein, fich befleißigen, fich beftreben; ID, ken, richtig, recht (abject. und abverb., baber befondere Bejahungspartifel, ja, ja wohl, allerdings), bas Mämliche, baffelbe, fo, also; 10 700, achar ken, baranf, hiernach; 102, beken, bann, beshalb; Di, lochen, beshalb, beswegen, aber, boch, auch Betheues rungeformel: fürmahr! [ 30, al ken, beehalb, weil, bieweil; [ 70, bisjest; nia ph, im ken hu, wenn es fo ist, wenn bie Sache fo fteht.

- DD, Kos, Bl. AIDID, kossos, ber Becher.
- כום , Kusch, Aethiopien; אוסר, kuschi, Al. אוסים, kuschiim, ber Mohr, Reger; הומים, kuschis, bie Mohrin.
- כותים, Kussi, Bl. כותים, kussim, ber Ruthaer, Samaritaner, Chrift (?).
- בנס, Kosaw, er hat gelogen, geheuchelt, getäuscht; אוס, kosow, bie Lüge, Pl. אוס, kesowim; בנס, kesowim; בנס, achsaw, und בנס, kaswon, ber Lügert; אוס, kaswon, bie Lügertin; בנס, kaswen, und בנס, kaswen, lügen.
- כי, Ki, baß, auf baß, benn, weil, wenn, als, boch, mas, aber, fo; כי, Ki, bis baß; pr ים, ki im, wenn nicht, fonbern.
- לי, Kilai, und יכו, kelai, ber Betruger, Argliftige, Geighale.
- Coo, Kis, ber Beutel, Sackel, auch oft bas Spiel; Cool Alfo, dallus bekis, Armuth im Beutel, arm, burftig; sehr hubsch ift ber rabbinische alliterirende Spruch: ICCO ICCO, bekiso bekoso bekaso, im (feinem) Beutel, im Zorne, im Becher lernt man ben Menschen am genauesten kennen; Berthold Auerbach gibt ben Spruch fast ebenso hubsch im Deutschen wieder durch: "Im Korn, im Horn, im Jorn"; Rabbi Lewisohn in Stockholm: "Im Gelbeshang, im Becherklang, im Bornesbrang". Agl. Tendlau, Nr. 901.
- קר, Kach, also; הוק הוח ה, kach hu, also ist bies; רכד ל , lephikach, beshalb. ככר, Kikkor, Bl. סכר, kikkorim, ber Kreis, bie Kunbung, 3. B. אול אווא האל , kikkor lechem, ein runber Brotfuchen, ein Talent (Gewicht), 3000 Sedel, ein Gentner.
- סוחים, Kilajim, (Dual) zweierlei, Berschiebenes unter= und burcheinander.

לים 'ב, k. bedil, Binngeschirr.

כי בית, k. bajis, Hausgeräth.

ל' ברול, k. barsel, Gifengefchirr.

בה: 'כ, k. sohow, Goldgeschirr.

|" 'D, k. sajin, Baffe, Gewehr, Degen, Flinte.

כוכית, k. sechuchis, Glasgeschirr.

ארים, k. semorim, musifalische Instrumente.

אלר יולס, k'le jozer, irbenes Gefchirr. איט 'ס, k. kesseph, Silbergeschirr. איט 'ס, k. maschchis, Gefäße des Berderbens. 'ס, k. nechosches, Kupfergeschirr.

- Bo. Kolal, er hat vollenbet, vollkommen gemacht; 330, kalil, vollkommen. bas Gange, gang und gar; ijo, klal, bie Summe, bas Gange; 770. kalla, bie Braut, Schwiegertochter; 30, kol, alles; 301 30, kol wechol, alles zusammen, gang und gar; ion, hakol bakol, alles miteinander; 75 357, hakol chad, alles eine, alles einerlei; 750 35. kol echod, jeder einzelne, jeder besondere; pra io, kol hajom, ben ganzen Tag; pi'l pi' 300, bechol jom wejom, zu allen Tagen. tagtäglich; יאי לס, kol jomai, alle meine Tage; לס יאי לס, bechosser kol, in Entbehrung alles Nöthigen, im größten Mangel; 33 אה המסמה, bechol ma deephschor, in allem, was möglich ift; בכל עה ומעה ; ebes Ding; בכל עה ומעה bechol es weschooh, zu jeder Zeit und Stunde; מוֹ כֹל פעמים, al ko p'omim, auf alle Fälle; An; is in, weal kol sos, und über alles biefes; חודשה לכל, lechol hapochos, zum allerwenigsten; ושל מכן, mikol scheken, um wie viel mehr. 30 wird im Chaldaischen vielfach abverbialisch gebraucht, im Ginne von: gang fo, gerade fo; bavon כלחשר, kol-omar, כל-אכן, klomer, klaumer, ale wollte man fagen, fo zu fagen; bavon bie fehr gebrauchliche Spottrebe: נלאמר העני, klomer kas, fo zu fagen Rafe, gerade fo, ale wollte man Rafe fagen, bei Bervorhebung unbedeutender Dinge fpottischer= weise gebraucht. Tendlau, Dr. 303, bezieht bas "Rafe" auf die hol= gernen Rafe por ben Spegereilaben und erflart es ale Begeichnung jedes falfchen Scheines, jeder Berftellung, wie z. B. wenn jemand ben Schein annimmt, als fei ihm etwas unlieb, mahrend man vom Gegentheil überzeugt ift, fo fagt man: das find Rlomer-Raf'. Un= gezwungener und natürlicher erscheint jedoch bie Ableitung vom chalbaifden השם, kees, für "und fo weiter", womit man bem Schmaker bie Rebe vom Munde nimmt. Bal, AD.
- und כומר, Komer, Bl. כמרים, komrim, כומר, kumorim, ber Götzens priester, eigentlich ber traurig, sinster einhergeht; baher Mönch, Ascet, Geistlicher, Pfasse.
- כן, Ken, Pl. כלים, kinnim, empfinblich stechendes Insect, Mücke, besonders auch die Laus; כנים אכוֹר kinnim achler, Läusefresser, d. h. ein schäbiger, filziger Mensch.
- א ככה, Kono und kine, bebeutet das Anreden einer Person oder Bezeichnen einer Sache mit einem andern Namen als diese hat, paraphrastisch und metaphorisch ausbrücken, besonders mit einem Ehrennamen bezeichnen; אכן אכן א schem kinnui, ein anderer, umschreibender, bildlicher Name, Buname, Beiname und Schimpsname; אכנה אין, mechanne sein, einen solchen Namen geben.

א. Konas, er hat gesammelt, versammelt; סהרים, hichnis, er hat eingelassen; מבנים, nichnas, er ist eingegangen; הבנים, knesses, הבנים, hachnoso, ביה הבנים, kenisso, bie Bersammlung; bes haknesses, bas Bersammlungshaus, bie Shnagoge (Shule); pl' הבנים, jom hakenisso, Bersammlungstag, auch Montag und Donznerstag, an welchen früher bie Gerichtsversammlungen stattsanden; pied, michnossajim, bie Beinfleider, Hosen.

, Kona, הכניע, hichnia, er hat sich gebemüthigt, gebeugt; אכניע, machnia sein, sich bemüthigen, unterwersen.

- הוס, Kosso, er hat bebeckt, sich bebeckt, verborgen; אין הוסטו, sich mechasse sein, sich verbergen; און אוסס, kisse, Sessel, Stuhl, Thron, Thronhimmel, bebeckter Sit; אוסס, שוס , bes hakisse, bas Stuhlsbaus. Abtritt: הוסטו, michsoh, Decke.
- iod, Kossal, er ist thöricht gewesen; ind. kessil, Bl. prind, kessilim, ber Thor, Narr; Alind, kessilus, die Thorheit; Keffil ist in die Stubentensprache übergegangen und zu Keffel, Theekeffel ausgeartet als scherzhaste Bezeichnung bes Thoren, Albernen.
- thoo, Kislem, ber neunte jubifche Monat, fallt in ben November und Decems ber und hat balb 29, balb 30 Tage.
- DDD Kossas, er hat gezählt; DDM, meches, ber Boll, bie Mauth; DDM, moches, und DDM, mochson, ber Bolleinnehmer, Mauthner; בראכםן, vermachsen, verzollen, vermauthen.
- 200, Kossaph, er ist blaß gewesen; 200, kesseph, bas Silber (von ber blassen weißen Farbe), Geld; häusig auch für bas weggelassene 200, schekel, hinter Zahlen als Silberseckel gebraucht; Pl. AIDDD, kaspos, Gelber, Capitalien; 17 100, kesseph chai, rohes Silber, auch Quecksilber.
- Kour, kiur, und אכוער אוטים, mechuar, häßlich, chändlich, abscheulich, gräßelich, greulich; proulu, maisim mechuarim, schändliche Werke, Begebenheiten, Geschichten; Fem. אעטים, mechuares. Mechuar, mechuares wird häusig ironisch im entgegengesesten Sinne gebraucht für schön, gut, trefflich, z. B. אבוערה ischa mechueres, ein gräßlich (schönes) Weib. Aehnlich wird im Niederbeutschen gesagt: bat is een gefährlich schönes Wiev, Fruensminsch; dat geiht gefährlich bannig (unbändig) an, das geht sehr schön, sehr trefflich an; bat is een gefährlich goden Keerl, das in ein sehr guter Mensch; sogar wird dabei beestig (von Beest, Bestie) gesett: beestig schönes Wiev; dat geiht beestig an, das geht sehr gut an, läßt sich trefflich machen.

שב, Kean, jest, nun; שב, ad kean, biejest.

Dud, Koas, er ist unmuthig, verbrießlich, zornig gewesen; Dud, kaas, ber Unmuth, Berdruß, Jorn; IDUD, kason, ber Berdrießliche, Jornige. Der Kaas ist gestillt, hört man mitunter für: ber Hunger ift gestillt.

idd, Kophal, er hat doppelt gemacht, verdoppelt; Idd, kephel, p'Idd, kiphlajim, doppelt, zwiefach; Idd, kephel, bie Berdoppelung.

Do, Kophaph, er hat gefrummt, gebeugt; 30, kaph, bas Gefrummte, Ge-

- DD, Kophar, er hat febeckt, gefühnt, vergeben; DD, kopher, und and. kappora, bie Guhnung, Genugthuung, Berfohnung, auch ale Blurale: כפרים, kippurim, bie Cuhnung; ספרים pr, jom kippur, biblifd Caro pin, jom kippurim, ber Berfohnungetag, am 10. Tischri. כתרה עלחגן, kappora schlagen, bas Schlachten bes um bas haupt bes Suhnenben geschwungenen Sahns (Suhns) als Suhn= opfer; "bu follft mein Rappore werben", "werbe mein Rappore" (auch nur furzweg: "werbe meine"), Berwunschungeformel bee ge= meinen Mannes; ebenjo im Bolfemunde: fappores (faput) geben; "fein' Gliche, fein' Mechile, fein' Rappore!" Alles verloren! Alles babin! Bal, bie humoriftifche Erflarung bei Tenblau, Dr. 1070, fo= wie Nr. 198, 438, 445, 635, 994, 1024. ID, kephar, bae Dorf; כסרה, kapher, ber Bauer, Bl. כסרים, kapherim; כסרה, kaphro. bie Bauerefrau, BI. הכלה, kaphros; כלה , kephori, baurifch; כלה kopher, bas Bed, ferner bie Berleugnung, auch כפיכה, kephiro, und שולם, kephiras, bie Berleugnung; וכשיכה kaphron, und כשיכה und בשיכה, kaphron, und בשיכה kopher, ber Berleugner, Abtrunnige, Profelnt, Bl. כוסרים, kophrim: ייך כופה אין sich kopher sein, verleugnen; איך כופה און, sich kopher sein, verleugnen; איך כופה אין, בתהרים, kaphtorim, ber Rnauf, Rnopf; כפהרים, phuze kappore, ober השלי כפרה, phize kappore, verborben aus vice-kappore, an Stelle bes Guhnopfers; Fluchwort.
- (כר: Keras, הכריי, hichris, er hat öffentlich auerusen lassen, verfündigt; אבריי, machris sein, auerusen, verfündigen lassen הבריה, hachrosa, die Auerusung, der öffentliche Auerus (heros, אחסיססש).
- הוכרה, korach, הוכרה, huchrach, er ift eingewickelt, gegraben, gezwungen; הכרה, hechrach, ber Zwang; אכריה אין, machriach sein, nöthigen, zwingen; בענֹ כרה, beal korcha, mit Zwang, gezwungenerweise.
- תרך (תרך אחה: Kerach, die Stadt, der Einband eines Buchs; אותר, dekerach echod, in einem Bande; מני כרכים, schne kerochim, zwei Bände; אני כרכים, mechurach, gebunden, eingewickelt; הכריכה, kricho, die Einswickelung; הכריכים, tachrich, weites Gewand, Mantel, Talar, Packet, או. הכריכים, tachrichim; אתכריכים של אה, tachrichim; הכריכים של אה, tachrichim schel mes, Tobtenkleider, Sterbekleider.
- , Kerem, ber Garten, besonders Beinberg, Pl. ברמים, keromim; כורם, korem, der Binzer, Pl. ברמים, kormim.
- מרט und ברט, Keres, ber Bauch, Banft.
- כרת, Koras, er hat abgeschnitten, abgehauen, ausgerottet; השם, koros, der schnelle Tob; הרות ברות לתוחות, krissus, die Ausrottung; הנתוח לתריהות הומלונים, kreti, Scharferichter, Leibwächter, häusig in Berbindung mit pleti, Läufer. Kreti und Pleti ist sprichwörtlich geworden zum Ausdruck einer bunt

burcheinander geworfenen Menge Menschen, mit ber Nebenbedeutung ber Geringschätzung und Berachtung.

כטל, Koschal, er hat gewantt, gestrauchelt; לכיל, kaschil, bas Beil, bie Art; אכטל, michschol, אכטלה machschelo, ber Anstoß, Fall, bas Aergerniß.

לכם, Koschaph, kischeph, er hat gebetet, Zaubersormeln gesprochen, gezaus bert; במן, kescheph, kischeph, kischuph, bie Zauberei, או. אכשלם, keschophim; במל אום, kaschoph, במלים, mechascheph, משלים, kischuphmacher, Zauberer; אכשלם, machschepha, bie Zauberin; אכשלם, mechascheph sein, ober בכשלם, bekaschphenen, bezaubern, beheren (befaspern).

כטר, Koscher, es ist recht, geziemend, schicklich, gebeihlich, gestattet gewesen; כטר. koscher, recht, geziemend, rein; מטר, kaschren, kaschern, köschern, reinigen, recht machen für den Gebrauch, besonders für

ben Genuß von Speisen; גיכטרט, gekaschert, gereinigt.

בחב, Kossaw, er hat geschrieben, ausgeschrieben, beschlossen; מותכ אינרתבונו, kaswenen, schreiben; בחבונו, gekasswent, geschrieben; בחבונו, kasswener, ber Schreiber; מוניכתבונו, kessaw, bie Schrift, Borschrift, Pl. בחבונות, kessowim; בחבון הוא להיוני הוא האוונים, kessaw, Bechselbrief, Tratte; המובים, kessuba, Eheverschreibung; בחבות, kessuwim, bie Schriften (bie hagiographischen Bücher bes Alten Testaments); בחבות, kessiw, es steht geschrieben; המובים, kossawta, bu hast geschrieben; המובים, kossawta, bu hast geschrieben; המובים, kossawta, on hast geschrieben; המובים אוונים ביינו הוונים ביינו אוונים ביינו אוונים ביינו אוונים ביינו אוונים ביינו ביינו אוונים ביינו הוונים ביינו ביינו הוונים ביינו ביינו

אכתול, Kossel, אכותו, kossel, kaussel, bie Banb.

CAMPJ, Kessem, Geld, shnonym mit און, Dagegen ist bas און, Gimmgold, sehr feines Gold; Gimme ist mittelhochbeutsch für Gemme, Juwel, bas Kostbarste und Feinste. (CA), kesem, Fleden, Schmuz.

תחנה, Kessones, Unterfleib, Hembe, Pl. מחנה, kuttonos, constr. kosnos. כחונה, Kossar, er hat umgeben, umringt; החל, kesser, Diadem, Krone; החלה, kesser toro, Krone ber Lehre, Würde der Gottesgelehrsamfeit; חלכת, kesser malchus, die Krone des Keiche, Königskrone; החל כהול האל kesser kehunno, die Krone des Priesterthums, Priesterfrone; מחל טוב kesser schem tow, die Krone, Ehre eines guten Namens; מחל רוטי, kesser roschi, Krone meines Hauptes; בחל החל kesser sohow, goldene Krone, Kronengold. Vielleicht "Kaiser" (Metonymie).

תחט, Kotasch, er hat zerftogen; אכחט, machtesch, ber Morfer, bie Stampfe,

bas Stampfgefaß.

Abbreviaturen.

's, Lammed, breißig.

103

לחרני, Laadoni, meinem herrn. בחל, Leawi, meinem Bater.

נטון אטכנון, Loschon aschkenas, deutsche Sprache, deutsch.

ארני ה', Lo adoni, nein, mein herr.

ארן אוטין, Loschon achar, eine andere Sprache.

10/10

אורט אוהים אוהים

100

יבותה), Leahuwi, meinem Geliebten.

17/63

אלחורך ימים ושוים, Leorech jomim weschonim, zur Verlängerung der Tage und Jahre.

2/23

ביי ביהו, Liwne beisso, mit seiner Familie, Hausgenoffenschaft.

בית הין, Lebes din, gum Gerichtehause, vor das Gericht.

IT/23

בעל חוב , Lebaal chow, bem Schuldner.

الغداك

וכם iuzi, Lebaal kocho, seinem Bevollmächtigten.

לביע

אלכן מולסן בריאה עולסן. Librias olam, nach Erschaffung der Welt. בעומר '', Lammed beomer, der dreißigste Tag im Omer.

לגיבע

בעומר (lag) beomer, der dreiunddreißigste Tag im Omer. Bgl. Kap. 86.

7/5

דעהי, Lephi daiti, nach meiner Anficht.

ידרכו Di, Lephi darko, nach seiner Weise.

15/33

העה אחרים, Ledaas acherim, nach Anderer Meinung.

15/53

רעה חכמים, Ledaas chachomim, nach ber Beisen Meinung.

Lediwre Mosche, nach ben Worten Mosse.

2/73

בכרי נביחים, Lediwre newiim, nach ber Propheten Worten.

-13

והכי, Law hochi, nicht also.

Tin |wis, Lisman hase, gu biefer Beit.

הרש, Loschon hora, Berleumbung, Lästerwort.

הטס, Lemaan haschem, um Gotteswillen.

הרחמים, Lemaan horachmim, um des Barmherzigen willen.

7/75

הקי: הקי: Lehakis dam, zur Aber laffen.

לח'עהב

הבה מחיי עולם הבה, lechaije olam habo, zum ewigen Leben.

213

כבורן, Lephi kewodo, nach feiner Chre.

D ni, Lo ken, nicht alfo. -

מכימ

קרת כן אדת בא הלא כן אדת האר Lo ken adoni, nicht so, mein herr. אכן אדת אול Lechol isch, jebem, für jebermann.

ソンら

יטראן ioi, Lechol jisrael, dem gesammten Ifrael.

3>′⊃3

ינך נכחה ניך, Lekach nireh li, beswegen scheint mir.

319

pi ni, Lo lanu, bei Leibe nicht (ja nicht une).

43

אָדן אוסון, Lamdon muphlog, ein ausgezeichneter Gelehrter.

ואיבי

לומספר בני יטראל, Lemispar bne jisroel, nach ber jübischen Bahl.

3143

ווברכה iiul, Lemasol weliwrocho, zu Glud und Segen.

למיט

ાં દેશાં, Lemasol tow, zum guten Glücke.

עיוני

ועה pilui, Leolam woed, in Ewigfeit.

ציעכ

נעדים כשרים, Liphne edim kescherim, in Gegenwart glaubhafter Beugen.

לעתיד (בותי לבות), Leossid lowo, im Leben, bas ba fommen wirb.

17/176

תה עהה Lees atto, zur jegigen Beit.

עולמי עולמים, Leolme olomim, zu ewigen Beiten.

לפיה

לפרט קטן, Liphrat koton (nāmlich, אטספר, mispar), nach ber fleinen Bahl.

מריך th, Lo zorich, es ift nicht nothig.

הסחל וניון לרסה, Loschon zarphes, die franzofische Sprache.

לט'ב

בשרי בשרי, Lischeer besori, meinem Blutsverwandten.

וטיט

טדים טדים, Leschem schedim, zum Teufel.

נמס משים, Leschem schomajim, zu, für Gott.

- ph, auch ph, Lo, lau, nicht, nein, nichts, ohne, daß nicht; vor Abjectiven brückt es die Berneinung der durch dieses bezeichneten Eigenschaft aus, 3. B. TOR ph, lo chasid, lieblos; ebenso bei Substantiven ben Mangel, die Abwesenheit, 3. B. 727 ph, lo dowor, nichts; wir ph, lo isch, menschenker; ph, pp, im lo, wo nicht; ph, belo, ohne; ph, halo, nicht? sit nicht? siehe da! fürwahr! Häusig wird ph auch zur Berbeckung seiner bekannten Bebeutung nach den einzelnen Buchstaben Lammed oleph ausgesprochen; von ph, lo, ist wohl zu unterscheiden die mit Suffirum verbundene Präposition 18, lo, zu ihm, ihm.

Uchele', bachele', boche' 38 feine befte Meloche.

d. h. effen (acheln), poculiren (bacheln, von poculum, davon im Niederdeutschen becheln, pecheln, tüchtig trinken), schlasen (böchen für bösen, wie Nichte für Niste, ruchlos für ruslos) ist seine beste Arbeit. Bgl. Tendlau, Nr. 531.

- בל, Lew, und בל, lewaw, bas Herz, ber Sinn, Borsat, Verstand, Kenntniß, Sinsidt, Muth, Al. הובעל, lewows; בעבר בלב, belew tow, mit gutem Herzen, in guter Absicht; בלב בעבר הוא שיינו של הוא ש
- אלוכן, Lawlar, ber Schreiber, Copift, שנ. בולים, lawlarim.
- [2], Lowan, אור בין, hilbin, er ist weiß gewesen, hat weißgemacht; [2], lowon, und Fem. הבל, lewona, weiß; [2] הגם, beged lowon, weißes Tuch; הבל, lewono, ber Mond; [2] הוא moos lowon, Silbergelb; [2], Lowon, Laban, bavon: ein Betrüger, betrügerischer Mensch. Wgl. Tenblau, Nr. 7. הבל בכה, kiddesch lewono, ber Segen über bas neue Licht bes Moudes.
- Lowasch, er hat angezogen, sich befleibet; אולביטן, malbischen, fleiben, befleiben; אולבוטן, malbusch, das Kleib, אולבוטים, malbuschim.
- 3, Log, auch 31, ein fleines Maß fur fluffige Cachen, ber zwölfte Theil eines

- gin, gewöhnlich für Seibel, Bierseibel gebraucht, Al. און, logim; הנים, logina (lagena), bie Flasche.
- אול, Lowo, er hat fich (an jemanb) angehängt, begleitet, ein Darlehn gegeben, geliehen; הוא malwe, ber Berleiher; הוא הלוה ברבות אוא, malwe, ber Berleiher; הוא malwe beribbes, einer, welcher Gelb auf Zinsen leiht, hergibt; או הוא הברבות הוא, malwe beribbes sein, auf Interessen leihen; הואה halwoo, bas Ausleihen, Ausgeliehene, Schulb; הואה אואס, baal halwoo, ber Schulberr, ber zum Darlehn Gebenbe, Bechselinhaber; (בושל) הוא ופרי ליינו לואה לוחום לוחום

31, Lus, bie Ruß (eigentlich Manbel), Bl. pul, lusim, hafelnuffe.

און, Luach, Tafel von Holz, Stein, zu Aufschriften, besonders ber Kalender, Bl. אורווה, luchos; המכה המכה אורווה, luach mikol haschono, Kalensber auf das ganze Jahr.

316, Lulow, ber Palmgweig, über welchen am Guttenfest ber Segen gesprochen

μβ, Lun, und |ri, lin, er hat übernachtet, geherbergt, gewohnt, verweilt; |pi, lunen, übernachten, beherbergen; |iβu, molon, bie Gerberge.

Pß, Luz (Pß, lozaz), er hat verhöhnt, vervottet; P, lez, Pl. pß, lezim, ber Spötter, Berächter von Religion und Sitte, hochmüthiger Freveler; BB, lozon, die Spötterei, schnöbe Berachtung; B, lezan, Pl. prß, lezannim, ber Musikant, besonders der Brotmusikant, Bierssiedler, weil diese Musikanten stets als Leute von niedriger Denkungsart und Führung gelten; wer bezahlt die Lezannim? wer bezahlt die Musikanten? bei Unternehmungen, deren Ertrag voraussichtlich nicht einmal die Kosten abwirst. Tendlau, Nr. 243, 707, 862. Pin, meliz, Pl. prin, melizim, der Dolmetscher, Unterhändler, Advocat; India, meliza, die Dolmetschung, Käthsel, räthselhaster Lehrspruch, Spottlied, Fürsprache.

III. Lochach, er ift fruchtbar, frifch gewesen; il, lach, frifch, munter, lebensfraftig; ili, lecha, bie Frifche, Munterkeit, Feuchtigkeit, Citer, Schleim.

- milchomo, ber Krieg, Pl. กเหางน, milchomos; กนกงน รับ2, baal milchomo, Solbat, Krieger; กายหางน รับ2, baal milchometes, bas Solbatenweib; ber ift nicht Schulb an ber Milchome, ber hat bas Pulver nicht erfunden. Tendlau, Nr. 126. กนกงน รับ, kle milchomo, Wassen, Kriegsgeräth.
- ri, Lochasch, er hat geflüstert, beschworen; vi, lachasch, Pl. pvi, lechoschim, bie Beschwörung, Umulet zum Schutz gegen Zauberei; vii, lochesch, ber Beschwörer, Magier, Zauberer.
- ליטרא, Litra, bas Pfunt, Pl. ליטראו, litroos, ober ליטרין, litrin.
- איל, Lail, gewöhnlich האיל, laila, Pl. האיל, lailos, lelos, bie Nacht, auch absverbialisch bei Nacht, nachte; האילו און, jomom welaila, Tag und Nacht; אינטון אילה, beischon laila, in der Mitte (im Augapsel) ber Nacht, vgl. ביולים.
- וֹייל, leinen, leienen, lefen; ביילייל, geleient, gelefen.
- אנו, Lomad, er hat fich gewöhnt, gelernt, gelebrt; אול, lamdon, ber Gelehrte; אוודים, limud, bie Lehre; אוודים, lomed, או. אוודים, lomdim, ber Gelehrte, Kundige; אוואי, melammed, ber Lehrer; אווידים, talmid, ber Schüler, Jünger, Juhörer, אווידים, talmid, bie Lehre, ber Talmud.
- בניל, Loag, er hat unverständlich geredet, gestammelt, nachgestammelt, gestote tet, geäfft, ausgelacht; בליל, laag, Hohn, Spott, gotteslästerliche Rede; אולעון, malig sein, verhöhnen, auslachen, nachäffen; וויבוב אולעון, malig bachawero, einer, der seine Genossen, Freunde auslacht, verhöhnt, bloßstellt.
- :123, Laas, er hat in unverständlicher, barbarischer Sprache geredet; 123, laas, bie frembe, unverständliche Sprache; בלבו עוברן באלון, belaas medabbern, in frember, unverständlicher Sprache reden.
- מנה, Laano, laino, ber Wermuth.
- T'Di, Lapid, die Factel, Flamme.
- אלקות, Malkus, er hat geschlagen, durchhaueu; אלקות, malkus, die Geiselung, bestimmte Art und Anzahl (39) Schläge; ליקה המאט, likas, likus, gewöhnlich ויקה המאט, likui, die Finsterniß; המאט, likas haschemesch, die Sonnensinsterniß; איקה הגבנה, likas halewono, die Mondsinsterniß.
- լերի, Lokach, er hat genommen, gefaßt, eingenommen, empfangen, geholt, holen lassen, gestohlen, geführt, gebracht; շությին lekicho, die Ansnahme, Wegnahme, Diebstahl; թորին, lokechnen (anlosechnen, aufslosechnen u. s. w.), nehmen, stehlen; ությին, lokecher, der Dieb. ությին, lekach, die Lehre; ություն, mekach, der Einfaus; ություն, mekach umemkor, der Einsund Verfaus.
- [של], Loschon, אנ שונה, leschonos, bie Zunge, Nebe, Sprache; אנשין, loschan, auch מושין, isch loschon, וושוא, malschon, אונשין, malschin, ber Berleumber; אנשינות, malschina, אנ אונשינות, malschina, אנשינות מרייבן, malschinus treiben, Lers

leumdungen ausbreiten; אנצין אין, malschin sein, verleumden; von loschon find besondere folgende Busammensengen gu bemerken:

אטן אטכני, loschon aschkenas, die beutsche Sprache. און הקודט וויאן . l. hakodesch, die heisige, hebräische Sprache.

הרט הרט, l. hora, bie Berleumbung.

וין ווטל, l. jowon, bie griechische (ruffische) Sprache.

עברי, l. iwri, die hebraische Sprache.

תםח למון לרכת l. zarphes, die französische Sprache.

וטון רואי, l. romi, die lateinische Sprache.

און הרובון, l. targum, die Nebersetungs =, d. h. die chalddische Sprache.

## 1

#### Abbreviaturen.

M,

'u, Mem, vierzig.

D'M

אנהן אוהן, Minhag aschkenas, beutscher Brauch, Nitus. אעבה אורעם, Maase elohim, Gottes Berf. אונים, Melochim ollef, bas erste Buch ber Könige. אוכים, Maacholos asuros, verbotene Speisen.

**="W** 

אטטה ברחטית, Maase breschis, bas Schöpfungswerf. אולכים בי, Melochim bes, bas zweite Buch der Könige. בו, Malchus babel (bowel), das babylonische Reich.

7/21

אטיה בן דוד, Moschiach ben David, Mesiacs, Davib's Cohn.

コリコレ

ארך במר ורכן , Melech bossor wedam, ein König von Fleisch und Blut, b. h. fterblich, vergänglich.

אבעיי

אבעור יום, Mibod jom, weil es noch Tag ift.

TH

הכי איטוס, Mischum hochi, beswegen. אסוע, Malach haschem, ber Engel Gottes. אסור החיים, Nekor hachajim, bie Quelle bes Lebens.

מיהה

אוכות הגוים, Malchus hagojim, bas Reich ber Beiben.

377W

אוכות הודון, Malchus hasodon, bas übermuthige Reich.

MI'M

אכלו וותן, Masso umattan, Handeleverfehr. אכן וואטן, Mekach umemkar, Kauf und Berkauf, Handel und Bandel.

מיור

אורי ורבי, Mori werabbi, mein Lehrer und Rabbi.

T/M

אחר חדש, Mochor chodesch, morgen ist Neumond.

אנהך חרט, Minhag chodosch, eine neue Gewohnheit.

ып річи, Meschallem chauwo, seine Schuld bezahlend.

אחיכ

אטולס חלי נוכן, Meschallem chozi nesek, ben halben Verluft bezahlend.

מיט

טיח pu, Mem tes, neunundvierzig (Omer-Tage).

בוט לונו, Masol tow, gutes Glud.

מעם, ma taam, was ift ber Grund, Sinn?

ארגליות טובות, Margolios towos, feine Perlen.

טוב Mischkol tow, gutes Gewicht; אטקו שבים, maasim towim, gute Berfe.

אכ'D

שכוֹ Du, Mikol ponim, von allen Seiten.

עכ'ט

שכן מכן, Mikol scheken, um wie viel mehr.

א'כת

תבארתך הבארתן, Maalas kewod tiphartecho, die erhabene Ehre beines Muhms.

341

Di au, Ma lonu? mas foll uns bas?

i au, Ma li? was foll mir bas?

B an, Meno lon? woher haben wir bas?

11/11

אוקל און אווארן, Mikol mokom, es sei wie es sei, auf jeden Fall, immerhin. איהה אטונה, Misso meschunne, plöglicher böser Tod., Moos messumonim, baares Geld. אינות אוואגים, Moos mardus, derbe Brügel.

7/64

אטטה נסיס, Maase nissim, Wunderwerf (vgl. Th. III, S. 462 und 473).

מ'כם

piv איטוֹם אויס אוטוֹם, Meschallem nesek scholem, ben ganzen Schaben bezahlend.

D'N

אבות חבר האות, Megillas sepher, Buchrolle.

אעטה סדוס, Maase sodom, Sodoms Treiben. אוה, Minhag s'phardim, spanisher Brauch, Nitus.

10/14

אלך עליזן, Melech eljon, ber höchste König. אראית עין, Maris ajin, Augenschein.

אוֹחכה עבורה, M'leches abodah, Dienstverrichtung.

תטח חולות, Mizwas aséh, Gebot.

מלית

תעטה הל הוא, Mizwas lo saaseh, Berbote.

D'W

3/11

אורה לדכן, More zedek, Rituallehrer. Wer mehrere Aemter bekleidet, den nennt das Bolk gewöhnlich f'u f'v, schaz maz, Borbeter und Lehrer, alles in einem.

שם לכם Mischpat zedek, gerechtes Urtheil.

מיק

אטו הראוני, Moschol kadmoni, morgenländisches Sprichwort.

אועד קטן, Moed koton, ber von ben Halbfeiertagen handelnbe Tractat bes Talmud.

אחזור קבן, Machsor koton, fleiner Umlauf, Mondumlauf, dagegen אחזור בוו, machsor godol, Sonnenumlauf.

714

אטה רבת, Moscheh rabbenu, Moses unser Lehrer.

אורת רוח, Moras ruach, betrübten Gemuthe.

אעטים דעים, Maasim roim, bofe Handlungen, Werfe.

אקדט ראטון, Mikdosch rischon, erfter Tempel.

Y1/4

אורח טאט, Misrach schemesch, Sonnenaufgang.

שה טכהב, Ma schekosab, was er schreibt. אהה טכהב, Mikdosch scheni, zweiter Tempel.

חשיר

מס רע אוליא שסן אוליא Mozi schem ra, ber einen bofen Ruf auf jemand ausbringt, Berleumder.

Л'И

תורה, Mattan thora, Gefetgebung.

אולות, Meod, fehr; אולות, bimod meod, gar fehr, fehr viel.

ппи, Meo, hundert, Pl. ппи, meos, hunderte; роппи, meossajim, zweishundert.

האולא, Meummo, irgendetwas; האולא, en meummo, es ist nichts.

DHU, Moas, er hat verworsen, verschmäht, verachtet; אורטע, mius, die Bersachtung; אין אורט אורט, sich mosen ober misen, sich vor etwas grauen, Greuel empsinden, verschmähen; איסויק, mis, איסויק, misnick, misnicker, איסויק, misnicker, איסויקל, misnicker, איסויקל, masick, efelhaft, widerlich, garstig, schlecht, miserabel; איסויק, das is misnicken, das ift garstig. Im Niederdeutschen mis, misig, masig, in derselben Bedeutung.

- אודה, Modad, er hat ausgebehnt, gemesseu; האו, middo, Pl. הדוא, middos, bas Maß, die Ausbehnung, Größe, Eigenschaft, Tugend, Sitte; הובון, middos towos, gute Sitten; אדה הדון, middas hadin, die Tugend ber Gerechtigkeit; אוה הרוואים, middas harachmim, die Tugend ber Barmherzigkeit.
- สน, Ma, mas, welches, wie, warum? (vgl. 'น) von Sachen; 'ថ្វី สน. ma li, was geht's mich an? สน, bamo, woburch, weshalb? สน, kammo, wie viel, wie lange, wie beschaffen? สนร์, lomo, warum, wozu?
- אהל, Mohar, er hat geeilt, ift fertig gewesen; האהל, mihar, er hat geeilt, besichlennigt; אהל, maher, eilend, geschwind; האהל, mohar, das Geld, welches der Bräutigam für seine Braut an deren Bater bezahlt, Morgengabe; אהל, mohir, schnell, fertig, geschickt; הההא, mehero, Gile, Schnelligseit; adv. eilends, schnell; האהלה בימים, dimhero, bald; האהלה בימים, bimhero bejomenu, bald in unsern Tagen; הההה בימים, bimhero meschalach sein, bald schiesen.
- לוא, Mul, er hat beschnitten; אול, mal sein, und אול, mollen, beschneier ben; להוא, mohel, der Beschneiber; הליא, milo, die Beschneidung, auch באולטילוא, mohelschaft.
- рін, Mum, ein natürlicher Fehler, Schaden, Gebrechen, auch moralischer Schands fled; 27 рін ід, kol mum ra, alles, was einen Mafel hat ober gezeichnet ift, taugt nichts.
- ри, muz (fu, moz), bie Gpreu.
- עומ, Musch, בשמו, moschasch, er hat betastet; שושיא, mischusch, das Tasten, Kühlen, Brüsen, Gefühl; שואו, mammesch, reell, tüchtig, wirklich; און אווים און און, es is mammesch bo, es ist etwas Tüchtiges hinter ihm; vollständig im Niederbeutschen: dat hett Klemm mit em; he is een klüstigen Keerl.
- אור (אור, mor), und האיל , hemir, er hat verwechselt, vertauscht; אואר, mumor, Pl. אורים, mumorim, der Beränderte, Abtrünnige, Resligionsverleugner, getauste Jude; אוויך אין, memir sein, seine Resligion verändern, absallen.
- אוא, Mus, er ift gestorben, untergegangen; הא, mes, die Leiche, אל. איה, messim, die Gestorbenen, Abgeschiedenen, Manen; איהה אווא, miso, der Tod, das Sterben; איהה אוואיה, miso meschunno, ein jäher, unauürsticher Tod; איהה עולאיה, miso olomis, der ewige Tod; איה הוא, chajow miso, des Todes schuldig; איהה אויה, korow lemiso, dem Tode nache; האוה אוואה, leacher miso, nach dem Tode; הוא, mowes, der Tode, אוואה, malach hamowes, der Todesengel; הוא ב, den mowes, ein Kind des Todes; אוויה, memissein, ואיהה, memissen, töden.

- er is ein meseg tow, er ift von guter Art, braver, tuchtiger Gefinnung und Aulage.
- אחה, Mocho, er hat ausgelöscht, vertilgt; מאו הכרון, jimach schemo wesichro, sein Name und Gedächtniß soll vertilgt werden; ההאואו, mumcho, geprüst, approbirt, vortresslich; האואו וואס, isch mumcho, ein geprüster, erprobter Mann; האואו אסוף, rophe mumcho, ein geprüster, approbirter Arzt.
- אורו, Mochal, er hat vergeben, verziehen; אורו, mochel sein, verzeihen, vergeben; אוים אורול, seid mochel, vergebt; האורות, mechila, die Berzeihung; אורולה ערייתן, mechilo preien, um Berzeihung bitten.
- אחר, Mochor, der Morgen, die Folge, Zufunft; auch adverb. morgen; אווא, lemochor, morgen; כעת מאר, koés mochor, morgen um diese Zeit.
- אטר. Motar, es hat geregnet; אטר, motor, der Regen, Pl. אטרות, mitros, Regenschauer, Plapregen.
- ינו, Mi, wer, welcher, wie? (vgl. אוי); ההה או, mi atto, wer bift bu? אוי, lemi, wem? או או, mi se, wer ift dae? הוא או, mi elle, wer find biese? אוי יהן, mi jitten, wollte Gott!
- אימון, miun, die Berweigerung, Aufhebung; אולוו, schtar miun, Aufshebungsbecret.
- אין, Min, er hat gelogen, betrogen; אין, min, bie Art, Gattung, Geschlecht, Species; אינון, lemino, nach seiner Art; אינון, min, ber Keper, Abstrünnige, Al. אינון, minim; הוטא, minus, bie Keperei.
- אכר Mochar, er hat verfauft, preisgegeben (feine Tochter), verheirathet; אכר, mecher, fäuflich, feilgeboten, ber Kauspreis; אכירה, mechira, אכירה, memchor, אכירה, mechiras, אכירות, mechiras, אכירות, mechiras, לקרו, אפר אפר: fauf; vgl. הלקרו. לקרו.
- אלמים, Molo, er ift voll gewesen, hat erfüllt; ואלמים, mole, voll, אולמים, meleim, Fem. אולמים, melea; און ואלמים, mole jajin, voll Wein; ואות אולמים, mole mirmo, voll Betrug; און איז ואולא דען הום, memalle sein ober mamle sein, erfüllen, vollmachen, gutmachen; אוילו איז אולה דען הום, sei mir mamle den hessek, mache meinen Schaden wieder gut.
- הוא, Molach, er hat gesalzen; האט, melach, das Salz; הואט, meluach, gesalzen, Al. אווויט, meluchim; הואט אד, dog meluach, der Hering, sowol der gesalzene wie der frische Hering, Al אוויס אוויט שוויט, dogim meluchim, gesalzene Fische, desonders Heringe; האט באס הם הם השוויט אוויס באלום שוויס באלום באלום שוויס באלום שלויס באלום שוויס באלום שוויס באלום שוויס באלום שלויס באלום באלום שלויס באלום שלויס באלום באלום שלויס באלום באלום שלויס באלום ב
- in, Molach, er hat geherrscht, ist Ronig gewesen, geworden; in, melech,

- Al. אלכיא, melochim, und יאלכוי, malche, der König; אלכוא, malka, Al. אלכוה, malkos, die Königin; אלכוה, malchus, das Königthum, Königreich, Königswürde, Regierung, auch אלוכה, mamlocha; אלוכה, melucha, das Königthum, föniglich.
- iin, Molal, er hat gerebet; เวีย, milo, Al. puin, milim, und pin, milin, auch เกีย, milos, Wort, Rebe, Cache; เกียว เกีย, millo bemillo, Wort für Wort. Millo b'sela, sch'sikoh batren, ift ein Wort einen Gutben werth, fo ist Schweigen zwei Gulben werth.
- אוון, Momon, der Mammon, Reichthum, Vermögen, Geld, Pl. האוון קורח, Momons; חומון קורח, momon korach, Korah's Neichthum (Korah, als Thpus eines fehr reichen Geizhalfes, sollte Joseph's Schäge gefunden haben. Bgl. 4. Mos. 26, und Tendlau, Nr. 17, 18, 19); היכי אואכור, dine momonos, Geldprocesse. Bgl. μαμμών, Matth. 6, 24.
  - אנוכר, Mamser, Pl. אווכר, mamserim, Fem. האנות, mamseres, ein außer ber Che, in verbotener, b. i. Berwandtschaftsehe geborener Baftard, ein verschlagener, geriebener, spisstnotiger Mensch; המדה בן המדה מאור בן המדה mamser ben hanide, eigentlich ber während ber Menstruation conscipirte Bastard, aber auch als Schimpswort zur Bezeichnung ber niesbriggefinnten, verschlagenen Menschen gebräuchlich. Agl. הדם.
  - ри, Man, wer, was? ВП ри, man hu, was ift das? ри ift in das Nieberzbeutsche übergegangen: Is man da? ift wer da? Will man hebben? will einer haben, wer will haben? Dies man ift nicht für das apotopirte hochdeutsche jemand zu nehmen, da jemand im Niederdeutschen Juns (jemands) heißt.
- [14] Min, und u (<sup>74</sup>), mi, vor Kehllauten me, von, von etwas, aus, in (Ort und Zeit), nach, wegen, über, vor, durch, ohne, weil, seitbem, daß; γισμ, meachar, hinterweg, nachdem; βίτμ, meezel, von der Seite, von jemand weg; γισμ, meascher, weil: πτμ, mees, von, von jemand; sign, mibein, zwischen; γιμ, mineged, von gegenüber; βίτμ, meal, obenweg von: ρίτμ, meim, beiweg; γιμμ, mimeni, von mir; γιμμ, mimcho, von bir: юни, mimeno, von ibm; юни, mimenu, von uns u. f. w.
- Mono, er hat gezählt, bestimmt, zugetheilt, angeordnet, bestellt; האו, mone, die Mine (100 Seckel), das Bsund; aus dem abbrevirten us ist das im kaufmännischen Berkehr übliche Zeichen K für Pfund entsstanden, vgl. die Abbreviaturen Th. III, S. 330; האו, mono, der Theil, Antheil, die Bortion, die man von einem Gastmahl den Beskanten zuschieft; אוכין minjon, die Zahl, Anzahl, die bestimmte Zahl, die Zahl von zehn Juden (bar mizwo), welche zu den gemeinsamen Morgens und Abendgeberen ersorderlich sind, Pl. Nicold, minjonim, die Zahlen, bestimmte Zahlen; pour minjenen, zählen.
- AIDM, Mincho, das Geschenf, Die Gabe, besonders an Die Gottheit, Opfer, bas Nachmittagsgebet, auch der Tribut, Abgabe.

- אנע, Mona, er hat sich enthalten, zurückgehalten; אנע אין, monea sein, sich enthalten (עונגל כעו), mikol ra, von allem Schlechten).
- ои, Mas, der Frohnbienst, die Contribution, Tribut, Schutgelb; Du na, gabba mas, gowe mas, ber Tributcassirer, Schutgelbeinnehmer.
- אסנו, Mossar, er hat gemustert, gezählt, übergeben; אוסר, mosser, ber Schwäßer, Angeber, Berräther, Pl. אוסר איין, mossrim; אוסר איין, אייסר, איין אייסר, איין אייסר, איין אייסר, ערואסר, אייסר איין אייסר, איין אייסר איין אייסר איין אייסר איין אייסר איין אייסר איין אייסר אייסר איין אייסר איין אייסר א
- תעה, Moo, ber Pfennig (obolus, nummulus), ursprünglich Steinchen, Sandsförnchen, Bl. אנות, moos, mous, das Geld.
- אעכן, Meat, wenig, gering, furz; טעט טעט, meat bimat, sehr wenig; אונט, seman meat, furze Zeit; טעט, kimeat, wenig, ein wenig, beinahe, faum, plöplich, wie nichte, nichte werth; עוטט, kimeat rega, einen kleinen Augenblick.

IDM, Miphthon, bie Schwelle, Unterschwelle ber Thur.

- пон, Mazo, Pl. пойн, mazos, bas Ungefäuerte, ungefäuertes Brot, Ofterstuchen, Maze; ein Ponim wie eine Maze, ein burres, gestupfeltes, punftirtes, finniges Gesicht; Tenblau, Nr. 536.
- האט, Mezach, die Stirn; אלהו, mizchi, meine Stirn u. f. w.; האלהו, mezach sone, das Gesicht einer Mețe, freches, frivoles Gesicht, freche Stirn; האטם, beasus mezach, mit frecher Stirn.
- ipu, Makel, Pl. הוֹקוֹת, maklos, ber Stab, Stod, Steden, Maflerstod.
- אר, Mar, אר, moror, bitter, herbe, traurig, Fem. האר, moro, auch bie Galle; אריקות, merirus, bie Bitterfeit, amarus.
- nd, Moro, es ift verbaulich, gebeihlich gewesen, er ist förperlich gebiehen, stark, mannlich; du, mar, ber Herr, Mann; ди, mora, und ди, moras, bie Herrin, Frau.
- ארה, Morad, er ist abgefallen, abtrünnig geworden; ארה, merida, die Resbellion, Auslehnung, Absall; אורדן, mored sein, אורדן, moreden, aufrührerisch werden, rebelliren.
- אכרוטון, Marcheswon, oder verfürzt אורהוטון, Cheswon, ber achte jüdische Monat, fällt in den October und November und hat 29 oder 30 Tage.
- יטא, Meschi, seiden, die Seide; ישוא, malbusch meschi, ein seidenes
- חטא, Moschach, er hat bestrichen, gesalbt; היטו, moschiach, ber Gesalbte, gesalbte Priester, Patriarch, Messiad; אמיהוים, meschichim, die Gesalbten, Christen; המיהוט, meschicha, die Salbung.
- iun, Moschal, er hat geherrscht, hat verglichen; iun, moschel (mauschel), ber Herrscher, Gewaltige, Regent; пічни, memscholo, пічни,

memscheles, die Herrschaft, Gewalt, Macht; לשנו, moschol, Pl. היושע, mescholim, und יושע, mischle, das Gleichniß, Parabel, Sprichwort, Beispiel; לשנו, lemoschol, zum Beispiel, zum Gleicheniß; המולי שנוע, mischle Schelomo, die Sprichwörter Salomonis.

אטר, Mosar, er hat getheilt; אטר, mesura, bas Maß (von ñüfügen Dingen). אהי, Mossai, emossai, wann, wenn? עד אהי, ad mossai, bis wann, bis wie lange?

אהק, Mosok, es ift füß gewefen, geworden; אחת, mossok, füß, אחת, messek und mossek, die Süßigfeit; אותן געבים יאחקן, majim genuwim jimtoku, gestohlenes Wasser ist füß.

1

## Abbreviaturen.

1)

o, Nun, funfzig.

6/2

onn non, Nusach acher, andere Legart.

D'D', Nephilas appajim, aufs Angesicht fallen (ש. VI. als Sündenbekennts niß, tachno genannt).

ian pro, Nachem owel, Trauernde tröften.

べつ

תכה, Ner chanuka, Licht am Fest ber Tempelweihe.

כיכו

מתן טעם, Nosen taam, Geschmad gebend (bei Sveisemischung).

7/7

רכן יחיר. Nero joir, sein Licht leuchte (bei Mennung eines Gelehrten).

D':

נטיאת כסים, Nesios kappajim, die Hande etheben, den Priestersegen sprechen.

א אורסה ני Niroh li, mir fcheint.

סיפור מונים ober כתב Nichtaw ober neëmar l'el, oben geschrieben ober gesagt.

41)

מכה אינה. Naphko minoh, baraus geht hervor.

וואון, Niske momon, Gelbschaben.

2,15

אומון, Nose wenosen, heben und geben, verkehren, unterhandeln. ככתב וכחתם, Nichtaw wenechtam, ge- und unterfchrieben und gesiegelt.

מהן מהן, Nucho eden, er ruht im Parabiefe.

נטמהו עדן, Nischmosso eden, feine Seele ift im Paradiefe.

Dつ

תכתב כה, Nichtaw po, allhier gefchrieben.

תבול תבו Nibbul pe, schändliche Reben (gottloser Mund).

ココペラ

רורה בלרור החיים), Naphscho zrura bizror hachajim, seine Seele ist eingebunden im Bund ber Lebendigen (Tobten), seine Seele ruht ganz mit Frieden.

7/3

רחשונים , Newiim rischonim, bie ersten Bropheten.

חוח הוח , Nachas ruach, die Ruhe der Seele, der Seele Seligfeit. החות הוח , Natré rachmono, der Barmherzige erhalte ihn.

חבר nero (scilicet יאיר, joir, vgl. oben יכן, fein Licht leuchte.

כיני

pio ;; Nesek scholem, ben gangen Schaben.

ניטיג

הגר מטר זה. Neged schtar se, gegen bies Document, gegen biefen Bechfel.

תר המיד, Ner tomid, beständiges Licht.

כת'בע

עבן עדן (בשתחו המח בן עדן Nischmosso tonuach began eden, seine Seele ruhe im Paradiese.

אס, No, Bartifel ber Höflichkeit und Bitte: boch, ich bitte; אס אס, מון לו יחר אדני אורני, ובא שונה של אס שונה אורני באר אורני אורנ

המה, Noe, es ist schon gewesen; המה, noe, schon, geziemend, paflich; ול המה,

noe lo, es geziemt ihm (f. הכל).

ארכון, Noaph, er hat die Ehe gebrochen; ארכון, noeph, der Chebrecher; אונים, noephes, die Ehebrecherin; אונים, niuph, der Chebruch; noeph ober noephes sein, ehebrechen.

הביחים, Nowo, er hat den Ausspruch verfündet; הביחים, nowi, Bl. ביחים, newim, der Brophet, Sänger, Dichter; המוש, newua, die Brophet, zeiung; המוש, newia, die Brophetin, Weib des Bropheten, Dichterin, Sängerin.

עביך). Nebbich, näbich, newich, bie bohmische Bejahungspartifel nibrg, zur
Betonung und Berstärfung bes Ausbrucks. Wgl. die unrichtigen Absleitungen bei Zunz, a. a. D., S. 441, Note a; bei Tendlau, Nr. 633,

und Thiele, "Bubifche Ganner", unter Nebbid, mit ber abgefchmacften Ableitung von "nie-beiseuch".

- 32), Nowel, niwel, er ist verwelft, gering geachtet, verworsen; II), nowol, ber Thor, Narr, ber schlechte, verworsene Mensch, Pl. DIII), newolim.

  732), newolo, die Thorheit, Schandthat; 7320, newelo, ber Leichenam, bas Nas, ber schlechte Mensch, Schelm, Schalf; 7320, 7374 (1977), ein godler newelo, ein großer Schurke; 71820, newelus, nawlus, Schande, Schmuzerei, Zote; ebenso III, niwul, nibbul, anch abj. gemein, schmuzig, zotig; DIII 71820 (1977), ein newelus stück, ein Bubenstück, Schurkeritreich; 710 (1977), ein newelus stück, ein Bubenstück, Schurkeritreich; 710 (1977), ein newelus stück, ein Gumählicher Lästermund; III, menuwel, Bube, Schurke; (1973) (1978), menawel sein, thöricht, schändlich handeln. Newel, nebel, ist in das Niederbeutsche übergegangen. Wat fall de Nebel? was soll der Lump (lat. nebulo)? Besonders heißen im Kartenspiel alle Karten, welche gestochen werden, Nebel, z. B.: den Nebel stef it; summ rut mit din' Nebel, somm herans mit deiner Lumpenfatte.
- 1), Negew, Die Mittagegegent, Guben, füblich.
- הבי, Noga, היה, haggia, er hat geleuchtet, leuchten laffen, verbeffert; בעל אביה, baal maggia, ber Cenfor.
- |49, Nogan, er hat das Saitenfriel gerührt; |49, niggun, 704, negina, die Melodie, Singweise.
- באי, Noga, er hat berührt, geschlagen; און, nega, Al. און, negoim, Schlag, Plage, Scuche; און לרעה, nega zoraas, ter Aussak.
- 7, Nogaph, er hat geschlagen, genoßen; 7,2, negeph, die Plage, von Gott verhängte Strafe, bas Sterben im Bolfe; прди, magepho, die Peft, die Rieberlage im Kriege.
- 교차, Nogasch, 고차, nigasch, er hat nich genähert, ist hergetreten; nogas, hat gesorbert, eingetrieben, angetrieben zu zahlen; 고차, noges, der Eintreiber, Erccutor; [가 고자, noges sein, einsorbern, beitreiben; 고마과, negischus, Zwangsmittel, Erecution, Arrest.
- בה, Nodaw, er hat angetrieben; בההה, hisnadew, er hat fich felbst angetrieben, hat freiwillig gethan, gegeben; ככר, nodiw, ber Freigebige,
  Gbelgefinnte; הבה, nedowo, bas freiwillige Geschenk, bie Gabe;
  אכר, menaddew sein, freiwillig schenken, opfern, eine Stiftung
  machen.
- Nodad, er hat bewegt, umhergeschweift, hat fich entfernt, verabscheut; 77, nido, er hat entfernt, ausgestoßen; 77, nido, niddo, bie Auss

fonderung, Unreinigfeit, besonders Menstruation, Greuel, Gogensbienst, abscheuliche That, Blutschande, das menstruirte Beib; יוס, nidui, die Ausschließung von der Spnagoge, Excommunication, Bann; אוכה אין, menadde sein, in ben Bann thun, excommunicisten; menuddo, der Verbannte.

- אסלס, er ist freigebig gewesen; אורס, nedan, reichliches Geschenk (Buhlers lohn), bas mit der Braut erheirathete Gut; אורס, nedunjo, basselbe, bie Aussteuer der Braut, Mitgabe, heirathsgut.
- , Nodar, er hat ein Gelübbe gethan; כדר, neder, Al. כדרים, nedorim, das Gelübbe; אורר אין, menadder sein, geloben, ein Gelübbe thun.
- אסה, Nohar, er hat geströmt; ההל, nahar, או. ההלים, nehorim, ber Fluß.
- Nuach, er hat sich niedergelassen, geruht; 3 1550, nicho li, es ist mir lieb, angenehm, ich betiebe, geruhe; 3 550, henicho li, es ist mir genehm, angenehm, lieb; 5500, menuche, die Ruhe, Erholung; laß mich in menuche, laß mich in Frieden, ungestört; 5500 ppp, mokom menucho, Ort der Ruhe, Ruhestätte; 5500, hanocho, die verstattete Ruhe, das Feiern, Ruhen von der Arbeit, Erlaß der Abggaben; 550, nachas, die Ruhe, Erholung, Erquickung; 550 550, nachas ruach, die Erquickung des Gemüths, ruhiges Gemüth, Gesmüthsruhe, Beruhigung, Jufriedenheit. Laß mir mein Naches, laß mir mein Vergnügen; von einem, der zwar genießen, es sich aber nichts kotten lassen mag. Tendlau, Nr. 991.
- io, Newal, nawel, er hat beschmuzt, verunreinigt; iou, menuwol, ber Besstudete, Beschmuzte, Häßliche; io, niwol, die Häßlichkeit, Abscheuslichkeit.
- pi), Num, er hat geschlummert, ift (and Trägheit) schläfrig gewesen; אונו, numo, und אונות, tnumo, ber Schlummer, ruhige, tiefe Schlaf.
- Di, Nua, er ift bewegt, erschüttert worden; D. na, unstet, bewegt, flüchtig, heimathlos, Bagant.
- אס, Nur, er hat geleuchtet; אור, nur, bas Fener; אור, ner, \$1. הוא, neros,

Leuchte, Lampe, Licht; andu, menoro, ber Armleuchter, Kronleuchster (besonders in ber Stiftshutte).

ניר, Nejar, najar, bas Papier.

- 7), Nuph, er hat erhoben, geschwungen, besonders vom Erheben der Sande, bes Gesichts beim Opfern, wahrscheinlich davon im Niederbeutschen Nuff, Ruff, Rase, Schnauze, besonders bei dem hochmuthigen Aufheben bes Gesichts, die hochgetragene Rase, auch Ruffnase; and, nopho, bas Sieb.
- 312), Nosal, er hat gestossen, ift zerronnen; ລຳນ), nesilo, ber Ausstuß, Schuupfen, Masc. Al. philo, noslim, stießenbe Dinge, Bache, stießenbe Worte, Reben u. s. w.; siu, masol, bas Gestirn, ber Stern, Planet, Himmelszeichen, Glücksstern, Glück (fortuna); III siu, masol tow, zum guten Glück, Glück auf; siu phib, schlimm-masol, Schlimmassel, ein schlimmer Stern, Unstern, Unglück. Ags. Tendlau, Ar. 467, 486, 469, 606, 607, 613, 625, 722, 741, 742, 743, 748, 749, 790. הברו וויר ברו וויר בעור ברו וויר שוויר בעור שוויר שוויר ברו וויר שוויר שווי
- אניק, Nesack, er hat Schaben gelitten; אויה הרבה היום, nesek, und היים, hesek, ber Schaben; Nachtheil, Berlust; אנים הרבה היים, wie harbe is hessek, wie groß ist ber Verlust? אנים, masik, אנים, masikim, ber Schabenbringer, Teusel; אנים, masicken, teuseln, ben Teusel im Munde führen, mit dem Teusel um sich wersen. Ugl. Och.
- איז), Nosar, er hat sich abgesonbert; איז, nosir, ber Abgesonberte (Nafirder, Ascet), Geweichte, ber Gott geweichte Fürst, Fürst von Gottes Gnaben; אונרים, minsorim, die Optimaten, Bornehmen.
- in, Nochal, er hat ein Erbe, einen Besit erhalten; alio, nachlo, bas Erbe, ber Besit, bas Bermögen, Haus, Grundstück, Bl. alio, nachlos, liegende Güter, Herrschaft.
- ргэ, Nocham, er hat sich sein sein sassen, nechomo, ber Trost; ргэи, menachem, ber Tröster; ргэи, menachem sein, trösten; ргэи, prien; ргэи, menachem awelim sein, bie Trauernben trösten.
- יברט, Nochosch, nachasch, die Schlange, Sternbild der Schlange, des Drachen zwischen bem großen und kleinen Baren, die Bahrsagerei; das omen, augurium; Al. משנות, nechoschim.
- (משמה, Nechosches, das Kupfer; השונה, k'li nechosches, fupfernes Gefchirr; אונה, nochusch, fupfern, ehern; אונה, nechosches
  morok, geglättetes Rupfer, polittes Erz, blankes Meffing.
- אמר, Nachtom, ber Bader (nur bei Selig, S. 217,' und nach ihm bei Groleman); bie Etymologie ist unflar; etwa von אחר, vom Bezeichnen bes Brotes?

- (טה, Noto, er hat ausgestreckt, ausgestreitet, ausgespannt; אוטר, matte, Ast, Rebe, Stecken, Stab; אוטר, mitto, Lager, Bett, Bosser, Tragbett, Tobtenlager, Bahre; אוטר, matto, hinab, abwarts; אוטר, hinab, hinunter, unten, brunter, unterhalb; אוטרה, milematto, nach unten zu.
- אנטן, Notal, er hat gewaschen (bie Hände zum Baschen erhoben); חפולה, netila, הנולה, netilus, das Baschen; כטילה יהיס, netilas jadajim, das Handwaschen.
- תטר, Notar, er hat bewacht, bewahrt, aufbewahrt; יון, noter sein, im Stillen beobachten, für sich behalten und bemerken, Notiz im Stillen nehmen; ויון אור וכוכך וכוכך, noter wenokem sein, sich notiren, ad notam nehmen, und rächen.
- מייחרט, Neiert, nur, aber, fondern (nach Tendlau, Nr. 811, vom althochdeut= fcen ne-ware, ware es nicht).
- וסט, Nisan, ber erfte jubifche Monat, fällt in ben Marg und April und hat 30 Tage.
- 73), Neched, bie Nachsommenschaft (proles), Stamm, Bermanbtichaft, befonbere ber Enfel.
- Nochoach, gerade, recht; FD), nochach, bas Gerade und Borbere; FDi, lenochach, gegenüber, vor.
- DD, Neches, Bl. P'DD, nechosim, Schap, Reichthum, Bermögen, liegenbe Guter.
- רכר, Nochar, אכר, חוגר, nikar, und הכילה, hikir, er hat gefannt, angesehen, ersfannt; אנכר, makor, ber Befannte, Kamerad, Freund, nd. Macker, Freund, Kamerad, besonders der Aide im Kartenspiel; אניר, makir, Kenner, Sachverständiger; אניר, makir sein, fennen, ersfennen, befannt sein; הככה, hachoro, das Ersennen; אנכרי אופ Fremde, Ferne, das Fremde (Nichtjüdische); אנכריה, nochor, אנכריה, אופ Fremde, Berne, das Fremde (Nichtjüdische); אנכריה, nochri, Remen, מכריה, מכריה, nochri, Bernen (מכריה, nochrija, bas fremde Beib (im Gegensat zur eigenen Gbefrau).
- D), Nes, die hohe Stange, Fahne, Flagge, Banier, Beichen, Warnungszeichen, Wunderzeichen, Bunber, Bl. pop, nissim.
- אססי, Nosso, הסין, nisso, er hat versucht, geprüft; וסיוסה, nissojon, Pl. חובסי, nisjonos, die Prüfung, Schickung, Bersuchung.
- חולה Nossach, er hat vertrieben (aus dem Saufe, Lande); והסוט, nos'cho, Pl. הוא חולה , nos'choos, bas Exemplar eines Buchs, einer Schrift, Lesart.
- קס, Nossach, er hat ausgegoffen (libare, σπένδειν); און (חבר, nessech, ober קום), jajin nessech, der (ausgegoffene) Dyferwein, von nicht

jubifcher hand gefeltert ober zubereitet und daher levitisch unrein unb fur ben Genuß verboten. Bgl. |".

T33

- PD), Nossa, er hat Abzug gehalten, ist bavon gezogen; 199 DDI), nosse (nausse) sein, reisen, verreisen; PDU, massa, ber Ausbruch, Reise, Reisestation.
- ענ! Noal, er hat verriegelt, beschuhet; אניאו, manul, ber Miegel; אניאור, naal, ber Schuh, אניגוים, naalaim, ein Baar Schuhe, אניאוים, minaal, ber Schuh, אניגוים אניאוים, minolim, bie Schuhe; אניגוים, minolim melochner, אניגויים, menolemer, menolimer, ber Schuhe macher.
- pu), Noam, er ift angenehm, lieblich gewesen; pu), noam, bie Anmurh, Schönheit, Bracht, Huld, Bl. punu), neimim, anmuthige, liebliche Gegenstände.
- ענר, Naar, Pl. נערון, neorim, der Knabe, Jüngling, Knecht, Bube; גערה, naira, Pl. מנוחו, nairos, das Mādchen, die Dirne, Dienerin, Magd, Pl. אוניס, neurim, das junge Bolf, Kindervolf, die Jugend,
- הבם), Nophach, er hat geblasen; הבם), nappoch, ber Schmied; המים), nephicho, Bauchwind (crepitus ventris).
- 3D), Nophal, er ist gefallen; 3D), nephel, 3D), nephelche, ein unzeitig gesborenes Kind, Abortus, Fehlgeburt, Pl. 1970), nephillim, abgesfallene Menschen, Abschaum, Riesen, Eprannen; IDu, mappolo, und IID), nephilo, der Unfall, Jusall, unzeitige Geburt; γγ γDu, mappil sein, fallen lassen, wersen, wegwersen, Abortus machen; 3Dn, tippol, tippel, Epilepsie, das böse Wesen, Krämpse; frieg den Tippel, frieg die Schwerenoth.
- pd), Nephak, er ist herausgegangen; pdd), niphka, Auswand, was ausgesgeben wird, was darausgeht; pdd), naphko, die öffentlich umhersichne Mete; pdd), naphkenen, öffentlich mit Meten umsherziehen.
- עבט, Nophasch, er hat geathmet; DD, nephesch, ber Hauch, Athem, bas Leben, bie Seele, lebenbiges Wesen, irgendjemand (aliquis), Gemüth, Herz, Wille, Wunsch, Begierde, VI. הושם, nephoschos, besonders die vom Leide getrennten Seelen, die Abgeschiedenen, Leichename, Manen; DD שלב, belew wenephesch, mit Leid und Seele; DD המעש, agmas nephesch, die Kümmerniß der Seele; DD המעש, benephesch chaphezo, mit verlangender Seele; DD המשל, bechaje naphschi, beim Leben meiner Seele, so wahr ich lebe; המשם, sekonos nephoschos, Lebensgesahren, fritische Momente; המשט השל, dine nephoschos, peinliche Rechtssachen, peinsliches Recht.
- ால், Nozo, er hat ausgerauft, gehabert, zerstort; ால், nozo, bie Feber, Flaums feber, Schwungseber.
- אס (חוצפות, nizeach, glaugend fein, fiegen; הולים, nizuach, ber Gieg, Glang, Ruhm; מולים, nizochon, ber Triumph; הלם, nezach, סיהם, ne-

- zochim, bie Beftanbigfeit, Dauer, Ewigfeit, Mahrheit, Glang, Ruhm, Bollfommenheit; 1755, lenezach, in Ewigfeit.
- אינו, Nozal, הלילו, hizil, er hat herausgeriffen, gerettet; הלילו, hazolo, bie Errettung; אינו אינו אינו אינון, mazil sein, erretten; חללון, nozri, ber Mazaraer, Chrift; שנו מלכי מלך מלך הדים Jeschua nozri melech Jehudim Besus ber Mazaraer, König ber Juden; סמלון, leminjon hanozrim, nach ber christlichen Jahl; המלכים הכלכים הכללון, heraus hanozrim holchenen, nach christlichen Gesegen wandeln; המלכים, amunas hanozrim, ber Christenglaube.
- אָר, Nozaz (von אָרוֹ, nuz), er hat geschimmert, geglänzt; אָרָלוּס, nizuz, אָרָלוּס, nizuzim, ber Funke.
- כתב (תבים, Nokaw, er hat gebohrt, geschnitten, getrennt; אור, nekew, bas Loch, ber Einschnitt, Ml. מקבות, nekowim; הקבות, nekewa, Ml. מקבות, nekewos, bas Beibchen (im geschlechtlichen Gegensatz von כה אור ומקבה, sochor, ה ל.), bas Beib, bie Frau; הכר ומקבה, sochor unekewa, Männechen und Beibchen (von Thieren), Mann und Frau.
- אנקר. Nokad, er hat punktirt; כקרה, nekudo, Al. כקר, nekudos, ber Bunkt; כתב בלי נקרות, kessaw bli nekudos, eine Schrift ohne Bunktation, Lesezeichen; קד, nakod, ber Bunktirer (von Handsfchriften).
- אונקה, Noko und niko, er ist rein, hat gereinigt; כקי, noki, rein, unschuldig, frei von Berpstichtung und Berantwortlichseit; לקי, isch noki, ein unschuldiger, unbescholtener Mann; כקי כפים, neki kapaim, reine, unschuldige Hände; אוכקה אין, menake sein, lossprechen, reinigen.
- אס, Nokam, er hat gerächt; כקעו, nekomo, bie Rache: איך מקען, sich mokum (nokem) sein, שוט אין, sich menakem sein, ווֹך מכונים, rachen.
- Noso, er hat gehoben, getragen, genommen, erhalten, erlangt; [33] h'D), nose sein, nehmen, erlangen, bekommen; h'Du, masso, bas Tragen, bie Last, Geschenk, Abgabe; אווו ה'Du, masso umattan, bas Nehmen und Geben, ber Handel, Handelsbetrieb, Handelsverkehr; h'Did p'i אווון, nose wenosen sein, ben Handel betreiben, kaufmännische Geschäfte machen; vgl. אווון, nossi, או אווים, nessiim, Fürst, Oberster, Borsteher; אווים, nessius, die Erhabenheit, Hoheit, Grhebung. Ueber nossi vgl. Tendlau, Nr. 267; über die Wahl des nossi siehe das interessante Kapitel aus dem אווים Did bei Burtorf, Thes., ©. 654 fg.
- תטך, Noschach, er hat gebiffen, bebrückt, gewuchert; שו, neschech, ber Bins, Bucher; ויין, noschech sein, wuchern.
- Noscham, er hat geschnoben; כנוס, neschomo, ber Hauch, bas Schnauben, Athem, athmendes Wesen, Seele; המטוח, tinschemes, die Flebermaus, eigentlich unreines Thier von Eidechsenart, Chamaleon.
- ໃໝ, Noschaph, er hat geblasen, gehaucht; ໃໝ, nescheph, die Abenddam=

merung, Morgenbammerung, Bwielicht; לינטון, janschuph, Dam:

אנים, Noschak, er hat gefügt, gerichtet, gefüßt; חשים, neschiko, ber אנים, neschikos, bie אנים, מים, neschikos, bie אנים, מים, מים, אנים, אנים,

מכר, nescher, Bl. מכרים, neschorim, ber Abler, Geier.

תהב"ס, Nossaw, er ist ethöht, gebahnt gewesen; כתוב, nossiw, und היבוס, nessiwo, Bl. כתוביס, nessiwim, gebahnter Weg, Psab, Steig.

- אורס, Nossach, er hat in Stüde zerschnitten, zerlegt; אורס, nessach, Pl. האורס, nessachim, bas Stück, Glied, besonders Stück von zerlegzem Fleische; אורס, nittuach, bas Abschneiden, Ablösen, Erarticuliren; אורס הוולס, nittuach eworim, bas Abschneiden, Zertheilen ber Glieder oder ber Fleischstücke.
- (הם, Nosan, er hat gegeben, gesetht, gestellt, gesegt, gethan, gemacht, verstattet, von sich gegeben, für etwas gehalten; הם, nossnen, ויון הוס, nossen, naussen sein, geben; והוא. mattan, das Geben, Ausliesern, Ausliesern, Ausliesern, Ausliesern, Bahlen, Geschenf (vgl. המס, המסום, mattono, Bl. המסום, mattonos, das Geschenf, die Gabe, auch המהו, mattas, und המהו, mattnas; מולה, mattnas jad, Handgeschenf, d. i. Ohreseige, Maulschelle.

# Abbreviaturen.

1c

n, Sammech, sechzig.

Ic, Soph, bas Ende.

710, Sod, bas Geheimniß.

770, Seder, die Ordnung.

720, Sibba, die Urfache.

DO, Sepher, das Buch.

00

I'm IDC, Sepher Ijob, das Budy Hiob. INON IDO, Sepher Esther, das Budy Either.

20

ססר ברחטית DDO, Sepher bereschis, bas erste Buch Mofe. המוא ברהה, Simon brocho, bas Segenszeichen.

מיבע

השרבה השם, Sepher bemidbar, bas vierte Buch Mofe.

210

אָר בּוֹן, Sod godol, ein großes Geheimniß.

הוה החובה החובה Seuda gedola, ein großes Gastmahl.

היותן החולה, Seada gedola, ett geopee Gulinati

מגינ

נהן לכהן Brieftere. S'gan lakohen, ber Levite ale Beigeordneter bee Prieftere.

7/0

המקח דעהך, Salka datoch, es fommt bir ber Gebanfe.

אוף הבר Jio, Soph dowor, bas Enbe ber Sache.

סבר הברים, Sepher deworim, bas fünfte Buch Mofe.

7/0

חווה Do, Sam hamowes, töbtliches Gift.

in 70, Sach hakol, bie gange Summe.

מים

ההה, טומה, Simon taharah, tumah, Zeichen ber Reinheit, Unreinheit. שום, Simon tow, ein gutes Zeichen.

2/10

המכות סכטות, Skonos nephoschos, Lebensgefahr.

D'C

סרק Jio, Soph perek, Ende des Kapitels.

ארם אוב, Soph parasche, Ende des Abschnitte.

מיש

אות השם, Sepher schemos, bas zweite Buch Mofe.

מית

תוםי היכות, Sophe tewos, bie Buchstaben am Enbe ber Wörter. החום החום, Sepher tora, tae Gefetbuch.

- And, Seo, bestimmtes Getreidemaß, Maß überhaupt, Pl. p'nd, seim; andndz, besassoo, je nach dem Maß, nach dem Recht.
- nan, Sowa, er hat übermäßig getrunken; nan, sowe, ber Säufer, Pl. phan, soweim; nand ih, solel wesowe, Fresser und Säufer.
- בבס, Sowaw, er hat fich gewendet, umgangen, umichweift; הביבס, sewiwa, ber Umfreis, Umichweif; בבס, sowiw, ber Umfreis, ringsumher; מביבים, sewiwim, die Nachbarn, die Umgebungen, ringsumher.
- הבם, Sibbo, Al. הובם, sibbos, die Wendung, Schickung Gottes, Ursache, unvorhergesehener Fall; אומב massow, der bebeckte Umgang eines Gebäudes, Portifus, Veranda; ישוב, subbin, die Kleie, Hülse.
- 730, Sowach, er hat versichten, verschlungen; 7310 und 7310, sowech, bichtversiochtenes Zweigwerf, Walbbicficht, Kopfnep, Nephaube, Saube.
- izo, Sowal und sewal, heben, tragen, aufrichten, aufheben; izo, sabbol, und אולבס, sawlon, der Lastträger, der Geduldige; אולבס לשם, baal sawlon, ein geduldiger, gefaßter, leibensgeübter Mann; אולים באולים, sablonis, die Geduld, Duldsamfeit; אולים, siwlonos, die Gefchenfe,

- welche ber Brautigam ber Braut furz vor ber Sochzeit ichickt; ino in, sowel sein, |" BON; mesabbel sein, bulben, ertragen, übergtragen.
- הבם!, Sewar, er hat geglaubt, gehofft; המבם, sewora, bie Meinung, ber Glaube.
- (אָם, Sogal, er hat erworben; האֹבָה , segullo, bas Eigenthum, Bermögen, Schatz, befondere, bezeichnende, vorzügliche Eigenschaft, Tugend, Pl. הואס העוד האושף, sgullos; אני האושף, good segullo leschor, das Brüllen ist dem Ochsen eigen, b. i. von einem rohen Menschen fann man nur Roheiten erwarten, "vom Ochsen fann man nur Rindsteisch verstangen".
- אָנים, Sogon, segan, segen, Bl. אָנים, sgonim, Stellvertreter bes Lanbessherrn, Bicefürst, Statthalter, Borsteher, Beiwort besonders für Juden aus bem Stamme Levi. Bgl. oben 1/40.
- סגריר, Sagrir, ber Regen, Plagregen.
- קרוס, Sodad, er hat verschloffen; אם, sad, Bl. סרום, sadim, ber Kettenflog der Gefangenen in Buchthäusern; טעסטן, besad scheften, am Klog figen, angeschloffen sein.
- סבין, Sadin, leinenes Unterfleid, Bemb.
- סדר, Sadar, er hat geordnet, gereiht; סדר, seder, Bl. סדרום, sdorim, סדרי sidre, die Dronung, Reihenfolge; סדר העולם, seder haolam, ber Welt Gang, Lauf, Beife; הבריות, seder habrios, ber Bang, die Ordnung der Creaturen, Gang alles Fleisches; סדר נשים, seder noschim, fiehe enosch; התשנה אסרס, seder hatephillo, bie Drbnung, Reihenfolge bes Gebets; 7170, siddur, bas tägliche Bebetbuch; |201 770, seder geben, bie Feier ber Diterabende leiten, wobei bem Familienrater oder bem Bortraghaltenden ein besonders schoner Sit bereitet wird, daher 770 auch das Riffen, ber Divan, Lehnseffel, sowie bie Ofterschuffel bedeutet; 7770, sedra, Bl. 7770, sidros, die Sabbatelection, ber bestimmte, vorgeschriebene Text aus die sedra leienen, ben Cabbatsab= schnitt vorlesen, ben Text lesen; 770, sidder, er hat geordnet, ans geordnet, in Ordnung gebracht; 1173 77011, mesadder sein, 1770, saddern, in Ordnung bringen, bavon nb. fabbern, gabbern, viel geschäftig thun und reden, fcwagen, raifonniren, um etwas in Ord= nung zu bringen; "be fabbert ben beelen Dag", er hat ben gangen Tag etwas anguordnen, anguweisen, gu raifonniren.
- ארר, Sudor, ber Mantel; קרין מודר, kinjon sudor, bie Bestigergreifung burch Berührung bes Mantels (symbolische Eigenthumstradition).
- pio, Sum, p'o, sijem, er hat geendigt; |"; p'ou, mesajem sein, beenden, endigen; p'on mal, ubose assajem, und hiermit will ich schließen, gewöhnliche Schlußwendung in Briefen.

- DID, Sus, Pl. P'OID, susim, bas Pferd; ADID, susa, Pl. AIDID, susos, die Stute.
- ிற, Suph, bas Schilf, Seegras, Meertang; பிற p. jam suph, bas Schilfs meer, rothe Meer; கமிற, supha, ber Orfan, bie Windsbraut.
- אסיר, Sur, er ift abgewichen; אטיר אין, mesir sein, entfernen, abweichen.
- חום, Sus, חסית, hesis, er hat getrieben, verführt; אוסית, mesis sein, verführen, anreizen, aufhepen.
- ארס, Sochar, er ist umhergezogen, befonders in Handelsgeschäften, zu kausen und zu verkausen; ארוס, socher, der Kausmann, Handelsmann, Pl. אוארס, socherin, און אוארס, sochoro, Pl. אוארס, sochoros, die Waare; אוארס, socheres, und אוארס, socherte, die Kauffrau, Handelsfrau; אוארס, sochern, אוארס, sochern, handeln, Handel treiben.
- קים, Sig, Pl. סינים, sigim, ber Abgang vom Metall, bie Schlacke, befondere bie unebeln Metalltheile, welche ebelm Metall beigefest find.
- אים, Sejog, s'jog, der Zaun; bavon der berühmte Ausspruch des Rabbi Afiba: מיג (הוכמה מחיקה, siog lechochmo schtiko, ber Zaun um die Beisheit ift Stillschweigen.
- סויס, Sir, ber Dorn, Hafen, Angel; סרים, sirim, Dorngestrupp, bichtes Dornengeflecht.
- מיר, Sir, ber Topf, Rochtopf, \$1. חירות, siros.

ala

- ורים, Siwan, ber britte jubifche Monat, fällt in ben Dai und Juni.
- קבס, Sochach, er hat bebeckt; הסם, suko, die Hitte, Dbbach, Pl. הסם, sukos, die Hütten, das Hittenfest, auch mit הסכוח, או, chag hasukos, das Fest der Hütten; און, sach, die Menge, die Summe; און הסכוח, sach hakol, die Summe vom Ganzen, von allem, die ganze Summe; און האטוח, sach hacheschbon, האטוח, sach hamoos, die Summe Gelbes.
- DOO, Sacham, er hat gezählt; PIOO, sechum, die Summe; אוסכים, אין האמכים, sechum, die Summe, einverstanden; מאות האוסכאים, muskom, einverstanden; המוסכאים, schemos hamuskomim, übereinstimmende Namen, Ausbrücke; המכאה, haskomo, die Uebereinstimmung, bei Ausgaben von Büchern: das Privilegium.
- אסט, Sochan, cr ist in Gefahr gewesen; בכנה, sekono, אנכנה, sekonos, die Gefahr; אנסוט, mesuckon, gesährlich; אסטו, sakin, das Messer; dawn: סכין אסוכן ביד טוטה, sakin mesukon bejad schote, das Messer in der Harren ist gefährlich.
- האט, Solach, er hat vergeben; הריאט, s'licho, bie Berzeihung, Bergebung; הוראט, slichos, bestimmte Bußgebete, welche während ber Bußtage (אָנוֹט הוראט), slichos täg) vier bis sieben Tage vor Rosch haschono, bann bis zum Jom kippur und an andern öffentlichen Fasttagen gestett werden; ראט, soleach, ber Berzeihende.
- lio, Solal, er hat erhöht, hoch gebahnt, herausgezogen, gestochten; plio, sullom, die Leiter; הוסטת, messillo, der Steig, Steg, Pl. חולות שבים, messillos; ימרים, messillos jeschorim, die Stege der Gerechten,

Frommen; IBO, sillon, ber Dorn, rabbin. die Rinne (zur Baffer- leitung); BO, sal, Bl. polo, sallim, ber Korb.

Dio, Sela, ber Fele, bie Munge.

Pic, Sillek, er hat abgefertigt, weggeschafft, beseitigt; in Pich, mesallek sein, absertigen, abmachen, z. B. Alala, chowos, bie Schulben; Diso, silluk, der Schuß, die Pause.

PUD, Samam, er hat gebuftet; DD, sam, Pl. D'UD, samim, wohlriechenbe Sache, Räucherwerf, Gewürz, Gift; AUT DD, sam hamowes, töbtliches Gift; D'UD, samim towim, angenehmes, buftiges

Räucherwerf; MCD, versammen, vergiften.

אטבטרון, Sambatjon, auch וויטבטר, sabatjon, fagenhafter, ungeheurer, tobenber Fluß, welcher beständig Sand und Steine ausschlendert und nur am Sabbat ruhig ist; davon Sabbatjon ober Sambatjon, ein Störenfried, Zänfer, Händelfucher, Bramarbas; vgl. Josephus, Hist. de bell. jud., lib. VII, cap. V, 1.

קאם, Somach, er hat sich ausgelehnt, ausgestüt; אוור, somuch, nahe, gestüt, augelehnt, zubehörig, nahebei; נעיר, somuch leir, uns weit, nahe vor der Stadt; אור, semech, und האוכה, semicha, bie Stüte, Unterstützung; און מואך גיין, sich somech sein, sich

ftügen.

Bud, Semel, bas Bilb, die Bilbfaule, bas Gleichniß.

אנים, Soman, er hat, und אום, nisman, er ift bezeichnet; אוים, simon, At. ברכה, simonim, das Zeichen, die Zahlennull; סויאון ברכה, simon brocho, das Segenszeichen; אוים אום, simmenen, zeichnen; גים אום, gesimmenet, gezeichnet.

אניגור, Synegor, der Fürsprecher, Vertreter (συνήγορος).

אור (אור בילים, Sandal, Al. מודלים, sandalim, Sandale, Schuh; אורלים, sandler, ber Schuhmacher.

אסקס, Sandik (syndicus), der bei der Beschneibung den Knaben halt, Beisftand, Gevatter.

AD, Seneh, der Straud, Dorn, Dornbusch.

אסההרין, Sanhedrin, das Synedrium (ber hohe Rath im alten Jerufalem, aus 72 Mitgliedern bestehenb), hohe Rabbinerversammlung, Rathsversammlung.

אמר, Sanwer, er hat geblenbet; אמר, sanwer, blind, Pl. אורים, sanwerim, bie Blindheit.

סונעיר, Snapir, die Floßfeber.

DD, Sos, die Rleidermotte, Kornwurm, Laus.

תעה, Soad und sead, er hat geflüßt, durch Speise gestärft; ה'משכה, s'udo, sudo, die Mahlzeit, Gastmahl; אמעה, missod, die Stuße.

קשם, Soaph, er hat getheilt, jertheilt; אינוס, s'iph, soiph, bie Rige, Kluft, ber Zweig, Gebante; סעום, seiphim.

סער, Soar, er ist heftig bewegt; סער, saar, סער, seoro, ber Sturm, Orfan.

30, Saph, Bl. p'Do, sippim, die Schwelle, das Becken.

noo, Sopha, er hat gefüttert; nidon, mispo, bas Biehfutter.

ADD, S'phog, ber Schwamm.

про, Sophad, er hat getrauert, geklagt; IDOU, misped, bie Klage, Behklage, Erauer; IIDOU, maspeden, trauern, betrauern, beklagen.

Sophach, er hat gegossen, gesalbt, hingebreitet; ANDO, sappachas, Schorf, kahle Stelle am Kopfe, veranlaßt durch Grind, Schorf oder Räube, der Eiter; davon im Niederdeutschen sappsich, von Eiter und Schmuz seucht, auch von Bunden, Obst, Wegen und Wetter: de Weg, dat Weber is hut heel sappsich, der Weg, das Wetter ist heute sehr seucht, morasig, kothig; de Beer is sappsich, die Virne ist versault; Sappsut, Schorfmaul, Eitermaul; Sapp, Citer, Schmuz, Koth; he het em flan, dat em de Sapp ut Näsun Mund geit, er hat ihm Mund und Nase blutig geschlagen; sappen, den Schmuz weglassen, schorf, Eiter; das plurase Alsson, mispachos, bedeutet Kissen, Decken, auch Klammern.

ido, Sephel, bie Schale, bas Beden.

IDO, Sophan, er hat gedeckt, ein Berbeck gemacht; סלינה, sephina, bas Schiff; IDO, sapon, und סלנה, saponer, ber Schiffer.

iodo, Saphsol, bie Bank, ber Stuhl, Seffel.

DDO, Sophak, er ist übergestossen, hat gespieen, sich übergeben; pdo, sephek, ber Ueberstuß (abundantia), sophek, ber Zweisel; בני מפק bli sophek, ohne Zweisel; אסטוס, mesappek sein, אסטוס, mesuppok sein, zweiselhast sein; אין משטס, maspick sein, ausreichend, hinlänglich sein.

DD, Sophar, er hat gezählt, geschrieben, erzählt, gerebet; DDD, sopher, Pl. סופרים, sopherim, ber Schreiber, Schriftgelehrte; סופר מהיר, sopher mohir, Geschwindschreiber; DD, sepher, Bl. D'DD, s'phorim, und ססר הורה, siphre, bas Buch; הורה, sepher toro, bas שפר תסיוה; ארע מסר תסיוה, sepher tephillo, bas Bebetbuch; יודע מסר jodea sepher, ein Bucherkenner, belesener Mann; און אחבר זיין כולה אחבר אחבר אחבר אחבר אחבר און sepher mechabber sein, Berfaffer eines Buche fein; אוכר ספרים, mocher s'phorim, ber Buchhandler; ישנים, s'phorim jeschonim, alte Bucher; הרטים הרטים, s'phorim chadoschim, neue Bucher; ספרים קרוטים, s'phorim kedoschim, heilige Bucher; מפרים יטרים, s'phorim chizonim, profane Buder; ספרים וטרים, s'phorim jeschorim, richtige, gefchriebene ober gedruckte, correcte Bucher; אינים, siphre minim, fegerische Bucher; אונים, sippur, ספירת עומר sphiras, bas Bahlen, bie Bahl, Bahlung; ספירת, sphiras omer, bie Garbengahlung, bie Beit (49 Tage), vom zweiten Beffachtage bis zum Schwuosfeste; עטר ספירות, esser sphiros, bie zehn Bahlungen, fabbaliftifcher Ausbruck für bie gehn hochsten Gigen= schaften ber göttlichen Berrlichfeit; DDB, mispar, bie Bahl; DDB ויין, mesapper sein, gahlen, ergablen; אורס, sippern, gahlen; 7DD, sappor, ber Barbier.

DD, Sphard, Spanien; ספרדיים, sphardi, ber Spanier, spanisth, Al. אונדיים, sphardijim, sephardim.

אסקל זיין , Sokal, er hat gesteinigt; סקילה, sekila, die Steinigung; אטקל זיין, me-

sakkel sein, fteinigen.

סתב, Sorow, er ist wiberspenstig gewesen, hat sich geweigert; אור אטרב אין, sarban, אור אטרב אין, sarbonim, ber Aufrührer, Rebell; איך אטרב אין, sich mesarew sein, sich weigern.

iano, Sarwel, ein weites Rleid, Mantel.

טהדיום, Sardiot, ber Scharfrichter.

תרח, Sorach, er hat hingegossen, übel gerochen; מהחס, sarchenen, übelriechen, stinken; מכרח, sarchan, ber Stänker; המרחם, sircho, und
המרחם, srucho, ber Gestank; מכרוחה משט, tippo srucho, ein übelstinkender Tropsen (semen virile).

ארסוכ, Sarsur, sarser, ber Unterhändler, Zubringer, Kuppler.

קרם, Soraph (שבול, פרקב, er hat verbrannt; אמרן, mesoreph, ber (Berbrenner ber Tobten) Tobtengräber; המכן, sirpod, bie Brennessel.

סרק, Sorak (vgl. טרק), er hat gereinigt (besonders Flachs, Baumwolle); מרק, sorek sein, fämmen, striegeln, hecheln; אטרק, masrek, Kamm, Striegel, Hechel.

IAD, S'sow, ber Winter.

סהס, Sosam, er hat verstopft, verschlossen, geheim gehalten; סהס, stam, im allgemeinen, schlechterbings, schlechthin, allein, blos, nur; המושה, stumo, verstopft, verschlossen.

אחתר, Sotar, sosar, er hat sich verborgen; המהם, sisro, und אחתר, seser, und אחתר, mistor, ein verborgener Ort, Bersteck, Schlupswinset; אחתר, beseser, im Berborgenen: חותרות, nistoros, verborgene Dinge; אחרר, אור, soser sein, entgegen, zuwider sein, widersprechen, widerstreben.



## Abbreviaturen.

ע׳

'D, Ajin, fiebzig.

מים

עול אודות ט., Al odos, wegen. אין עם אשר , Im ischto, mit feinem Weibe. אין עווד אי , Amud ollef, Pagina eins.

7/13

עאור ב', Amud bes, Pagina zwei.

עיר

על הרך, Al derech, nach Art. בכות, Eser dibros, die zehn Gebote. כנידי

על דרכי יהודים, Al darke jehudim, nach jübischer Art. על דרכי יהודים, Al derech joscher, auf bie billigste Art.

מ'ה

עליו הטווס, Olof hascholom, auf ihm sei Friede. עם החרק, Am hoorez, der Idiot, rohe Mensch, Böbel. עין הרע, Ajin hora, der Neib.

עיהב

חבה Clam habo, die zufünftige Belt.

נויה:

תולם האה Olam hase, biefe Belt, bas Beitliche.

מיהא

עיר העונה, Ir hamelucha, bie Refidenzstadt. עור העונה, Al hameches, wegen bes Bulls.

2/15

הו שני, Al se, ההו שני, al sos, barüber, beswegen.

שם, Im se, bamit.

עדויא

עדים חחומים, עלים בdim chassumim matto, enbesunterzeichnete Beugen.

בחם ערב ט', Erew tischa bow, ber Borabend bes neunten Aw (Berftörung Jerusalems).

עיה

nan pr iv, Al jom habo, auf den fünftigen Tag.

עיוכ

ערב יום כסור, Erew jom kippur, Borabend des Berföhnungstages. ערב יום כך, Al jede kach, dadurch.

111/1

על ידי אוקרם, Al jede mukdom, auf bas förbersamste, balbigste. על ידי איוחד, Al jede mejuchod, burch einen Expressen. על ידי איזרה, Al jede meschorsi, burch meinen Diener.

כניונ

יה כאון, Al jad neman, burch einen Beglaubigten.

עיינ

יר טליה, Al jad schliach, burd, den Boten. אין טין און, Aijen schom, sudje dort.

עיכ

על כן, Al ken, beswegen. עד כחן, Ad kaan, bis hierher. או Al korcho, wiber seinen Willen.

עדים כטרים, Edim kscherim, vollgültige Bengen.

30/1

על כל אחת. Al kol sos, über bies alles. אין כל אה Im kol se, bessenungeachtet.

עיכו

עד כחן לשומ, Ad kaan leschono, bis hierher seine Worte.

ע'כם

טו כל פנים, Al kol ponim, auf alle Beife.

11/1

תו אט, Al menas, burch Bedingung. אולה און, Al machze, zur Hälfte.

ע'אט

עד מאה טיים, Ad meo schomim, bis hunbert Jahre.

עיע

ער עתה, Ad atto, bisjest. עד ערב, Ad erew, bis Abend.

שו עד עולם, Ad olam, auf ewig.

שיש

הסם שרב, Erew pessach, Rusttag bes Ofterfestes.

עוד פעם, Od paam, noth einmal.

עוות פנים, Asus ponim, ein Frecher, Unverschämter.

שילה

על לה העבר, Al zad hoower, auf ber vorhergehenden Seite.

12

עטרח רחטי, Ateres roschi, Krone meines Hauptes.

עירה

ערב רחט הטה, Erew rosch haschono, Müftag des Neujahrfestes.

ערב ראט חרט, Erew rosch chodesch, Rüfttag bes Neumonbfestes.

ערב טבח, Erew schabbos, Vorabend, Rüfttag bes Sabbats.

ערב טבועות, Erew schwuos, Rüfttag zum Pfingstfest.

שנו לשו, Al schmo, um feinetwillen.

עיקר טכחתי, Ikor schokachti, bas Befte habe ich vergeffen.

ערב טבת קודט, Erew schabbos kodesch, Rüfttag bes heiligen Sabbats.

עיטט

על מס מאים, Al schem schomajim, um Gottes willen.

עית

על הנאי, Al tnai, auf, unter Bebingung.

שני, Ow, Bl. סעביט, owim, Balken, Gefime, Schwelle.

עברי, Owad, er hat gearbeitet, bearbeitet, gebient; עברים, ewed, ber Diener, Rnecht, Pl. עברים, awodim, und עברים, awde; שברה מעבורה אולה אולה מעבורה אולה מעבורה אולה מעבורה, awodo, und עבורה, awodas, ber Dienst; עבורה קטה, awodo sore, ber frembe Dienst, Abgötterei, Abgott; עבורה קטה, awodo kosche, עבורה קטה, awodas perech, ber harte und strenge

- עבודה הטר עבודה הערה היים, awodas haschem, ber Gottesbienst; עבודה הערים, awodas elilim, ber Gößenbienst; מערה, awodo, bie Dieners schaft, Dienstbarseit; ועברון, awdon, bie Gslaverei; אטועבר און, meschubod, ber Unterthan; טיעבור, schibud, bie Unterthänigseit (טיעבור, schiawad).
- עבר, Owar, er ift vorüber=, hinübergegangen; עובר, ower, ber Borüber= gehende, Nebertretende, Reifende, Gunder, Bl. pwerim; עוברי, owre, ניון, ower sein, vorübergehen, reifen. übergehen. ubertreten, fündigen; עבירה, awero, אובירות, aweros, bie Ueber= tretung, Gunte; עבירה נוררת עבירה, awero goreres awero, eine Sunde gieht die andere nach fich; DD, ewer, bruben, jenseits: בעבר, beewer, ta brüben, bort brüben; בעבר, al eber, und ic עבר, el eber, gegenüber; שברה, ewro, תוברה, ewras, übermäßiger מבריה ; iwri, שנרים, iwrim, ber hebraer, Jube; יעבריה: iwrija, אנ בריה, iwrijos, die Hebraerin, Judin; יעבריה, iwris, hebraifch, judifch, bie Judin; לטון עבריה, loschon iwris, bie hebrai= ועברה, maiwor, שעבר אעבר , awore, bie Fähre; אעברה, maiwor, אעברה, mawore, und עבריון, ewer, bie Ueberfahrt; עבריון, abarjon, \$1. מבריונים, abarjonim, bie Uebertreter; בעבור, baawur, bamit, weil, wegen, folange ale, bieweil; שבור, owur, vorjähriges Getreibe; שבור, ibur, die Einschaltung, Schwängerung; מכה מעוברת, schono meuberes, bas Schaltjahr; חשה מעוברת, ischa meuberes, eine schwan= gere Frau.

ענָב, Ogaw, er hat geliebt, hat sich gefreut, ist angenehm gewesen; אונג, ugow, die Schalmei, Orgel, Flote.

לבט, Egel, אוֹ, אַנְילְים, agolim, bas Kalb, junge Kuh, junger Stier; בטר έμυ, egel bosor, Kalbsteisch.

לעני, Ogal, er hat gewalzt, gerundet; אולים, ogul, igul, bie Aundung, der Kreis, Birfel, Bi. ענילים, ogil; ענילים, agilim, der Ohrring; אולים, agolo, der Wagen; אולים, aglon, אולים, agler, האולים, baal agolo, der Fuhrmann, Kntfcher; אועה, magol, das Umherwandeln, der Wansdel, 3. B. אועהל לדים, magol zadik, der Bandel tes Gerechten; אועהלי לדים, bemagle zedek, im Bandel, Wege der Gerechtigfeit.

אבע (אָבוּ), Ogam, er ist traurig, betrübt gewesen; אונים, agmas nephesch, die Kümmerniß, das Herzeleib.

ערה (ערה פיינות פוון פוון פוון אינון אינון אינון אינון אינון פוון אינון אייין אינון אינון

baadenu, um unsertwillen; עד, ad laad, bis zu ewigen Zeiten; עד, ad laad, bis zu ewigen Zeiten; עוכן עד, leolam woed, in alle Ewigseit; עוכן עד, schochen ad, ber ewig wohnet; עובר, adi, bas Alter, ber Schmuck, bas Kleinob.

333

עדן. Odan, er hat wohlgelebt; שרה, edno, עדט, adine, und אנדן. eden, bas Bergnügen, die Woune; און עדן און, gan eden, Garten bes Bergnügens, Baradies; מעדכים, maadanim, wohlfdmedende feine Gerichte; אערכי און, maadanne melech, fönigliche Gerichte.

שרר, Odar, er hat geordnet, gereinigt, gegätet; שרר, eder, פוררט, edorim, bie Heerbe; אערר, maider, bie Gäthacke.

ערט, Odosch, gewöhnlich מרטים, adoscho, die Linfe, Al. ערטים, adoschim. עוב, Uw, es ist dunsel, mit Wolfen überzogen gewesen; עוב, ow, או פיים, owim, die Wolfe; חובט, owos, diche Wolfen.

קוט, Ug, er hat (Brotfuchen) gebacken; עונה, ugo, או. עונה, ugos, אנון, moog, Ruchen, Brotfuchen.

- עוד, Ud, er ist zurückgefehrt, hat wiederholt; עוד, od, wiederum, noch einmal, wiederholt, noch; בעוד beod, wenn woch, innerhalb, während; אעוד meod, seitdem; בעודני דוי beodeni, wenn ich noch; בעודני דוי beodeni chai, da ich noch lebe.
- עוד, Ud, er hat fid gewendet, wiederholt behanptet, betheuert, bezeugt; עוד ed, או. עדים, edim, constr. עדים, ade, der Benge; עדים, edo, או. עדות, edos, die Bengin; עדות, ed scheker, der falfde Benge; עדות עד כער פלער, ed koscher, ein unbescholtener, tadelloser Benge; עדות, teudo, das Bengnis.

עוה, Owo, er ist gefrümmt gewesen, hat verkehrt gehandelt; שום, auwon, Pl. pulu, awonim, und עוכות, awonos, Sunde, Schuld, Strase der

Schuld, Glend, Unglud.

לוט, Owal, לוט, iwel, er hat übel, unrecht, gottlos gehandelt (לוט, ewil, Pl. priu, ewilim, der Thor, der Narr, Boshafte, bei Selig, S. 234, ift falfch für לווא, vom Stammwort לווא); מאלה awlon, und לוט, awol, der Boshafte, Sünder, schlechter Mensch; לוט, ewel, und הלוט, awlo, die Unredlichfeit, das Unrecht (im Handel, vor Gericht).

עון, Uph, er ist verdunkelt, ohumächtig geworden, hat gestogen; אום, oph, או. סוף, ophos, der Bogel; עולה, eipho, und אושון, mooph, die Dunkelheit, Finsterniß; עולעטים, aphapajim, die Augenlider, auch

die erften Morgenfonnenftrahlen.

עור, Owar, et ist blind gewesen; עור, iwer, Pl. עורים, iwrim, der Blinde; עורים, iworon, die Blindheit.

iv, Es (gricch. akt), die Ziege, Pl. Div, isim, die Ziegen, Ziegenhaare. diniv, Asosel, böser Dämon, Teufel; diviv ny, geh lasosel, geh zum Teu-

fel! (gewöhnliche Berwünschung).

330, Asas, er ist stark, fest, hart, grausam gewesen; 30, as, steis, stark, vershärtet, frech, seet; 310, aus, die Macht; 3130, isus, mächtig; 3100, moos, Stärke, Macht; OOD Mio, asus ponim, ein frecher, uns verschämter, verstockter Mensch; ONDMIO, asuskeit, Frechheit, Unsverschämtheit.

- ענר, Osar, er hat geholfen; עולר, oser, ber helfer; ענר, eser, עולר, esro, עולר, esras, und עולרה, asoro, bie hulfe, Schule, Shnagoge.
- טט. Et, der Griffel; אנט ברגל, et sopher, der Schreibergriffel; לבעט ברגל, beet barsel, mit dem eisernen Griffel.
- Biou, Ataleph, die Fledermaus, auch wol die Schwalbe.
- עטר, Atar, er hat rings umgeben, gefrönt, befränzt; עטרה, atoro, עטרה, מטרה, ateres, או מטרח ראטי, ateres roschi, Rrone, Bierbe meines Hauptes.
- עטט, Otasch, er hat genieft; עטיט, atischo, שיטוע, ittusch, bas Miefen (vgl. assusso).
- עין Ajin, das Ange, der Blick, Oberstäche, Quelle, Dual: עין, enajim, constr. עין, ene, die Augen; עין און און און און און אוויט, ajin tow, ein gutes Auge, d. h. wohlwollender Mensch; רע עין און, ra ajin, das böse Ange, der übels wollende, neidische Mensch; ועא, meajen, ausmerksam betrachten, bevbachten, beschachten, beschachten, beschachten, beschachten, beschachten, beschachten, beschachten, beschachten, Betrachtung, Durchsicht, Musterung; אעיון, keén, nach dem Schein, der Farbe; אעיו, maijon, או maijons, bie Quelle; אעניי יטועה, maijone jeschua, die Quellen des heils.
- עיף, Ojaph, er ist mube, ermattet gewesen; אין, ojeph, Al. מיסים, ajephim, ber Ermubete, Abgemattete.
- עניר. Ir, Al. עריקט, orim, bie Stabt; עירוני, eroni, יעירוט, ironi, ber Stabt:
- עכב, Ikew, er hat verhindert, aufgehalten; עוט, ikuw, und הבסט, akkowo, die Berhinderung, Berfäumniß, das Berweilen; אתעכב מין, missakew sein, sich verweilen, sich aufhalten; מון, meakew sein, verhindern, aufhalten.
- עכבר ראט, Achbor, bie Maus, Feldmaus; אוכברים, achberim, אוכבר ראט, achbor rosch ("Achprosch"), ber "Mausefons", Spigbube. Tieffend ist die bei Tendlau, Nr. 296, versuchte Ableitung von achberi reschii (s. בייטו): "verruchte Mäuse".
- עכבים, Akkobisch, bie Spinner; קורי עכבים, kure akkobisch, bas Spinnens gewebe. Jef. 59, 5. 6.
- עכר, Ochar, er hat aufgeregt, betrübt; מוכר מין, ocher sein, trüben, betrüben.
- שכטוב, Achschuw, bie Dtter, Rreuzotter, giftige Schlange.
- עכטין, Achschow, jett, fogleich; ועטטא, meachschow, von jett an, fortan. און, Olo, er ist ausgestiegen, hat sich hinauserstreckt, ist emporgesommen, hat sich gehoben; du, ol, das Obere, Hoch; du, al, ausgest, zu, nach hin, an, gegen, vor, in, wegen, sür, nach, in Gemäßheit, wiewol, zugleich mit, außer; du, olai, über mich; pdu, olecho, über bich; sud, olow, über ish; ald, oleho, aus sie; du, meal, und denu, über uns; podu, alechem, über ench; du, meal, und denu, mimäal, von oben, abwärts; olu, al ken, bieserwegen, desshalb; du, al dewar, du, al ascher, um diese ursache willen; alu, olo, das Brandopser; alu, alijo, der obere Stock,

oberes Zimmer, Hausboben; הלצא, maalo, mailo, הלצאל, lemailo, oben darüber; הלצאל, milmailo, oben darüber weg; הלצא, mailo, Pl. הולאט, mailos, die Stufe, Staffel, Treppe, Hoheit, Bürde, Grab; לציל, el, pdz, eljon, der Höchfte, der erhabene Gott; הלצא, teolo, der Kanal, Graben, Wafferleitung; לציל, ol, das Joch; לציל, leel, oben; לצילא, milel, von oben, weiter oben.

מנג

ib, Olas, er ift fröhlich gewesen; idu, alis, und idu, oles, ber Fröhliche,

Frohlodenbe, Pl. priju, alisim.

ענטה, Aloto, die dichte Kinsterniß.

iiv, Olal, er hat gethan, gewirft, gearbeitet; ກີນ , adilo, Al. ກເກັນ, alilos, bie Handlung, Ursache, Werf, böse Handlung; ເດີນ, illo, ກໄນ, illas, und ກໄນ, ollo, bie Ursache, Gelegenheit; ເປັນ, maalol, ຕາເປັນ, maalolim, bie That, Handlung, Großthat; ຕາເປັນກ, taalulim, Al., bas üble Schickal, Kindereien; ilv, olal und olel, das Knäbchen; ilv, alil, ber Schmelztiegel, eigentlich die Wertstätte.

עמד, Omad, cr hat gestanben, bestanden, ist aufgestanden; אעטר, maimod, ber Stand, die Beschaffenheit; עמד, omed, Stand, Stelle des Borfangers in der Synagoge, Stand, Bühne; ממרה, emdo, der flatuirte Schluß, bleibende Stätte, Herberge; אומד, omed sein, אומר, עומד, omed sein, אומר,

omeden, ftehen, ftehen bleiben, beftehen.

ind, Omal, er hat gearbeitet; ind, omel, ber Arbeiter, Al. אונה, amelim; ind, omol, bie Arbeit, Mühe; יון אועראה, misammel sein, sich bemühen.

- אט, Omam, er ist in Gemeinschaft, verbunden gewesen; אט, am, das Bolf, או. או, amim; amhorez s. אולה; או, im, mit, bei, in, gleiche wie; אוט, imi, mit mir; אוט, imonu, mit une; אוט, meim, von; אוטא, meimo, von ihm.
- עאק, Omak, er ift tief gewesen; אואין, omok, omek, tief, אווע, amukim; אואין, emek, das Thal; אווע, omek, die Tiefe.
- עות, Omar, er hat Garben gebunden; אורים, omer, bie Garbe, אורים, omorim; sphiras omer f. אברים.
- ענב, Enow, bie Weintraube, שוו. ביש, anowim.
- אָט, Onag, er ist verweichlicht, verliebt, zärtlich gewesen; אָט, onog, ber Bärtliche; הענג, anuigo, bie Bärtliche, Berliebte, Kokette; אָט, oneg, bas Bohlleben, bie Lust, das Vergnügen, ber Wohlgeschmad; אָנעגר, taanug, das Wohlleben, Vergnügen, Lust; אָגעוגר, taanugim,

- föstliche, seine, wohlschmedende Gerichte, Delifatessen; ניך אתענג ניין, sich misanneg sein, sich ergögen.
- Ono, er hat geantwortet, erhort, Beugniß gegeben, Ausspruch gethan, gebemuthigt; טניוה, onow, ber Demuthige; הטט, anowe, anwe, שניוה aniwo, bie Demuth, Sanftmuth; עניים, oni, ber Arme, Bl. עניים, aniim; עניות, anius, bie Armuth, Roth, bas Elend; עניות, injon, Gefchäft, Sache, Ding, Bl. ענינים, injonim; hab' bir ben Injon! Berwünschungsformel : habe ju ichaffen und zu tragen, friege bie Roth, בענית לבור ; taanis, tainis, ber Fasttag; חענית לבור, tainis zibbor, Faften ber Gemeinbe, ber allgemeine Fasttag, wie 3. B. Berftorung Jerufalems. ID', jaan, wegen, weil, auf bag; IDu, maan, wegen, vermoge, beshalb, baß; |Dui, lemaan, barum, beswegen; ענק, lemáancho, beinetwegen u. f. w.; אענה, máane, bie Ant= wort, Erhörung; [193 meanne sein, bemuthigen, peinigen; ממה, inus, innes, bas Leiben, bie Qual, Folter; ענוי innui, bie Qual, Folter, Tortur; jemand Innes anthun, jemand Bergeleid, Bein, Qualen bereiten; 1973 המתעכה misanne sein, abtobten, faften, fasteien.
- (שנוכים, Onon, Bl. מנוכים, anonim, bie Bolfe; אונוים, meunnon, wolfig; אים jom meunnon, trüber, wolfiger Tag; אונו, onen, אונון, meonen, Fem. אונון, oneno, ber Zauberer, Bolfenbetrachter.

ענק , Onoph, שנ , anophim, ber Bweig.

ענט, Onasch, er hat (mit Gelbbufe) bestraft, gebuft; טנט, onesch, bie Gelb= ftrafe, Strafe, Contribution.

Pou, Assak, er ist beschäftigt, bemüht gewesen; pou, essek, die Arbeit, die Beschäftigung, der Fleiß, das Geschäft; μις πικακεκ sein, beschäftigt sein, sich beschäftigen.

IDP, Ophel, ber Hugel, bie Barte, Bl. PIDP, ophelim, besondere condylomata ani.

IDD, Ophor, ber Staub, Schutt, die Erde; IDD, opher, das Hirschfalb, Rehfalb.

עםרת, Opheres, bas Blei.

udu, Ophasch, udun, hissapesch, er hat gefault, geschimmelt; uduu, meuposch, schimmelig, faul; uduu pni, lechem meuposch, versschimmeltes Brot; udu, ippesch, ulu, ippusch, bie Faulniß, Pest. Hab' dir den Ippusch! Krieg' die Pestilenz! (gemeine Verwünschung.)

בלט, Ozaw, er hat gearbeitet, geschaffen, gebildet, Schmerz im Innern emspfunden, gefränft; בלט, ezew, ozew, אולטן, izowon, ezdon, אולטן, azebes, constr. azbas, או. אולטן, azbos, Schmerz, Leiden, Bestümmerniß; אטעו, maazod, der Hobel.

עלה, Ozo, er ist hart, widerspenstig, verstockt gewesen; ניט, ez, der Stock, Baum, das Holz, Al. בילים, ezim, טייט, eze, Baume, Holzer; ניט, ez chajim, Baum des Lebens.

330, Ozal, er ift faul, müßig gewesen; 330, ozel, μίδυ, azlon, ber Faule, Müßiggänger, Ml. (αξίνα, azelim, ρυλίνα, azlonim; αzlonis,

- אנאניות, azlonijos, die Faule, Müßiggangerin; עלאניות, azlo, עלאניות, azlus, die Faulheit, der Müßiggang.
- poù, Ozam, er ist start, mächtig, zahlreich gewesen; pòù, ezem, ber Knochen, bas Gebein, Körper, Körpergestalt, bas Besentliche, selbst, besone berd von Sachen; pòùz, beezem, in demselben, in dasselbe; pòù זע, ad ezem, bis zu demselben; pòùn pu, schem haezem, ber eigente liche wahre Name; wòù, azmi, ich selbst; אולט, azmo, er selbst; pwòu, azmim, אולט, azmus, wesentliche, wirkliche Dinge; אולאלט, beazmus, wesentlich; אולטן, הבערים עלאיים, beazmus, wesentliche; בערים עלאיים, beazmus, wesentliche Sachen, Requisite; poòu, ozum, pòu, ozem, bie Kraft, Stärke, Körper, Körpergestalt, der Starke.
- אינו, Ozar, er hat zurückgehalten, aufgehalten, verschlossen; אינו, ozer, die Herreschlossen, Degiment; אינו, ozer, die Berschlossenheit (Unsfruchtbarkeit), Druck, Bedrückung; מנלכה, azoro, מלכה, azeress, Bersammlung, Festversammlung am siebenten Tage des Pessach und achten Tage des Hittensestes (vgl. Th. III, S. 430); אינון, máazor, der Einhalt, das Hinderniß, Berbot; אינון, máazar, das Einhaltsthun, die Macht, das Neich, Regiment.
- עקב, Okaw, er ist hinten gewesen, von hinten gesommen. ist hinterlistig gewesen; עקב, ekew, die Ferse, der Huf, der Auflaurer (insidiator); אנקבו, ekew, das Ende, Lehte einer Sache, Lohn, Belohnung; אנקבו okow, die hinterlist, der Betrug; עקבה, okow, hingel, höder, Ferse, Fustritt, Spur, trügerisch; אנוקב seitig; אנוקב הפולנים, meukuw, gleiche seitig; אנוקב העוקב אנוקב seitig; אנוקב אנוקב הפולנים, mispar meukow, die Kubitzahs.
- עקר Okad, er hat gebunden; עקוד, okud, או. עקדיט, akudim, geftreift, geringelt, bebändert, fledig; אעקה, maake, das Gelander, Einfaffung, Stacket.
- אנקה, Okal, er hat gewunden, gedreht, verdreht; אנוקה, meukol, gewunden, frumm, verfehrt.
- שכולהן, akalkol, שו, akalkalos, gewunden, frumm, höderig.
- עקום, okum, shief; קוים עקובים, kawim akuwim, frumme, shiefe Linien (vgl. Th. III, ©. 350).
- עקר, Okar, er hat ausgerottet, ausgerissen, ist unstructsbar; עקר, okor, ber Unstructsbare, Fem. עקר, akoro; עקר, eker, ber Stamm (truncus), fremder Beltsstamm; עיקר, ikkor, Burzel, Grund, Fundament, Hauptsache, Pl. עיקרים, ikkorim; בעיקר בעיקר, kopher beikkor, ber Leugner bes Fundaments, d. h. Gottes; מיקרים, okor sein, מעקר ווין, meakker sein, austrotten, vertilgen.
- ערב, Oraw, er hat gemischt, getauscht, vertreten, gebürgt, sich entsernt, ist untergegangen (von der Sonne); ערב ערב, oraw, der Bürge; בין הערבים, erew, der Abend; ערבים, arbajim, die Abendzeit; בין הערבים, eruw, die Mischung, been haarbajim, während der Abendzeit; ערבים, eruw, die Mischung, Bermischung, Beimengung; עורבים, orew, Bl. עורבים, orwim, der

- Rabe; ערבוים, araw, Arabien; ערבוים, arobi, מרבוים, arbiim, ber Araber; ערבוים, arowo, ערבוים, arowos, bie Ebene, Heibe, malofreie Gegend; מרבוים, arowim, bie Weiben, Weibestrecken, Steppen; arubo, bas Pfand, bie Bürgschaft; ערבוים, erowon, bas Pfand; אעריב, máarow, Abendgegend, Occident, Westen; אעריב, máariw, mairiw, bas Abendgebet.
- ערה, Oro, er ist nackt gewesen; ערה, erwo, die Blöße, Scham; מערה, erjo, die Entblößung; אור סוב, אור סובר, oros, die Haut, das Fell; מערוה aroer, arer, der Nackende, Dürstige, Berstoßene; אערה מערות, meoros, die Höhle.
- ערך, Orach, er hat zurechtgestellt, geordnet, zugerichtet; ערך, erech, die Ansordnung, Bubereitung, Schäßung, besgleichen מערכה, maarocho, und אערכה, mareches; ערוך, oruch, zubereitet, ordinirt; אנירן אירון, schulchon oruch, der zubereitete Tisch; אערכתות, erchoos, öffentliche geistliche Gerichte, Consistorien.
- עריסה, Arisso, Bl. עריסה, arissos, Mehl, Grüße, Gerstengrüße, Teig.
- ערלים, Orel, er ift unbeschnitten, als unrein erachtet; ערלים, orel, או ערלים, arelim, ber Unbeschnittene, NichtzIfraelit; מרלוה, orelte, bie Nichtzifraelitin; מרלוה, orlo (praeputium), das Unbeschnittene, Berstopste.
- ערס, Aram (פֿרְחְעְסֵּ), er hat entblößt, ist nackt, listig gewesen; אורט, orom, Bl. ערושים, erumim, ber Näckte, Listige, auch orum und erom, bie Blöße; עראה, ormo, List, Klugheit; שנעראה, beormo, burch List.
- ערך". Oraph, er hat bas Genick gebrochen, hat umgestürzt; 2ט, oreph, ber Racken, das Genick.
- ערשל, Arophel, bunfles Gewölf, Bolfennacht, Finsterniß; מריםים, arriphim, Bolfen, himmel, Finsterniß, Rinnen.
- ערין, Oriz, stark, mächtig, Tyrann, Wütherich (von מרל, oraz, er hat wider-standen).
- ערירים, Ariri, Bl. ערירים, aririm, einfam, verlaffen, finderlos (von מרר, orar, er ist nackend, bloß gewesen).
- ערט, Eres, שו. ערטות, arosos, Bett, Lager, Divan.
- עמב, Ossaw, es hat gesprossen; עמב, essew, Pl. עמב, isbos, Kraut, Kräuster, Futterfräuter, Saat, Gemüse, besonders Rauch: und Schnupstaback.

ענין, Oschen, er hat geraucht, gedampft; טט, oschon, der Rauch, Dampf; ענין, oschon, rauchend, dampfend, Bl. טטיט, aschenim, Rauchbrände; טטט, oschenen, rauchen vom Feuer, vom Tabactraucher.

עטר, Oschak, er hat erpreßt, übervortheilt, bedrückt, ist stolz, übermüthig gewesen; אינטר, oschek, Erpressung, Bedrückung, Unrecht, Gewalt; אינטר, oschock, ber Unterdrücker, Gewaltthätige, expressender Bestrüger; אינטר, oschoko, Bedrüngniß, Beklommenheit, Angst.

עטר, Oschar, er ift reich geworden; עטר, oschir, der Reiche; עטר, oscher sein, reich, begütert sein; עטירות, aschirus, der Neichthum.

- עטר, Ossar, er hat mit bem Behnten belastet, verzehntet; עטר, esser, עטר, ossor, zehn, מטרה הרברות, assoro; מטרה הרברות, asseres hadibros, bie zehn Gebote; מטרה מטרה, achas essre, elf; המחל schtem essre, zwölf; עטררי, assiri, ber Behnte; עטירית, assiris, bie Behnte; עטירית, assiris, bie Behnte; שטרון, assiris, bie Behnte; שטרון, assiris, im zehnten Bahre; עטרים, baschono hoassiris, im zehnten Bahre; עטרים, uurig, maisser, ber Behnte, Decem; עטרים, עטרים, granzig.
- עטח, Aschis, er hat gedacht, gefonnen; שטחוט, eschtonos, Fem. Pl. Gestanten, Anschläge, Machinationen.
- עהר, Ossad, er ist bereit, fertig gewesen; עהר, ossid, bereitet, bereit, fünftig, Pl. Fem. אותירות, ossidos, bas, was jemand bereitet ift, bevorsteht, Güter, Reichthümer; אוביר (ברול לבולי), leossid lebo, in der Zufunft, zum fünftigen Leben.
- עהוד, Atud, ber Bod, Leitbod ber Heerbe, ber Demagog, Bolfsführer, Pl.
- עהק, Ossak, er ist von der Stelle bewegt, alt geworden, hat übertragen, abgeschrieben, zusammengetragen; אינהיט, maatik, maitik, der אל הנהפול וואט, maatik, maitik, der אל העהיסון, heberseger, Translateur, Dolmetsch, אנהיסון, matikim; העהקה, haatoko, die Uebersegung, Berdolmetschung; אנהיסון, attik, von der Brust, dem Euter, abgesegt, entwöhnt, daher der Alte, אנהיסון, attikim, Alte, Entwöhnte, Jünglinge, auch עהיסון, attike mischaddaim, von den Brüsten Entwöhnte; עהוסון, ossok, frech, verhärtet.
- עתר Attar, er ist reichlich gewesen; האט, atteres, ber Uebersiuß, Reichethum, Zierbe, Schmuck, Krone; אולהרת עתרת עמרת atteres scholom, die Friedensfrone, der Uebersiuß.
- תהו, Es, Bl. אוה, littim, bie Zeit, glückliche Zeit, Wohlstand, Unglückszeit, Bl. אוה, ittim, und החוש, ittos, Zeiten, besonders Schicksale, bestimmte Zeiten; עהו, itti, meine Zeit; קשה, ittecha, deine Zeit; ועהן, itto, seine Zeit u. s. איי, atto, zur Zeit, jeht, nun, bald; העה, meatto, von jeht an; אועהה ועד עולה ועד עולה, meatto wead olam, von nun an bis in Ewigseit; העה עד עהה עד באה, koés, zur Zeit, jeht, bald; העם, keés, "und so weiter" (vgl. wegomer und S. 390, unter 312, klomer käs).

1

#### Abbreviaturen.

D

D, Pe, achtzig.

מ'ת

חרק חם, Perek ollef, Rapitel Gins.

חחר שירוט חחר, Perusch acher, andere Erflätung.

חחה סעם, Paam achas, eiumal.

חמים

חבות ח' רביעיה, Pochus ollef rewiis, weniger ein Biertel.

1/5

פולינטיר גרוטין, Polnischer Groschen, Groschen überhaupt. Ale Pag aussgesprochen Pl. Pijd, Pagim.

פגיינ

טר'ן גרל (כוכן כחט Porez geder jischkenu nachasch, wer ben Zaun burchsbricht, ben wird die Schlange beißen. Säufige Abbreviatur auf Briefsadreffen, um vor unbesugter Entstegelung zu warnen (vgl. Th. III, S. 426).

70

רין הסם, Psak din, ber Rechtespruch.

םה'ב

כריון הבן, Pidjon habben, Auslöfung bes Erftgeborenen (von feiten ber Mutter).

שוים

ערום ומנהיך, Parnes umanhig, Borsteher und Leiter.

IT'D

חרטות, Ponim chadoschos, in neuer Geftalt auftreten.

7/5

סה נקבר, Po nikbar, hier ift begraben (ober טעה, הטעה, po t'munah, hier ift verborgen).

D'D

חם והחם, Pis-chon peh, Ausrebe, Borwand.

ת'ת

חרים קטן, Purim koton, bas kleine Burim, zweite Burim (im Schaltjahre, vgl. Th. III, S. 431).

7'ID

סריה ורביה, Pirjah weribjah, Fortpflanzung.

- החלם, Peo, die Ede (bes Felbes), das haar an den Seiten der Stirn, Zwickels und Backenbart, Bl. הוחלה ככרית, peos; הוחלה ככרית, peo pochris, Persrüfe, Toupet; am Bart allein gibt es fünf הוחלם.
- ארס, Poar, peer, er hat verziert; ארס, peer, die Zierde, der Kopfpuh; הארס, tipheres, der Ruhm, die Zierde, der Glanz.

- AD, Pag, aus ben beutschen Initialen in Polnischer Groschen zusammengezogene, phonetisch belebte und hebraisch stectirte Abbreviatur, ber Groschen allgemein, Pl. O'AD, pagim, die Groschen; 'AD, pagi, mein Groschen; 'AD, pag'cha, bein Groschen; IAD, pago, sein Groschen u. s. w. (vgl. 42).
- ALD, Piggul, Al. פּנּאלֹם, pigulim, unrein, abscheulich (von Speisen), ein Greuel, vgl. במר מגל, bossor piggul, unreines, verbotenes Fleisch (von Opfern, vgl. Levit. 7, 18).
- Pizd, Piggum, אוים, pegimo, Bl. אוים, pegimos, ber Fehler, Makel, Scharte an Waaren, Makel bes Charakters; אוים הסכין D, pegimas hasakin, die Scharte des Messers; שבי 'D, pegimas hanephesch, Flecken ber Seele, das Laster, die Erbsünde; או לי האביה 'D, pegimas halewono, Flecken im Monde, der nicht erleuchtete Theil des Mondes im ersten und legten Viertel.
- טאָD, Poga, er ift gestoßen (auf jemand), hat begegnet, überfallen; UAD, pega, Schickfal, Greigniß, Jufall; או בעם DAD, pega ra, ein bofer Jufall.
- חרת), Poda, er hat befreit, losgefauft, losgegeben, errettet; וים, pidion, חרות, pedus, bie Erlöfung, Befreiung, Errettung; ויה מין, pode sein, erlöfen, befreien, loskaufen; אורה הבר Banft, Eingeweibe.
- הם, Pe, pi, ber Mund, Mündung, Nand, Pl. p'D, piim, und הים pijos;
  הם אל הם, pe el pe, von Mund zu Mund, mündlich, perfönlich:
  ישס, kephi, nach, gemäß, wie, sodaß, weil; 'D, lephi, nach, gemäß,
  mit, als, da; 'D, al pi, nach, gemäß; העול בעל הם, העולה שבעל הם, בעל של הוא, al pi, nach, gemäß, wie, tora
  scheb'al pe, das mündliche Geseg, der Talmud.
- ad (ID), Po, hier, hierher, ba; adu, mipo, von hier.
- Bid, Pul, bie Bohne, Bl. pild, pullim.
- чив, Ротье, Вотр, Bracht, Brunf; чивд, bepombe, in Bomp, Bracht, mit Brunf, prachtvoll, Aufsehen erregend, griech. помпаса.
- רְעני, העני, hephiz, er hat zerstreut, zerschlagen, auseinander getrieben; אעניק מיי, mephiz sein, zerstreuen, zerschlagen; יבול, mepiz, mappiz, der Hammer; האולה, tephozo, tephozo, צול הוללות, tphozos, die Zerstreuung, das Auseinandertreiben, Zersprengen.
- Pur, חבר, porar, er hat zerbrochen, zerspalten; אסיר, mephir sein, zerbrechen, zunichte machen, vereiteln, vernichten, ausheben.
- D, Pur, das Los; Al. סורים, purim, das Purimfest (vgl. Th. III, S. 431). ID, Pos, gereinigtes, feines Gold.
- plikt), Pismon, ber Name gewisser Berfe, welche an bestimmten Fastagen nach einer eigenen Beise recitirt werben. Das ift ein ander Pismon,

- es geht aus einem andern Cone, pfeift aus einem andern Loche, vgl. Selig, S. 249.
- קנת, Posar, er hat zerstreut, reichlich ausgetheilt; אוסא, mephassor, zerstreut, verschwendet; אוסא, mephassern, und אוסגל, אוסגל, mephasser sein, zerstreuen, verschwenden.
- Pochad, er hat sich gefürchtet, ist aus Furcht bavon gelausen; III, pachad, und ninds, pachdus, Furcht, Schrecken, Hasenster; III, pachdon, furchtsam, schreckhaft; IIII, bal pachdon, ein schreckhafter, seiger Mensch, besgleichen III, mepached.
- uebermuth, Ueppigkeit, der Uebermüthige, Boreilige, Pl. PIFID, pochas, ber Vebermuth, Pochasim; Alfind, pachasus, die eitle Ruhmredigkeit, Eigenlob
- rind, Pochach, er hat ausgebreitet; id, pach, Pl. pind, pachim, bas Neg, bie Schlinge, Fallstrick, bas Blech.
- Pochus, klein, wenig, gering, schlecht; AITD PTH, odom poehus, ein geringer, schlechter Mensch, der gemeine Mann; AITD, lepochus, zum wenigsten, weniger; AID, pechas, AITD, pechus, der Abgang, Mangel, Berringerung; AIT HI HID HI, do pochus welo josser, nicht weniger aber auch nicht mehr, eben recht.
- שטט, Pattisch, ber hammer.

7;0

- Potar, er hat gespalten, burchbrochen, ist losgelassen, freigelassen, peter, bas, was zuerst burchbricht (bas erstgeborene Kinb), bie Dessenung, Durchbrechung; DDD, potur, frei, los; pod, pattern, freizlassen, entlassen, absertigen; potur, frei, los; pod, pattern, freizgelassen werden, absertigen; potur kommen, eriwerben, freisemmen; podur kommen, freiwerben, freisemmen; pod, petiro, bie Loszāhlung, Freisassung, Lossprechung, Lösung, Entbindung; potur kommen, freiwerben, freisemmen; pod, pittur, pod, petiro, bie Loszāhlung, Freisassung, Lossprechung, Lösung, Entbindung; pod potur kommen, freiwerben, freisemmen; DD, pittur, bie vollstanding, Lossprechung, Lösung, Entbindung; pod potur kommen, freiwerben, bie Vollstar pittur, bas Losssangsbocument; den haphtora, bie Entlassung, Losssprechung, bie Aftervorlesung, Nachlesung, b. h. bie Borlesung eines Abschnitts aus den Propheten zu dem entsprechenden Thoraabschnitt; DDM, maphtir, das zur Afterlesung der Haphtora an den Altar gerusene Gemeindemitglied, vgl. Tendlau, Nr. 360 und die Note dazu; DDD, niphtern, abscheiden, verscheizden, sterben; DDD, geniphtert, gesorben.
  - Did, Paijot, paiton, der Dichter, Poet; Did, pijut, bas Gebicht, Dichsterwerf, griech. ποιητής.
- Bilzl, bas Mädchen, Jungfrau, vielleicht verdorben aus allnz, betula, bsule, Jungfrau, ober wahrscheinlicher vom franz. pucelle.
- סים, Pijes, er hat befänstigt, gutgemacht; מים, Pijes, er hat befänstigt, gutgemacht; מים, mephajes sein, befänstigen, bitten, abbitten.
- pòd, Polo, pòdo, niphlo, er hat abgesondert, ausgezeichnet; ift außerorbentlich, wunderbar gewesen; pòd, pele, ple, Pl. pròd, peloim, ploim, vortrefslich, auserlesen, wunderbar, ebenso: polo und pol, peli, pli; davon wol das niederdeutsche Pli, z. B.: "dat hett keen Pli", das

ift nicht befonders gut, nicht ausgezeichnet; "du fennft ben Bli nich". bu verftehft bich nicht vollfommen barauf, bu fennft nicht bie gute, gehörige, vollkommene Art (ober vom franz. plaire, plu?); apid plio, Bl. Albid, ploos, bas Ausgezeichnete, Bunberbare; Bolu. muphlo, befonders, vorzüglich, ausgezeichnet, berühmt, g. B.: pop piolu, rophe muphlo, ein ausgezeichneter, berühmter Argt.

10, Polag, er hat getheilt, abgefondert; Join, muphlog, abgefondert, befonbere, ausgezeichnet; Bolu iDi, soken muphlog, ein fehr alter Greis; המלבה, miphlugo, Abtheilung, Rlaffe; המלבה, haphlogo, bas Ausgezeichnete, Sohe, Ercellente (Rebe); 310, pelag, bie Salfte; 310, peleg, Bl. Pilo, plogim, ber Bach; in maphlig sein, absonbern, ausscheiben, theilen; שולם, pilegesch, Bl. סיונטים, pilagschim, bavon bas griechische o und ή πάλλαξ, lat. pellex, bie Concubine, Maitreffe, Reboweib, Buhalterin (eigentlich bas verbre= cherifche Nebenweib eines verheiratheten Mannes), auch ale Masc. gebraucht, Buhalter, Beifchläfer.

Ploni, und כלוני, palmoni (vgl. das gleichbedeutende אוני שוולי), Bezeich: nung ber unbestimmten Berfon ober Sache, wie im Deutschen R. R., ober R. D. B.: Did Pione, bemokom ploni, in ber Stabt איני פאני פאני באני isch bamit verbunden: אינין פאני, isch ploni, ber Mann X. (Biblisch ift ploni ftete mit almoni verbunden und entspricht bem griech, deivog, obrog, g. B.: 1. Sam. 21, 2. 2. Kon. 6, 8. Ruth, 4, 2.)

טוֹם, Polat, er ift glatt, schlüpfrig gewesen, entwischt, entkommen; שלים, polit, ber Ueberläufer, Flüchtling, Bl. סליטים, pletim; סליטה, pleto, bie Rlucht, bas Entrinnen, ber Bankrott; בליטה מלחבה, pleto melochnen (machen), auf die Flucht sich begeben, Bankrott machen; השליםה pleto halchenen, flüchtig werben, bavonlaufen; Diou, miphlot, ber Buffuchteort; כנתי pleti, Läufer, Gilbote (vgl. ככרת).

Paltin, סלטור, paltor, ber Balaft; בולטור, paltorin noim, fchone

Palafte.

Dio, Polach, er ift rund gewesen; Jid, pelech, polo, pelochim, ber Rreis,

Begirf, Stab, Rrude, Spindel, Spinnroden.

330. Polal, er hat geschnitten, geschieben, entschieben, gerichtet, geurtheilt, geglaubt, gebetet; i'd, polil, 'b'd, plili, Bl. pilo, plilim, ber Richter, gerichtlich, richterlich; abid, plilo, bas Recht, Gericht; אחסות, mispallel sein, beten; הוֹסת, tephillo, constr. הוֹסת, tephillas, BI. חלות מחרית, tephillos, bas Gebet, Gebetbuch; חלות tephillas schacharis, bas Frühgebet; p'ion, tephillim, bie Gebetriemen; תכניכי, tephilliche, ein Gebetbuchlein; אתכניכי, pilpul, bas Scharffinnige Disputiren, bie talmubifche Dialettif, bie Banferei, Bwiftigfeit; 193 Boon, mephalpel sein, bisputiren, bin= und ber= reben, ganten, beimgeben, gurechtfeten; iDio, pilpel, ber Pfeffer, fcharfes Gewürz, die Aeußerung, Rede ober Beife, womit man jemand gurechtfest, ihn "pfeffert". Bgl. Tenblau, Rr. 145.

- אונגן, Plangenen, weinen, heulen, fiennen, lat. plangere.
- Pono, er hat fich gewendet, zugewendet, ben Blick gewendet, gesehen, ift weggegangen, gefchwunden; Don, ponim, vo, pene, pne, Al. von , pono, bas Geficht, bie Fläche; סנים ומחור, ponim weochor, vor = und rudwarte; pub is iv, al kol ponim, auf jegliche Art, Beife; pidi, lephonim, vormale, fonft, einft, banach; iphne, vor, entgegen, wegen, wie; מכות ערב, liphnos erew, gegen Abend, שפרור ; בוקר, liphnos boker, gegen Morgen, Dften; אוֹסני miliphne, außerhalb ber Flache, vor, wegen; DD, biphne, auf ber Fläche, auf, in; 'Du, mipne, von, weg, vor, wegen; 'D iv, al pne, über ber Flache, an, bei, vor, gegen, neben; 30 in, el pne, vor, auf bie Dberfläche hin, auf; 'DD Ath, es pne, vor, vor etwas her; im Dou, mephanne sein, ausleeren, bie Rothburft verrichten; , penim, innerlich, inwendig; סנים, pnimo, und אולפנים, miliphnim, inwendig, im Innern; סמשו, pnimi, bas Innerfte, Pl. סנינים, pninim, foftbare Steine, Rleinobien, Berlen; סנינים, חברים בנישיים, eworim pnimiim, die innern Glieber, Eingeweide; הרגטות כנימיות, hargoschos pnimijos, die innern Empfindungen; 300, ponui, Bl. penujim, ein lediger Mensch, coelebs, Fem, סמים, pnuija, שנת שנת , penujos; בכות pannai, mūĝig; סכת, pinno, שנת , סכות pinnos, ber Winfel, Mauerspige, Ede (Saupt, Anführer); המט סנה , rosch pinno, ber hauptwinfel; סמת הבית, pinnos habajis, bie Eden bes Saufes; ID, pen, daß nicht, nicht, vielleicht.
- סנס, Ponak, pinnek, er ist verzärtelt worden; אסנס, mephannek sein, föstlich leben, sich psiegen, gütlich thun.
- DDD, Pinkes, Notigenbuch, Brieftasche, Tagebuch, Handelsjournal, Schulbbuch, auch Banderbuch.
- הסס, Pessed, סמידה, psido, und הססה, hephsed, ber Schaben, Berluft, Ginbuffe.
- FIDD, Possach, er ist vorübergegaugen, hat übergangen (hat gehinft); FIDD, pessach, bas Osterlamm, bas Baschasest, Bl. P'FIDD, pessochim; PIDD, pessochim; PIDD, pessochik, österlich (vgl. über die deutschabjectivische Biledung jontewtik unter III). Pessochdike Kelim, die für das Osterssest bestimmten besondern Kochsund Speisegeräthe; FIDD, pisseach, lahm, frumm, hinfend.
- iod, Possal, er hat behauen, zurecht gehauen, geschnist; iod, pessel, Pl. pi'od, psillim, bas ausgehauene, geschniste Bild, Statue, Gögensstatue; iod, possul, possl, unheilig, unerlaubt, unstatthaft, unstauglich, verboten; jod, passlen, jod, mephassel sein, erstären, daß etwas unheilig, verboten ist, verbieten.
- DDD, Possak, er hat aufgehört, geendigt, bestimmt, festgesett (vgl. אב); podd, possuk, או possuk, או possuk, או pessukim, ber Bers, Abschnitt; הכטקה, haphsoko, podd, hephsek, die Unterlassung, das Aushören, Ende; possek, או possek, או poskim, ber Urtheilsversasser, Eassuit;

- מכן מחכן, psak machen, pod, paskenen, bas Urtheil fällen, bie Sentenz sprechen.
- שלם, Poal, er hat gethan, gemacht, bereitet, gehanbelt, erzeigt; אום, poël, המולל, peullo, bie That, Arbeit, Huffe, Wirfung; אום, poël sein, arbeiten, verrichten, ausrichten, bewirfen.
- עלס, Poza, er hat wundgeschlagen, verwundet; שלם, peza, Pl. סלטים, pezoim, bie Bunde, Beule.
- D. Pozar, er hat dringend gebeten, ift eingedrungen, hat angetrieben; הילם, pezira, die Stumpsheit, Scharte, schartiges Messer oder Schwert, bie Feile; אוכליר מין, maphzir sein, an jemand, in jemand eindringen, bringend ermahnen, inständig bitten.
- רקה, Pokad, er hat angesehen, besucht, untersucht, gezählt, gemustert, beaustragt; בקד, pokid, סקיד, pekidim, der Borsteher, Borgesette, Beamte, Director, Amtmaun; סקודה, pekudo, und חקד, pekidus, die Fürsorge, das Amt, Geschäft, der Dienst, Amt eines Posid, Pl. הווים, pekudos; אולקדים, pikodon, das verwahrlich Niedergelegte, Depositum; סקודים, pikudim, die Besehle, Borschriften, Mandate; אולקדים, miphkod, Pl. מסקודים, miphkodim, die Bahlung, der Besehl, das Ausschreiben, der bestimmte Ort, die Schatz und Bermögenessteuer.
- Pokach, er hat geöffnet (die Angen, Ohren); הבס, pikeach, סקס, pikchim, ber Schende, Vorsichtige, Gescheibte.
- א המקיר, Pokar, המקיר, hiphkir, et hat freis, preisgegeben; המקר, hephkor, frei, gemein, niemand gehörig, erlaubt.
- D, Par, ber Stier, או. סרום, porim; חברה, poro, bie Ruh, או. סרות, poros.
- D, Porad, er hat getrennt, abgesonbert; הסב, pered, Al. סכרים, perodim, ber Maulesel, Fem. איז הערות, p'redoh, Al. סכרות, p'redos.
- pardes, ber Baumgarten, angepflanzter Wald, Bart, Luftpart, Barabies,
- D, Poro, er ist fruchtbar gewesen; אבר, peri, Pl. חברם, peros, bie Frucht, Baumfrucht, Erbfrucht, Leibesfrucht, Nachkommenschaft, Folge, Grewerb.
- בכרהסיא נכבן, Parhessia, אבכרהסיא נכבן, beparhessia, offenbar, öffentlich; בכרהסיא נכבן, beparhessia ganewen, vor jebermanns Augen stehlen, im Gegensah von מלינעה bezinno, im Geheimen, Berborgenen, s. בלינעה
- Prosdor, das Vorhaus, der Vorfaal (Selig); ή πρόσοδος, der Jugang Proson, cin Dorf, offener Ort, das platte Land, Pl. אואס, prosos; אותס, prosi, der Dorfbewohner (Selig).

- רחם, Porach, er hat gesproßt, geblüht, hat ausgeschlagen, ist hervorgebrochen; הרחם, pircho, die Reise, das mannbare Alter, reis, manubar; האם, perach, die Blüte, Blume, Pl. סרחם, prochim; התרחם, pirchoch, niedrige, verächtliche Brut; האם, ephroach, Pl. סיחם, ephrochim, junges Gestügel; האם, parrach, der Grind, Grindsouf.
- פרכן, Porat, et hat gestreut, um sich geworsen, abgesonbert, gezählt; סבום הספור (סבום הספר peret, prat, prot, סבור סבטי, proti, einsach, besonbere; ענינים פרטים, sippur proti, eine ganz besonbere Erzählung; טנינים פרטים, injonim protiim, ganz besonbere Geschlung; המנחה פרטים, haschgocho protis, eine ganz besonbere Aussicht, Borsehung, Providenz; בפרט, biphrat, besonbere; בפרט, liphrat, in Gemäßheit, nach; בפרט וiphrat koton, nach ber steinen Zahl, bei Zahreszahlen, in benen bie Angabe der Tausenbe sehlt;

סרך, Perech, bie Harte, Bebrückung, Tyrannei, hart, thrannisch; סרך, bepherech, in harter, thrannischer Beise.

חרכת, Poroches, ber Borhang in ber Synagoge vor bem Allerheiligsten.

D, Parnes, parnas, er hat gespeist, genährt, gepstegt; מרוס, parnes, ber Ernährer, Kostgeber, Borsteher, Psteger, Gemeindevorsteher, Pst. מרוסים, parnossim; סרוסים, mepharnesses, bie Pstegerin, Ershalterin, Erzieherin; סרוסים, parnosso, die Nahrung, Kost, ber Unsterhalt; מרוסים, mepharnes sein, ernähren.

Dod, Poras, er hat gespalten, getheilt; סרסום, parso, Pl. ארסום, parsos, ber Pferbehuf, die gespaltene Klaue; סרסום, p'russoh, ein Stud Brot.

- podd, Pirsem, er hat öffentlich bekanntgemacht, berühmt; plodd, bephirsum, mit Ruhm, rühmlich; poddu, mephursem, berühmt, rühmlich befannt, offenbar; poddu plu, mokom mephursem, ein berühmt ter Drt; poddu אכן אס , socher mephursem, ein allbekannter, berühmter Handelsherr.
- פרען, Pora, er hat (angeführt) entblößt, losgemacht, verlassen, abgezogen, auszgezogen, Rache geübt; פרעון, peroón, piroón, bie Bezahzsung, Bergeltung, Pl. פרעון, peronios; סרענות, puronus, bie Strase, Rache; סרעוניות, puron, ber Rächer; סרעון, pera, bas Hauptzhar, ber Zops; בפריע, biphria, geschwind, eilig, balbig; אוסריע, lemaphrea, zurück.

סרעוטים, Parosch, ber Floh, Bl. סרעוטים, paroschim.

Poraz, er hat geriffen, zerstreut, sich ausgebreitet, eingebrochen, ist eingebrungen; אברן, perez, ber Niß, Bruch, Durchbruch, Nieberlage, Bl. אברילים, prozim; אברילים, poriz, Bl. ברילים, perizim, ber Durchebrecher, Einbrecher, Näuber, Ueberwinder; אברילום, peruza, losgerisien, losbändig, los, frech; ברלוםים, parzuph, parzuphim, bas Gesicht, Gemälbe.

D, Porak, er hat abgeriffen, zerriffen, herausgeriffen; סרק, perek, die Geswaltthat, Zerreifung, der Scheideweg, die Eintheilung, das Kapitel, ber Abschnitt eines Buchs, Al. סרקי, perokim, constr. סרקי, pirke, die Abschnitte, Kapitel, חברקי, pirke abos (owos), die Kapitel

- ber Bater, Kernsprüche jubischer Beisen; porok, bas Stud, ber Biffen, Broden, Suppe, Brube.
- D, Porosch, das Pferd, Noß, auch ber Neiter, Nitter (meistens mit לשם zusammengesett), Pl. סריטים, prischim, die Nosse, Neiter, auch die Sporen.
- D, Porasch, er hat getrennt, unterschieben, angegeben, genau bestimmt, ersstätt; סרטה, parașcha, parscho, bie Abtheilung, Abschintt, Section, Lection; Drusch, Pl. סירוטים, peruschim, bie Erstärung, Auslegung, Commentirung; בסירוטים, bepherusch, erstärtermaßen, ausbrücklich, besonders, beutlich, klar; סרטים, parschegen, bie Abschift, das Exemplar; הסרטים, hephresch, ber Unterschieb, die Differenz; שמסום, mephrosch, bie Erstärung; שמסום, mephoresch, ber Erstärer, Ereget, Interpret; מסורטים, poresch sein, und מסורטים, partemim, bie Bornehmen, Ebeln, Magnaten.
- Doschat, er hat ausgezogen, abgezogen, geplänbert; Dod, poschut, ausgezogen, geplänbert, wenig, einfach, blos; Dod Dod, schem poschut, ber bloße, einfache, schlichte Name; Dod Dod, minhog poschut, ber bloße, allgemein übliche Brauch, die bloße Gewohnheit; ברכך bederech poschut halchenen, auf bem gewöhnlichen geraben Wege gehen; הטום אולה, schono peschuto, bas gemeine Jahr, im Gegensat vom Schaltjahr (vgl. אברן בסום אולה, ben poschut, gewöhnlicher Sohn nach bem Erstgeborenen, zum Unterschied vom erstgeborenen Sohne (vgl. אבטן), poschut, שמים, poschit, אולה אפים, poschito, gewiß, freilich, freilich wol.
- אַכן, Poscha, er ift abgefallen, hat sich vergangen, versünbigt; אַטָּבו, pescha, ber Abfall, bas Berbrechen, bie Sünbe, Missethat, Sünbenstrafe, Sünbopfer; אַפעיכן, poschea, ber Uebertreter, Missethater, אָנו אָסָבוּערי, poschim, ישראל, posche; אַרטערי ישראל, posche jissroel, ber Uebertreter bes Geseßes.
- נטסט, Pischpesch, bie Bange; untersuchen (Banbel).
- D, Poschar, er hat übersett, interpretirt; כשל, pschar und pescher, השכה, p'schro, die Uebersetung; אבשר וויא, mepascher sein, überseten, verdosmetschen.
- D, Paschar, er hat aufgehen lassen, ist lau, weich geworden, hat sich vergleichen, Bergleich machen; סטרה pschoro, der Bergleich; אמכן pschoro machen, einen Bergleich eingehen, bewirken; אמכן, majim poschrim, aufgethautes Wasser, Schneewasser, lauswarmes Wasser.
- תטחר, Pischte, pischto, Al. פטחים, pischtim, und תטחר, pischte, Flache, Lein, vorzüglich im Pl. gebräuchlich; סטחי של, pischte ez, Baum- flache; בגר כטחים, beged pischtim, Leinwand; בגרי כטחים, bigde pischtim, Leinenzeug.
- phad, Pissom, augenblicklich, plöglich.

- סתה, Poso, er ist offen, offenherzig, unbefangen gewesen, hat sich hinreißen, verführen lassen; אין, החסט, mephatte sein, verführen; מתו מחסים, pote, und מתים, pessi, Pl. מחסים, pessoim, unerfahren, einfältig, leicht zu verführen, auch Thorheit, Einfalt, David, pesijus, die Einfalt, Unerfahrenheit, die Einfältige, Pl. מתיותום, petijossos.
- Possach, er hat geöffnet, gezogen (bas Schwert), eröffnet, losgelassen, befreit; החם, pessach, p'החם, pessochim, bie Thur, Pforte, bas Thor; החם, pessach, bie Eröffnung, beutliche Einsicht; חורים, pessichos (Pl.), bie blant gezogenen Schwerter; החם, pittuach, pinad, pittuchim, eingegrabene Arbeit, Sculptur, Schnigwert, Bilbhauerarbeit; pinad, pittuche chosom, bie Gravirung auf bem Petschaft, bas Petschaft, ber Siegelstempel; החשע, miphtoch, bas Dessen; החשע, maphteach, ber Schlüssel.

וכחל, Possal, er hat gesponnen; לחיל, pessil, ber Faben, die Schnur.

אס, Pessen, Pl. אסתט, psonim, die Kreuzotter, Otter, giftige Schlange. החס, Possar, er hat ausgelegt, gebeutet, besonbers von Träumen; אסתט, Pissron, die Auslegung, Deutung; מון החס, posser sein, auslegen,

beuten.

קחטבן, Passchegen, andere Schreibart für נארטה, parschegen (f. טאב), Absfchrift, Exemplar einer Schrift, eines Buchs.

סתת, Possas, er hat gebrochen; הם, pass, Pl. סהים, pittim, ber Bissen, Brocken, bas Stud; pos הם, pass lechem, ein Stud, ein Bissen

# 3

#### Abbreviaturen.

13

ל, Zadik, neunzig.

ארים, Zadik, ber Gerechte.

קרים, Zdoko, bas Mmofen.

ארים, Zoro, bie Noth.

f5/3

אהים piò, Zelem elohim, bas Ebenbilb Gottes.

לריך אתה לרעת, Zorich atto ledaas, bu mußt wissen. לריך אתא לואר, Zorich atto lomar, bu mußt sagen.

להה גרולה, Zoro gedolo, bie große Moth.

- 四生

לוע וחסורה, Z'nuah wachasuda, eingezogen und fromm.

33

לריך לומר, Zorich lomer, es muß heißen. לריך להין, Zorich lihejos, es muß fein.

לידה לדרך, Zeido laderech, Reisegehrung.

לריכים ליה, Zrichim lei, fie haben ihn nothig.

לרקה תליל אווות, Zdoko tazil mimowes, Almosen rettet vom Tobe.

273

לריך עיון, Zorich ijun, es muß in Bebent genommen werben.

ind, Zon, bas Rleinvieh, Schafe, Biegen.

לבלן, Zowo, bas Kriegsheer, bie Heerschar; ביאור אבל, zowo haschomajim, bas heer bes himmels, bas heer ber Engel, Al. אות אבלווה לבלווה לפנים, geere, heerscharen; אות לבלווה לפנים, Jehowa zwoos (zebaoth), ber heer heerscharen.

z', Zwi, die Zierde, Herrlichkeit, die Gazelle, der Hirfth, das Reh, Pl. מביל, z'woim, und אורים, z'woos, Fem. ביל, zwijo, die Hirfthfuh, Nicke.

DD, Zowa, er hat mit dem Finger gezeigt, eingetaucht, gefärbt; PD, ezda, der Finger, besonders der Zeigesinger, Al. AlDD, ezdoos. Die Benennungen der Finger sind: III, godel, der Daumen; PD, ezda, der Zeigesinger; Alh, omo, der Mittelsinger; III, kemizo, der Mingsinger; III, seres, der kleine, Spannsinger; DD, zewa, die Farbe; PID, zowua, gefärbt, bunt; PVD, zewuim, Gefärbte, Ueberstünchte, d. h. übersromme Heuchler. Tendlau, Nr. 330, 983.

רבול, Zowar, er hat aufgeschüttelt, versammelt; בול, zibbor, die Gemeinde; כבול הילים, schliach zibbor, der Gemeindebote, Borfänger.

Zodak, er ist gerabe, recht gewesen; בפלה, zedek, bie Gerechtigkeit; ביקה ביקם, zedoko, bie Gerechtigkeit, Gebührlichkeit, bas Almosen; ביקה ביקם z'doko bix, bie Almosenbuchse; גריק, zadik, ber Gerechte, Rechtschaffene, Bl. ביקים, zadikim.

להכל, Zohar (ההל und חהר חהר), er hat geglänzt, sich offenbart; ההל, zohar, bas Licht, ber Glanz, bie Deffnung für bas Licht, bas Fenster, Dual: מהלים, zohorajim, doppeltes Licht, b. h. Mittag, Mittagszeit.

אחר, Zawor, ber Sals, Naten, Bl. אחרים, zaworim; אחרלי, zawerle, bas Salstuth.

עול, Zud, er hat Nețe gestellt, gesagt, gesangen; אלי, zajod, ber Jäger, Pl. p'ידיט, zajodim; איד, zajid, bie Jagd, bie Jagdbeute, Wildpret, Speise; אידי, zedo, bie Speise, Neisetost, auch mit dem Jusat: אורך, lederech, Speise auf dem Wege; אורך, mozod, mozud, der

Fang, bas Fisch= und Jagbnet; האולה, mozuda, bas Net, bie Bersschanzung.

2,3

- ter Wille; אלה שביס, er hat befohlen, beauftragt; אולה, zwoo, das Testament, letzeter Wille; אולה, mizwo, ber Befehl, das Gebot, gute Werk, Pl. אולה אולה, mizwos; אולה בין, bar mizwo, der für die Befolgung des Gefehes (mit vollenbetem dreizehnten Lebensjahre) selbst verantwortliche und verpflichtete Fraelit; אולה אינון אולה אולה אולה בין, zijun, das Mal, ausgerichteter Stein, Wegemal, Grabmal.
- Dowach, er hat vor Freude geschrien; And, zewocho, zwocho, Geschrei ber Freude und ber Trauer, davon nd. swögen, etwas ercentrisch bereden, besprechen, in Freud' und Leid; Swöglappen, einer, ber in solcher Weise redet, viel unnühes und übertriebenes Auscheben von einer Sache macht.
- pis, Zum, er hat gefastet; pis, zum, bas Fasten, ber Fasttag, Pl. пінів, zomos.
- לוק Zuk, er ift enge, bebrängt gewesen; אור, zok, bie Bebrängniß; אוקה, zuko, אוקה, mezuko, Bebrängniß, Angst, Noth.
- לור, Zur, er hat eingeengt, gebrängt, verfolgt; אל, zor, Al, פרים, Zorim, Bersfolger, Bebränger, Feind, die Bebrängniß, Belagerung; אלור (בורה, בירים, בירי
- לור (vgl. איי), er hat gebilbet; אורה, zuro, Pl. הורה, zuros, bie Gestalt, Bilbung, ebenso אור לורות, צור לורות, צוור שולט, zur, bie Gestalt; אייר אולירים, ziur, Pl. ליורים, ziurim, bas Gößenbild, Gemälbe, Bild, Gestalt; ליר, zajor, und איליר איין, mezajer, ber Bilbhauer, Maler; אלייר איין, mezajer sein, bilben, gestalten.
- Zochach, er ist von der Sonne beschienen gewesen, blendend weiß, glänzend, warm, dürr;  $\Pi^2$ , zach, weiß, glänzend, schön;  $\Pi^2$   $\Pi^2$ , ruach zach, ein fanster, warmer Wind, Bephyrhauch;  $\Pi^2$ , zachos, glänzend, beutlich, elegant, zierlich;  $\Pi^2$   $\Pi^2$ , beloschon zachos, mit zierlicher, glänzender Rede;  $\Pi^2$ , zachzochos, sehr trocken, dürr, dürre Gegenden, dürre Heide;  $\Pi^2$ , zachno, Gestant, Wober, Schmuz.
- לחקול, Zochak, er hat gelacht, gescherzt, gespielt; בחקל, zachok, zchok, bas Lachen, Scherzen, Spielen; אמרות במלאפור, במלאפר לחקול, zachkan, המקול במלאפר לחקול, siupher zachkener, salscher; במלאפר במלאפרי, במלאפרי, במלאפרי, מאחק במלאפרי, במלאפרי, מאחק במלאפרי, ניין, mezachek sein, und אלחקול, zchoken, spiesten, schoken, spiesten, schoken, spiesten, schoken, spiesten, schoken, spiesten (ugl. מאחק).

[75], Ziz, er hat geglänzt, Bluten getrieben; [75], ziz, Pl. [95], zizim,
bas Glänzenbe, bie Blume; III, zizis, bas Borberhaar, Duaste,
Trobbel, die Schaufäden, Denkfäben am viereckigen Brufttuche (arba

- kanphos); בענטן, zizis benschen, ben Segen über bie Schau- faben beten.
- הליח, Hezis, er hat gehört, beachtet; איה, zais sein, folgen, gehorsam sein, beachten; איה, דין גיין, zais din sein, dem Gericht, der Weisung des Gerichts Folge leisten.
- 73), Zolo, er hat gebraten; 35, zoli, bas Gebratene, ber Braten.
- ראל. Zoleach, er ist tauglich, paßlich, gelungen, hat Glück gehabt; הראל. hazlocho, bie Glückfeligkeit; הראלוים הראלים הראלים מיון, hazlocho nizchis, bie ewige Glückseligkeit; האלוים מיון, muzlach, glücklich; מיון, muzlach, glücklich; מיון, glücklich sein, glücklich sein.
- החה, Zalachas, Al. הוהול, zelachos, die Schüffel, Schale, Flasche, das Glas. 333, Zolal, es hat geflungen; 333, zlozol, das Klivren, die schwirrende Grille, das Heinen, Bl. public, zelzelim, Becken, Chmbeln, Castagnetten.
- 335, Zolal, er ift versentt worden; สหร้, zulo, der Meeresabgrund, desgleichen
- 333, Zolal, er ist beschattet worden; und 333, zelel, 33, zel, der Schatten, Schut, Obdach, Pl. po333, z'lolim; 3135, zlul, Pl. po333, zlulim, flar, lauter; 3135, ", jajin zlul, klarer Bein; po333, pou, majim zlulim, klares Basser.
- pi, Zelem, Pl. Alui, z'lomos, das Bild, Schattenbild, Gößenbild, das Kreuz; [2113], zelmenen, fich befreuzen, das Kreuz machen; 71113, zelemer, zalmer, ber Kreuzer, das Kreuzerstück.
- 以3, Zola, er hat sich schief geneigt, gehinft; 以3, zela, die Nippe, Seite, Seitenzimmer, Seitenssügel, das hinfen, 別. コロジ, z'loos; 別. pu3, z'loim, die Thurssügel; 以3, zolea, der hinfende, コルジ, zoleo, die hinfende.
- ראול, Zome, er hat gebürstet, gelechtt; לאול, zome, der Durstige, Al. אולים, zemeim; Fem. אולים, zemeo, die Durstige; אולוה, zomo, zimmo, und אולים, zimmoon, der Durst.
- пиз, Zomach, er ift hervorgesprossen; пиз, zemach, ber Sproß, Sprößling, Anwuchs, Pflanze, Pl. PIN, zemochim.
- piui, Zimzem, er hat zusammengebunden, zusammengehalten; piui, zimzem, nahe beisammen; piui, bezimzem, abverbialisch dasselbe.
- אסן, Zomak, er ist vertrocknet; און, zimuk, או. אוקים, zimukim, getrockenete Beintrauben, Rossen.
- אר, Zemer, bie Bolle; ארת, zemer gephen, bie Baumwolle; ארת, zameres, bie Belaubung bes Baumes, Baumlaub.
- אלה, Zinno, Pl. אואל, zinnos, ber Dorn, Haken, Fischerhaken, Schilb; אואל, Zinnim, und אוייל, zninnim, Dornen, Stacheln.
  על, Zona, er ist demuthig, bescheiden gewesen; צואל, z'nua, zenua, Pl. אוייל, z'nua, zenua, Pl. אוייל, בייל
- עיל, Zona, er ist demūthig, bescheiden gewesen; אוניים, z'nua, zenua, אוניים, z'nuim, sīttsam, demūthig, bescheiden, höstsich, zūchtig, ehrbar, Fem. הבואל, znuah; המואל, ischa zenua, eine-ehrbare Frau (matrona); צ'מעוה, z'nius, Sittsamseit, Chrbarseit, Büchtigseit; אוניים, biznius, in Zucht und Chren; בלינעה, bezinno, heimlich, im Gesheim, Berburgenen.

- 2003, Zonaph, er hat umwickelt; 2003, zoniph, eine hohe Müge, Kopsschmuck, Eurban, Hut; IDDIN, miznephes, ber priesterliche Kopsbund, auch wol Müge, Saube ber Frauen.
- ער Zoad, er ist einhergeschritten; לערה, zaad, ber Schritt; לערה, zeodo, bas (sinhergehen, ber Gang; אלערה, ezodo, bie Kniespange, Armspange, Armsband; אלערה, mizod, Bl. אלעריט, mizodim, ber Gang, Schritt, Eritt.
- עק, Zoak, er hat geschrien; לעקה, zeoko, zaiko, und הלעקה, gezeka, bas Geschrei; גילעקה), zekenen, zaikenen, schreien, um Hulfe schreien.
- ער Zoar, er ift flein, niebrig, gering gewesen; אלער, zoir, ber Kleine, Insee gere (minor natu), Fem. לערל, zeiro; אלער mizor, flein, unbebeutend, geringfügig ber Bahl nach; אלער אלער, zaar, die Angst, Noth, Schmerz, Bedrängniß; אילער אין, mezaar sein, beängstigen; אלער אין, sich mezaar oder mezajer sein, sich ängstigen; אלער אין, miztaar sein, forgfältig, ängstlich sein.
- And, Zapachas, ber Krug, Wasserfrug, Schuffel, Gefäß.
- תחסל, Zephichis, der Kuchen (הסל, zapach, breit sein).
- [2], Zophan, er hat verborgen, ausbewahrt, bewahrt, zurückgehalten, sich versborgen; [12], zophon, Mitternachtsgegend, Norden, Dunkelheit, Bersborgenheit, ber Nordwind; לכונים, zephoni, nordisch, nörblich, mitternächtlich; אלכונים, mazponim, verborgene, versteckte Derter, Gegenstände.
- אסל, Zophar, er hat gepfissen, gezwitschert; אבל, zippor, אבל, zepher, zephar, ber Sperling, kleiner Bogel, Gesangvogel, Al. סורים, zipporim.
- לפר Zophar, er hat sich gewendet, gebreht, getanzt, gelausen; סלירה, zephiro, ber Kranz, die Krone, der Wechsel des Schicksale, der Zeit, die frühe Morgenzeit, der Morgen; לפרמן, zophir, zephir, עובה, zophir, der Bod; לפרמ טובה, zaphro, der Morgen; לפרמ טובה, zaphro towo, guten Morgen.
- DD, Zophar, er hat gekraßt; אור בורן, zipporen, ber Nagel am Finger, bie Kralle; Bl. בורים, zippornaim, Nägel, Krallen.
- ברדע Zephardea, ber Frost, שול, zephardeim.
- לרה , Zoro, er hat gestossen, geträuselt: ישל, zori, zeri, Harz, Balsam (Theriak). באל (אַרך), אַרבה, Zoraw, er hat verbrannt; אַרבה, zorewes, brennend, sengend, brennender Grind, Brand, Narbe.
- ערט, Zora, er hat niedergestreckt, in Krankheit bahingeworfen; בסיל, zorua,

ausfätig, frätig; אולורעו mezoro, או. אילורעים, mezoroim, ber Ausfätige, Krätige, Fem. אילורער, mezoraas; הרעה, zoraas, ber Ausfat, bie Kräte.

קרל, Zoraph, er hat zusammengefchmolzen, zusammengefügt; אורל, zoreph, ber Metallgießer, Golbschmieb, Bl. אולכל, zorphim; אולכל, mazreph, ber Schmelztiegel; אולללון, ziruph, bie Bereinigung, Uebereinstimmung.

לרפת (לרפתי), Zorphas, Franteich; במראים, zarphasi, Al. אור במראים, zarphosim, der Franzose, französischer, לרפית לרפית, במראל במראים, sohow zarphes, französischer Gold; לרפית, loschon zarphes, bie französischer Eprache.

Zorar, er hat zusammengebunden, zusammengefaßt, versolgt, angeseindet, ist eiserfüchtig gewesen; לכרל, zorer, אַררים, zorerim, der Beleidiger, Feind, Gegner; אנרים, mezar, Pl. אַלרים, mezorim, die Angst. lich; המלרים, been hamzorim, zwischen den Grenzen (örtlich), auf die Zeit übergetragen: während der Trauertage zum Gedächtniß der Zerstörung Jerusalems vom 17. Tammus die 9. Aw (vgl. Th. III, E. 432); und אול בירות לפרות, das Bündel, Päckchen, Gedichen, besonders mit Geld, Steine, Perlen, Körnchen.

# Abbreviaturen.

1

ק, Kuph, hundert. קבה, Kabola, die Kabbala, קבוט, Kodosch, der Heilige. קה, Kohol, die Gemeinde.

קימ

קונטרס חחרון, Kuntres achron, Machtrag eines Werfs.

קיג

הוה בחולה, Kehillo g'dolo, die große Gemeinde.

קלין גדול, Kozin godel, ein fehr vornehmer Herr, Fürst.

קיה

קורם החכה, Kodem hachuppa, vor ber Tigunng.

**7** 

ה סוק, Kodem se, vor biefem.

קיח

חסה קודם, Kodem chuppo, vor ber Tranung.

3/1-

קרים יהוס, Kaddisch jossom, Gebet einer Baise für bas Seelenheil bes Baters ober ber Mutter.

37

קשה לי, Kosche li, es ist mir schwer, ich wende dagegen ein. קל להבין, Kal lehowin, es ist leicht zu verstehen. קבלהי לככון, Kibalti lenochon, ich habe richtig erhalten.

いつ

קדם מכחה, Kodem mincha, vor bem Bespergebet.

תטון מעוה, Koton moos, fleines Gelb.

מ'ם

קרין סוודר, Kinjon sudar, Mantelgriff zur Bestätigung u. f. w.

קלינים ברנסים ואנהיגים, Kzinnim, parnossim umanehigim, Bornehme, Raths:

ק'ק. Kehillo kdoscho', heilige Gemeinbe.

הריחה טמע, Krias schma, bas Schma lesen. Deut. 6.

- isp, Kowal, kibbel, er hat empfangen, angenommen; הלכף, kabbolo, bas Empfangen, bie Tradition, Kabbala; ולכן, kablan, und אוקבול, baal hakabbolo; לבולה בעל הקבול, baal hakabbolo; לבולה בעל הקבול, bibbul, bie Annahme, bas Empfangen; לבין, kowél, k'wél, vor, gegenüber, wegen; בעל מקובל מון, baal mekubbol, ein Mann, welcher leicht begreift und auffaßt; מון אוקבל מון, mekabbel sein, empfangen, befommen, annehmen.
- קבע Koba, kowa, er hat zugerichtet, bestimmt, sessen, hestimmen, sessen, bestimmen, sessen, bestimmen, sessen, bie Bahlungszeit bestimmen; און סכעון קבע מון, es kowua, die bestimmte Zeit; קביעוח, kewio, קביעוח, kewius, die Gewisheit, Sicherheit, Standhaftigseit.
- קב, Kowaz, er hat gesammelt; קבוק, kibbuz, קבלה, kibbuzo, bie Sammelung, ber Haufen; אַקבן, mekabbez sein, sammeln, zusamenelsen.
- קבר, Kowar, er hat begraben; קבר, kewer, das Grab; קבר, kewuro, das Begräbniß, Grabmal; בית הקברות, bes hakworos, der Kirchhof, Begräbnißplaß; קברנים, kobron, der Tobtengräber, Al. קברנים, kobronim; חקברן, mekabern, הקברנים, bekabern, begraben.

- קרדו, Kodach, er hat entzündet, fich entzündet; קרדות, kadachas, das hisige Fieber.
- קרר, Kodar, er ift schwarz, bunkelfarbig gewesen; קרר, kadrus, קרר, kiddur, Schwärze, Finsterniß, bunkel, schwarz, trübe; קודר, koder, או, kodrim, ber schwarz Gekleibete, Leibtragenbe.
- 137), Kodasch, er ift heilig, geweiht, bereitet, bestimmt, abgesondert, ift verlobt, verheirathet gewesen; קדט, kodosch, קדט, kodesch, heilig; \$1. , kedoschim; קדט, kodesch, אקדט, mikdosch, bie Seilig feit, das heiligthum; ביה המקדט, bes hamikdosch, ber Tempel; הרים, kaddisch, Gebet für die Seelenruhe Berftorbener, befonders verstorbener Aeltern, ber Cohn verstorbener Reltern; ויקרט איקרט, mekaddesch sein, heiligen, einweihen, verloben, verheirathen; 723 ויין, lewono. mekaddesch sein, ben Mond weihen, d. h. Gott loben für die regelmäßige Berjungung des Mondes, ebenfo שקה mekaddesch haschabbes sein, den Sabbat heiligen, einweihen; אין אין, ischa mekaddesch sein, ein Weib neh= men, heirathen; קרוטה, keduscho, die heiligung; הרוטה, kiddusch, bie Beiligung, Consecration; כהוט אמכן, kiddusch machen, ein= weihen, confecriren, ben Segen über etwas fprechen; אקרוט וויין, kiddusch wein, קרוט בעכר, kiddusch becher, Beinbecher; קרוטין, kidduschin, beilige Gebrauche, Confecrationen bei Berlöbniffen und Trauungen; קדט, kodesch, שו, אקדט, kdeschim, puer mollis, Ruppler, Schandbube; 7077, kdescho, bie gemeine Depe, Borbell= birne, שו. קדטות, kdeschos.
- קנה, Kus, הקנה, hekis, er hat zur Aber gelassen; הקנה, hakkoso, ber Aberlaß; הקנה, sakkin hakkoso, das Aberlaßinstrument, Lanzette, Schnepper; אקני דים זיין mekis sein, oder אקני דים זיין, mekis dam sein, zur Aber lassen.
- קהל, Kohal, er hat versammelt; לקהל, kohol, הלהם, kehillo, killo, bie Berssammlung, Gemeinbe; להם, tuwa kohol (plur. constr. טובה קהל, tuwe hair), ber Gemeindealteste; להם הקהל, rosch hakohol, ber Gemeindevorsteher; קהלה קרוטה, kehillo kedoscho, bie heilige Gemeinde, die vollständig organistrte Gemeinde mit Synagoge und

- Begrabnifplat; AAP, koheles, bie Sammlerin, Bezeichnung bes Buchs "Brediger Salomo" im Alten Testament.
- הן, Ko, er hat gespien; איף, kie, bas Speien, Spuden, Erbrechen.
- קה, Kowo, er hat gebreht, gewunden, ist starf gewesen; ארן, kiwo, hat gewartet, verharrt, vertraut; ובן, kow, kaw, die Schnur, Saite; ארן, tikwo, die Hossinung; און ארן, mekawe sein, hossen, hossen, mikwe, die Sammlung, Bassersammlung, das Reinigungsbad jüdischer Frauen, Bad überhaupt.
- אוף, Kol, bie Stimme, bas Gerücht, ber Schall; אך חב, bass kol, (im Gegensfat von ber בכה kol haboro, ber zurückschlagenden Stimme), Tochter ber Stimme, b. h. das Echo, Pl. הואף, kolos, die Stimmen, bas Donnerwetter; קולנית, kolonis, ein belferndes, freischenbes Weib.
- קון, Kun, und קין, kin, er hat einen Klaggesang angestimmt; קין, kinno, BI. קיטה, kinnos, Klaglieb, Erauerlieb.
- γρ, Koph, nach bem fansfrit. kapi (κήπος, κήβος, κείβος), ber Affe.
- kuph, ungebräuchliches Stammwort; adin, tekupho, die Umfreisung, ber Umlauf, Zirkel, Ablauf einer bestimmten Zeit, z. B. bes Jahres, ber Schwangerschaft. Tekupho wird zur Bezeichnung der Tage und Nachtgleiche gebraucht, hat aber in ber jüdischen Zeitrechnung eine bestimmte Bedeutung in Bezug auf die viermalige Wiederkehr einer gewissen Zeit und fällt in die Monate Tischri, Tewes, Nisan und Tammus. adin, kuppo, adin, kippo, kippe, die Büchse, Kasten, Kramladen, Handelsgewölbe, kleines Haus, Bett, vgl. Th. II, S. 148, 157.
- קוק, Kuz, er hat Etel empfunden, er hat den Sommer hingebracht, er hat absgeschnitten; אוף, kozen, von sich geben, ausspeien, sich erbrechen; אוף, koz dich, gib's von dir, sag' was du willst, sprich von der Leber weg (in die Studentensprache übergegangen); אוף, kajiz, der Sommer; אוף, koz, או, אוף, kozim, Dornen, Dornengestrüpp, או. אוף, kewuzos, die Locken.

א, Kur, er hat nach Basser gegraben; אקור, mokor, die Quelle, der Brunnen. קורים, Korim, bunne Fäben, Spinnengewebe; קורי עכביט, kore akowisch, Spinnengewebe.

סס, Kot, nur.

בטף, Ketew, kotew, bas Berberben, bie Nieberlage, Seuche, Beft.

קטיגור, Kategor, der Ankläger (κατήγορος).

קטט, Ketat, קטט, ketoto, ber Bant, haber.

ion, Kotal, er hat getöbtet; ion, ketel, der Mord, Tobschlag.

קטות, Koton, Al. קטות, ktannim, Fem. קטות, k'tanno, Al. קטות, k'tannos, flein, ber, die Kleine, Minderjährige; דבר קטון, dowor koton, eine Kleinigkeit, Bagatelle; הקטון, hakoton, der Kleine, gewöhnlich vor dem Namen des Briefstellers bei der Unterschrift gesetzt in der Bestentung Ergebenster, Unterthänigster; אקטן אין, makten sein, versteinern, verkümmern, herabsehen.

קטמות, Kitnijos, bas Bugemufe, Erbfen, Linfen, Bohnen u. bgl.

קטר, Kotar, er hat geräuchert; קטר, kiter, er hat gebuftet; קטר, kitar, und קטורת, ktores, bas Räucherwerf; קיטור, kitor, ber Rauch, Dampf, Rebel; אקטר, miktor, bie Räucherung.

קיסר, Kisar, kisor, keissor, der Raiser, קיסר, kiserte, die Raiserin, אמנסמף.

קיר, Kir, \$1. קיר, kiros, bie Band, Mauer.

ההום, Kalachas, ber Topf, Reffel, Pfanne.

קנט, Kolat, er hat sich zusammengezogen; אולס, kolut, gebrechtich, contract; שלום, miklot, Zusluchtsort, Freistätte, Aspl.

πικίη, Kulmus, die Schreibfeder (κάλαμος).

א, Kolas, killes, er hat gespottet, gescherzt; אור, keles, und קלסה, kalso, ber Spott, Scherz, das Spiel, Lob.

אלן, Kola, er hat geschleubert; אוֹף, kela, אוֹ אוֹף, kloim, bie Schleuber; אוֹף, kalo, ber Schleuberer, Steinwerfer.

קמח אין הורה , Kemach, bas Mehl; אין הורה אין הורה ph, im en kemach en thoro,

- mo fein Mehl ift, ba ift fein Gefet, b. h. beim Sunger fann man nicht ftubiren.
- (γυμπ, Kemeo, k'meo, auch πυμπ, k'meo, geschrieben, bem biblischen und, lachasch, entsprechend, Beschwörung, Zauber, Mittel gegen Zauberei, Amulet, gewöhnlich auf Pergament mit fabbalistischen Charafteren geschrieben und um ben Hals getragen; steht wahrscheinlich mit ber magischen Pflanze ber Griechen ή κήμος in Berbindung. Bgl. die Maase von den Maurern zu Regensburg in den Literaturproben, Nr. 5.
- קמף, Komaz, er hat genommen (mit voller Hand); מחף, komez, bie volle Hand, eine Hand voll; וארף, kamzon, einer, ber mit voller Hand nimmt, ber Einsammler, filziger Mensch, Geizhals.
- קנה, Kono, er hat erworben, gefaust, besessen, sone, Al. קנים, konim, ber Käuser, Besiger; אמון, kone sein, sausen, besigen; אמון, kinjon, bas Gefauste, Erworbene, Kaus, Besighthum, Eigenthum; אווויס, mikne, bas Gefauste, ber Kaus, Besigh, besonders von Bieh, baher auch bas Bieh selbst; אוויס, kinjen, kanjen, fausen; סלרקנין, verkinjen, verkanjen, versausen.
- קנטר, Kanter, er hat aufgezogen, zum besten gehabt, gezankt; ארקנטר, me-kanter, Al. ארקנטרט, mekanterim, ber Necker, Fopper (moqueur); vielleicht von cantare, in der Bedeutung declamiren, Gesten machen?

  Nach dem Aruch aber wol von κένταυρος, der Stierheber; vgl. κεντάω.
- קה, Kone, das Schilfrohr, Rohr, Kornhalm, Leuchterarm, Wage, Wagebalken. קהאן, Kinnomon (צניאון), Zimmt.
- קכן, Konan, er hat gebilbet, bereitet; און, ken, bie Wohnung, das Nest, M. און, kinnim; אויסן, kenunja, bie Busammenfunst, Conspiration.
- קנס, Konas, er hat bestraft; אוף, knas, die Gelbstrafe; קנסן, kansen, bestrafen, in Gelbbuse verurtheilen.
- קנקן, Kankan, ber Rrug, bas Trinfgefas.
- אל (falsch) gewahrsagt, prophezeit; אל Kassam, er hat (falsch) gewahrsagt, prophezeit; אוסף, kessem, bie Brophezeiung, Bl. אוסף, ksomim; אוסף, kossem, ber Wahrsager, Zauberer, Tobtenbeschwörer.
- חסף, Kessess, Rrug, Schale, besonders Tintengerath, Tintenfaß.
- קערה, Káaro, k'oro, אול, kairos, die Schuffel.
- קםד, Kophad, הקסיה, hikpid, er ist besorgt, sorgfältig, ausmerksam, emsig, wunderlich gewesen; אקסיה און און, makpid sein, wunderlich, sorgfältig, genau, ausmerksam sein; און און baal makpid, ein wunderlicher Rauz; הקסדון, mekapedes, die Ausmerksame; הקסדון, kapdon, der allzu scharfe Auspasser; און הקסדון אוואר; החסדון האוואר, en hakapdon

melammed, ein allzu icharfer Aufpaffer ift fein guter Echrer; הקשבה, hakpodo, bie Aufmerksamfeit.

ارِيَّ , Kozaw, er hat abgeschnitten; الله , kozuw, bestimmut, festgestellt; اله , kezew, Gestalt, Form, Zuschnitt (taille), Bestimmung; اله , kazow, kazew, ber Fleischer, Fleischhänbler; المائل , kazowos, die Fleischbänke, Fleischscharren, Fleischschrannen.

קל, Kozo, er hat abgehauen, bestimmt, abgeschuitten; ה, kez, das Ende; אבל, לבני אבל, kez kol bossor, das Ende alles Fleisches; אבל, kezé, koze, das Ende, Neußerste, die Ersüllung; אבל הקבה אות הוא הקל אות הוא האבל ווא האבל ווא

Kozaph, er hat gezürnt; Pp, kezeph, ber Born, Grimm; adip, kezpo, kizpo, heftiger, wuthenber Born, bas Berbrochene, Bernichtere.

קלר, Kozar, er hat abgeschnitten, abgessürzt; קלר, kozar, הלרה, kezoro, bie Kürze, surzy, surzy, k'zirus, und קלר, kizur, bie Kürze, Ubsürzynng; בקלור דבר, bekizur, fürzlich, sehr furz, furz (ensin); בקלור דבר, פלור הבר, bekizur dowor, furz und gut von ber Sache; און, derech kzoro, bie sürzeste Weise; קליר, kozir, bie Ernte; קלר, kozer, ber Schnitter; און, mekazer sein, sürzen, absürzen (bie Rebe).

קרות , Koro, er hat gerufen, genannt, gelesen; קרות, kori, או, קרות, גרוות, kriim, ber Berusene, Geladene, Deputirte; קרות, kerio, der Auseruf, die Borlesung; און, mikro, die Busanmenberusung, die berusene Bersammlung, Bersammlungsort, das Borlesen, die Heilige Schrift; און, baal kore, der Borleser; קרות קרות, kroim, die Raraiten, siehe Th. I, S. 20, Note 1; און, kore sein, lesen, vorlesen.

קרה, Koro, er ist begegnet, entgegengegangen, hat gesügt; קרה, mikre, das Geschick, der Zusall, die Fügung; אול יקרה יהוה, ulai jakre Jehovah, vielleicht wird Gott es sügen; אקרי, mikri, הוקרי, mikri, הוקרי, mikri, הוקרי, mikri, פרה אוקרי, mikri, הוקרי, ber Zusall, das Ungesähr, Schickal, Berhängniß; אקרה, kore, לקרה, deri, אקרה, bekeri, von ungesähr, zusällig; הקרה, kroo, entgegen; הקרה, koro, der Balten, קרים, korim, die Balten, das Gebälf; הקרה, mekoro, das Baltenwerf, Gebälf; הקרה, keres, קרה, bie Stadt.

קרח, Korach, er ist glatt, fahl gewesen; הקרח, koreach, ber Rahltopf; הקרח

kerech, korach, das Gis; קרחה, korcho, קרחה, korachas, die Bahlheit, Glätte, Glaze.

קרן, Koran, strahlen; keren, das Gorn, Bl. בגל קרנים, karnajim; baal karnajim, ber Hörnerträger, Hahnrei; ארן, keren, das Raspital; ארן וריום; keren werewach, Rapital und Binsen.

קרשנק, Krenk, hochd. die Krankheit, Unheil; frieg' die Krenk! daß du die Krenke friegst! daß dich Krankheit, Unheil befalle!

קרקע, Karka, ber Grund, Boben, Fußboben des Versammlungshauses, Acter, Erbboben, Bl. קרקעות, karkoos, liegende Güter.

קרר, Korar, er ist falt, fühl gewesen; קרה, kor, kar, קרה, koro, falt, frisch, fühl; קרה, kor, קרירה, krirus, קרירה, kriro, die Kälte; איס קרום אוויס, koro, die Kritichen, frisches, fühles Wasser; קורה, koro, die Erfrischung, Erfrischung, koras ruach, die Erquictung, Erfrischung des Geistes, Herzens; און mekore, die Abtühlung, Erfrischung.

קרטים, Keresch, או. קרטים, kroschim, bas Bret.

ארסכ, Koschaw, er hat vernommen, aufgemerft; בשך, keschew, bie Aufmerf-

famfeit; קמב, kaschuw, aufmerffam.

קטט, Koschet, kschot, die Wahrheit.

קטר, Koschar, er hat gebunden, gesesselt; קטר, kescher, die Berschwörung, Berbindung, der in einen Faden geschürzte Knoten; סטרים, k'schorim, auch קטורים, kischurim, Gürtel, Binden, Frauen = und bessonders Brautschmuck. קטקט, Kischkesch, er hat geläutet; קטקט, kischkesch, ber Glockenfolag, bas Läuten; קטקוט, kisch, ber Klang, Laut, Schall; אול kischkusch, bie Glocke, ber Klang, M. סטקוט, kischkuschim.

קטט, Koschasch, er hat zusammengelesen, zusammengesucht; טף, kasch, ber Strohhalm, Strohstoppeln; הקיט, hikisch, er hat sich gesammelt, geprüft, verglichen; הקטה, hekesch, הקטה, hekscho, ber Bergleich.

קטה, Kesches, ber Bogen, Regenbogen; הטף, kaschos, ber Bogenschüße.

### Abbreviaturen.

7, Resch, zweihundert.

בי, בה, Raw, rabbi, Meifter, Berr.

pran, rabbenu, unfer Meifter.

הוח, Ruach, Geift.

6/0

prin fin, Ruach elohim, ber Geift Gottes.

2/7

רחיה ברורה, Rajah b'rurah, flarer Beweis.

72/7

רחש בית דין, Rosch bes din, Prafitent bes Gerichts.

4/5

רטע געור, Roscho gomur, vollenbeter Bösewicht.

7/7

רמטיה הבר, Reschis dowor, ber Anfang einer Sache u. f. w., b. h. vor allem.

רחשיה דבר ירחה חלהים, Reschis dowor jiras elohim, die Furcht Gottes sei der Ansang jeder Sache (gewöhnlicher Ansang in Briesen).

デン

השנה החלם, Rosch haschono, Neujahr.

תכות הרבים, Reschus horabbim, die öffentliche Strafe.

四つ

המש הדם Rosch chodesch, ber Meumond.

ריחויל

קל יוסיסו או, Rak chajim wescholom josiphu lecha, Leben, Gesen, Gespundheit und Friede foll dir mehr und mehr zu Theil werden (briefsliche Anrede).

רייכג-טליר, Reichs-Thaler, Reichsthaler, Thaler, als Rat ausgesprochen, Pl. , rattim, die Thaler.

7/-

תרמי שבה, Rosch jeschiwo, der Nector der Schule, Universität.

ר יהודה, Rabbi Jehudah.

3/7

תולה לומר, Roze lomar, bas will fagen. רלוני לומר, Rezoni lomar, ich wollte fagen.

ולוונת לילון, Rachmono lizlan, ber Barmherzige behüte.

רבי שחיר. Rabbi Mair.

הטא יס, Rabbi Mosche.

תום מעורון, Rum mailosso, Seiner Ercelleng, Soheit.

אדינה, Rosch medino, bes Lanbes Dberhaupt.

תבים עלין השלום, Rabbenu olow hascholom, unfer Lehrer, über bem Friebe fei.

המש Don, Rosch possuk, Anfang bes Berfes.

המש סרשה, Rosch parascha, Anfang bee Abschnitte.

תחש ערק, Rosch perek, Anfang bes Rapitels.

המט ההל Rosch kohol, haupt ber Gemeinbe.

רעה Ruach roa, ber bofe Geift.

תבי רבבות, Ribbei rewows, zehnmal zehntausend.

ר/פיכ

הוח של כוחה, Ruach schel newua, Geift ber Prophezeiung. רינצינו

סוני של שולס, Ribbono schel olam, herr ber Welt.

רשט -

בום של משות, Ruach schel schtus, Beift ber Marrheit.

היבוי היבוי, Rosche tewos, Anfange ber Wörter, Abbreviaturen.

- החד, Roo, er hat gesehen; יוחד, roui, geziemlich, wurdig, werth, של, החדל, rouim; יותר אן הרלחוי, josser min haroui, mehr ale fich geziemt; כםי הכרחה, k'phi hanniro, fo wie es fcheint; רחיה, reja, bas Ge הומה במורות בשורות, rajo, bie Urfache, ber Beweiß; המיה במורות, rajos gemuros, vollständige Beweise; and, roe, ber Seher, Brophet; המה, roo, die Krähe; תמוח, reos, das Gesicht; חמרות, mare, bas Ansehen, bie Gestalt; ארחה אכום, mare mokom, ber Dris= anzeiger, bas Alibi, Register eines Buche, Bortverzeichniß; DD, roënen, rienen, rojenen, feben, erbliden, aufchauen.
- und, Rosch, ber Ropf, bas Saupt, ber Oberfte, Bodifte, Dberhaupt, oberfter Plat, Sauptstadt, Gipfel, bas Erfte, Anfang, Summe, Gefammt= gahl, Saufe; אולסונים, rischon, ber Erfte, Anfang, Al. המשונים, rischonim; רחשונה, rischono, bie, bas Erste; לרחשונה, lerischono, gum ersten, erstene; כרמשונה, karischono, so wie vormale; המשיח, reschis, ber Anfang; אעמה ברחשיה, maase breschis, tas Schöpfungs=

werf; המט הביה, rosch haschono, Renjahr; ראט הביה, rosch habajis, Hausherr.

- 227, Rowaw, er ift viel geworden, gewesen, hat vervielfältigt; 27, raw, viel. groß, ber Dberfte, Anführer, Berr, Meifter, geiftlicher Lehrer, Doctor ; 127, rabbi, rebbe, mein Berr, mein Behrer, mein Deifter, mein Doctor; pan, rabbenu, unfer Lehrer u. f. w.; pan, rebbizin, Frau bes Rabbiners; 127, ribbon, ber Berr, Haller, ribbonta, bie Frau; ובן, rabbon, Doctor; בכן, rabbonon, bie Rabbinen; הבכן, rabbonus, bie Deifterschaft, Berrichaft, Amt bes Rabbiners; pin, rabim, viele, mehrzählig; כבים, loschon rabbim, ein Bort im Blural; רביבים, rewiwim (Bl.), ein Plagregen; הרבה, harbe, unb ארבה, marbe, viel, febr viel; מרבה, arbe, Benfchrede, Ungeziefer; הרבות, tarbus, ber Unwuche, bie Brut, Bucht, bie Art und Rei= gung bes Menschen; כתרבות רעה הלככן, letarbus roo halchenen, nach feiner bofen Art und Reigung, gur Entartung berausgeben. Convertit werden; הרביה, tarbis, und רבית, ribbis, ber Bins, 3n= tereffe, übermäßiger Bind, Bucher; אנוה ברבית, malwe beribbis, ber Gelb auf Binfen leiht, Bucherer. Bgl. 711.
- רבע, Rowa, er hat vieredig gemacht befruchten, begatten; ארובעו, merubbo, vieredig, ארובעות, merubaim, und ארובעות, merubbos, או ארובעות, merubbos, ארובעות, ossios merubbos, vieredige Buchstaben, Duadratschrift; עבו, reba, roba, ber vierte Theil; ארבעון, rebii, ber Vierte, או רבעום, rebiim; ארבעום, arbo, arboo, vier; ארבעום, arboim, vierzig.
- רבין הור הור הור המים, Robaz, er hat fich gelagert, eingelegt, ausgebentet; ויבין הור הור הור biz thora sein, bie Gesetze ausbrüten, b. h. ftubiren, erweitern, verstreiten.
- קר, Rogas, er hat erbebt, gezürnt, getobt; לבן, roges, der Born, die Beswegung; הנוה, rigsa, לבן, roges, der Born; לבן, beroges, broges, im Born, zornig; ובן, ragson, Fem. הנגנות, ragsonis, zornig, jähzornig; לבן בל lew ragos, ein zum Born geneigtes Gemüth.
- ן Rogan, er hat gemurmelt; וְבְּדָ, nirgon, ber Schwäßer.
- רבעיס, Roga, er hat geruht; אס, rega, Pl. רבעיס, regoim, ber Augenblict; ארגעה, berega, im Augenblict; ארגעה, margoa, und ארגעה, margoo, bie Nuhe, Erholung, Ruheplah.
- רבט, Rogasch, er hat gelärmt, getobt; רבט, regesch, דנטה, rigscho, Tumult,

77

- Busammenlauf, tobender Haufe; הרגט, hergesch, הרגטה, hargoscho, bie Empfindsamfeit; ארגיט אין, margisch sein, empfindsam sein, verspüren; אורגע, murgosch, die Empfindlichseit.
- 77, Rad, variante Schreibung für U7, rat, Reichsthaler (f. b.).
- קרך, Rodaph, er ist nachgelausen, hat gefolgt, verfolgt; און, rodeph sein, אורדן, אורדן, meraddeph sein, verfolgen; אורדן, murdoph, und אורדן, nirdoph, ber Berfolgte; הרדעה, redipho, bie Berfolgung; הרדעה, hardopho, bie Uebereinstimmung; מכן הכרדך, schem hanirdoph, ein synonymes Bort.
- 77, Rohaw, er hat bedrängt, bestürmt; ארס, rahaw, בוהב, rohaw', Toben, Ungestüm, Trop, Stolz, Hochmuth.
- רוֹלו, Rowach, er ist weit geworden; הוא, rewach, הוא, rewoch, bie Weite, Grleichterung, Erweiterung, Bortheil, Gewinn, Interesse, Bins, Bl. ארואון, rewochim, Zinsen, Interessen; ארואון, marwiach sein, שרואון, marwichen, verdienen, gewinnen; ההוא, rewocho, Erleich: terung, Erholung.
- רוחות, Ruach, Pl. רוחות, ruchos, bas Wehen, der Wind, Hauch, Geist, Secle, Gemüth, Leben; Oilun החום, arba ruchos haolam, die vier Winde, Winds und Weltgegenben.
- PII, Rum, er hat sich erhoben; PII, rum, rom, die Höhe; PI, rom, Al.
  PUII, romim, Fem. המון, roma, Pl. מולות, romos, hoch, die Höhe;
  הולוטות, romos, Edelsteine, Kostbarkeiten, Zinken; PIII, morom, hoch
  erhaben, der Allerhöchste, Grett; PIII, meromim, die allerhöchsten
  Dinge, die Engel; הרוטות, romemus, die Höhe, das Erhabene; הרוטות,
  terumo, die Absonderung, das Opfer.
- רואי, Romi, ber Römer, Al. רואיים, romiim, und הואלו, romai.
- רוע , Rua, er ist übel, böse, traurig, verderblich gewesen; רוע, ra, das Bose, bie Bosheit, Pl. רעים, roim; רעה, roo, Pl. רעות, roos, das Uebel; עות, rawa, die Bosheit; ארע , merea, Pl. ארעים, mereim, der Bose, Schlechte, Boshaste.
- רוק, Ruz, er hat gelausen; און, ruzen, ואין, razen, lausen; און, roz, raz, ber Läuser, און, רצים, rozim; אורולה, meroz, האון, meruza, bas Lausen.
- רכו, Rusch, er hat Mangel gelitten, ift arm gewesen; בה, rosch, ber Arme, arm.
- 767, Roso, er ift mager gewesen, hingeschwunden; |167, roson, die Magerfeit, Schwindsucht.
- ארנידו, Marsiach, ber Leichenbesteller; הור, mirsach, ber Leichenschmanß, bas Tobtenmahl.
- נדן, Roson, er ift fchwer, gravitätisch, angeseben gewesen; ארן, roson, Al. המונק, rosnim, großer herr, Besehlshaber, Fürst.
- כתב, Rochaw, er hat sich erweitert, Zugang verschafft, geöffnet; ארק, rechow, כותר, rochow, Grweiterung, Breite, Blat, Straße, Gasse; המבה, rochbo, rechowo, המבה, רכובה, rochbas, Plat, Raum, Weite.
- תרום, Rocham, er hat geliebt, sich erbarmt; ארום, rachmon, Fem. רדושנית, rachmonis, barmherzig, der, die Barmherzige, der Allbarmherzige,

- (Gott, auch המולה), rachmone; בעל השכון, baal rachmon, ein barms herziger Mann; המשכות, rachmonus, bie Barmherzigkeit, 181. המשכות, rachmonius, barmherzige Weiber.
- קרה, Rochaz, er hat gewaschen; sich gewaschen; הוהא, merchaz, bas Waschen, bie Wäsche, bas Bab; בעל ארה, baal merchaz, ber Babemeister; הארח, bes hamerchaz, Waschhaus, Babehaus.
- , Rochak, er hat sich entfernt; רחוק, rochok, או. החקים, rochokim, und אורן ארחקום, merchok, bie Entfernung; אורן ארחקום, meerez merchokim, von weit entfernten Landen her, weit her.
- Bolisch, er hat aufgewallt, aufgequellt; השרא, marchesches, Kochegefäß, Kessel.
- טא, Rat (phonetisch belebte Abbreviatur von **R**eichsthaler, C'ט), ber Reichsthaler, ביט, ber Reichsthaler, ביט, melech rat, der Königsthaler; אוֹך רט, choze rat, ein halber Thaler; ביט, kosche rat, ein Speciesthaler.
- 207, Rotaw, er ift durchnäßt gewesen; 2107, rotow, Feuchtigfeit, Raffe, Saft, faftig, im frischen Grun befindlich.
- ריב, Riw, er hat gehabert; ריב, riw, Banf, Haber, Streit, Bl. רבית, riwos, Banfereien; אריבת, meriwa, Haber, Banf.
- ריח, Riach, er hat geruchen; היה, reach, ber Geruch, Duft; בולה, reach tow, guter Geruch, angenehmer Duft; היח השל, reach ra, übler Geruch, Gestank.
- ריק, Rik, er ift leer gewesen; ה, רבל, או. הקים, רפאס, רפאוש, munüß, Müßiggänger, Taugenichte, Bummler; היק, rek, eitel, une nüß, leer; הים הים, kis rek, ein leerer Bentel; היק, rekom, adv. leer, vergebens, frustra; היקוו, rekus, und הקה, reka, die Leere; leerer Raum.
- אסר, Rochaw, er hat geritten, gefahren, gefett, gelegt; בכל, rechew, ber Bagen, bie Wagenreihe, Eisenbahnzug, auch bie Reiterei, Cavalerie; הבכל, richbo, בכלע, merkow, הבכלעת, merkowo, ber Wagen; בכל הבלעת, merkowo esch, bie Locomotive auf ber Eisenbahn; בכלעת, murkow, zusammengesett, verbunden; המכלעת, millo murkewes, ein zusammengesette Wort; המכלעת, harkowo, die Jusammenverbindung (z. B. des Pstophreises mit dem Stamme, wos von auch מתכלען, markiwin, pstophen); בכלען, rakow, der Reiter, Fuhrmanu; בכלען
- קביס, Rochach, er ist zurt, weich, geschmeibig, glatt gewesen; אור, rach, Pl. pion, rakkim, zurt, zürtlich, sanst, schweichelnd, schwach, surchtsam; בכל אור, rach lewow, ein weiches Herz.
- רכל, Rochal, er ist umhergegangen, als Handelsmann, als Berleumber; לכל, Rochel, ber Handelsmann, Rausmann, Apothefer, Tabuletframer, Olitätenhändler, Al. אולסון, rochlim; לכל, rochil, ber Klätscher, Berleumber; הכלות, rochilo, הכלות, rochilus, bie Klatscherei, Berleumbung.
- המוס, Romo, er hat hingeworfen, hinabgeworfen, betrogen (σφάλλω, fallo),

- עו Fall gebracht; ארווה, meramme sein, betrügen; רמיה, remio, ber Betrug. die Falscheit; המון רמוה, loschon remio, salsche, gleißnerische, betrügerische Bunge; רמוה ארווה, kaph remio, eine falsche Bage; המאר, mirmo, ber Betrug, die Falscheit; המאר, isch mirmo, ein falscher, betrügerischer Mensch; הברי מרמות, diwre mirmos, falsche, betrügerische Borte; הרמות, tormo, הרמות, tormis, hinterlist, Falscheit, Betrug; המאר, רמות, ramma, ramme, ber Betrüger.
- ראו: Romas, er hat gewinft, angebeutet, fundgegeben; ארונה, remis, ראויה, remiso, ber Winf, die Deutung, Bekanntmachung; ארונו אין, merammes sein, andeuten, bedeuten, vordeuten.
- באל, Romas, er hat sich geregt, bewegt; ארס, remes, bas Gewürm (alles was sich regt und bewegt).
- רכן, Ronan, er hat gerufen, gejauchzt; רכה, rinno, רכה, renono, ber Gefang, Subel, Jauchzen.
- 107, Resen, ber Zaum, Kappzaum, Salfter.
- רעב, Roëw, er hat Hunger gelitten; רעבים, roëw, Al. רעבים, reewim, ber Hungerige; רעבהן, roow, רעבהן, raiwon, ber Hunger; רעבהן, roawton, ber Heißhungerige.
- תעה, Roo, er hat geweibet; רעה, roe, Pl. רעיס, roim, ber hirt; ארעה, mireh, und ארעית maris, bie Weibe, Hutung, Trift.
- רעה, Roo, er hat Gefallen gehabt, sich gefellt; אר, rea, או. רעיה, reim, und מוחל, reë, ber Freund, Genosse, Gefellschafter, Fem. רעיה, raijo, und רעיה, rajus; רעיורן, raijon, רעיורו, raijon, רעיורו, raijonim, ber Gesbanfe, bas Begehren, Streben; ארע, merea, ber Freund, Kamerad.
- רעס, Roam, er hat gezittert, gebrauft, gebonnert; ארט, raam, und רעאה, raemo, bie Bewegung, bas Toben, ber Donner.
- רען, Roan, er hat gegrünt, ist belaubt gewesen; רעולן, raenon, grünend, lebend, blühend, glücklich.
- , Roasch, er ist bewegt, erschittert gewesen; מעט, raasch, bie Erschützterung, Larmen, Bittern, Raffeln, Sturm.
- Ropho, er hat ausgebessert, gestickt, hat geheilt, wiederhergestellt; DDI, rophe, der Arzt; DDIM, marpe, die Medicin; ADIA, terupho, die Heilung, Hülfe, Arzenei; is wil dDIA, rophe welo lo, ein Arzt für andere, aber nicht für sich, der sich selbst nicht zu helsen weiß; ADIDA, rophuo, die Genesung.
- סרמים, Rephoim, Bl. (bie Nachkommen Rapha's, Raphaiten), Riesen, außers orbentlich ftarfe Menschen, Athleten.
- תםה, Ropho, er hat abe, nachgelaffen, ift hingesunken; נין אחרכה זין, misrappe sein, nachlaffen, ablaffen, erschlaffen; רכה, rophe, schlaff, schwach, frasilos, ורכין, riphjon, bie Schlaffheit, Bergagtheit.
- תלה, Rozo, er hat Wohlgefallen gehabt, bezahlt, befriedigt; אול, rozon, rezon, ber Wille, das Wohlgefallen; אוברלון טוב, berozon tow, mit gutem Willen, gutwillig; יין ברלון אקבל היין, berozon mekadel sein, willig annehmen; אונים, birzoni, mit meinem Willen; אונים, rezoni, ber

שסהונפים, שלוה כלוניה (מוניה, rezonis, מולוה כלוניה, mizwo rezonis, ein freiwilliges, woblgefälliges Werf.

אלק, Rozach, er hat zertrümmert, getöbtet; הלה, rozeach, הלה, razchon, ber Mörber, הלהונה, razchonis, bie Mörberin; הלה, rezach, הלהולה, rezicha, bie Bernichtung, ber Morb, Todtschlag; הלכות, rozchenen, ermorben; הלהוה שון, rezicho thun, einen Mord begehen.

תלע , Roza, er hat durchbohrt; ארלע, marzea, ber Bohrer, besonders Spigs bohrer, Schusterpfriemen; הלועה, rezuo, ber Riemen, Schuhriemen;

רלען, razon, ber Riemer, Sattler, Schufter.

אר (לפיס, Rozaph, er hat fünftlich geordnet, zusammengesett (besonders von Mosaifsarbeit); ארל, רכובים, דס העוברה לולבים, rozuph, או. סימים, rezuphim, aneinanderhängend, beständig, consequent; שיים לולובים, jomim rezuphim, zusammenshängende, unmittelbar einander folgende Tage; אווים, ahiwo rezupho, beständige, consequente Liebe, Neigung.

רקד, Rokad, er hat gehüpft, getanzt; ארקד זיין, meraked sein, tanzen,

fpringen.

- רקח, Rokach, er hat gewürzt, Salben bereitet; רקח, rokeach, אול מוקח, rokechim; רקח, rokche, ber Apothefer; רקח, rokach, אונטה רוקח, rokach, אונטה רוקח, rokach, אונטה ליקח, rokach, אונטה, הופ Salbe; הקח, rakach, אול בול אונטה, rakachim, ber Salbenbereieter, Fem. הקח, rekocho, אול אונס, rekochos; הארקח, rekach, rokach, und אולקחה, merkocho, bie שמיזפ, שפשמיות, שורקחה, merkocho, אולקחות, merkocho, שורקחים, merkochim, אולקחים, merkochim, אולקחים אונס אונטה אונ
- רקש, Rokam, er hat bunt gemacht, gewirft; הקא, rikmo, das Bunte, Unntegewirfte, Stickerei; אעטה הקם, maise rokem, Stickereien, Stickereien, waaren.
  - , Rokak, er ift bunn gewesen; רק, rak, nur; הקה, rako, bae Dunne, bie Dunnheit, bie Schlafe, Wange.
  - , Rokak, er hat ausgespien; רְק, rok, ber Speichel, bavon זרק, roksen, raksen, speien, ranspern, ben Schleim in ber Kehle zusammensbringen; in bas Nieberbeutsche übergegangen, זרק, raks, ale Jutersjection zur Bezeichnung bes Raschen, Lauten, Heftigen, z. B.: rafs, ba full he baal, perbauz, ba fiel er nieber!
  - רטות, Rescho, er hat Erlaubniß gehabt; רטות, rischjon, הרטות, reschus, und הרטות, harschoo, bie Erlaubniß, Ermächtigung, Macht; הרטות, birschus, mit Erlaubniß; הרטות היחים, reschus hajochid, bie Hanseweise, Hausgerechtigseit jedes Einzelnen, Hauserecht; הרטות הרבים reschus horabbim, die öffentliche Gerechtsame, offene Straße; הטוות reschujos, die Mächte, Gewalthabenden, Großmächte; היום, raschoi, man darf; ויטות, en raschoin, man darf nicht.

תשק, Roscham, er hat aufgeschrieben, verzeichnet, gezeichnet; מוס, roschum, מוס, reschim, bezeichnet, ausgezeichnet; מוס, roschem, השים, reschimo, und מוס, reschimas, bas Zeichen, die Bezeichnung, bas Berzeichniß; מוס, rischum, die Bezeichnung, bas Merfmat;

מסרים, reschimo schel sephorim, Bücherverzeichniß,

רטע. Roscha, er ift schuldig, straßbar gewesen, hat gesterelt; ארכוע. רסגראס, או. אויס, reschoim, ber Böse, Schuldige, Boshafte, llebelthäter, Bösewicht, Fem. הטער, reschoo; הרטעות, roschaita, ein boshaftes, tückisches Beib; ארכועה, rescha, הטער, rischo, הטעות, rischus, bie Bosheit, Gottlosigkeit.

קני רטק"ס, rescheph, רטסיס, reschophim, die Flamme, Glut, Kohle: בני רטק, bne rescheph, die Funken.

תמת, Resches, bas Met, netformige Arbeit.

תהח, Rossach, er hat gesiebet; החוס, rossach, bas Sieben; סיוה, pou, majim ros'chim, siebenbes Wasser; ההחל, rittuach, bas Auswallen, Aufbrausen; ההחטע, meruttoch, gesiebet, siebenb gemacht.

התק, Rottak, er hat gefettet, gefesselt; החק, rattok, bie Kette, Fessel, Bl. רחקות, rattokos, und החקות, rattukos, Ketten, Fesseln.

## 2

### Abbreviaturen.

מי

D, Schin, breihundert.

חבש, Schabbas, Sabbat.

po, Schem, ber Name.

מכה, Schono, bas Jahr. טובט, Schawua, bie Woche.

6/10

wir po, Schem isch, ber Name bes Mannes.

חטה סט, Schem ischa, ber Name bes Beibes.

חחה החה, Schono achas, ein Sahr.

שח אוהים, Schem elohim, ber Name Gottes.

ם"ם

מבת ברחשית, Schabbas breschis, ber Cabbat, an welchem die erfte Sibra im Sahre vorgelefen wird.

ט'בד

מבועה בית דין, Schewnas bes din, gerichtlicher Eib.

בית דין, Schliach bes din, Gerichtebote.

7/2

בשיכת האיכן. Schphichas domim, Blutvergießen, Morb. בשיכת החייהת, Schwuo dewreisso, Gib nach bem Gesege. משרה האים, schappir dome, es ift recht, erlaubt.

מיהג

מבה הגרול. Schabbes hagodol, ber große Sabbat (vor Oftern).

טורט ובורק. Schochet ubodek, der verordnete Schächter (ber schlachtet und untersucht).

מיום

המשון ושט, Sosson wesimeho, Wonne und Freude.

: 140

ארה אכבה, Schabbos sochor, Name des Sabbats vor Purim. אורה אורה, Schtar sochor, obligatio masculi.

17/Y

סומר הכם, Schomer chinnom, ber eine Sache unentgelblich hutet.

מכה חדשה, Schono chodoscho, Meujahr.

אות החתום, Sinas chinnam, unverdiente Feindschaft.

שטר חטט, Schtar chow, Schulbbrief.

חסבה: חסבה, Schabbos chanuka, Cabbat im Beihefeft.

ונה הבש, Schabbos chason, Name eines bestimmten Cabbats, bes Cabbats vor bem Fasttag Tischa beab.

מיחה (מיחהא)

ניבה חול האועד, Schabbos chol hammoed, Name eines bestimmten Sabbats in ben Zwischentagen bes Pasiah und Hüttensestes.

ני'חו

אינו פוטר אונים, Schtar choze sochor, Document, wodurch ber Tochter halb fo viel Erbtheil zugesichert wird, wie dem Sohne.

10/10

טכה טובה, Schono towo, gutes Jahr.

DID DD, Schem tow, guter Name.

מאועה טובה כובה, Schmua towa, eine gute Botschaft, Mittheilung.

שני לשני, Sechel tow, ein guter Berstand.

מטיח

בוה אנט, Schtar chow, Schulbbrief.

מט'ר

ריכטר, Etabtriditer.

מטימ

רטחט שולק, Stabtschulz, Bürgermeister. מטחט שרייבר, Stabtschreiber.

בייות

עם יהוה מבורך, Schem adona (jehowah) meborach, ber Name Gottee sei gelobt.

מיינה

קבי האיד. Schwissi adonal lenegdi tomid, ich habe ben Herrn fiete vor mir.

מיוכ

הים היהים, Schejichje nezach, er lebe fehr lange.

שיחיר כרו, Schejair nero, fein Licht leuchte.

פיית

יהברך, Schem jisborech, ber Name Gottes sei gelobt.

מיכ

משל כהובה, Schtar ksuba, Berfchreibungebocument, worin bestimmt ift, was eine Frau in ber Ehe und aus ber Erbschaft ihres Mannes erhalten foll.

310

וֹה) הבים, Schewach leel, Gott fei Lob.

מיהיה ואורך ימים טובים, Schejichje leorech jomim towim, er erlebe viele gute Tage.

שינט

אָרָם זֹרְ מוֹחַס , Scholom lecha scholom, Friede sei mit dir. Friede.

איזה איזה, Schliach mejuchad, ein expresser Bote.

מליה שלוה, Schliach mizwo, ein Bote, der ein gutes Werk bewirken foll.

טטר אכירה, Schtar mechira, Bollmacht zum Berfauf, Berfaufsbrief.

שחיטה אעות, Schchito moos, Schächtergelb.

מכו מעות, Schophel moos, schlechtes Geld.

מעם שונה, Schma mino, baraus ift zu verstehen.

מינ

ומלים, Schliach neman, ein beglaubigter Bote.

מבת Schabbas nachmu, Name bes Sabbats nach Tischoh beob.

מנינ

שנאמר לעיל, Schenemar leel, was eben gesagt ist.

שנכחה לי Schenireh li, wie es mir fcheint.

D'O

מוח סרוטה, Schowe pruto, Werth eines Pfennigs.

טוטן סורים, Schuschan purim, Rame bes zweiten Tage bes Burimfestes.

מטר פטורים, Schtar pitturim, Erlaffungebrief, Entlaffungebrief.

מטר סלוי, Schtar pizzui, Befreiungebocument (von ber Bürgschaft).

הסם של Schel pessach, vom Paffahfeste.

314

כולים לבוכ, Schliach zibbur, Gemeindebote.

מטר לוחה, Schtar zwoo, Bermächtnifdocument.

מ'ני

טבת קורט, Schabbos kodesch, heiliger Sabbat.

7/47

בין סוֹט, Scholom raw, viel Friede.

טק כע הש, Schem ra, ein schlechter Dame.

מיכח

מבת ראט הורט הורט אבים, Schabbos rosch chodesch, Name bes Sabbats am Neus monbfefte.

29/2

מומר טכר, Schomer sochor, ber um Lohn eine Sache hütet.

, Schabbos schirah, Name bes Sabbats, an weldem Erob. 15 gelesen wirb.

נוטמט מוכט, Stadt schophet, Stadtrichter.

מחה'אממ

מבה חול האוער של סוכות. Schabbos chol hammoed schel sukkos, Sabbat in ben Mitteltagen bes Hüttenfestes.

#### מחה'ם

המער על האוער לוה האוער על Schabbos chol hammoed schel pessach, Sabbat in ben Mitteltagen des Passaches.

#### 7/1

חמות חמות, Schabbos teschuwa, Name bes Sabbats vor dem Berföhnungs:

הוהה, Simchas toro, Freude des Gesetzes, besonderer Festing.

กกษ, Schoo, er hat getobt, gelärmt, verwüstet; กกษ, schoo, การษ, scheijo, und กกษ, schias, Berwüstung, Trümmer; אולה, schaon, הואשה, meschoo, die Zerstörung אולה, maschon, Berheerung, Bernichetung; הואשה, teschuos, Lärmen, Krachen, Prassell, Bolfsgetümmel.

Inu, Schoal, er hat geforbert, gebeten, gefragt, befragt, begrüßt, geliehen, gebetelt; האים, schoolo, schailo, die Bitte, Frage, das Geliehene; אומים, schoolo, האים, schoolo, die Unterwelt, Hille, Grab, Grube; אומים, mischol, Al. הואמשו, mischalos, das Geliehene, Berlangen; האומים, laschalo, das Gleichniß, Metapher; האומים, school sein, forebern, verlangen.

אָט, Schaan, er ift ruhig gewesen; אָט, schaanon, ruhig, ficher, forglos, übermuthig, fielz.

nvermuinig, perz.

ארנה, Schoar, er ift übrig, übrig geblieben; ארנה, scheor, מארנה, scheor, bas Uebrige; ארנה, scheor, scheer, ber Berwandte, das Fleisch, Fem. הארנה, scheero, schairo, die Berwandte, Befreundete, Berwandtschaft; אמארנה, scheöris, das Uebriggebliebene, der Rest; אמארנה, ber Sauerteig; האורה, mischoro, der Backtrog.

, Schowo, er hat gefangen geführt; שבי, schwi, שביה, schwijo, schiwjo, schiwjo, schewis (schibes), שביה, schewus, ber, bie, das Gefangene,

bie Wefangenschaft.

חשט, Schobach, schibach, er hat gelobt; השט, schewach, ההשט, schewocho, das Lob, der Ruhm; השטע, meschuboch, או. סיהשטע, meschubochim, der Lobenswerthe, Preiswürdige, Berühmte.

טבט, Schewat, schwat, ber elfte jubifche Monat, fällt in ben Januar und

Februar.

- Jan, Schowal, er ist gegangen, aufgestiegen; İran, schwil, Pfab, Weg, Steig, Fußsteig; Old idan, schwile olam, Weltwege, bie gewöhnliche Weise, ber Welt Lauf, Sitte; İrana, bischwil, wegen; idana, bischwili, meinetwegen; Jona, bischwilcho, beinetwegen; idana, bischwilo, seinetwegen; idana, schibbolim, schibbolim.
- טבעה, Schewa, טבעה, schiwo, fieben; טבעה, schiwo osser, fiebzehn; אינטריס, schiwo wessrim, fiebenundzwanzig; סבעה אנטריס, schiwatajim, fiebenfältig; סבעה, schiwim, fiebzig; שביט, schwii, ber fiebente; ביוס העביעי bajom haschwii, am fiebenten Tage; מביטר, bachodesch haschwii, im fiebenten Monat; העביעיה,

baschono haschwiis, im siebenten Jahre; אושט, schowua, die Woche, Dual: אושטט, schwuajim, zwei Wochen, vierzehn Tage, או אושטט, schwuos, die Wochen, das Pfingstest, Wochenfest, auch mit און, chag, besondere verbunden; אושטע, schowa, er hat geschworen; אישטע, האושטע, האושטע, אואס אישטע, אואס אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, אואס אישטע, א

- עבט, Sowa, sowea, er ift fatt, gefättigt, matt, mübe, überbrüßig geworben; עבט, sowea, gefättigt, fatt; אוט עבט, swa jomim, an Tagen gefättigt, fehr alt; עבט, sowa, הואט, sowo, siwa, ber Uebers fahuß, Sättigung; אוט אוט , sowas lechem, fatt Brot.
- בכר Schobar, er hat zerbrochen, zerrissen, vertilgt, Getreibe eingesauft; אמברי ויין, meschabber sein, zerbrechen; ויין, maschbir sein, Getreibe versausen; מברי שבר, schewer, ber Bruch, Zerreisung, Zermale mung, die jährliche Frucht, Al. מברים, scheworim; אמבר, mischbor, ber Uterus; מוברי , schower, אוברים, schower, אוברים, schower, אוברים, bie Duittung.
- אסבר, Sowar, sibber, er hat bemerkt, gehofft, gewartet; כבר, sewer, bie Hoff-nung, Erwartung.
- בשט, Schebasch, er hat verstochten, verwirrt; במבוט, histabbesch, sich gesirrt; טבט, schibbusch, Al. מבוטים, schibbuschim, die Verwirrung des Geistes, Gemüths, Fehlgriss, Fehler; מבוטים מואל שטם, sepher mole schibbuschim, ein Buch voller Fehler; מבוטים, meschubosch, verwerren, fehlgreisend, fehlerhaft; מבושטים, isch meschubosch, ein taktloser, fehlgreisender, fehlerhafter Mann; ושמבט ממבט אמבוט אמב
- אָט, Schogag, und האָט, schogo, er hat geirrt, sid vergangen; אָט, schogeg, ber Irrende, Irrthum, Fem. האָטט, schogeges; האָטט, schogego, האָטט, meschuggo, ber Irrthum, bas Bersehen; אַטטא, meschugge machen, irremachen, verwirren; אַטט, beschogeg, and Irrthum, unversehens, ungern; האָטט, mischge, ber Irrthum.
- רבט, Schogach, er hat geschaut, genau beobachtet; ניין, maschgiach sein, genau auspassen, forgsältig Dbacht haben.
- 140, Schogal, er hat beschlafen, geschändet; 140, schegel (eigentlich Gemahlin, Königin), bas Rebeweib, die Concubine.
- บาบ, Schoga; Bart. บาบห, meschuggo, ber Mahnsinnige, Schwärmenbe, Ver-

- rüdte; אובעת, meschuggoim, Fem. אטבעט, meschuggas; טבעון, schiggoon, ber Wahnsinn, Tollheit.
- עבר, Schogar, er hat sich angewöhnt; טבר, schogur, gewöhnlich, gesäusig; ויבר, בפין מאור בפין schogur bephiw, ber Name Gottes ist seinem Munde gesäusig.
- שד, Schad, schod, bie Mutterbruft, Busen, Dual: טדים, schaddajim, beibe Brufte, bie Brufte; דוקו עדום, jonke schoddajim, Sauglinge.
- שהים, Sched, Bl. שהים, schedim, ber Gobe, bofer Damon, Teufel.
- 770, Schodad, er hat Gewalt geübt; '70, schaddai, ber Allmachtige, Gott. 770, Sodad, sided, er hat geeggt; 770, sode, bae Acferstück, Felb, ebenso
- אם, sound, study, et hat greeget, וואם, sound, rab staterally, get השראה, sdemo.
- קדר, Schiddach, er hat verheirathet; קולי, schidduch, ההכסת, schadchonus, die Berlobung, Berheirathung, Gelb für die Kuppelei; סדכו, schudchon, ber Cheftifter, Kuppler, Pl. סדכות, schadchonim; השככה, schadchono, המכטה, schadchone, die Kupplerin, Cheftifterin; מוך מערך, sich meschaddech sein, sich verheirathen.
- בה. Se, Kleinvieh, kleines Schaf, kleine Ziege, bas Lamm; אוה עוים בטים, se isim, Ziegenlamm; מה המים, se kwossim, Schaflamm; אוה המים, se tomim, ein Lamm ohne Fehler, ein ganzes Lamm.
- ההם, Schoho, er hat sich verweilt; היהם, schehijo, und היהם, schehejis, bas Berweilen, Aufenthalt, Bersäumnis.
- אנים, Scho, er ift untergegangen, schlecht gewesen; אוני, schaw, schow, eitel, nichtig, vergeblich, umsonst, falsch; אוני אני, ed schaw, falscher Zeuge; אונים, schwuas schaw, Meineib (eigentlich vergebelicher Eib).
- בוב, Schuw, er ift zurückgefehrt, umgefehrt, hat sich gewandt; או הוטיב אום, hoschiw, heschiw sein, אוטיב, meschiw sein, zurückbringen, zurückgeben, erwidern, beantworten; אוטים, schuwo, die Wiederkehr, Nuhe; בוטים, schowaw, schowew, abgefallen, abtrünnig, Fem. הבובה, schowowo; הטובטו, meschuwo, der Abfall, die Abtrünnigfeit; הטובה, teschuwo, die Wiederkehr, Antwort, Buße; ביים, teschuwo geben, Antwort geben, erwidern; אוטים, teschuwo thun, Buße thun.
- שוב, Suw, כייב, siw, er hat graue Haare gehabt; אוט, sow, ber Grauhaarige, Greife, Greis; אוט, siw, sew, הוט, seiwo, das graue Haar, Greifenalter; אוט מיבה, isch seiwo, ber Grauhaarige, Greis; טבעים, ben schiwim leseiwo, ein Greis von fiebzig Jahren; אוסי, mipne seiwo tokum, vor dem grauen Haupte follst du aussteben.
- הוט, Schowo, er ift gleich, eben, entsprechent gewesen; ויי, הוטא, maschwe

- sein, gleichmachen, sich vergleichen; המולה, haschwoo, der Bergleich; אולחכם, haschwoo melochnen, einen Bergleich abschließen; schowe, gleich, ähnlich, schowe, meth.
- הוט, Suach, er hat gebacht, nachgebacht, überlegt, gerebet; היים, siach, החה, sicho, היים, sichus, ber Gebanke, bas Nachbenken, bie Rebe, Unsterrebung.
- DID, Schut, er hat gerubert, ist geschäftig hins und hergelausen um zu suchen, hat gepeitscht, beaussichtigt; DID, schot, Al. DIDD, schotim, bie Geisel, Pserbepeitsche, besgl. DIDD, schotet; DD, schot, schaut, Pl. DIDD, schotim, schautim, ber Auberer, Ausseher über bie Nuberer, Ansührer, Ausseher eines Districts, Gerichtsperson; IDD, schoter, schauter, Aussieher, Borsteher, Gerichtsbeamter, Polizeis beamter. Das Wort ist vollständig germanisert worden. In den norde beutschen Hasen und Handelsstädten ist der Schout (fpr. Schaut) der beeidigte Beamte, welcher die Musterrollen und Dienstäucher des Schissevolfs führt und controlirt, auch die Schissehauer abschließt und registrirt. Im Hollandischen ist Schout der Vorsteher, Schultheiß, Chef, Gerichtsperson, Gerichtsdirector. IDDU, mischtor, die Vogtei, Gerrschaft, Oberaussischt; Die, schajit, die Geisel, das Kuder; IS. Die, oni schajit, Ruberschiff, Galeere; DIUU, moschot, mischot, das Ruber.
- עוך, Such, er hat umzäunt; שוך, such, ber Zweig, Aft, Klop, Zaunpfahl; mesucho, bie Dornhecke, Zaun.
- pio, Schum, ber Anoblauch.
- טוס, Sum, sim, אטיס על הלב זיין, mesim, hinlegen, hinthun, nehmen; אטיס על הלב זיין, mesim al holew sein, an bas Herz legen, zu Herzen nehmen.
- טוס, Schum, wegen; איטוס, mischum, von wegen, איטוס, al schum; איטוס, mischum hochi, beswegen.
- טוכר, Schunar, er hat geschunrt, geschunart; טוכר, schunra, bie Rage; ein Ponim wie 'ne Schunre, ein (so häßliches) Gesicht wie eine Rage; Tenblau, Nr. 535.
- טוע, Schowa, er hat um hülfe geschrien; טועה, schua, טועה, schuwa, hülfes geschrei, Flehen.
- שועו, Schuol, ber Fuchs.
- אנקים, Schuk, er hat gelausen, ist nachgelausen; אורן, schuk, schok, Schenkel, Reule, Bein; אורן, schokajim, beibe Schenkel. Beine, אורן אורן, schewokim, schokim; אורן אורן אורן, botte schukajim, hosen, Beine schewokim, schokim; אורן אורן, botte schukajim, hosen, Beine schuke, bie Basse, Straße, Marktplaß, Jahrmarkt, Jahrmarktszeit; אורן, schuk, bie Mark, Gelbe münze in Lübeck und Hamburg, zu 16 Schilling Courant, אורן הואר האורן, schuken, markten, fosen. Der Schuken (Jahrmarkt) schucken, markten, fosen. Der Schuken (Jahrmarkt) schuken, barbe Schuken (Viele Marke); kürzliche Erwiberung eines wißigen Juden auf die Frage des Berkassers.

- warum er ben heutigen Markt im lübeckischen Inbendorfe Moisling nicht besuche?
- עורק, Schur, und עירים, schir, er hat gesungen; עולה, schir, אורה, אורה, אורה, אורה, schiro, אור שורה, schiro, אורה, schiro, אורה, schiros, der Gesang, das Lied, auch mit verdoppester deutscher Deminutivendung עורה, schirlach (Schire seinche), Gesang, Lied; עורה, schabbes schirlach, Sabbatse sied; אעורה, meschorer, der Borfänger; עורים, schorim weschoros, Sängere und Sängerinnenchor; אעוררות, meschorerim umeschoreros, Vorsänger und Vorsängerinnen; עוריה, אעורה, אולחכת העיר, schiriis, poetisch, sängerisch, schiris, poetisch, sangerisch, die Dichtsung, Voesse.
- עוכל, Schur, er hat gefehen, gefchaut, gelauert; שנה, schur, bas Schauen, Lauern, Nachftellen, ber Feind; אינורה, schur, bie Mauer; מורה, schuro, bie Linie, Zeile eines Buchs, einer Schrift, Pl. עוכות, schuros; מוכותות, schurossaim, אשפו Zeilen.
- אנט, Schur, er ift gereist, gefommen; המשוהה, teschuro, das Geschenk, die dars gebrachte Gabe.
- אוכ, Sur, er hat die Herrschaft geführt, geherrscht; אבר, sar, Pl. אורם, sorim, ber Oberste, Befehlschaber, Fürst, Fem. מכום, sora, Pl. מכום, soro, ros; הום, soro, fürstlich, vortresslich, auserlesen; rgl. אוכן.
- שורים, Schor, שנ. ביורים, scheworim, bas Rinb.
- טוט, Sus, ניוט, sis, er hat sich gefreut; אוטט, soson, טוטא, mesos, bie Freude, Wonne, Fröhlichkeit.
- אנה, Schosar, er hat den Faden gedreht, gezwirnt; אנון, schosur, אנון, moschesor, gedreht, gezwirnt; אונון עוורן עוורן, chuttin schesurin, gezdrehte, gedrillte, mehrdrähtige Fäden.
- Schochad, er hat geschenkt (zur Abkausung einer Strase); אבל ביום, schachad, אם Geschenk, bie Bestechung; אבל לשבר, schochad, bas Geschenk, bie Bestechung; אבל לשבר baal schochad, ein Mann, ber Geschenke nimmt, sich bestechen läßt; יון אשבר אושבר, meschached sein, beschenken, bestechen, besonders bei Processen; אבות שורם לשבר שורם לשבר לשבר שורם לשבר אומנו של שורם לשבר אומנו של שבר אומנו של
- កកប, Schocho, er ist hinabgesunken; កាកប, schechus, bie Grube, ber Graben. កកប, Socho, er hat geschwommen; 150, sochu, bas Schwimmen; កកប, soche, ber Schwimmer.
- ברים, Schochat, er hat geschlachtet (Thiere), getöbtet (Menschen); ברום, schochet, ber Schlachter, Küter, Schächter; הטרום, schachato, הסרום, schechito, bas Schlachten, Schächten, Töbten, Morden; במום, schachten, וברום, schochten, schächten, schächten, schochten, schächten, schöchten, schöchten, schöchten, schöchten, schochten, segogen, ausgebehnt; במום בה, sohow schochut, gezogenes ober anch legirtes Gold.
- pro, Schechin, Beule, Geschwür, Grind (Elephantiasis); אנה מהו מהו schechuno, ein heißes, durres Jahr.
- חברום, Schachephes, die Schwindsucht, Auszehrung.

- Fiv, Schuchaz, Hoheit, Stolz, das stolz einhergehende wilde Thier, das wilte Thier überhaupt; fiv va, dne schuchaz, junge wilde Thiere.
- Phu, Sochak, er hat gelacht, angelacht, verlacht (besonders das Dhumächtige, bas nicht schaben kann), gescherzt, gespielt (vgl. phi, zochak, wosselbst mit veränderter Schreibung des 3 für v alle einschlagenden Derivate aufgeführt sind. Bgl. Th. II, S. 276).
- עחר (שחר, Schochar, er ift schwarz gewesen; מחר, מחר, אכחלה, schochor, schwarz, Pl. pind, schocherim, gewöhnlich christliche Geistliche, der Kleidung wegen; מחרים, schocherer, der Schwarze, schwarz Gesleidete; מחרים, verschochern, verschwarzen; מחרים איז, sei verschochert, sei verschochert, sei verschwarzt, d. h. habe Trauer, Trübniß, daß du in schwarzer Trauers steidung gehen mußt. pind, s. 403.

עחר, Schochar, er hat eilfertig, früh gefucht; טחר, schachar, אטחר, mischchor, bie Morgenröthe; טחרות, schachorus, bie Jugend; אים אחרות, schacharis, früh; schacharis, früh; tephillas schacharis, das Früh:

gebet, Morgengebet.

- תחס, Schochas, schiches, er hat verborben, zu Grunde gerichtet; החם, schachas, המותר, schechisso, das Berderben, Bernichtung, Berwefung; היחטע, maschchis, der Berberber, Satan, Pl. אינוחיות, maschchissim; הומטע, mischchas, das Berderben.
- עטה, Soto, er ist abgewiesen; bavon chalb. חוטט, (schetuth) schtus, bie Narrsheit, Thorheit, Unsinn; איטה הוא, ruach schtus, Geist der Thorheit; איטה, minhog schtus, närrischer, alberner Brauch; איטה, schote, או מוטה, schotin, der Narr, Thor; איטה, chasid schote, ein frommer Narr, ber aus religiöser Umstänblichkeit Fehler und Bersehen macht; Tenblau, Nr. 330, 119, 122, 561, 881.
- שט, Soton, er ist zuwiber gewesen, hat beseinbet, versolgt; משנו, soton, satan, sutn, ber Widersacher, Gegner, böser Feind, Satan, Teusel, Pl. puvo, stannim.
- מיד, Sid, er hat mit Kalf überzogen; שיר, sid, ber Kalf, Gips, Tunche.
- מיך, Schajich, schajech, es geziemt sid, es gehört, ist eigenthümlich, steht zu; אויך לשליה, se hasepher schajich laploni, dies Buch gehört dem N. אוי, המער מייך לשליו, lo schajich lememer, es gebührt sid nicht zu sagen; מייר, schajoch, אוי אייר, schajoch, אוי אייר, schajechim, anpassend, geeignet, schicklich; אייריע מייביע לגוף, begodim schajechim leguph, Kleider, welche dem Körper anpassen.

טכב, Schochaw, er hat fid gelegt, hat gelegen, ruhen lassen; אמר, has Lager, Bett; און אומר, mischkaw sochor, א המכלב אמנים ארט אומרב, schechiw, her Liegende, Kranse; אומרב ארט ארטב, sche-

chiw mera, ein schwer Kranker; מכיבה, schechiwo, bas Lager, Mbs sterben, צסל; האה מיכיבה האות, schechiwas hachole, bas Krankenlager; מיכיבת האות, schechiwas hamowes, bas Sterbelager; מיכבק, schochwenen, liegen.

מיקר שיקר שכחהי, Schochach, schocheach, er hat vergessen; שיקר שכחהי, ikar schochachti, bas Beste habe ich vergessen; הטכח, schocheach, או. סיכחים, schocheach elohim, vergessen; מכח אורים, schocheach elohim, gottessergessen; שכיחה, schochach elohim, gottessergessen; שכיחה, schochicho, bie Bergesslichseit; בעל שכיחה, baal schechicho, ein vergesslicher Mann.

מכה Schechach, er hat gefunden; הכיה schechiach, gefunden, gewöhnlich, unerheblich, alltäglich; הכר טכיה, dowor schechiach, eine gewöhnsliche Sache, die alltäglich sich ereignet, täglich zu haben ist.

עכין , Sakkin, das Meffer, andere Schreibung für אסס, vgl. אסס, שכין ביר טוכה, vgl. אווווי עכין ביר טוכה אלווי , sakkin mesukkon bejad chochom mikol scheken bejad schote, das Meffer ift gefährlich in der Hand eines Berständigen, um wie viel mehr in der Hand eines Narren; wird gewöhnlich nur mit den beiden ersten Borten sakkin mesukkon gesprochen, um jemand verblümt einen Narren zu heißen.

נטכו, Schochal, er ift finderlos geworden; אטט, schakul, der Kinderlose; אטכולה, meschakeles, die Fehlgeburt; אטכולה, eschkol, die Weins

traube, או. חוכלות, eschkolos.

- לכם, Sochal, er hat flug, verständig gehandelt; לכם, sechel, der Verstand, Einstät, Lift, Glück, Al. בילטו, secholim, Verstandeskräfte; לכם בילטו, sechel tow, ein tressischer Verstand; ילטו ישל, lephi sichli, nach meiner Einsicht, Ansicht; הכלטו, sichlus, להמלטו, haskel, Verstand, Einsicht, Weisheit; אישכיל, maskil, verständig, weise; ישכלין, maskil sein, einsichtsvoll, verständig sein; ישלום עכליות, sichli, dem Verstande gemäß; שלות עכליות, wishlios, flare, verständige, verständige Gebete.
- טחט, Schocham, er hat sich früh aufgemacht, hat eifrig betrieben, ist übereins gekommen; הטכאה, haschkomo, bie Frühe, Uebereinstimmung, früh, zeitig; אטכיסן ניין, muschkom, übereinstimmig, verbunden; אטכיסן ניין, maschkim sein, früh auf sein, übereinstimmen. Bal. מחסם,
- מכס, Schechem, die Schulter, ber Nachen; אורס, schechem echod, mit vereinter Macht.
- עלכות, schochan, er hat sich niebergelassen, bewohnt, besessen, wohnen lassen; מלכות, schochen, ber Nachbar, Al. מלכות, schochenim, Fem. אלכות, schochenes, und מוכתה schochenes, עולה, schochente; אלכותה, schochenes, und אלכותה, schochente; מלכותה, schochene, אלכותה אל אלפותה אלבותה, אלבותה אלבותה מפפושמדו, Weist Gottes; אלבותו, maschkon, bas Pfand, Al. אלבות מולכות המצועות אלבותו, maschkonos; אלבות מולכות המצועות, maschkonos jaschwenen, ומלכות המצועות, maschkonos jaschwenen, מולכות מולכות מולכות מולכות בבית עולכן בכיס, maschkon bebajis scholom bekis, bas Pfand im Haufe gibt Frieden im Beutel; אלבות מולכן, maschkon bajis, bas Pfandhaus, Lombard.

- עכר אנדה, schochar, er hat sid satt getrunken, berauscht; אנדכרה, schikkor, schikkorin, אנדכרה, schikkorin, אנדכרה, schikkorin, אנדכרה, schikkorin, אנדכרה, schikkorin, bei Betrunkene, Berauschte; אנדכרה, schikkoron, bie Trunkene, beit; אנדכר, schechor, schecher, berauschenbes Getränk, besonders Bier; אנדכר אינ מעכר אינ מעכר אנד אנדער, betrunken; אנדכרן אנדער, meschakker, Bier macht betrunken, berauscht; אנדער אנדער אנדער, אנדער אנדער אנדער אנדער, אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אנדער אידער אידער אנדער אנדער אידער אידער אידער אנדער אידער אידער אידע
- עכר, Sochar, er hat um Lohn gebungen; טכר, secher, מכר, sochir, auch אויס, sochir jom, ber Tagelöhner, Lohnarbeiter, Miethling, Fem. שכירה, sechiro, bie Tagelöhnerin, bas Dingen, ber Lohn, Dienite lohn, Tagelohn; אטכרה, secher, sechar, אטכרה, maskores, ber Lohn, Tagelohn, Dienitlohn.
- de, Schel, Partifel zur Bezeichnung des genitivischen Berhältnisses; inz, beschel, wegen; inz, bescheli, meinetwegen u. s. winz, beschelmi, weswegen; winu, mischelmi, von dem Meinigen; pinu, mischelmi, von dem Meinigen; pinu, mischelonu, von dem Unserigen; zin zin zin, scheli scheli wescheloch scheloch, was mein ift, bleibt mein, und was dein ift, bleibt bein.
- ລຸປັນ, Scheleg, ber Schnee; pລຸປັນ, schelgenen, fchneien; ເມລຸປັນ, es schelgent, ເຄັງເປັນ, schelegt, ce fchneit.
- תלב, Scholo, er ist ruhig gewesen; הולים, schalwo, schelewo, die Ruhe, stilles Glück, Seelensriebe; הלים, schilo, die Ruhe, ber Ruhestifter, Meffias, Friedefürst; ולם, scholew, Fem. הולים, schelewa, ruhig, friedesam, zufrieden, sorglos, auch im übeln Sinne gottvergessen.
- Fiv, Scholach, er hat geschickt, entboten, beaustragt; rid, scheliach, schliach, ber Bote, Gesandte, Abgeordnete; Islun Islu, schliach mejuchod, der erpresse, eigene, außerordentliche Bote, Botschafter, Gesandte, Pl. pisu, schulchim, Gesandte, Boten; Islun, meschulloch, der aus der Fremde abgeordnete Almosensammler; Islun, meschulloch, der aus der Fremde abgeordnete Almosensammler; Islun, schulchan, Pl. Islun, schulchan, der Tisch, die Tasel; Islun, schulchan, Pl. Islun, schulchan aruch, der bereitete, gedeckte Tisch, Titel des berühmten Auszugs aus dem Talmud von Rabbi Jasob Ben Ascher (Baal Hatturim), 1256. Islun, schulchener, der Tischler; visu, schulchoni, der Wechsler, Bantier; Islun, schelichus, schlichus, die Sendung, Gesandtschaft, das Apostolat; is sünn, meschalleach, mischleach sein, pisun, meschalchenen, senden, schlächen, schläch monos, son Islun, mischloach monos, das Zusenden von Gaben und Geschenten besonders am Purimsest, dem nordischen Instant
- viv, Scholat, er hat geherricht; wir, schallit, ber herricher; wir, scholton, bie herrichaft, Macht, Oberherrichaft, Oberaufsicht; wir, schilton, ber Beamte, Oberaufscher, Oberbefehlshaber, machtig, herrichenb.

- טניםן, Schlatten, ber grune Salat, Gartenfalat, verborben aus bem beutschen Salat.
- קשׁר, Scholach, er hat geworfen, weggeworfen, verstoßen; מלוך תמלוך, taschlich machen, die Sunde abwerfen, abschütteln, mit Bezug auf die brei letten Verse des Propheten Micha, welche am Gebächtnistage an einem fließenden Wasser gesprochen werden; Tendlau, Nr. 375, 649.
- ເປັນ, Scholal, er hat geraubt, gevlündert; ເປັນ, scholol, die Beute, Raub, Gewinn; ຕຳນັນ, schlilo, die Berfagung, Berlengnung, Berfümmerung; ເປັນ, schlil, die vorzeitige Geburt, Abortus, Fehlgeburt.
- ກັກທີ່ , Schlemiel, der Unglücksvogel, Pechvogel; offenbar von Selumiel, in 4. Mof. 1, 6, und 2, 12, der mit der midianitischen Fürstentochter von Pinehas gesvießt wurde; vgl. Tendlau, Nr. 625, 748, 764, und S. 419, Note. ພາງ ຄຳກັກທີ່ , schlemiligkeit, beständiges Unglück, Schicksal eines Schlemiel.
- עלים, Scholosch, brei, breimal, Fem. אינוס, scheloscho, Masc. אינוס, schloschin, breißig; אינוס, scholosch meos, breihundert; אינוס, schlosches alophim, breitausend; ישלים, schlischi, אינוס, schlischis, ber. die Dritte; אינוסים, schlischija, der dritte Theil, dreijährig; אינוסים, schilleschim, die dritte Generation, Urentel; אינוסים, schilleschim, vorgestern; שלים, schillesch, er hat in drei Theile getheilt; שלים, meschullosch, dreijährig, Fem. אינוסים, meschullesches; שלים, naar meschullosch, dreijähriger Rnabe; אינוס מולדות מולדות אינוסים, naira meschullesches, dreijähriges Mädden; שלים, zuras meschullosch, das Dreiect, Triangel; שלים, schillusch, die Dreiecinigseit; אינוסים, schalscheles, die Kette, אונוסים, schalschelos; אונוסים, schalscheles hajachas, Stammregister, Gesschlechtsregister.
- pu, Schom, המט, schomo, baselbst, dort: puu, mischom, von bort, von da, von baser (Ort und Zeit).
- בשנה, Schem, או. המשט, schemos, ber Name, das Gerücht; בשנה, beschem, im Namen; איט, schemi, mein Name; משו, schemo, fein Name; משט, schemo, fein Name; משט, schemecho, schimcho, dein Name; אוה משט, ma schemecho?

wie ist bein Name, wie heißest bu? pu iv, al schem, pui, leschem, beswegen, beshalb; משט משט, leschem schomajim, um bes Sim= mels willen; החוחה po, schem hattoar, bas Beiwort, Abjectiv; שני סט, schem tow, ber gute Name, Ruf; שו סט, schem ra, ber uble Rame, schlechter Ruf; וין מס דע השוא, mozie schem ra sein, einen fchlechten Namen machen, in übeln Ruf bringen; אוכי סוכי ביות סוף, leschem adonai, im Namen Gottes; סרט סרים, leschem schedim, in bes Teufels Mamen; טאות הקדוטים, schemos hakedoschim, Die fieben heiligen Namen Gottes, wie Berr, Ewiger, Allmächtiger น. f. พ.; สถุนเอล สเนต, schemos hattumo, Namen ber Unreinigfeit (bofen Engel); pu juz, baal schem, ber Geifterbeschworer; pun, haschem, ber Name Gottes, Gott; pon 1117, chillul haschem, bie Gottesläfterung; in pun inn, mechallel haschem sein, Gott läftern; בוט הטק, kiddusch haschem, bie Beiligung Gottee; שקרט הטק ויין pon, mekaddesch haschem sein, ben Namen Gottes beiligen, preisen, verherrlichen; pur in, al kiddusch haschem, zur Ehre, Berherrlichung Gottes; ויין בוב אקטן שט, schem tow makten sein, ben guten Ramen fcmalern, berabieben,

ทหอ. Schemmo, vielleicht, möglicherweise.

אמאט, Semol, die linke Seite, linke Hand, Norben, Norbseite, nörblich; יומעט, semoli, semili, linke, auf der linken Seite, Fem. מאלים, semolis, semilis.

- עמים, Schomajim, אנוויי, scheme, Pl. die Himmel, Gott: עמים, schomaimi, himmelifch; אנוויים, gromim schomaimiim, himmelifcher; אנוויים, gromim schomaimiim, himmelifcerer; אירחה שמים, jiras schomajim, Gotteefurcht; אירחה שמים, sodos haschomajim, Gottee Geheimniffe; אולות שמים, malchus schomajim, dae Neich Gottee; אירי השמים, bijede haschomajim, durch Gottee Hand, Gewalt, Macht; talmudifche Lehre: hakkol dide schomajim chuz mijiras schomajim, allee ist in Gottee Hand außer Gotteefurcht, d. h. Gott regiert allee, nur den menschlichen Willen läßt er frei handeln, ohne ihn irgendwie zu beschränken.
- כמה, Schomad, er hat zerfiort, vernichtet, ift vertifgt, abgefallen; אוטא, meschummod, ber vom Indenthum abgefallene Apostat, Proselyt, Pl. מואדים, meschummodim, Fem. אינוארים, meschummedes, die Apostatin; המאדה, haschmodo, המאדה, haschmodus, ber Absall vom jüdischen Glauben, Abtrünnigseit; אינו מאדן מארן, schemed, schmad, ber Absall, die Tause, וון מארן אוטאטר, sich schmadden lassen, sich tausen sementer, ber Getauste.

festes, vgs. Th. III, S. 430; במסת החמים, simchas hanephesch, Freude der Seele; בוֹח החמים, simchas halew, Freude des Herzens.

- נאט, Schoman, schomen, er ist fett gewesen, geworden; נאט, schomen, Fem. איט, schemeno, sett, wohlbeleibt, fruchtbar; נאט, schemen, Fett, Del, Salbe; איט מיטן טוב איט, tow schem mischemen tow, ein guter Name ist besser als gutes Del.
- מאה, Schemone, schemono, acht; שאה, schemono ossor, achtzehn; ביאיניה, schemonim, achtzig; מאיניה, schmini, der achte; מאיניה, schminis, die achte, ber achte Theil.
- TMO, Schoma, schomea, er hat gehört, verfündigt; |" TMO, schomea sein, hören, gehorchen; |CTÎ |" DMO, schomea sein lassen, hören geben, zu verstehen geben; TMO, schoma, TMO, schoma, TMO, schoma, TMO, schoma, TMO, schoma, TMO, schoma, TMO, schoma, TMO, schoma, TMO, schoma, TMO, schoma, TMO, schoma, TMO, schoma, TMO, schoma, Gerücht, Erzähelungen, mit welchen man sich am Sabbat die Zeit verfürzt, daher leeres Geschwäß, Plauderei; ID IDM TMO, schomu machen an, Schomu machen, Gewinn an jemand machen durch verschmitztes Plaudern, Erzählen und Anpreisen. Tressend bemerkt Tendlan, Nr. 108, daß "Beschmuneln" durch eine Transposition sür Beschmusen entstanden ist. INOC, schmusen, reden, erzählen; INOC, beschmusen, besschwagen, überreden, durch Reden gewinnen.
- אנים, Schomar, er hat behütet, bewacht, aufgehoben, beachtet; אורי, schomer, ביותרי, schomerim, אניותי, schom're, ber Wächter, Hiter; אניותי, meschammer sein, behüten, bewahren; אינו, meschammer sein, behüten, bewahren; אניותי, schomeres, bie Hiterin, Wächterin; אינותי, mischtammer sein, sich hüten, in Acht nehmen; אניותים, schimmurim, Beobachtungen, Bewahrungen, Bewachungen; אינותים, lail, lel schimmurim, bie Nacht ber Beewachung, bie erste Passahnacht; אניותים, maschmor, האניות, mischmeres, ber Gewahrsam, bas Gesängniß, Gesängnißposten; האניות, schmiro, אניותים, schmiro, שמירות, schmiro, אניותים, aschmoro, אניותים, aschmores, bie Nachter, אניותים, vigilia; אניותים, bes schmiro, bas Wachthaus, Wachtergebäube.
- עמים, Schammesch, er hat bedient, gedient, gebraucht, genuşt, ten Coitus volls zogen; ממים, schammesch, der Spnagogendiener, Schulbiener, Küfter, Pl. משים, schammoschim; משים, meschammesch, der Diener; משים, schimmusch, der Dienft, Coitus, ebcuso מישים, taschmisch; השים הועים, taschmisch hamitto, Dienft des Bettes, Coitus; משים schammosso, Name des dritten und schärfsten Bannes; משים איז, meschammesch sein, bedienen, coire.
- באשט, Schemesch, die Sonne, Pl. הוטמט, schemschos, hellstrahlende Fenster, Spiegel, Zacken, Zinken, Radien, Glorien als bauliche Berzierungen; המשט ויכח, schemmesch wejoreach, Sonne und Mond.
- הטט, Sone, er hat gehaßt; הטט, sone, שנ ביתו, sonnim, der Feind; הטט,

sinno, הומם, sinnas, Gaß, Feindschaft; יין, מומה, sone sein, משמה, mesanne sein, hassen.

Dv, Schonab, fühl, frisch sein (vom Tage); Dvi, eschnob, Fenstergitter, burch welches Rühlung streicht, fleines Fenster, Guckloch.

שנה. Schono, er ift andere geworben, hat fich geanbert, wieberholt, gum gweis ten mal gethan; ויין, meschanne sein, anbern, veranbern: מונים שונים, deworim schonim, perschiebene Dinge; הברים טונים. s'choros schonos, verschiebene, allerhand Baaren; יוטי, schinnui, bie Beränderung; שמחה, schnijus, die Berschiedenheit; הטהנה, mischtanne, veränderlich, abwechselnd; alun, meschunno, unversebene, jah, plöklich, befremblich, wunderbar; המוכה, dowor meschunno. eine veranderliche, fonderbare, wunderliche Cache; העקה מעוכה misso meschunno, ein plöglicher, jäher, unnatürlicher Tob; מעני, schnajim, Fem. מתים שמר schtajim, swei; מתים, schnem ossor, swolf; מני אלוות, schne meos, zweihundert; טני, scheni, ber zweite, ans bere, Fent. מניה, schenis, מניה, schnijo, bie andere; מיניה, schnijim, Fem. מכיח, schnijos, bie anbern; שניה, schono, bae Jahr, Bl. שנות, schonim, שנה, schonos, schenos, bie Jahre, בינהים, schnossajim, zwei Jahre; ach io, kol schono, alle Jahre, jebes Jahr, alliahrlich; מנה בטנה, schono beschono, Jahr für Jahr, jährlich: , schono chadoscho, Reujahr; חלי מה הרמה, chozi schono, ein halbes Jahr; רביעית המנה, rewiis haschono, ein Bierteljahr; אנין הטנים, minjon haschonim, bie Jahreszahl; אשנים קדאונים, mischonim kadmonim, vor langen Jahren, feit langer Beit; השנות מיים, schonos chaim wescholom, Lebene , Segene und Friedensjahre; יות חשו, schenos chaijai, meine Lebensjahre; השנה בתולרים הכולרים, beschono lemispar hanozrim, im Jahr ber drift= lithen Beitrethnung; ומספר בני ישראו , beschono lemispar bne jissroel, im Jahre jübischer Zeitrechnung; במנה לבריחה עולם beschono librias olam, im Jahre nach ber Welterschaffung; השכה, mischne, ber zweite, zweifach, boppelt, wiederholt, ber zweite Blat, Rang, gewinnen, Gute, Berboppelung, Abschrift, Copie; אטוכה כסן, mischne keseph, Gilber zweiter Bute, nicht gebiegenes reines Sil= ber, keseph mischne, bas boppelte Gelt, befonders bedeutet השנה mischna, Bl. המשמו, mischnajos, ben talmudischen Tert, die Lehre, bie Mischna Rabbi Jehnda's; הוכה תוכה, mischna thora, bas fünfte Buch Mofes, als Recapitulation bes ichon vorgetragenen Gefeges; אבי, schoni, icharlach, farmoifin, zweimal gefarbt, glangend.

ענן (Schonan, er hat geschärft (bas Schwert, Messer, bie Zunge); שנן אותר, Schonan, er hat geschärft (bas Schwert, Messer, bie Zunge); שנון אותר במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנום במנו

טעה, Schoo, er hat geschaut, gesehen, aufgemerkt, verweilt; טעה, schoo, טעה, schaas, die kurze Zeit, Augenblick, die Stunde, die Glockenstunde,

bie Uhr; הולתה החשם, schaas hatephillo, die Stunde zum Gebet, Gebetsftunde; למנה מול כמן אבל למנה של כמן אבל מעה בל האביל האביל בל מעה בל האביל בל אברילה בל האביל בל מעה בל האביל בל מעה בל האביל בל מעה בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל בל האביל

- ת על מעוה, Schaiwo, שמ ששמל ; העוה, ner schel schaiwo, Wachslicht.
- נוטטט, Schatnes, schetnes, Beng aus verschiedenen Faben zusammengewebt, ein aus folchem Stoffe gewebtes und genahtes (verbotenes) Rleisbungeftud.
- dun, Schoal, er ist hohl gewesen; dun, schoal, die hohle Hand, eine hohle Hand voll, Pl. priun, schoolim; dunn, mischol, ein enger Pfad, Steg, Fußsteig, Hohlweg.
- טט, Schoan, er hat sich gestügt, verlassen auf, niedergesehnt; מונו, mischon, המטט, maschon, המטט, mascheno, המטט, mischenes, die Stüge, Berslaß, Stab, Stock, Stecken; אינו שווען, mischan lechem, die Brodsstüge, Ernährer, Ernährung, Nahrungszweig.
- טטט, Schoa, er hat geglättet, gestreichelt, sich vergnügt an; אוטטטט, schaaschuim (Pl.), Bergnügungen, Gegenstand der Bergnügungen, deliciae.
- , Schoar, er hat geschätt, tarirt, gemessen, gemuthmaßt; טער, schiur, bie Muthmaßung, Meinung, Taration; כטיעור, keschiur, vermuthe lich, nach Gutdünsen, nach Muthmaßen, ber Taration nach, beiläusig, circa; אין אטער אין, sich meschaër sein, muthmaßen; ich bin mir meschaër, ich vermuthe.
- עטר, Schoar, er hat geschaubert; טער, schoor, abscheulich, häßlich, schlecht, schauberhaft; טער, schaaruro, bas Schauberhafte, Abscheuliche; עערורי, schaaruri, scha
- טער, Schoar, er ist gespalten gewesen; טער, schoar, Ps. טערים, schoarim, bas Thor, die Pforte; טוער, schoër, טוערים, schoërim, der Thore wächter, Pfortner.
- , Soar, er hat geschaubert, ist struppig von Haaren gewesen; טער, saar, ber Schrecken, Schauber, bas Haar, או עורות, saaros; טערות, soër, haarig, rauh, ber Bock, Biegenbock, או שעירות, seirim; טעררה, seira, bie Biege; טערה, saaro, bas Haar; טערה, seoro; bie Gerste, או אורס, seorim, bie Gerstensburner.
- השה, Sopho, השם, sphas, bie Lippe, Rebe, Worte, Rand, Ufer, Dual: משהים, sphosajim; משהים, sphosai, meine Lippen, השבהים, spho-

- secho, beine Lippen u. f. w.; מרל מכהים, orel sphosajim, ber Stotternbe, ber nicht fliegend reben kann.
- האטט, Sophach (vgl. האטט), ausbreiten, ausgießen; ההאטע, mischpocho, Al הוהשטע, mischpochos, Gefchlecht, Gattung, Wölferstamm, Familie, Hausgenoffenschaft; ההאטעו שלא baal mischpocho, ein Mann von (guter, aufehnlicher) Familie; ההאטע האטט, schophle mischpocho, geringe, niedrige Familie; ההאטט, schiphcho, ההאטע, schiphchas, die Dienstmagd, Dienerin.
- בשנים, Schophat, er hat gerichtet, Recht verschafft, gerichtet, beherrscht, angeführt; בוסום, schophet, Al. בוסום, schophetim, schophtim, ber
  Richter; בוסום, schophet zedek, ber gerechte Richter; בוסום,
  mischpot, Al. בוסום, schophet zedek, ber gerechte Richter; בוסום,
  mischpot, Al. בוסום, schophet zedek, ber gerechte Richtersche,
  mischpot, Al. בוסום, schophet zedek, ber gerechte Richtersche
  Entscheiden, Didd, sischpotim, das Gericht, bie richtersche
  Entscheiden, Schuld, Strase, Rechtssache, Proces, Recht, Gerechtigseit, Geseh, Gebrauch, Gewohnheit; בוסום, mischpot romi, römisches
  Recht; הבוסום, kamischpot lübecki, nach süberssischen Recht;
  הבוסום, kamischpot bamedino, nach Landes Recht, Gebrauch, Gewohnheit; במוסם הוולדים, gemischpet, processurt; במוסם, mischpeten beerchoos
  hagoim, vor nichtsübischen Gerichten Proces führen.
- קשט, Schophach, er hat ausgegoffen; אונים, schephech, bie Goffe, Minne, Ausguß; מסוכה, schephicho, מסוכה, schephichus, bas Ausgießen, ber Ausguß, bie Bergießung; אונים האים, schephichus domim, bas Blutvergießen, Blutbab; ייין אונים, schophech sein, וייין אונים, meschappech sein, ausgießen, vergießen; אונים, maschpech, ber Trichter.
- idb, Schophal, er hat erniedigt, unterdrückt, gebemuthigt; idb, schophol, schophel, niedrig, tief, gering, bemuthig, unbeachtet; fin Brown. maschpil sein, erniedrigen, demuthigen; מעל מעות, schophel moos. fchlechtes Gelb; An ion, schephal ruach, ein bemuthiger Ginn, ber Demüthige; משלה מחורה, schophelo s'chore, schlechte Wagre; ber Plural piron, schphelim, bedeutet besonders schlechte, niedrige שר הכל שפילים בקחן . B.: ענו דרן הכל שפילים בקחן , es darn hakol schphelim bekaan, es wohnen hier lauter schlechte Menschen; idius id. schophel meschuphel, fehr folecht, ein fehr niedriger Menfch; ibu א מבטסילים, schophel schebischphelim, ber falechtefte unter ber fchlechten, ber allerschlechteste; לער יריד חיג משל, der jerid is schophel, die Meffe ift fchlecht; לבנט טכל זי, es halchent schophel, es geht ichlecht; ibt, schephel, bie Riedrigfeit, niedriger Drt, Stand, Buftand; abo, schiphlo, die Riedrigkeit, Tiefe; midb, schiphlus, schiphles, bie Riebrigfeit, nieberträchtige Gefinnung. Bgl. Tenblau, Nr. 394, 584, 625.
- שבע, Schopha, המשפיע, hischpia, er hat überfließen, einfließen fassen; בשני, schepha, bie Menge, ber Ueberfluß, Ginfluß; סער הכוכבים, schepha

אסטט, Schophar, er ift schön, glanzend, angenehm gewesen; אור המסט, schepher, Fem. האסט, schephero, schopher, glanzend, angenehm; אור באסטט, schopher, אור אור באסטט, schophoros, bas horn, bie Trompete,

Pofanne.

מק, Sak, grobes, harenes Beng, Beltdede, Cad, M. סקים, sakkim.

עקר, Schokad, er ift schlassos gewesen, hat gewacht, aufgemerkt, ist sleißig gewesen; אטקר אין, meschaked sein, sleißig, emsig, wachsam sein; אטקר בטוב זיין, schkedus, Fleiß, Wachsamseit, Emsigteit; אטקר בטוב זיין, maschkid betow sein, sich bes Guten besteißigen.

נקדה, Schkedele (lat. scatula), die Schachtel, befondere die fleine Schachtel tel; boch wol verdorben aus Schachtel, vermöge der schlechten Schreibung bohmischer und polnischer Inden, Schafbele, Schagbele,

Schachtele.

מקה, dischko, er hat getränft, zu trinfen gegeben, trinfen lassen, bewässert; השקה, maschke, ber Mundschenk, Schenkwirth, Wein-, Kasse-, Bierschenker, das Getränk selbst, daher אשקה ישראו, maschke jissroel, der Kassee (für das volksthümliche אום schochor majim, schockor Basser, d. h. Kassee), da der Zude, der rabbinischen Speisegesetze wegen, in christischen Wirthshäusern selten etwas anderes als Kassee genießt; vgl. Tendlau, Nr. 972.

maschkim, Getranfe überhaupt.

- עקע, Schoka, er hat versentt, im Grunde ausgegraben; טקע, schekio, das Einsenten, Bersenten, Eingraben, Eingraviren; חלות שטוקעות, zuros meschukoos, eingegrabene Figuren, Gravirungen; אינון, mischka, der Ort, wo sich das Wasser gesetzt hat, das Unterste, Niederschlag, Eat, Bodensat; אינון אינון, schochor mischke, Kassesatz.

- אטר, Schokaz, er ist greulich, abscheulich gewesen, hat verunreinigt; איטר, schekez, ber Greuel, Abscheu vor bem Unreinen, ber nichtjübische Knabe, אוג מקלים, schkozim; איטר, schickzo, איטר, schickzel, איטר, schickzeche, bas nichtjübische Mädchen; אוג עסר יון איטר, schickzeche, איטר, schickzeche, איטר, schickzeche, איטר, schickzeche, werabscheuen.
- מקר (מקר Schokar, er hat gelogen, getäuscht; מקר (א schakran, und בעל מקרן א schakran, ber Lügner, מקר (א schakronis, bie Lügnerin; א מקר אין א scheker, אור (א מקר (א מקרי מקרים), schakronis, bie Lügnerin; אמקר (א מקרים), schkorim, bie Lügen, lengnen; מקרים, schkorim, bie Lügen, schikre schkorim, bie Lügen ber Lügen, b. h. bie größten, ärgsten Lügen; אמקר וכוב (א מקר וכוב של א מקר וכוב (א מקר וכוב של א מקר), scheker wekosew, Lug und Trug; אמר מקר (א מקר מקר), nowi scheker, Lügenprophet; אמיח מקר (א מקר מקר), nowi scheker, Lügenprophet; אמיח מקר (א מקר) scheker, ber falsche Messiach
- מרק, Schoraz, er hat sich vervielfältigt, gekrochen, gewimmelt; מרלים, scherez, Al. מרלים, scherozim, bas kriechenbe, unreine Gewürm, Frösche, Schlangen, Schilbkröten, Cibechsen, Krebse, Würmer u. bgl.
- שרק, Sorak, er hat gereinigt, ausgeleert, Baumwolle gekrempelt, Flachs geshecht; אמרקים, sorek, bie (eble, auserlesene) Weinrebe, Al. טרקים.
  srikim, ausgesuchte Weintrauben.
- ערק. Schorak, er hat gezischt, jemand durch Zischen herbeigewinkt, durch Zischen verspottet, gepsissen; איני, schreko, das Zischen, Winken; איני, schrekenen, winken, herbeiwinken; ערקר, schrekener, der Winkenbe, Zischenbe, Zeichen, Winke Gebende. Vgl. Th. II, S. 53, 195, 204.
- ערר, Schorar, er ist bose, seinblich gesinnt; er ist hart, befestigt gewesen; טרר, schorer, ber Keind, טרר, schorer, ber Nabel, ber Bauch.
- שרר, Sorar, er hat die Dberherrschaft geführt; טרר, sar (טרר, sorer), ber Herr, Fürst, Al. שרים, sorim; איט טרר בביתו, isch sorer beweso, ber Mann muß Herr im Hause sein; das Weitere s. bei טור.
- ערט אור Schoresch, M. טרטים, schoroschim, bie Burzel, ber Stamm, Grund, Hauptursache, Bortwurzel; טרט אן הדבר, schoresch min hadowor, ber Grund, das Fundament der Sache; חותיות טרטיות, ossios schorschios, Radicalbuchstaben; אטריט איין, maschrisch sein, Burzel schlagen, Burzel sassen, טרטרת, scharschero, Bl. טרטרת, scharschero, Bl. טרטרת, scharschero, bie Rette.

אטרתים, Schoras, et hat bedient, jemand gedient; המער, meschores, אור שומרתים, meschorsim, der Diener; המלחם, meschorso, אור חומרתוח, meschorsos, מולחם, meschorsos, audi המלחם, meschoresses; מלחם, schores, der Dienit, das Anit; הוב עותה בון, beged schores, das Dienitfleid, Amtsfleid; המלחם, kle schores, Dienit, Amtsgefäße, Dienitgeräthe; מלחם, malache haschores, dienende Engel, Dienitengel.

בים שנים, schesche, המים, schesches, פנה, המים, schischo, Masc., fechs; מיט שנים, schesch schonim, fechs Bahre; מיטה מיטה, schesches jomim, fechs Eage; מיטה מיטה בים, schischo bonim, fechs Söhne; מיטה מיטה מיטה, schischo ossor, schischo ossor, fechsehi; מיטה, schischim, fechsehi, ber Sechste, מיטה מיטי אינונה, schischis, bic Sechste; מיטה מיטי אינונה, schischis, bic Sechste; אינונה schesches jeme maisse, bie fechs Berftage, Bochentage.

טחה, Schosso, er hat getrunken, gezecht; טחה, schtio, schtijo, bas Trinken, ber Trank; שוחה, achilo uschtio, Speise und Trank, Essen und Trinken; ויין, schosse sein, וארים, schasjenen, trinken; טחה, geschasjent, getrunken; מוחה, mischte, das Trinken, der Trank, das Gelag, Bechgeselsschaft, Commers; ויים mischte jajin, die Weinzecherei; אטחה טכר, mischte schechor, Bierzecherei, Biercommers, "Bierwig".

טהן. Schosson, er hat geharnt, ben Urin gelassen; אין, schosson, und הטהכה haschtono, ber Urin; אטהין אין, maschtin sein, harnen, ben Urin lassen.

אטהיק אין, Schossak, er hat geschwiegen, geruht; יין, האטהיק, maschtik sein, schweisgen; מהקם, schtiko, bas Stillschweigen, Nuhen, ruhiges Verhalten; טחיקה ישה בכל עה bisch'tiko, in ber Stille; טחיקה ישה בכל עה, schtiko jophe bechol es, Schweigen ift allezeit schwn. Zalmubische Lehre: מר, הרכות מהוקה, sejog lachochmah sch'tikah, ber Zaun um bie

Weisheit ift Schweigen. Bgl. 20 G. 417.

### 7

### Abbreviaturen.

177

'n, Taw, vierhundert.

הרגום תוכק (תוכק Targum Onkelos, aramäifche Uebersetung ber fünf Bücher Moses.

2/17

המעה בחם. Tischo beow, tischobow, ber neunte Tag bes Monats Aw, Fasten wegen ber Zerstörung Jerusalems.

תב'ד

תוחי בית דין, T'nai bes din, gerichtliche Boraussetung.

הה'ה

החדש, Techillas hachodesch, Anfang bes Monats.

ini minn. Tehilla laël, Gott fei Preis.

חיהמ

המנה המנה, Techillas haschono, Anfang bes Jahres.

ת'וא

היכך ואיר, Tekeph umijad, fogleith.

**D**/**D** 

חבת הכת Talmid chochom, Schriftgelehrter.

9/5

תענית יחד, Tanis jochid, Fasten eines Einzelnen.

רחת ירי, Tachas jodi, unter meiner Sand, Botmäßigfeit.

ה'כ

קינה כך Tekias kaph, Bandschlag.

תוכות כתובה, Tossphos kessuwa, Bulageverschreibung.

**)**///

רווער, Talmud lomar, es heißt in ber Schrift.

תרלה וירע, Tirze leda, willft bu wiffen.

WIT

חלות אוחה, T'phillas mincho, Bestrergebet.

תכות מעריב, T'phillas marib, Abendgebet.

המיכ

תהא מטחתו כברו. Tehe menuchoso kowod, feine Ruhe bleibe in Ehre.

ההי (פטו לרורה בלרור החיים, t'he naphscho z'ruro bizror hachajim, es sei seine (ihre) Seele eingebunden im Bunde des Lebens (am Schlusse der Grabschrift auf Leichensteinen; vgl. 1. Sam. 25, 29).

תעיב

תכח עליו ברכה, Towo olow brocho, über ihn fomme Segen.

5/7

תענית לבור, Tanis zibbur, Fasten ber ganzen Gemeinde, allgemeines Fasten.

תולה מחרית, T'phillas schacharis, Morgengebet.

 $\hat{\Pi}'\Pi$ 

חומה, Talmud thora, bas Gesetesstubium.

- 26A, Toaw, er hat begehrt; A26A, taawo, bas Sehnen, Begehren, Berlangen. PhA, Taam, er ift boppelt gewesen; PhA, PIAA, t'om, PIAAA, t'omim, ber Zwilling; PIABA 3:14, masol t'omim, bas Sternbild ber Zwillinge.
- האה, Teeno, ber Feigenbaum, die Feige, או. סארה, teenim, Feigen.
- תחת, Toar, er hat bezeichnet, abgezeichnet, beschrieben; אים המר, bie Form, Gestalt, Art, Bilbung; אים המר , isch toar, ein Mann von schöner Gestalt; יכה המר , igephé toar, schön von Gestalt; מרו המר , igephas toar, schöne Gestalt; אומותר, metoar, ber Zeichner, Former, Bilbner, Bilbhauer; אומותר , schem hattoar, bas Eigenschafts wort, Abjectiv.
- 727, Tewa, Rifte, Raften, Sarg, Arche.
- תבה, תבה, Tewa, das Wort, Pl. תיבות, tewos, Wörter, Worte; היבות, ראכוי היבות rosche tewos, ber Anfang, Abfürzung der Wörter, Abbreviaturen.
- 327, Towal, er hat gewürzt; 3/27, tibbul, bas Gewürz, Wohlgeschmadt; 32711, metubbol, gut gewürzt, pisant; 19327, tablin, gewürzte Speisen, Gewürze.
- 127, Tewel, bie Dberflache ber Erbe, bie Erde, bewohnte Erbe, bas Land.
- |37, Tewen, |2714, mathen, Stroh, Säderling, Spreu.
- תבע, Towa, er hat begehrt, gefordert; און, towea sein, einfordern, verslangen, belangen; אורס, nisba, ber gerichtlich Belangte, Geladene; אורס, tewios, Forderungen, rechtmäßige, gerichtliche Forderungen.
- תהיר, Todir, הדיכח, tedira, beständig, ohne Unterlaß (Gelig).
- חקם, Toges, wie בן, doges, verdorben von חחח, tochos (tachath, tachus, ber Untere), ber Hintere, wie אחר פנים אחר, fiehe החת מחר מחר החר החר.
- תוגרת, Togar, Al. תוגרים, tagriim, ber Türfe; הוגראה, togarmo, bie Türfei (למא Θοργαμά, Θυργυμα ber Septuaginta, wahrscheinlich Armenien).
- חות, Tor, die Turteltaube, Bl. חורה, torim (lat. turtur).
- חור, Tor, bie Neihe, Orbnung; חורה, toro, הורה, toras, bie Orbnung, Weife; אורה הארס, toras haodom, Weife, Orbnung der Menschen (vgl.
- Tor, Al. הורין, torin, bas Rind (vgl. בני הורין); bne torin, junge Rinder.
- החוק, Techum, bie Grenze, ber abgemessene Weg, Wegstrecke; הבין אוק, techum schabbas, ber Sabbatweg, Sabbatstrecke (2000 Schritte).
- החה, Tachas, bas Untere (ber Hintere), unten, unter, anstatt, für, anstatt baß, basür baß; הביה, tachas habajis, unter bem Hause; tachtai, unter mir, siatt meiner, für mich; החהר, tachtecho, unter

bir, für bid; החתים, tachtow, für ihn; החתים, tachtenu, unter uns, für uns; החתים, tachtechem, unter eud; המחמים, tachtehem, unter ihnen, für fie; המחמי, mittachas, von unten; יהחתי, tachti, או. ביחוים, tachtiim, ber unterfie; המחמים, tachtijo, או. ממחמים, tachtijos, bie, bas unterfie; והמחמים, tachtonim, אות לבורום, tachtonim, אות המחמים, לבורות המחמים, לבורות המחמים אות ה

תכוֹת, Techeles, purpurblau, purpurblau gefärbter Stoff, Wolle, Faden.

- רכן, Tochan und tikken, er hat gewogen, genau abgemessen, geprüst; ארכן, tochen, ber Abmäger, Abmesser, Prüser, der Berechner, Astronom; אוכן לכות, tochen libbos, ber Herzenskündiger, Nierenprüser; ארכנית, tochen, הוכלת, tochen, הכלת, tochen, הכלת, tochen, ארכנית, tochen, ארכנית, tochen, ארכנית, אותכנית, tochen, ארכנית, אותכנית, tochen, אותכנית, אותנית, אות
- תכטיטי, Tachschit, או תכטיטי, tachschitim, הכטיטי, tachschite, Schmud, Suwel, Kostbarfeit, föstliches Frauentseib; הלט תלכיטי לה, tachschite kalla, schöne Brautseiber, Brautschmud. Bgl. Tenblau, Nr. 49, 50, 397, 453.
- ארק, Tekeph, fogleich; ארך, tekeph umijad, fogleich, alsbald, flugs, augenblicklich.
- הלה, Tolo, er hat aufgehängt, gehenft, gekreuzigt; הליכן, taljen, הליכן, taljenen, henken; ולה, tolui, Pl. הליכן, telujim, ber Gehenke, an das Kreuz Gehekkete; הליכה, telijo, telijo, ber Galgen; הליכה, taljon, ber Henker.
- pin, Tillim, verfürzt aus pinn, tehillim, Lobgefänge, Psalmen, s. iin.
- תוֹח, T'los, dalb. für טוֹט, scholosch (f. b.), brei; תוֹחין, tlossin, breißig; מוֹחים, talto, ber britte.
- рп. Тот, пип, tammo, baselbst, bort (chalb.).
- Tomo, er hat sich gewundert, gestaunt; אוואה, timahon, Berwunderung, Grstaunen, Bestürzung, Berdummung; בבל אוואהן, betimahon lewaw, mit bestürztem, erstarrtem Herzen, mit starrer Berwunderung; האוה, temo, eine Staunen erregende Begebenheit, Bunder, Berwunderung, besgl. ההואה, temiho; האוה און, min hatemo, aus Berwunderung; און האואה און, sich masmia sein, sich verwundern.
- зип, Tammus, ber vierte jubifche Monat, fallt in ben Juni und Juli und hat 29 Lage.
- אתחול, Tmol, אתחול, esmol, gestern; אתחוא, mitemol, אתחוא, meesmol, von gestern, von gestern her, seit gestern; אתחול טולטום schom, von gestern und vorgestern, vormale.
- המיד, Tomid, die beständige Fortdauer, beständig, immerfort, immerwährend; אויד דיין, masmid sein, beständig fortsahren (בכל מוב), d'chol tow, in allem Guten); ההמהה, hasmodo, die Beständigseit; ההמהה, behasmodo, in Fortdauer, anhaltend, unablässig, consequent; אקור, mokor temidi, eine fortlausende, nie verstegende Quelse.
- Pun, Tomam, er ist vollendet, fertig, vorüber, vollständig gewesen; pn, tom, Bl. Pun, tomim, Fem. anun, temima, vollständig, ganz (integer), unsträslich, rechtschaffen, auch die Unsträslichkeit;

תים הסן, isch tom, סים האים, isch tomim, ber rechtschaffene, redzliche, brave Mann; בביל החבל, betom lewowi, in meines Herzens Arglosigfeit, Anfrichtigfeit. S. ben Schluß bes Borterbuchs.

הוחים, Tanno, Lehrer, talmubifcher Lehrer, Gelehrter, Bl. בחים, tannoim.

תה, Tono, ההוה, hisno, er hat für Geschenke, Lohn gedungen, bedingungsweise Contracte abgeschlossen; יחה, tnai, אומר למונים, tenoim, die Bes
bingung; יחה, bitnai, bedingungsweise; אומר למונים אומר למונים, bitnai, bedingungsweise; אומר למונים אומר למונים, tnoim
rischonim, die ersten Bedingungen, erster Berlobungs- oder Heirathscontract; אומר למונים, tnoim acharonim, die setten Bedinguns
gen, setter, definitiver Heirathscontract; יחהם ששונים, mischpot tnai,
das Wesentliche der Bedingung; אומר לאונים, al tnai, auf die Bedins
gung, unter der Bedingung.

תמורים, Tannur, המורים, tannurim, ber Dfen, Bactofen.

תעב, Toaw, er hat verabscheut; אותעבה, mesoew sein, verabscheuen; הועבה, toewo, או. הועבות, toewo, Greuel, Abscheu, Göße, Abgott.

תעה, Too, er hat umhergeirrt, getaumelt, abgeirrt; איך אתעה זיין, sich masse sein, איך תועה זיין, sich toe sein, אוֹל irren.

חשה, Taar, bas icharfe Meffer, Schermeffer, Febermeffer.

הוסח, Tappuach, של. סיהוסח, tappuchim, ber Apfel, ber Apfelbaum.

קבים, Tophaph, er hat die Handpaufe geschlagen; קה, toph, אול. עובים, tuppim, הובה, tuppos, die Baufe, Erommel; אהובה, mesopheph, אול. ביים, mesophephim, der Baufenschläger, Erommelschläger, Fem. הובסות, tophephos, הובסותה, mesophephos, die Baufenschlägerin.

תסרת, Tophar, er hat genäht; השיכה, tephiro, bie Naht; אחשר הוא, metapher sein, nähen.

עבטה, Tophas, er hat ergriffen, getastet, gefangen genommen; אונים, taphsen, greifen, umhergreifen (tappen, nb. tappfen), ergreifen, gefangens nehmen; אובים, tophus, ber Gefangene, Eingeferferte, Al. אונים, tophus sein, im Kerfer, Arrest sigen; השטה, tephiso, tphiso, השטה, bes hatphiso, das Gefängniß, ber Kerfer; אונים, וואר החשום לוכן העבובה החשום לוכן המינים, in der tphiso schäffen, im Kerfer, Arrest sigen.

חקן, Tokan, tikken, er hat verordnet, bestimmt, eingesett, geordnet, versbessert; וייי, המן, mesakken sein, in Ordnung bringen, verordnen, verbessern, einseten; ותקו tikkun, bie Anordnung, Berordnung, Berbesserung; המן עבה, tikkun schabbas, die Anordnung des Sabbbats; המה, takkono, die Ordnung.

תקל, Tokaph, er ift groß, start gewesen, geworden; אתן, takiph, machtig,

- stark, angesehen, beliebt, wohlgelitten, Pl. p'D,7, takiphim; 3,77, tokeph, bie Macht, Stärke, Gewalt; 3,772, besokeph, mit Macht, mit Gewalt.
- תרוב, Targem, er hat überset; אתרוב, mesurgom, verbolmetscht; אתרוב, הורב, Targem, er hat übersetzen, mesargem sein, übersetzen, erklären; pli, targum, bie Ueberssetzung, Erklärung, Verbolmetschung; besonders die chaldäische Ueberssetzung der Schrift.
- תהה, Toro, bavon התהה, hisro, er hat gewarnt, vermahnt, protestitt; אתהה, massre sein, warnen, ermahnen, protestiren; התרלוה, hassroo, bie Warnung, Bermahnung, Protestation.
- תרנגולת, Tarnegol, ber Hahn, התרנגולת, tarnegoles, bie henne, bae huhn.
- התכם, Turpo, die Unreinigfeit, Schanblichfeit, Schandthat; בית התרכה, bes hatorpho, Saus der Unreinigfeit.
- תטע שמר, tescha, הטע הscha, הטע הscha ossor, neunzeßn; הטע המשע , tescha meos, neunhundert.
- חמרי, Tischri, ber siebente jubische Monat, fallt in ben September und October, und hat 30 Tage. Die Monate werden vom Nisan an gezählt.
- pdi בולח מברח אלה בולח מלח, tam w'nischlam schebach l'el bore olam, fertig und vollendet, Preis dem allmächtigen Schöpfer der Welt (vgl. אח). Sehr häufig am Schlusse eines Werkes, meistens in der Abbreviatur:

## תושלבע

# Deutsch = alphabetisches Wortregister

zum

## Jüdischdeutschen Wörterbuch.

### A.

Abarion f. owar. Ach, achim Seite 327. Achal 328. Achar 327. Acharis 327. Acharona 327. Acharonim 327. Achas 327. Achbor 425. Achdus f. echad. Acher f. achar. Acheres 327. Acherim 327. Achila 328. Achilus 328. Achlan 328. Achlen 328. Achos 327. Achsaw f. kosaw. Achschow 425. Achschuw 425. Achsor f. kosar. Achsorius f. kosar. Ad f. odo. Adam, adomo 325. Adar 325. Adas f. joad. Ad atto f. odo. Ade f. ud. Aderes f. adir. Adi f. odo. Adine f. odan. Adir 325. Adir kozin 325. Adnus f. odon.

Adomo f. adam. Adomim f. adam. Adon 325. Adonai 325. Adoschim f. odosch. Adrabbe 326. Agar 325. Agler, aglon f. ogal. Agmas f. ogam. Aggew 325. Agolo f. ogal. Aguda 325. Ahawa 326. Ahew, ahuwim 326. Ai 327. Ajaw 327. Ajecha, ajeka 327. Ajephim f. ojaph. Ajin 327, 425. Akalkol 428. Akobisch 425. Akowo f. ikew. Al f. olo. Alam f. olam. Al derech f. dorach. Al, al na 328. Al-kol-ponim f. pono. Al-memar f. omar. Aleph 328. Alijo f. olo. Alilo f. olo. Allim 328. Alluph 328. Alma f. olam. Almemor f. omar.

Almon, almona 328. Almoni 328. Almonus 328. Alophim 328. Aloto 426. Alpajim 328. Al pi hadikduk f. dokak. Am f. omam. Amen 328. Amhoretz 330. Amratsim 330, f. omam. Ammim f. omam. Ammo 328. Ammona, ammuna 328. Amnam 328. Amorim 329. Amukim f. omak. Amza, amzas f. omaz. Anachnu f. ani 329. Ani 329. Anius j. ono. Aniwo f. ono. Anochi f. ani. Anonim f. onon. Anoschim f. enosch. Anowim f. enow. Anowo f. ono. Ansche f. enosch. Anschikkern f. schochar. Anuigo f. onag. Anve f. ono. Aph 329. Apha 329. Aphappajim f. uph. Aphillu f. aph 329.

Arbe f. rowaw. Arboim, arboo f. rowa. Assern 329. Arelim f. orol. Arer f. oro. Assurim 329. Arichus f. orech. Ariri 429. Arisso 429. Arnewes 330. Arophel 429. Arowo f. oraw. Arubo f. oraw. Arurim f. orur. As, asas 424. Ascher 330. Aschis 430. Aschmoro f. schomar. Aw, awi 325. Aschre 330. Awad 325.

Apikoros 329. Aschrecha 330. Awal, awel 325.
Apiphior 329. Ashora f. sohar. Awden f. owad.
Apitropos 329. Asoro f. osar. Awdon f. owad.
Appajim f. aph. Asosel 424. Awdus f. owad.
Aram 429. Assa 329. Awed 325.
Araw f. oraw. Assak 427. Awedo f. owed.
Arba f. rowa. Asseres f. ossar. Awer 326.
Arbajim f. oraw. Asseres haddibros f. ossar. Assoro f. ossar. Awodas f. owad. Asus, asuskeit f. asas. Awodo f. owad.
Asussa 329.
Ataleph 425.
Awonim f. ewen. Atischo f. otasch. Atta 330. Awore f. owar Attar, atteres, attoro Awsa 326.

425. 430. Awuda f. owad Attem, atten 330. Azbos f. ozaw.

Attik f. ossak. Azelim f. ozal Atud 430. apha. Aschkenas 330. Ausgeschmeichelt 326. Austrachten 326.

Awlo f. owal. Awo f. owo. Awodim f. owad. Awonim f. ewen. Awonos f. owo. Awore i. owar. Awuda f. owad. Azbos j. ozaw. Azelim f. ozal. Azeres f. ozar. Aschirus f. oschar. Auphner, auphnerin f. Azlon, azlonijos, azlonim, azlonis, azlus f. ozal. Azmi f. ozam. Azmus f. ozam. Azoro f. ozar.

### B.

Baal, baale f. boal 342. Baal egroph f. goraph. Baal makpid 343. Baal agolo 343. — emo 342. — anowoh 343. — eza 343. - maschgiach 343. masso umattan 343. - bajis 342. - gaiwo 342. f. goo. mechaber 343.367. bechira f. bochar. - gawron 343. 347. - mejuschow 343. - beris 342. - gemilus chasidim - mekubbol f. kobal. bottim 341.chen 343. melocho f. loach.milchomo, milcho-343. guph 343. 348.hachlomus 343. metes f. locham. - cheschbon 343 u. mischpocho 343.
more f. jore.
muzlich 343. choschaw. - hadphus 343. unb daph 354. chesed 343. - haischa 343. - cholom 343. f. cho-lam. - chow 343. f. chuw. - daas 343. - dabran 343. 352. darschan 343. und dorasch. - derech erez 343. - dikduk 343. und dokak. din 343. dowor 343. noga. - sewuw 343. j. sewuw

Baal sickoron 343. und Bechija f. bocho. sochar. tachlis 344. tainug 344. taiwa 344. techuno 344. teschuwa 344. tokea 344. Baalas 344. chen 344. habajis, baalboiste, f. bajis. Bad 340. Baddai 340. Bag 340. Bahal 340. Bajis 341. Bajom f. jom. Bailas f. boal. Balal 342. Bamo f. ma. Bar 344. Barach 344. Bar awsa 326. Bar hoche f. boro. Bar jisrael f. boro. Barjonim f. boro. Barjonios f. boro. Bar minon 344. Bar mizwo f. boro und Bekabern f. kobar. zowo. Basar 345. Barsel 344. Barsel melochner f. bar- Bekaschphenen f. kosel. Bas f. bono. Bas 345. Bas achas 345. Bas kol f. bono und kol. Bas sug f. siweg. Batal 341. Batlon, batolo f. botal. Batteln f. botal. Bau, bauen f. bo. Bauchen f. bochan. Bausches f. busch. Bead f. odo. Beamuna f. amen. Bebas achas f. bas. Bechadre chadorim f. chodar. Bechaje roschi f. chojo. Bechaje sein f. chojo. Bechasoko f. chasok.

Bechina f. bochan. Bechinnom f. chonan. Bechira f. bochar. Becho f. bocho. Bechor, bechora 342. Bechori aph f. choro. Bedallus chajussen f. dal. Bedarke hagojim f. dorach. Bedoar, bedaur, bedavor f. doar. Bederech f. dorach. Bedika 340. Bedil 340. Bedin f. dun. Beemmes f. amen. Been 341. - hamzorim f. zorar. Beesras haschem 333. Beganwet f. ganaw. Begaseln f. gosal. Beged 340. Begin 340. Begodim 340. Behedio f. hediot. Behemo 340. Beholo f. bahal. Bekaan f. kaan. Bekallus, bekallus rosch f. kolal. Bekammo f. ma. schaph. Beken f. kun. Bekizur f. kozar. Bekoscho 344. Belaas f. laas. Belew f. lew. Belial f. jaal. Belo f. lo. Bemore f. jore. Ben f. bono 342. - bokor f. bokor. - hagole f. golo. - mowes f. bono. - sug f. siweg. Beni, benenu f. been. Benos, bonos, benosai f. bono. Benschen 342.

Berjenen, sich, f. boro.

Beod f. ud.

Bepharhessia f. parhessia. Bepherusch f. porasch. Berech f. brocho. Berega f. roga. Beris 345. milo 345. Bes (bajis) 341. - damim f. dam. - din f. bajis uub dun. - haawelus f. bajis. - haassurim 329. f. bajis. hachajim f. bajis. - hadphus f. daph. — haëda i. bajis. - hakisse f. bajis unb kosso. - hakk'bisa f. bajis. - hakle sajin f. bajis. - hakneses f. bajis. - hakwuros f. bajis. - hamedrasch f. bajis und dorasch. - hamerchaz f. bajis. - hameschugaim f. bajis. - hamikdosch f. bajis. hamischta f. bajis.
hamussar f. bajis. - haolam f. bajis. harechiza f. bajis. haschchita f. bajis.
haschtija f. bajis.
hasimcha f. bajis. - hatiphlus f. bajis. - hatorpho f. turpo. - hatphillo f. bajis. - ow 325. - schmiro f. schomar. Besaion 340. Beschel f. schel. Beschogeg f. schogag. Besefeln f. sewel. Besem 345. Besomim f. besem. Bessura, bessuros f. basar. Besul f. sol. Besula 345. Betelim f. botal. Betoch f. towech.

Betochon f. botach. Betuach f. botach.

Bewadai f. dai.

Beza 341. Bezim f. beza. Bezinno f. zona. Bezolim f. bozel. Bezos f. beza. Bichura f. bechor. Bigde 340. Bikesch 344. Bikores 344. Bilbad 340. Bilbul f. balal. Bimhero f. mohar. Bimod meod f. meod. Bina 340. Binjan f. bono. Biphne f. pono. Biphrat f. porat. Birjah 344. Birschus f. rescho. Bisch'tiko f. schossak. Bischwil f. schowal. Biser f. basur. Biso f. boso. Bitti f. bono. Bittochon f. botach. Bittul f. botal. Blijaal f. jaal.

Blil f. balal. Bne f. bono. - bajis f. bajis. Bo 340. Boal 342. Bochan 340. Bochar 340. Boche sein f. boche. Bochen f. bochan. Bocho 342. Bochur f. bochar. Bochurim f. bochur. Bodad 340. Bodak 340. Bodal 340. Bodek 340. Boker 344. Bokor 344. Bonai f. bono. Bonim f. bono. Bono 342. Borach f. barach.

Boruch f. brocho.

— tihje f. asussa.
Boschal 345.

Bore 344.

Boro 344.

Bosches ponim f. busch. Bosem f. besem. Boso 340. Bosor, bossor 345. Bosui f. boso. Botach 341. Botal 341. Bote f. bajis. schukajim 341. Botel f. batal. Botte jadajim 341. Botteln f. batal. Bottim f. bajis. Bozel 344. Breilaph 345. Brius 344. Brocho 345. lewatolof.batal. melochnen 345. Brochos 345.

Brochos 345.
Broges f. rogas.
Bsule, bsulim f. besula.
Bsura f. basar.
Bun 340.
Busch 340.
Buscha 340.

### C.

Chabakuk f. chowak. Chabolo f. chobal. Chachomim f. chocham. Chachomo f. chocham. Chad f. echad. Chadorim f. chodar. Chadoscho f. chodasch. Chadre f. chodar. Chag, chagim f. chagag. Chagag 367. Chager f. hager. Chagir 367. Chai f. chojo. Chait, chajot f. chut. Chaja, chajim f. chojo. Chajot f. chut. Chajow f. chuw. Chakira f. chokar. -Chalaph f. chilleph. Chalaschus f. cholasch. Chalfan f. chalphan. Chaliza f. cholaz. Challa f. cholal. Challon f. cholal.

Challonim f. cholal. Challonos f. cholal. Challos f. cholal. Chalokim f. chelek. Chalosches f. cholasch. Chalphan, chalphenen, chalphener f. chilluph. Chalschen, chalaschen f. cholasch. Chaluphim f. chilleph. Chaluz hanaal f. cholaz. Cham f. chammo. Chama f. chammo. Chamesch 371. Chamima f. chammo. Chamischimf.chamesch. Chamischo f. chamesch. Chammo (jocham) 370. Chamor f. chomar. Chanina f. chonan. Chanphen, chanphenen, chanpheners.choneph. Chanujos f. chono. Chanuka 371.

Chanun f. chonan. Chanupha, chanuphus f. choneph. Charew 372. Charoda f. chorad. Charota 373. Charpenen, sich, f. choroph. Charwos f. chorew. Chas sein f. chus. wescholom f. chus. Chasan 368. Chaschmon 374. Chaschodo f. choschad. Chasid f. chosad. schote f. chosad. Chasida f. chosad. Chasideste f. chosad. Chasimo f. chosam. Chasir 368. Chasmenen f. chosam. Chassen, chasne f. cho-Chasok 368.

Choli rosch f. cholo.

Cholilo f. cholal.

Chasoko f. chasok. Chasune f. chosan. Chataim f. choto. Chatchen f. chotach. Chatoa, chatoos f. choto. Chaticho f. chotach. Chattas, chattes f. choto. Chattoim f. choto. Chattoo f. choto. Chattoos f. choto. Chawer j. chowar. Chaweres f. chowar. Chawerim f. chowar. Chawerto f. chowar. Chawiwi f. chowaw. Chawre f. chowar. Chawruso f. chowaw. Chazeros f. chozar. Chazozro f. chozar. Cheder f. chodar. Cheinen, cheissen f. chojo. Chek 369. Cheker f. chokar. Chelek i. cholak. Chelek leolam habo 366. Chelew f. cholew. Chelukenen f. cholak. Chema f. chammo. Chen f. chonan. Chennetiger, chennetig sein f. chonan. Chenwene 371. Chephez f. chophez. Chephza, chephzos f. chophez. Cherem f. choram. Cheres 373. Cheret 373. Cherew f. chorew. Cherius f. chorar. Cherpo f. choroph. Cheschbenen f. choschaw. Cheschbon f. choschaw. Cheschek f. choschak. Chesed f. chosad. Chesko f. chasok. Cheswon 373. Chet f. choto. Chewel, chewle f. chobal. Chez, chizim f. chozo. Chiba f. chowaw. Chibuk f. chowak.

Chiddesch f. chodasch. Chiddusch, chidduschim f. chodasch. Chigger f. chogar. Chilleph 370. sein j. chilleph. Chilluk f. cholak. Chillul f. cholal. Chilluph f. chilleph. ksaw f. chilleph. Chilphenen f. chilleph. Chinnom f. chonan. Chissoron f. chosser. Chittim, chitto 369. Chizonim i. chuz. Choach 368. Chobal 367. Chocham 369. Chochemte f. chocham. Chochim f. choach. Chochma f. chocham. Chochom f. chocham. Chodar 367. Chodasch 367. Chodesch f. chodasch. Chodosch f. chodasch. amuno f. chodasch. mokom f. chodasch. Chodoschim f. chodasch. Chodsche 368. Chogar 367. Chogor, chogoro, chogur f. chogar. Chojo 369. Chok f. chokak. Chokak 372. Chokar 372. Chol 368. - hammoëd f. chol und joad. Cholajas f. cholo. Cholak 370. Cholal 369. Cholam 369. Cholasch 370. Cholaz 370. Chole f. cholo. - ra f. cholo. Cholew 369. Choli f. cholo.

f. cholo.

Cholmen f. cholam. Cholo 369. Cholojos f. cholo. Cholok f. cholak. Cholom f. cholam. Cholow f. cholew. Chom f. chammo. Chomar 371. Chomez 370. batteln f. batal. Chomezdik f. chomez. Chomo f. chammo. Chomus f. chammo. Chonach 371. Chonan 371. Choneph 371. Chono 371. Chonte f. chonan. Chonus f. chono. Chophez 372. Chorad 372. Choram 373. Chorar 373. Choras 373. Chorasch, chorosch 373. Chorba, chorbon f. chorew. Choreph f. choroph. Chorew 372. Chori f. choro. Chorim f. chorar. Choro, choron 372. Choroph 373. Chosad 371. Chosam 374. Chosan 374. Chosar 374. Choschad 373. Choschak 374. Choschaw 373. Choschech 373. Chosched sein f. choschad. Choschud f. choschad. Choschuw f. choschaw. Chosek f. chasok. Chosen f. chosan. Chosom j. chosam. Choson j. chosan. Chosser 372. Chosul 374. - majim, choli meim Chotach 374.

Chotam, chotem 369.

Chotaw, chotew 369. Chote, chote sein, f. choto. Choto 368. Chow, chowa f. chuw. Chowak 367. Chowar 367. Chowaw 367. Chowle hajam f. chobal. Chowos f. chuw. Chowuw i. chowaw.

Chozaph 372. Chozar 372. Choze f. chozo. - rat, choze schuck Chuppa 372. u. f. w. f. chozo. Chozer, chozir f. chozar. Chozi f. chozo. Chozo 372. Chozos f. chozo. Chozuph f. chozaph.

489

Chuka, chukos f. chokak. Chuki f. chokak. Chumesch f. chamesch. Chus 368. Chusch, chuschim 368. Chut 368. Chuw 368. Chuz 368. Chuzpo f. chozaph.

#### D.

Da 352. Daas f. joda. Dabbern f. dowar. Dabbronis f. dowar. Dad, dadaim 353. Dag, dag meluach 353. Dai, dajenu 353. Daiga f. doag. Daigos f. doag. parnosso f. doag. Dajag f. dag. Dajon f. dun. Dak j. dokak. Dal, dallim 353. Dalfen f. dal. Dallus j. dal. Dam, damim 354. Dan sein f. dun. Daph 354. Darke f. dorach. Darn, darnen f. dur. Darschan j. dorasch. Darschele, darschenen Dewora 352. f. dorasch. Das 355. Dawko 353. Dawor f. doar. Degel f. dogal. Dehaino 353. Dejo 353. Deles 354. Delosajim, delosos f. dal. Dema 354. Demus f. doma. Deo f. joda. Dephek f. dophak. Dephisso, dephus f. daph.

Derech f. dorach.

rach. halozof. dorach. hattewa f. dorach. moschol f. dorach. rammous f. dorach. reschoim j. dorach. schtus f. dorach. zadikim f. dorach. Derochim f. dorach. Deromi, deromis f. do-Desche, deschen 355. Dewasch 353. Dewekus f. dowak. Dewer f. dowar. Deworim f. dowar. Dibba f. dobaw. Dibbern f. dowar. Dibbuk f. dowak. Dibbur f. dowar. Dikduk f. dokak. Dima f. dema. Dimjon f. doma. Dimmo f. dema. Din, dinim f. dun. Diro, diros f. dur. Diwre f. dowar. Do 352. Doag 352. Doar 353. Dobaw 352. Dochak 353.

Derech barsel f. dorach. Doche sein f. docho. erez 330 uno do- Dochek haben, leiden f. dochak. Docho 353. Dod, doda, dodi 353. Doëg sein f. doag. Dogal 353. Doges f. toges und tachas. Dogim, dogimer f. dag. Dogon 353. Dokak 354. Doma 354. Domim 354. Doneg 354. Dophak 354. Dor j. dur. Dorach 354. Dorasch 355. Dorim s. dur. Dorom 354. Doron, doronos 355. Doros f. dur. Dos 355. Doschen 355. Dow f. dobaw. Dowak 352. Dowar 352. Dowor f. dowar. acher f. dowar. Droschele f. dorasch. Droscho f. dorasch. Duchnen 353. Dugmo, dugmos 353. Dukes, dekessim, dukeste, dukos 353. Dulmeister f. dal. Dun 353. Dur 353.

#### E.

Ech 327. Echad 327. Ed f. ud. Edas deworim f. dewora. Eden f. odan. Eder f. odar. Edim f. ud. Edo f. joad und ud. Edus f. ud. Egel 423. Egos 325. Egroph f. goraph. Eilech 328. Eker f. okar. Ekew f. okaw. El, elai, elecha 328. Ele 328. Eleph f. aleph. Eljon f. olo. Elo 328. Eloah, elohim j. el. Elul 328. Em 328. Emdo f. omad. Emek f. omak. Emer J. omar 329. Emmes 329.

Emo 327. Emuna j. amuna. Emza, emzai, emzius f. omaz. En 327. Enajim, ene s. ajin. Enosch 329. Enow 426. Epher 329. Ephschor 329. Erchoos f. orach. Erech s. orach. Eres 429. Erew f. oraw. Erez 330. Erom j. aram. Es 424, 430. Esch 330. Esches 327. isch 327. Eschkol f. schochal. Eschtonos j. aschis. Eschnob f. schonab. Esmol 330. - j. tmol. Esras, esro f. osar, 425.

Esser f. ossar. Essew f. ossaw. Essre f. ossar. Essrim f. ossar. Et 425. Ewa 327. Ewed f. owad. Ewel f. owal. Ewen 325. giljon f. golach. tow 325. Ewer f. owar. Ewjon 325. Ewras, ewro f. owar. Ez, eze, ezim f. ozo. Ezba f. zowa. Ezbon f. ozaw. Ezboos f. zowa. Ezel 329. Ezem f. ozam. Ezew f. ozaw. Ezli f. ezel. Ezo j. joaz. - bajis f. bajis und joaz.

Essek f. assak.

## G.

Gabba mas f. mas. Gaboim f. gowa. Gachal, gacheles 348. Gag, gagos 347. Gai f. ge. Gaiwa f. goo. Galal 348. Galche f. gallach. Galgal, galgalim f. ga-Gallach f. golach. Gallchus f. golach. Gallochim f. golach. Gam 349. - ken 349. Gan 349. — eden, gannan j. gan und odan. Ganaw 349. Ganfen, gannaw, gannew, gannow, ganewte f. ganaw.

Gannai f. ginno. Gannowim f. ganaw. Ganven j. ganfen. Gao, gaon j. goo. Gao f. goa. Gas 349. 350. - ruach f. gas. Gaschmenen f. geschem. Gaseln f. gosal. Gaslan, gaslonim, gaslonus f. gosal. Gaslen f. gosal. Gassern f. gosar. Gawhus f. goba. Gawron f. gowar. Gawsan f. goo. G'boha, g'bohim f. goba. Ge 348. - hinnom j. ge. Gecholim f. gachal. Gedele f. godal. Gedulla f. godal.

Gegeschemt f. geschem. Geget f. get. Geherget f. horag. Geksiwete ossios j. os. Gemaiment f. majim. Gemaschmeter f. schomad. Gemila f. gomal. Gemilus f. gomal. Gemora j. gomar. Gemoro loschon f. gomar. Genewo f. ganaw. Genosim f. gonas. Geonim j. goo. Ger, gerim f. gur. Gera 349. Gerusch, geruscha, geruschim f. gorasch. Geschem, geschemen 350.

Gescher 350.

Geschomim, jom j. ge- Gilgul j. galal. schem. Gesela f. gosal. Geselos Gesera f. gosar. Geseros roos f. gosar. Get, getten 348. Geullo f. goal. Gewar allim f. allim. Gewer, geweres f. go-Gewia 347. Gewija, gewijas f. gova. Gewina 347. Gewinnen, gewinnerin Gewir, gewira f. gowar. Gewoos f. giwah. Gewul 347. Gewura j. gowar. Gibbeach 347. Gibben 347. Gibbor f. gowar. Gid 348. Gidduph, gidduphim f. godaph.

Giljon f. golach. Gillach f. golach. Giloh 348. Gilojon s. golach. Gimmgold s. unter kessem. Ginno 349. Ginse j. gonas. Gis 349. Gissa 349. Gissi 349. Giwah 347. Giwol 347. Goa 347. Goal 347. Goba 347. Godal 347. Godaph 347. Godel f. zowa. Godol f. godal. Goël, goël hadam f. goal. Goi 347. Goje 347. Gojim 347. Golach 348. Golo 348.

491

Golus j. golo. Gomal 349. Gomar 349. Gomel sein f. gomal. Gomur, gomura f. gomar. Gonas 349. Gonos f. gonas. Goo 347. Gophris 349. Gora 349. Goram 349. Goraph 349. Gorar 349. Gorasch 350. Gorem sein f. goram. Gorol, gorolos, gorol werfen 349. Gosal 348. Gosar 348. Goses sein, gosus j. gas. Gowa 347. Gowar 347. Gowe sein j. gowa. Gulgoles f. galal. Guph, guphni 348. Gur 348.

#### H.

Haatoko j. ossak. Hachawiwi j. chowuw. Hachnoso j. konas. Hachoro f. nochar. Hachroso f. keras. Hadassim j. hodas. Hagboha f. goba. Hager, hagriim 357. Haggiah f. noga. Hagoda 357 und nogad. Hagoser f. gosar. Haguda 357. Haja, hajissa 358. Hajom f. jom. Hakdomo f. kodam. Hakneses f. konas. Hakniso f. konas. Hakol hewel f. hewel. Hakosso f. kus. Hakoton f. koton. Hakpodo j. kophad. Halchenen f. holach. Haleluja f. hollal.

Halicha f. holach. Halmus 359. Halo j. lo. Halom 359. Halwoo j. lowo. Hamoëd j. joad. Hamokom j. mokom. Hamon 359. Hamschullosch f. scholasch. Hamtenen f. mossan. Hamtona j. mossan. Hamzoo j. mozo. Hanoche j. nuach. Hanon j. hanoh. Hanoo 359. Haphach 359. Haphecho f. haphach. Haphlogo f. polag. Har 359. Harbe j. rowaw. Hardopho f. rodaph. Harega f. horag.

Hargenen f. horag. Hargoscho f. rogasch-Harkowo f. rochaw. Harschoo j. rescho. Has 359. Haschkomo f. schocham. Haschmodo f. schomad. Haschmodus f. schomad. Has-cholo f. cholal. Hascholo f. scholal. Haschtono f. schosson. Hasher sein f. sohar. Haskel f. sochal. Haskomo f. sacham. Hasmodo f. tomid. Hasmona j. soman. Hasroo f. toro. Hattewa f. towa. Hattoar f. toar. Hattora, hattoras f. no-Hattoroni f. joro. Hauern 358.

Haurg f. horag. Hawdolo melochnen i. hodal. Hawolim f. hewel. Hawono 340. Hawora 357. Hazlocho f. zoleach. Hazolo f. nozal. He 357. Hech 358. Hechal 358. Hechel f. cholal. Hechrach f. korach. Hedio 358. Hedjot 358. Hegmon 357. Hekesch f. koschasch. Hekis j. kus. Helech f. holach. Hem, hema 358. Hen, hena 358. 359. Henik j. jonak. Heoch 357. Hephresch j. porasch. Hephsed f. pessed. Hephsek i. possak. Hereg i. horag. Hergel f. rogal.

Hergenen f. horag. Herojon f. horo. Heschiw sein f. schuw. Hesek f. nesak. Heter 359. Hewel 357. Hezis 442. Hi f. hu. Hichnis f. konas. Hichris f. keras. Hikko f. nocho. Hikpid f. kophad. Hilbin j. lowan. Hillul f. hollal. Himtin j. mossan. Hin 358. Hinne f. hen. Hinniach f. jonach. Hirgil f. rogal. Hirher, hirhur 359. Hisappesch j. ophasch. Hischtabbesch f. sche-Hischtaddel, hischtadlus i. schodal. Hiskajim sein f. kum. Hisno f. tono.

Histabbesch f. schebasch. Hiziw f. jozaw. Hiztarech sein f. zorach. Hocho 358. Hod 358. Hodas 358. Hodoo f. joda. Hodor 358. Hodu 358. Hogun, hoguna 357. Holach 358. Holech f. holach. Hon, honnim 358. Hoorez j. erez. Hor f. har. Horag 359. Horeg f. horag. Horim j. har. Horo 359. Horug j. horag. Hoschia f. joscha. Hoschiw sein f. schuw. Hosir j. jossar. Hozoo j. jozo. Hu 358. Huchrach f. korach. Huzrach sein f. zorach.

#### I.

Hisro f. toro.

I, i effschor 327. Jaal 382. Jaan 382 und ono. Jaar 382. Jaboscho j. jowesch. Jachad 380. Jachdov 380. Jad 379. Jajin 380. - nesach f. jajin. - soroph j. jajin. Jakren, jakris, jakron, i. jokor. Jalde j. jolad. Jam 381. Janschuph f. noschaph. Jar 327. Jarchi f. joreach. Jarschenen f. jorasch. Jaschren f. joschar. Jaschron f. joschar. Jaschwenen f. joschaw. Jeme f. jom.

Ibbur j. owar. Jechida, jechidus, f. jochad. Jecholes j. jochal. Jede f. jad. Jedid 379. Jedidjo, jedidim, f. jedid. Jedidus j. jedid. Jedio, jedias j. joda. Jegia f. joga. Jehi j. haja. Jehude f. hodor unb joda. Jekew 383. Jekorim, jekoros f. jokor. Jekum f. kum. Jeled, jelid f. jolad. Jelek 381. Jelolo f. jolal.

Jemos hagg'schomim f. geschem. Jephas, jepho j. jopho. Jerach 383. Jerech 383. Jerek 383. Jerescho f. jorasch. Jerid, jeride, jeridim f. jorad. Jerochim j. joreach. Jeruscho f. jorasch. Jesch 383. Jescha f. joscha. Jeschiwo f. joschaw. Jeschua f. joscha. Jeschuo, jeschuos towos j. joscha. Jesero f. josar. Jesod f. josad. Jessed f. jossad. Jessoma f. jossam. Jessomim f. jossam.

Jesurim f. josar. Jewemes, jewoma f. jo-Jewonim, jewonis f. jowen. Jezer f. jozar. hora f. jozar.tow f. jozar. Jezio f. jozo. Iggeres 325. Jichus f. juchas. Jidschen f. joda. Ijor 327. Ijun f. ajin. 425. Jira f. jore. Jischuw f. joschaw. Jissero f. jossar. Jiwle f. jowel. Ikkew, ikuw 425. Ikkor f. okar. Illemole 328. Im 328. Im ken hu f. ken. Immi 328. - chorgi 328. Immo 328. Imre f. omar. Injon f. ono.
Innes, innui, inus f. ono.
Joad 382. Joaz 382. Jochach 380. Jochad 380. Jochid f. jochad. Jochol 381. Jod 379. Joda, jodajim 379. Jode das wediw f. das. Jodeen, jodeent f. joda. Joez f. joaz. Joga 379. Joker f. jokor.

Jokor 383. Jolach 381. Jolad 381. Jolal 381. Joledes j. jolad. Jom 380. - geschomim f. geschem. - haddin f. dun unb jom. - kippur s. jom. — tow f. jom. Jomajim f. jom. Jomim f. jom.
Jomin f. joman.
Jomo f. jam.
Jonach 381. Jonak 381. Jonek f. jonak. Jono 380. Jontewtik j. tow. Jophe f. jopho. Jopho 382. Jorad 383. Jorasch 383. Jore 383. Joreach 383.

Joresch f. jorasch. Joro 383. Josad 381. Josaph 381. Josar 382. Joscha 384. Joschan 384. Joschar 384. Joschaw 384. Joschenen f. joschan. Joscher i. joschar. Joschon f. joschan. Jossad 384. Jossam 384. Jossar 384.

Josser f. jossar. Jossom f. jossam. Jowel 379, 380, Jowen 380. Jowesch 379. Jowol f. jowel. Jowom 379. Jozar 382. Jozaw 382. Joze f. jozo. Jozer f. jozar. Jozo 382. Ippesch, ippusch j. ophasch. Ir, ironi 425.

Isch 327. betuach f. botach.hattoroni f. joro. - kal j. kolal. - weisch f. isch. Ischa 327. Ische j. esch. Ischim f. isch. Ischo geruscho f. gorasch.

- meuberes f. owar. Ischon f. isch. Isim f. es. Isus f. asas. Itter 327. Ittim f. es. Ittusch f. otasch. Juchas 380. Jud sojener j. sajin. Judischen f. joda. Iwel f. owal 424. Iwer, iworon f. owar. Iwo f. owo. Iwri f. owar. Iwrijo j. owar. Izowon f. ozaw.

## K.

Kaan 387. Kaas f. koas. Kabbala f. kobal. Kablan f. kobal. Kach 389. Kaddachas f. kodach. Kaddisch f. kodasch. Kadmon f. kodam. Kajem f. kum.

Kajiz f. kuz. Kajom f. jom. Kairo 449. Kal f. kolal. Kalachas 448. Kalil f. kolal. Kalla f. kolal. Kallus f. kolal. Kalso f. kolas.

Kammo f. ma. Kamzon f. komaz. Kanjen f. kono. Kankan 449. Kansen j. konas. Kanter 449. Kapaim f. kophaph. Kapdon f. kophad. Kaph f. kophaph.

Kapher f. kophar. Kaphro f. kophar. Kaphron f. kophar. Kaphtor f. kophar. Kaphtorim f. kophar. Kappora j. kophar. Kappos j. kophaph. Kar f. korar. Karka 451. Karze f. koraz. Kasch f. koschasch. Kasche f. koscho. Kaschern f. koschern. Kaschil f. koschal. Kaschjo f. koscho. Kaschoph f. koschaph. Kaschphenenj.koschaph Kaschuw j. koschaw. Kason f. koas. Kaspos f. kossaph. . Kassam 449. Kaswen f. kosaw. Kaswenen f. kossaw. Kaswon, kaswonis f. ko-Kategor 448. Kau f. ko. Kauwe f. kowa. Kaw f. kobaw. Kawjochol f. jochol. Kawle f. kewel. Kawron f. kowar. Kawono f. kun. Kazew, kazow, kazowos f. kozaw. K'dai, k'de, k'dei 388. Kdescho, kdeschim If. kodasch. Kean 391. Kedem, kedmo f. kodam. Keduscho f. kodasch. Keew f. koew. Kegon 388. Kehillo f. kohal. Kehunoh f. kohan. Keissor f. kisar. Kelai 389. Kelaph i. kelipho. Kele f. kolo. Keles f. kolas. Kelew 389. Keli, kelim j. kolo. Kelipho, keliphas beza, Kewes 388. keliphas ezim, keli- Kewio f. koba. phas schel egos 448. Keworo 388.

Kelolo i, kolal. Kelophim f. klaphim. Kelowim f. kelew. Kemach 448. Kemeo 449. Kemizo f. zowa. Ken f. kun, 388. 390; f. konan 449. Kenegbo Keneged f. nogad. Kenisso j. konas. Kenunja j. konan. Kephar f. kophar. Kephel f. kophal. Kephiras j. kophar. Kephiro j. kophar. Kephori f. kophar. Kerach 392. Keras 392. Keraz f. koraz. Kerech f. korach. Kerem 392. Keren f. koran. Keres 392 j. koro. Keresch 451. Kerew f. koraw. Kerio f. kora. Kerochim f. kerach. Keroschim f. keresch. Kescheph j. koschaph. Kescher j. koschar. Kesches 452. Keschiur j. schoar. Kesem f. kessem. Kessaw j. kossaw. Kessem 393. i. kassam. Kesseph f. kossaph. Kesser f. kossar. sohow f. sohow. Kesses 449. Kessil, kessilus j. kossal. Kessiw j. kossaw. Kessones 393. Kessuba f. kossaw. Kessuwim f. kossaw. Ketat, ketoto 448. Ketel f. kotal. Ketew, kotew 448. Kewel 388. Kewer, kewuro f. kobar.

Kewuzos f. kuz. Kez, keze f. kozo. Kezeph f. kozaph. Kezero f. kozar. Kezew f. kozaw. Ki 389. Kibbed f. kowed. Kibbul f. kobal. Kibbuz f. kobaz. Kiddur f. kodar. Kiddusch j. kodasch. Kie f. ko. Kijum f. kum. Kikkor 389. Kilai 389. Kilajim 389. Kilkel f. kolal. Killel f. kolal. Killo f. kolal. Killui f. kolo. hasman f. kolo. Kim f. kum. Kimeat f. meat. Kin, kinno j. kun und kono. Kine j. kono. Kinjen, kinjon f. kono. Kinnim j. ken. f. konan. Kinnui f. kono. Kiphlajim f. kophal. Kippo f. kuph. Kippur, jom, f. kophar. Kir 448. Kis 389. Kisar, kiserte 448. Kisch 452. Kischeph, kischuph f. koschaph. Kischkesch 452. Kischkusch 452. Kislew 391. Kisse f. kosso. Kitnios 448. Kittor f. kotar. Kiur f. kour. Kiwen f. kun. Kizpo f. kozaph. Kizur f. kozar. Klal f. kolal. Klaljenen f. kolal. K'laph, k'laphim f. kelipho. Klaumer f. kolal 390. Klawta f. kelew.

Kle f. kolo. bajis f. bajis.sajin f. sajin. - sechuchis f. sochach Kophal 391. Klolo f. kolal. Klomer f. kolal. käs j. kolal. Kmeo 449. Knas f. konas. Knesses 391. Ko 388. 447. Koach 388. Koas 391. Koba 445. Kobal 445. Kobar 445. Kobasch, kobesch 388. Kobaw, kowaw 445. Kobaz, kowaz 445. Kobron f. kobar. Kochow 388. Kodach 446. Kodam 446. Kodar 446. Kodasch, kodesch 446. Koro 450. Kodem misrach f. so- Koros f. koras. rach. Koder f. kodar. Kodosch f. kodasch. Koës, kees f. es. Koëw 387. Kohal 446. Kohan 388. Koheles f. kohol. Kohen 388. Kohol j. kohal. Kol 447. - echod 327. - haboro f. kol. - f. kolal. Kola 448. Kolal 390. 448. Kolas 448. Kolil f. kolal. Kolo 389. Kolonis, kolos f. kol. Kom f. kum. Komaz, komez 449. Komea 449. Komer 390. Komo f. kum. Kona 391. Konan 449. Konas 390. 449.

Konim f. kono. Kono 390. 449. Koph 447. Kophad 449. Kophaph 391. Kophar 392. Kophel f. kophal. Kopher f. kophar. Kor f. korar. Kora 451. Korach 392. 450. Koran 451. Korar 451. Koras 392. 451. Koraw, korew 450. Koraz 451. Korbon f. koraw. Korcho f. korach. Kore f. koro. Korea sein f. kora. Korem j. kerem. Korew j. koraw. Korim, kore f. koro. Kos 388. Kosar 389. Kosaw 389. Koschal 393. Koschaph 393. Koschar 451. Koschasch 452. Kosche f. koscho. Koscher 393. Koschern f. koscher. Koschet 451. Koscho 451. Kosow f. kosaw. Kossal 391. Kossaph 391. Kossar 393. Kossas 391. Kossaw 393. Kossel 393. Kossem f. kossam. Kossew sein f. kossaw. Kur 448. Kosso 391. Kot 448. Kotal 448. Kotar 448. Kotasch 393. Koton 448. Kour 391. Kone j. kono und 449. Kow j. kowo.

Kowa 388. Kowad 388. Kowar j. kobar. Kowea sein f. koba. Kowed 388. Koweim Kowel f. kobal. Kowo f. kobaw. - 447. Kowod j. kowed. Kowur Koz f. kuz. Kozaph 450. Kozar 450. Kozaw 450. Kozen f. kuz. Kozer f. kozar. Kozin 450. Kozir f. kozar. Kozo 450. Kozuw f. kozaw. Krenk 451. Kreti f. koras. Krias hagewer f. gowar. — krio j. kora. Kricho j. kerach. Krirus j. korar. Krissus f. koras. Kroim f. kora. Krow, krowa f. koraw. K'saw f. kossaw. Kschurim f. koschar. K'sones 393. Ksonim f. kassam. Ksuwim f. kossaw. Ksuwo f. kossaw. K'tannim, k'tanno, k'tannos j. koton. Kul 388. Kulmus 448. Kum 447. Kumor, kumorim f. ko-Kun 388. 447. Kuph 447. Kuppo f. kuph. Kus 446. Kusch 389. Kuschjo f. koscho. Kussi 389. Kuwio f. kobaw. Kuwojostos j. kobaw. Kuz 447. Kwuro f. kobar.

#### L.

Laag f. loag. Laano 398. Laas 398. Lach f. lochach. Lachasch f. lochasch. Lail, laila j. 398. Lamdon f. lomad. Lamed aleph f. lo. Lau f. lo. Lawlar 396. Leachar 327. Lebad 340. Lecha j. lochach. Lechajim f. chojo. Lechem j. locham. Lechemgeiger f. locham. Legamre j. gomar. Lehawdil j. bodal. Lehippach f. haphach. Lejad j. jad. Leinen 398. Lekach f. lokach. Lekicho f. lokach. Lelos j. lail. Lemaan j. ono. Lematto j. noto. Lemi j. mi. Lemoschol j. moschal. Leneged f. nogad. Lephonim f. pono. Lepochus f. pochus.

Lesikoron f. sochar. Lew, lewaw 396. Lewaijo thun f. lowo. Lewi, lewiim f. lowo. Lewono f. lowan. Lewowos f. lew. Lez, lezan f. luz. Lide f. jad. Lignai f. ginno. Lika f. loka. Likas halewono f. loka. - haschemesch f. loka. Likus j. loka. Limud j. lomad. Lin f. lun. Liphne j. pono. Liphrat j. porat. Litra 398. Litrin, litroos f. litra. Liwjosson f. lowo. Lo 396. Loach 396. Loag 398. Lochach 397. Locham 397. Lochasch 398. Lochen j. kun. Lochesch f. lochasch. Loka 398.

Log 396.
Logina j. log.
Lokach 398.
Lokecher j. lokach.
Lokechnen j. lokach.
Lomad 398.
Lomed j. lomad.
Lomo j. ma.
Lonezach j. nozach.
Loschon 398.

aschkenas 398.hakodesch j.loschon.

jowon f. loschon.iwris f. loschon.

romif.loschon.
targum f. loschon.

Lowan 396.
Lowasch 396.
Lowo 397.
Lowon f. lowan.
Lozaz, lozon f. luz.
Luach 397.
Luchos f, luach.
Lulow 397.
Lun, lunen 397.
Lus 397.
Luz 397.
Luz 397.

## M.

Ma 402.

Maadanim j. odan.

Maake j. okad.

Maamar j. omar.

Maan j. ono.

Maareches j. orach.

Maarow j. oraw.

Maase j. oso.

— bereschis

— nairos

Maatik j. ossak.

Maazar j. ozar.

Mabbul j. jowel.

Machat j. chut.

Machloka, machlokos j. cholak.

Machne f. chono. Machnia sein j. kona. Machow f. koew. Machrew sein f. chorew. Machriach sein f. ko-Machrim sein f. cho-Machris sein j. keras. Machschelo j. koschal. Machschepha f. koschaph. Machschowo f. choschaw. Machsen f. kossas. Machsik sein f. chasok. Machsor f. chosser.

Machteres j. chosar. Machtesch f. kotasch. Madche sein f. docho. Madphis j. daph. Madrega 354. Madrich sein j. dorach. Magepho f. nogaph. Maggid f. nogad. Magol j. ogal. Maher f. mohar. Majim 403. Majimmedine f. majim. Maijon j. ajin. Mailo f. olo. Maimar megunno j. ginno. Maimenen j. majim.

Maimod j. omad. Mairow f. oraw. Maise f. maase. Maiser f. ossar. Maisik f. ossak. Maissim megunnim f. ginno. Maiwor f. owar. Makeinen f. nocho. Makir f. nochar. Makkel 405. Mako f. nocho. Makor f. nochar. Makpid sein j. kophad. Makriw sein f. koraw. Makschan, maksche f. koscho. Makten sein f. koton. Malach f. loach. Malbischen, malbusch f. lowasch. Malche f. molach. Malchus j. molach. Malig sein f. loag. Malka, malke f. molach. Malkus f. loka. Malschin, malschina f. loschon. Malschinus f. loschon. Malschon f. loschon. Malwe, malwe beribbes i. lowo. Mamle f. molo. Mamlocha f. molach. Mammesch j. musch. Mammon f. momon. Mamser 404. Mamzie sein f. mozo. Man, man hu 404. Manhig f. nohag. M'annes sein f. onas. Maphlich sein f. polag. Maphteach j. possach. Maphtir f. potar. Maphzir sein f. pozar. Mappil sein j. nophal. Mappiz f. puz. Mappolo f. nophal. Mar 405. Marbe j. rowaw. Marbiz thora sein f. ro-Marchesches f.rochasch.

Margoo j. roga. Maris f. roo. Marpe j. ropho. Marsiach 455. Marwiach sein, marwichen f. rowach. Marzea f. roza. Mas 405. Maschber f. schobar. Maschbia sein f. schewa. Maschbir sein f. schobar. Maschchis f. schochas. Maschgiach sein f. schogach. Mas-chil sein f. cholal. Maschke f. schoko. Maschkid sein f. schokad. Maschkim sein j. schocham. Maschkon, maschkenen i. schochan. Maschmia sein f. schoma. Maschon j. schoo. Mascheno f. schoan. Maschpech f. schophach. Maschpia sein f. scho-Maschpil sein f. schophal. Maschrisch sein f. schoresch. Maschtik sein i. schos-Maschtin sein f. schos-Maschwe sein i. schowo. Masel, masel tow Mashir sein f. sohar. Masik f. moas und nesak. Maskil sein f. sochal. Maskim sein f. sacham. Maskir sein j. sochar. Maskores f. sochar. Masleg, maslega f. so-Masmia sein f. tomo. Masmid sein f. tomid. Masol f. nosal. Maspeden f. sophad. Masper f. sophar. Maspik sein j. sophak. Masrek f. sorak. Mare, mare mokom j. roo. Massa j. nossa.

Margisch sein f. rogasch. Massern, massren f. mossar. Masso f. noso. umattan f. noso. Massow f. sibbo. Massre sein f. toro. Massren aus dem cheder f. chodar. Matamim f. toam. Mathea f. towa. Matchones i. tochan. Matmen f. toman. Matmon f. toman. Matnas, matnas jad f. nosan. Matoeh sein f. tooh. Matriach f. torach. Mattil majim f. majim. Mattir sein f. heter. Matto f. noto. Matton, mattono f. no-Mawchin f. bochan. Mawdil sein 340. Mazewo j. jozo. Mazil sein f. nozal. Mazliach sein f. zoleach. Mazo, mazos 405. Mazponim f. zophan. Mazreph j. zoraph. Me, me raglajim f. majim. Meachar f. min unb 327. Meajen j. ajin. Meajin f. ajin. Meaker sein f. okar. Meakew sein j. ikew. Meal f. min und olo. Meanne sein 427. Meannes sein f. onas. Meascher f. min. Measseph sein f. ossaph. Meat 405. Meat bimat 405. Mebattel f. batal. Mechabbed f. kowed. Mechabbel sein f. chobal. Mechabek sein f. chowak. Mechaber sein f. cho-Mechaddesch sein f. chodasch. Mechaje sein f. chojo. 32

Marcheswon 405.

Mechakker sein f. chokar. Mechalle f. kolo. Mechallek sein j. cholak. Mechallel sein i. cholal. Mechalleph sein j. chil-Mechanne sein f. kono. Mechannech sein f. cho-Mechascheph f. koschaph. Mechasse sein j. kosso. Mechawen sein f. kun. Mecher f. mochar. Meches f. kossas. Mechila f. mochal. Mechin sein f. kun. Mechira, mechirus f. mochar. Mechuar f. kour. Mechujew sein j. chuw. Mechulle f. kolo. Mechurach f. kerach. Mechutton f. chosan. Medabbek sein, sich, f. dowak. Medabber sein i. dowar. Medakdek, medakdek sein f. dokak. Medina, medinos f. dun. Medrasch f. darschan. Medubbek sein f. dowak. Mees f. min 404. Meesmol f. tmol. Meezel f. min. Megaddeph sein f. godaph. Megajer sein, sich, f. Megalgel sein, sich, f. galal. Megalle sein f. golo. Megammel sein f. gomal. Megammer f. gomar. Megannes sein f. gonas. Megansen f. gonas. Megaresch sein j. gorasch. Megasel sein f. gosal. Megasera 348. Megerra f. gorar. Megillah f. golach. Megillas Ester f. golach.

Meginno f. ginno. Mehanne sein f. hanoh. Mehappech sein f. haphach. Meharrer sein f. hirher. Mehero j. mohar. Meim f. min. Meiaschew i. joschaw. Mejaschren f. joschar. Mejassed j. josad. Mejasser sein f. josar. Mejattir sein f. jossar. Mejuchas f. juchas. Mejuchod j. jochad. Mejuschow j. joschaw. Mekabbel f. kobal. Mekabbez sein f. kobaz. Mekabern f. kobar. Mekach f. lokach. umemkor f. lokach. Mekaddesch sein f. ko-

dasch. Mekajim sein f. kum. Mekajinen j. nocho. Mekalkel sein j. kolal. Mekallel f. kolal. Mekanne sein j. kono. Mekanter f. kanter. Mekarew sein f. koraw. Mekascheph j. koschaph Mekawe sein j. kowo. Mekazer sein j. kozar. Mekis sein f. kus. Mekomos f. kum. Mekubbol f. kobal. Mekubod f. kowed. Melach j. molach. Melammed f. lomad. Melea j. molo. Melech f. molach. Meliz, meliza j. luz. Melochenen f. loach. Melochim f. loach. Melocho f. loach. Meluach j. molach. Melucha, meluchim f. molach. Memalle sein f. molo. Memchor j. mochar. Memir sein f. mur.

das sein f. das. Memis sein, memisen, memisren f. mus. Memscheles i. moschal. Meruttoch i. rossach.

Memscholo f. moschal. Menachem f. nocham. Menadde f. nodad. Menadder sein f. nodar. Menaddew sein i. nodaw. Menakem sein f. noko. Menaschek sein f. noschack. Menekes f. jonak. Meniach sein f. jonach. Menolemer f. noal. Menoro f. nur. Menuche f. nuach.

Menuddo f. nodad. Menuwol j. newal. Meo, meos 401. Meod f. ud und 401. Meoro f. oro. Meossajim f. meo.

Mepascher sein f. poschar. Mephajes sein f. pijes. Mephalpel sein f. polal. Mephanne sein f. pono. Mepharnes sein f. par-

Mephassel sein f. possal. Mephassern f. posar. Mephatte sein f. poso. Mephoresch sein f. porasch.

Mephursem f. pirsem. Mephussor f. posar. Mepiz, mephiz sein f. puz. Merachem sein j. ro-

cham. Meraddeph sein j. ro-

daph. Meraglim f. rogal. Meraked sein f. rokad. Meramme sein j. romo. Merammes sein f. romas.

Merchaz j. rochaz. Merchok f. rochak. Merea f. roo und rua. Merirus f. mar. Meriwa f. riw. Merkocho j. rokach. Merkow, merkowo f. rochaw.

Merubbo, merubbos j. rowa.

Meruza f. ruz. Mes f. mus. Mesabbel sein f. sowal. Mesabel sein f. sewel. Mesadder sein f. sadar. Mesajem sein f. sum. Mesajoph sein f. sijeph. Mesake sein f. sochach. Mesakel sein f. sokal. Mesaken sein j. tokan. Mesallek sein i. sillek. Mesanne sein f. sono. Mesappekseinf.sophak. Mesapper sein f. sophar. Mesareph sein f. soroph. Mesarew sein i. sorow. Mesargem sein f. targem.

Mesaweg sein f. siweg. Meschabber sein j. schobar.

Meschached sein f. scho-

Meschaddech sein j. schiddach.

Meschaër sein j. schoar. Meschaked sein i. schokad.

Meschakeles f. schochal. Meschakker sein f. scho-

Meschalleach, meschallechenen j. scholach. Meschallem sein f. scholam.

Meschammer sein i. schomar.

Meschammesch f.scham-

 ${\it mesch.}$ Meschanne f. schono. Meschappech sein f. schophach.

Meschi 405.

Meschicha f. moschach. Meschiw sein f. schuw. Mescholim j. moschal. Meschoo f. schoo. Meschorer f. schur.

Meschores, meschorsim, meschorso f. schoras. Meschorim j. joschar.

Meschubbosch j. schebasch.

Meschuloch f. schobach. Meschubod f. owad.

Meschuggo f. schogag. Meschukoos f. schoka. Meschullemt f. scholam. Meschulloch f. scholach. Meschullosch j. scholosch.

Meschummedes, meschummod f. schomad.

Meschunno f. schono. Meschuphel f. schophal. Meschuttoph f. schotaph. Meschuwo f. schuw. Meseg j. mosag. Mesim sein f. sum. Mesima j. soman.

Mesinus f. mossan. Mesir f. sur. Mesis sein i. sus 417. Mesoëw sein j. toaw.

Mesonos i, sun. Mesopheph f. tophaph. Mesoreph f. soraph. Mesos f. sus 466.

Messager f. sogar. Messek j. mosok. Messilo j. solal. Mesucho f. such.

Mesujaph f. sijeph. Mesukon f. sochan. Mesumman i. soman. Mesumonim f. soman.

Mesuppok sein f. sophak. Mesura f. mosar.

Mesusa j. sos 363. Metaltalim f. tul. Metamme sein i. tome. Metanneph f. tonaph.

Metapher sein f. tophar. Metiw sein f. tow. Metoar f. toar.

Metubbol f. towal. Metunnoph f. tonaph. Meuberes j. owar. Meukel j. okal.

Meukow j. okaw. Meummo 401. Meunnon f. onon. Meuposch j. ophasch.

Mewacke sein j. bocho. Mewajesch f. busch.

Mewakesch sein f. bi-

Mewalbel sein f. balal.

Mewallel sein f. balal. Mewascheln, mewaschler, mewassel sein j. boschal.

Mewase sein f. boso. Mewasser sein 345. Mewattel f. batal. Mewin 340.

Mewulbel sein f. balal. Mezaar sein f. zoar. Mezach 405.

Mezachek sein f. zochak. Mezajer sein f. zur. Mezawe sein f. zowo.

Mezio f. mozo. Mezorim f. zorar. Mezoro j. zora.

Mezuko j. zuk. Mezulo j. zolal. Mi 403.

Mibein j. min. Michbar f. keworo. Michbod f. kowed.

Michjo f. chojo. Michnossaim f. konas. Michschol f. koschal. Michuz f. chuz.

Midbor f. dowar. Middas f. modad. Middo, middos f. modad.

Mide jom bejomo f. jom. Migdol f. godal. Migrosch f. gorasch. Mijad j. jad.

Mijom f. jom. Mikaan f. kaan.

Mikdosch j. kodasch. Mikedem j. kodam. Mikne f. kono. Mikro f. koro.

Miktor j. kotar. Mikwe f. kowo. Milbad j. bad.

Milchometes j. locham. Milchomo f. locham. Milematto j. noto.

Milim, milin f. molal. Milo f. mul unb molal. Milos j. molal. Mimeni j. min.

Mimusch f. musch. Min 403. 404. Minaal f. noal.

Mincho 404. Mineged f. min 404.

Minhog f. nohag. Minienen f. mono. Minjon f. mono. Minolim f. noal. Minsorim i. nosar. Minus f. min. Miphkod f. pokad. Miphlot f. polat. Miphlugo f. polag. Miphrosch f. porasch. Miphtoch f. possach. Miphton 405. Mipne j. pono. Mireh f. roo. Mirmo f. romo. Mis f., moas. Misakew sein i. ikew. Misallem sein f. olam. Misammel sein f. somal. Misanne sein j. ono. Misanneg sein j. onag. Misannen sein f. onan. Misassek sein i. assak. Misbeach f. sewach. Mischatten sein f. cho-Mischawen i. mechawèn. Mischchas j. schochas. Mischchor f. schochar. Mischelmi f. schel. Mischge f. schogag. Mischkaw f. schochaw. Mischke f. schoka. Mischkelen, mischkeles, mischkol j. schokal. Mischle f. moschal. Mischleach, mischloach, i. scholach. Mischmo f. schoma. Mischna, mischnajos, mischne f. schono. Mischol f. schoal. Mischor f. joschar. Mischoro f. schoar. Mischpeten j. schophat. Mischpocho f. sophach. Mischpot f. schophat. Mischtabbesch machen f. schebasch. Mischtaddel sein f. scho-Mischtammer sein f. schomar. Mischtanne f. schono. Mischte f. schosso.

Mischtor f. schut. Mischum f. schum. Mischusch f. musch. Misen, sich f. moas. Miser i. moas. Mishappech sein j. haphach. Misleg f. solag. Mismeach sein f. somach. Misnick f. moas. Miso f. mus. meschunno f. mus. Mispallel sein f. polal. Mispar f. sophar. Misped f. sophad. Mispo j. sopha. Misrach f. sorach. haschemesch f. sorach. Misrepho j. soraph. Misrochi, misrochis f. Misrappe sein j. ropho. Missod f. soad. Missro f. soro. Mistor f. sotar. Miswadde sein j. joda. Mitros j. motar. Mittemol f. tmol. Mitto j. noto. Mittoch j. towech. Miun 403. Mius f. moas. Miznephes j. zonaph. Miztaar sein f. zoar. Mizwo f. zowo. Mizwos ase f. oso. Moas 401. Mochal 403. Mochar 403. Mochel f. mochal. Moches j. kossas. Mochiach f. jochach. Mocho 403. Mochor 403. Mochos 368. Mochson f. kossas. Modad 402. Mode sein f. joda. Modia f. joda. Modo f. joda. Mohar 402. Mohel, mohelschaft f. mul.

Mohir f. mohar. Moil sein f. jaal. Mokom f. kum. Mokor f. kur. Molach 403. Molal 404. Mole, molo 403. Molich sein f. jolach. Molid sein f. jolad. Mollen j. mul. Molon f. lun. Momon 404. Mona 405. Mone f. mono. Monea sein f. mona. Mono 404. Moo, moos 405. Moor f. or. Mor j. mur. Mora f. moro. Morad 405. Moras f. moro. More j. joro. - derech i. dorach. Mored, moreden f. morad. Morenu f. joro. Moro 405 und mar. Morom j. rum. Moror f. mar. Mosag 402. Mosar 406. Moschach 405. Moschal 405. Moschasch f. musch. Moschel j. moschal. Moschesor j. schosar. Moschia f. joscha. Moschiach f. moschach. Moschol j. moschal. Moschow f. joschaw. Mosen, sich j. moas. Moseris f. jossar. Mosiph sein f. josaph. Mosok 406. Moson f. sun. Mossai 406. Mossan 406. Mossar 405. Mossek f. mosok. Mosser f: mossar. Mosug sein f. mosag. Motar, motor 403. Mous j. moo. Mowes j. mus.

Mowil f. jowel.
Moz f. muz.
Moze schabbos f. schowas.
Mozie dibbo sein f. dobaw.
Mozie machen f. jozo.
Mozo 405 unb jozo.
Mozud, mozod, mozuda f. zud.
Muchon f. kun.
Mukdom f. kodam.

Mul 402.
Mum 402.
Mumcho f. mocho.
Mumor, mumorim f.
mur.
Muphlo f. polo.
Muphlog f. polag.
Mur 402.
Murdoph f. rodaph.
Murgosch f. rogasch.
Murkow f. rochaw.
Mus 402.

Musch 402.

Muschkom f. schocham.

Mussoph f. josaph.

Mussor f. josar.

Muttar f. heter und nosar.

Muttor sein f. nosar.

Muwchor f. bochar.

Muz 402.

Muzlach f. zoleach.

#### N.

Na f. nua. Naal f. noal. Naar 412. Nachas f. nuach. Nachasch 410. Naches f. jonach. Nachlo f. nochal. Nachtom 410. Nahar j. nohar. Najar 410. Naira, nairos f. naar. Naphkenen, naphko f. nephak. Nappoch j. nophach. Nassen, nausse sein f. Nawel f. newal 409. Nebbich 407. Neched 411. Neches, nechosim 411. Nechomo f. nocham. Nechor f. nochar. Nechosches 410. Nechosim f. neches. Nechschad f. choschad. Nedan f. nodo. Neder j. nodar. Nedowo f. nodaw. Nedunjo f. nodo. Neelam f. olam. Neeman 329. Nega f. noga. Neged f. nogad. Negeph f. nogaph. Negew 408. Negina f. nogan. Negischus f. nogasch. Nehrog f. horag. Nejar 410.

Neiert 411. Nekem sein f. noko. Nekew, nekewa f. no-Neki f. noko. Nekomo j. nokam. Nekudo j. nokad. Neorim f. naar. Nephak 412. Nephel f. nophal. Nephesch, nephoschos f. nophasch. Nephicho f. nophach. Ner f. nur. Nes 411. Nesak, nesek 410. Nesche i. enosch. Neschech f. noschach. Nescheph f. noschaph. Nescher 414. Neschiko f. noschack. Neschomo f. noscham. Nesek f. nosak. Nesilo f. nosal. Nessach f. nossach. Nessech f. nossach. Nessiim f. noso. Nessius f. noso. Nessiwo f. nossaw. Nessochim f. nossach. Netila, netilas f. notal. Netilo Neurim f. naar. Newal 409. Newel f. nowel. Newelo f. nowel. Newia f. nowo. Newich 407. Newiim f. nowo.

Newolim f. nowel. Newua f. nowo. Nezach f. nozach. Nibbul f. nowel. Nicho li f. nuach. Nido, nidui f. nodad. Niggun f. nogan. Nikar f. nochar. Niphka f. nephak. Niphtern f. potar. Nirgon f. rogan. Nisan 411. Nisba f. towa 480. Nissim f. nes. Nisso j. nosso. Nissojon j. nosso. Nistores f. sotar. Nittuach f. nossach. Niuph f. noaph. Niwel j. nowel. Niwhal werden f. bahal. Niwul f. nowel. Nizrach sein f. zorach. Nizuach f. nozach. Nizuz f. nozaz. No 407. Noal 412. Nodar 409. Noam 412. Noaph 407. Nochach f. nochoach. Nochal 410. Nocham 410. Nochar 411. Nochaz 410. Nocheri, nocherim f. nochar. Nocho 411. Nochoach 411.

Nokem f. nokam.

Nochosch 410. Nochri f. nochar. Nochusch f. nechosches. Nochuz f. nochaz. Nodad 408. Nodar 409. Nodaw 408. Nodiw f. nodaw. Nodo 409. Noë 407. Noëph, noëphes f. noaph. Noga 408. Nogad 408. Nogan 408. Nogaph 408. Nogasch 408. Noges f. nogasch. Nohag 409. Nohar 409. Noheg 409. Nokad 413. Nokam 413. Nokaw 413.

Noki j. noko. Noko 413. Nophach 412. Nophal 412. Nophasch 412. Nopho f. nuph. Nosal 410. Nosan 414. Nosar, nosir 410. 414. Noschach, noschech 413. Noschak 414. Noscham 413. Noschaph 413. Noschim f. enosch. Nos-cho, nos-choos f. nossach. Nose wenosen f. noso. Nosir f. nosar. Noslim f. nosal. Noso 413. Nossa 412. Nossach 411. 414.

Nossaw 414. Nosse sein f. nossa. Nossi j. noso. Nossiw f. nossaw. Nossnen f. nosan. Nosso 411. Notal 411. Notar, noter 411. Noto 411. Nowel 408. Nowi f. nowo. Nowo 407. Nozach 412. Nozal 413. Nozaz 413. Nozo 412. Nozri f. nozal. Nua 409. Nuach 409. Num, numo 409. Nuph 410. Nur 409.

#### 0.

Ogil f. ogal.

Ogul f. ogal.

O, au 326. Ochar 425. Ochen 328. Ocher ponim 327. - sein f. ochar. Oches f. achas. Ochi f. ach. Ochos f. achos. Od f. ud. Odak 325. Odan 424. Odar, 424. Odek sein f. odak. Odem 325. sohow j. odem. Odo 423. Odok f. odak. Odom 325. soken 325. pochus f. pochus. Odon 325. Odor f. adar. Odos 326. Odosch 424. Ogal 423. Ogam 423.

Ogaw 423.

Ohaw 326. Ohew 326. Oi 326. Ojaph 425. Ojaw f. ajaw. Ojeph j. ojaph. Ojew, ojewes f. ajaw. Okad, okud 428. Okal 428. Okar, okor 428. Okaw, okow 428. Okum 428. Ol f. olo. Olal 426. Olam 426. Olel f. olo. Olo 425. Om f. omam. - horez f. omam unb erez. Omad, omed 426. Omak, omek, omok 426. Omal, omel 426. Omam 426. Omar 329. 426.

Omaz 329. Omed, omeden f. omad. Omen f. amen. Omer 329. 426. Omez f. amaz. Omnom f. amnam. Omo 328. Omol f. omal. On 329. Onag 426. Onan 329. Onas 329. Onasch, onesch 427. Oneg f. onag. Oneno j. onon. Ones f. onas. Oni, onijo 329. Onno 329. Ono 427. Onog f. onag. Onon 427. Onoph 427. Onus f. onas. Oph f. uph. Ophan 326. Ophasch 427. Ophe j. apha.

Opheim f. apha. Ophel 427. Opher 427. Opheres 427. Ophner j. auphner. Ophor 427. Ophos f. uph. Or 326. Orach 330. 429. Oraph, oreph 429. Oraw 428. Oreach f. orach. Orech j. orach. Orel, orelte 429. Oren 326. Orlo j. orel. Oriz 429. Ormo f. aram. Oro 429. Orom f. aram. Oron 330. Oros 326 und or. Oruch f. orach.

Orum f. aram. Orur 330. Os 326. Osar 329. 425. Osaw 429. Oschak, oschek 430. Oschar, oscher 430. Oschen 430. Oschenen f. oschen. Oschir f. oschar. Oschko f. oschak. Oschon j. oschen. Ose sein f. oso. Osenen j. oso. Oser j. osar 425. Osnajim f. osen. Oso 326. 429. Ossad 430. Ossaf 329. Ossak 430. Ossar, ossor, ossur 430. Ossid f. ossad. Ossidos f. ossad.

Ossios f. os. Ossur f. osar. Otasch 425. Ow 325. 422. 424. Owad f. awad unb 422. Owal 424. Owar 423. 424. Owed f. awad. Owel f. awal. Ower, owre, ower sein f. Owi f. aw. Owo 326. 424. Owos f. uw. Owur f. owar. Ozal 427. Ozam 428. Ozar, ozer 428. Ozaw, ozew 427. Ozel j. ozal. Ozer, ozeros 326. Ozo 427. Ozum i. ozam.

#### P.

Paam 436. Paamon f. paam. Pach j. pochach. Pachad j. pochad. Pachas f. pochas. Pachdon, pachdus f. pochad. Pag 432. Paijot, paiton 433. Paltin, paltor 434. Par 436. Parascha f. porasch. Parhessia 436. Parnas 437. Parnes, parnoso 437. Paroches 437. Parosch 437. Parrach f. porach. Parschegen f. porasch. Parscho f. porasch. Parso f. poras. Parzuph f. poraz. Pas f. possas. Paschar 438. Paskenen f. possak. Paslen f. possal. Passchegen 439.

Pattisch 433. Pe 432. Pechas, pechus f. po-Peder f. podar. Pedus f. poda. Peer f. poar. Pega j. poga. Peger, pegern j. pogar. Pegima j. piggum. Peh cholok j. cholak. Pekudo f. pokad. Pelag f. polag. Pele, peli f. polo. Pelech f. polach. Peleg, pilegesch f. polag. Peloim j. polo. Penujim, penujo, penu- Petiro f. potar. jos j. pono. Peo, peos 431. Perach f. porach. Perech 437. Perek f. porak. Peret j. porat. Perez f. poraz. Peri f. poro. Perokim j. porak.

Peronios, peroon f. pora. Peros j. poro. Perusch j. porasch. Peruto f. porat. Pescha f. poscha. Peschar, pescher, peschoro j. poschar. Peschitim j. poschat. Peschito î. poschar. Pessach î. possach. Pessechdik, pessech-dike kelim î. possach. Pessed 435. Pessi j. poso. Pessichos f. possach. Pessil j. possal. Pessukim f. possak. Peullo f. poal. Pezira f. pozar. Phuze kappore f. kophar. Pi j. pe. Pidion f. poda. Piggul 432. Piggum 432. Pijes, pijus 433.

Pijut f. paijot. Pikeach f. pokach. Pikodon f. pokad. Pilpul, pilpul f. polal. Pilzl 433. Pinkes 435. Pinno j. pono. Pircho f. porach. Pirke f. porak. Pirsem 437. Pischpesch 438. Pischtim, pischto 438. Pismon 432. Pisron f. possar. Pissom 438. Pittim j. possas. Pittuach f. possach. Plangenen 435. Pleti, pleto f. polat. Plilo f. polal. Plio f. polo. Ploni 434. Ploos i. polo. Pnimo f. pono. Po 432. Poal 436. Poar 431. Pochach 433. Pochad 433. Pochas 433. Pochus 433. Poda, pode sein 432. Poël f. poal. - botel j. batal.

Poga 432. Pogar 432. Pokach 436. Pokad 436. Pokid j. pokad. Polach 434. Polag 434. Polal 434. Polat, polit 434. Polil f. polal. Polo 433. Pombe 432. Ponak 435. Ponim f. pono. Pono 435. Ponui f. pono. Pora 437. Porach 437: Porak 437. Porar j. pur. Poras 437. Porasch 438. Porat 437. Poraz 437. Poriz f. poraz. Poro 436. - f. par. Porok f. porak. Porosch 438. Pos 432. Posar 433. Poscha, posche, poschea Purim f. pur.

Poschar 438. Poschat 438. Poschit f. poschat. Poschut f. poschat. Poso 439. Possach 435. 439. Possak, possek 435. Possal 435. 439. Possar 439. Possas 439. Posser sein f. possar. Possl j. possal. Possul j. possal. Possuk f. possak. Potar, potur 433. Pote f. poso. Poza 436. Pozar 436. Prischim f. porosch. Prosdor 436. Proson 436. Proti f. porat. Pruto f. porat. Psak j. possak. Pschar j. poschar. Pschito i. poschat. Pschoro i. paschar. Psido f. pessed. Pul 432. Pur 432. Puron f. pora. Puz 432.

## R.

Ra f. rua. Raam f. roam. Raasch f. roasch. Raawon f. roew. Rabbi, rabbenu, rabbim, rabbon, rabbonus, rabbos f. rowaw. Rach f. rochach. Rachmon, rachmonis, rachmono, rachmonus f. rocham. Rachwenen f. rochaw. Rad f. rat. Raemo f. roam. Raenon f. roan. Ragson f. rogas. Raja, rajo, rajos f. roo. Rea f. roo.

Rak, rako f. rokak. Rakach f. rokach. Rakow i. rochaw. Raksen f. rokak. Rammai f. romo. Raschoi f. rescho. Rat 456. Rattok f. rottak. Raw f. rowaw. - hachowel f. chobal. Rawa j. rua. Raz, razen j. ruz. Razchon, razchonis f. rozach. Razon f. roza.

Reach, reach ra, reach tow f. riach. Reba f. rowa. Rebbe, rebbizin f. rowaw. Rebii, rebiim j. rowa. Rechew f. rochaw. Rechow, rechowo i. rochaw. Redipho f. rodaph. Rega f. roga. Regel, regilus, regolim j. rogal. Regesch f. rogasch. Reja f. roo. Rek, reka, rekom, rekus j. rik. Rekocho f. rokach....

Remes f. romas. Remio f. romo. Remiso f. romas. Renono f. ronan. Reos f. roo. Rephoim 457. Rescha f. roscha. Rescheph 459. Resches 459. Reschim, reschimas, reschimo f. roscham. Reschis f. rosch. Rescho 458. Reschoim f. roscha. Reschophim f. rescheph. Reschus f. rescho. Resen 457. Rewii f. rebii. Rewoch, rewocho f. ro-Rezicho f. rozach. Rezon f. rozon. Rezuphim f. rozaph. Riach 456. Ribbis f. rowaw. Ribbon, ribbonta f. ro-Richbo f. rochaw. Rienen f. roo. Rigsa f. rogas. Rigscho j. rogasch. Rik 456. Rikmo f. rokam. Rinno f. ronan. Riphjon f. ropho. Rischon, rischono f. rosch. Rischum f. roscham. Rittuach f. rossach.

Riw, riwos 456. Roam 457. Roan 457. Roasch 457. Roawton f. roëw. Roba f. rowa. Robaz 454. Rochach 456. Rochak, rochok 456. Rochal 456. Rocham 455. Rochasch 456. Rochaw 455. 456. Rochaz 456. Rochbas, rochbo f. ro-Rochel, rochil, rochilo f. rochal. Rodaph, rodeph 455. Roe f. roo. Roënen f. roo. Roëw 457. Roga 454. Rogal 454. Rogan 454. Rogas, roges 454. Rogasch 454. Rogil f. rogal. Rohaw 455. Rojenen f. roo. Roim f. rua. Rokach, rokeach, rokechim 458. Rokad 458. Rokak 458. Rokam, rokem 458. Rom, roma, romemus, romos j. rum. Romas 457.

Romi 455. Romo 456. Ronan 457. Roo 453, 455, 457, Roow f. roew. Rophe, ropho, rophuo 457. Rosch 453. f. rusch. hagole j. golo. - haschonof.rosch. Roscha 459. Roscham, roschem 458. Rosche tewos f. tewa. Roscho f. roscha. Roschum f. roscham. Roso 455. Roson 455. Rossach 459. Rotaw, rotow 456. Rottak 459. Roui f. roo. 453. Rowa 454. Rowach 455. Rowaw 454. Roz f. ruz. Roza 458. Rozach, rozeach, rozchenen 458. Rozaph 458. Rozo, rozon 457. Rozuph f. rozaph. Rua 455. Ruach 455. Ruchos f. ruach. Rum 455. Rusch 455.

#### S.

Sabatjon f. sambatjon.
Sabbol f. sowal.
Sablonis f. sowal.
Sach f. sochach.
Sacham 417.
Sad f. sodad.
Sadar 416.
Saddern f. sadar.
Sadin 416.
Sagir 416.
Sagir 416.
Sajener f. sajin.
Sajephan f. sijeph.

Sajin 363.
Sajis 363.
Saiphon f. sijeph.
Sak 476.
Sakin f. sochan und 468.
Salsal 364.
Salsul, salsulim f. salsal.
Sam, samam 418.
— hamowes f. saman.
Sambatjon 418.

Samim towim f. samam.
Samor f. somar.
Sanai f. sono.
Sandal, sandalim, sandler 418.
Sandik 418.
Sanhedrin 418.
Sanwer 418.
Saph 418.
Saphsol 419.
Sapner, sapon f. sophan.
Sappachas f. sophach.

Ruz, ruzen 455.

Sarban f. sorow. .

Sarchan, sarchenen f. sorach. Sardiot 420. Sarkenen f. sorak. Sarphenen j. soraph. Sarser, sarsur 420. Sarwel 420. Satan j. soton. Sawlon f. sowal. Schaale f. schoal. Schaanon f. schaan. Schaar, schaarim, schaaruri f. schoar. Schaas f. schoo. Schaaschuim f. schoa. Schabbos f. schowas. goje i. schowas. Schabbosson i. schowas. Schachad f. schochad. Schachar, schacharis, schacharus j. scho-Schachato f. schochat. Schachephes 466. Schachern f. sochar. Schachten j. schochat. Schad, schaddajim 464. Schadchente, schadchon, schadchonim, schadchonus f. schid-Schaddai f. schodad. Schajech, schajich, schajoch 467. Schajit f. schut. Schailo f. schoal. Schairis, schairo schoar. Schaiwo 474. Schakran, schakronis f. schokar. Schakul j. schochal. Schallit f. scholat. Schalscheles f. scholosch. Schalwo f. scholo. Schammesch, schammosso 472. Scharschero j. schoresch. Schasjenen f. schosso. Schatnes 474. Schaw, schow f. scho. Schebasch 463.

Schechach 468. Schechem 468. Schecher, schechor f. schochar. Schechiach f. schechach. Schechicho j. schoschach. Schechin 466. Schechino f. schochan. Schechisso f. schochas. Schechito f. schochat. Schechiw, schechiwo j. schochaw. Schechunno f. schechin. Schechus i. schocho. Sched, schedim 464. Scheer j. schoar. Schegogo j. schogag. Schegel f. schogal. Schehijo j. schoho. Schekel j. schokal. Scheker f. schokar. Schekez f. schokaz. Schel, scheli 469. Scheleg 469. Schelemus j. scholam. Schelewo f. scholo. Schelgenen i. scheleg. Scheliach, scheliach mejuchod, scheliach zibbur, schelichus f. scholach. Scheloschim, scheloscho i. scholosch. Schem 470. kinnui j. kono. Scheme f. schomajim. Schemed f. schomad. Schemen j. schoman. sajis į. sajis. Schemesch 472. Schemini, scheminis f. schemone. Schemiro f. schomar. Schemmo 471. Schemone, schemonim, schemono f. schemone. Schemos f. schem. Schemschos f. schemesch. Schen i. schonan. Schenajim, scheni, schenijo, schenis f. schono. Schenino f. schonan. Scheno, schena f. joschan Schiphlo f. schophal.

Schenos f. schono. Scheol, scheolo f. schoal. Scheolim f. schoal. Scheor f. schoar. Schepha f. schopha. Schephech, schephichus . schophach. Schephel j. schophal. Schepher f. schophar. Scherez f. schoraz. Schesch, schesches 478. Schetnes f. schatnes. Schewa 462. Schewach, schewocho f. schobach. Schewat, schwat 462. Schewer j. schobar. Schewes i. schowas. Schewis f. schowo. Schewua f. schewa. Schewuo, schewuos f. schewa. Schewus f. schowo. Schibboles f. schowal. Schibbusch f. schebasch. Schibeach f. schobach. Schibo j. schewa. Schibud f. owad. Schiches f. schochas. Schicker, schickern, schickoron f. scho-Schickso, schicksel f. schokaz. Schickul, schickul hadaas f. schokal. Schiddach, schidduch 464. Schiggoon f. schoga. Schihejis f. schoho. Schillem, schillum j. scholam. Schilles f. scholosch. Schillusch j. scholosch. Schilo f. scholo. Schilschom f. scholosch. Schilton f. scholat. Schimmusch f. schammesch.

Schinnajim j. schonan.

Schinnui f. schono.

j. sophach.

Schiphas f. schopha.

Schiphchas, schiphcho

Schir f. schur. Schiriis f. schur. Schirlach j. schur. Schiro f. schur. Schischi, schischim, schischis, schischo f. schesch. Schittoph f. schotaph. Schiur f. schoar. Schiwim f. schewa. Schiwo f. schewa. Schkedele 476. Schkedus i. schokad. Schkorim f. schokar. Schlachmonos f. scholach. Schlatten 470. Schlemiel, schlemiligkeit 470. Schlemus j. scholam. Schliach f. scholach. Schlil, schlilo f. scholal. Schlimmasol f. nosal. Schlischi f. scholosch. Schluchim f. scholach. Schmadden f. schomad. Schmiro, schmirus j. schomar. Schmuo, schmuos, schmusen f. schoma. Schnajim i. schonan und schono. Schne, schnem f. schono. Schnijo f. schono. Scho 464. Schoa 474. Schoal 462, 474. Schoan 474. Schoar 462. 474. Schobach 462. Schobar 463. Schochach 468. Schochad 466. Schochal 468. Schocham 468. Schochan 468. Schochar 467. 469. Schochas 467. Schochat, schochet 466. Schochaw 467. Schocheach f. schochach. Schochen, schochente f.

schochan.

Schocher, schocherer, Schono, schonos 473. schocherim, schocher majim f. schochar. Schochet ubodek 459. Schocho 466. Schochor j. schochar. mischke j. schoka. Schochten, schochut f. schochat. Schochwenen i. schochaw. Schodad 464. Schodal 464. Schoër j. schoar. Schoga 463. Schogach 463. Schogag, schogeg 463. Schogal 463. Schogar, schogur 464. Schoho 464. Schok f. schuk. Schoka 476. Schokad 476. Schokal, schokel 476. Schokar 477. Schokaz 476. Schoko 476. Scholach 469. 470. Scholal 470. Scholam 470. Scholat 469. Scholem f. scholam. Scholew f. scholo. Scholo 469. Scholoch f. scholach. Scholom f. scholam. Scholosch 470. Schom, schomo 470. Schoma, schomea 472. Schomad 471. Schomajim 471. Schomaimi f. schomajim. Schoman 472. Schomar 472. Schomea f. schoma. Schomen f. schoman. Schomer, schomre, schomeres, schomerim f. schomar. Schonab 473. Schonan 473. Schoni, schonim 1. schono.

chadoscho i. chodasch. Schoo 462, 473, Schoor f. schoar. Schopha 475. Schophach 475. Schophal 475. Schophar 476. Schophat 475. Schophech sein j. schophach. Schophel f. schophal. Schophet f. schophat. Schopher f. schophar. Schor 466. Schorak 477. Schorar, schorer 477. Schoras 478. Schoraz 477. Schores j. schoras. Schoresch 477. S'choro f. sochar 417. Schoroschim f. schoresch. Schosar, schosur 466. Schossak 478. Schosse sein f. schosso. Schosso 478. Schosson 478. Schot, schoter f. schut. Schotaph 478. Schote, schotin, schoto 467. Schow f. scho. Schowa j. schewa. 465. Schowal 462. Schowas 463. Schowaw, schowew f. schuw. Schowe j. schowo. Schower, schowerim f. schobar. Schowo 462. 464. Schowua, schwuos f. schewa. Schphelim f. schophal. Schreko, schrekenen j. schorak. Schtadlon j. schodal. Schtajim f. schono. Schtar 467. Schtijo j. schosso. Schtiko f. schossak.

Schtor, schtoros f. schtar. Schtus f. schoto. Schua f. schowa 465. Schuchaz 467. Schuk, schucken 465. Schukajim f. schuk. Schulchan, schulchan aruch, schulchener f. scholach. Schum 465. Schunar, schunra 465. Schuol 465. Schur 466. Schuro, schuros j. schur. Schut 465. Schuttoph, schuttophus, schuttphus i. schotaph. Schuw 464. Schuwa f. schowa. Schwii f. schewa. Schwijo f. schowo. Schwil j. schowal. Schwuas, schwuo schewa. Sdemo f. sodad. Se 362, 464. Sechar f. sochar. Sechel j. sochal. Secher j. sochar. Sechija j. sochach 363. Sechiro j. sochar 469. Sechorim, sechoro i. sochar 417. Sechuchis f. sochach. Sechum f. sacham. Sechus i. sochach. Sed 362. Seder f. sadar. noschim j. enosch. Sedim i. sed. Sedonim j. sed. Sedorim, sedre f. sadar. Segan j. sogan. Segullo f. sogal. Sehuwim f. sohow. Seim j. seo. Sejog 417. Seiwo f. suw. Sekenim, sekeno j. soken. Sekila f. sokal. Sekono f. sochan.

Sela 418. Seman f. soman. Semech, semicha f. somach. Semel 418. Semer j. somar. Semicha f. somach. Semili, semilis f. semol. Semira f. somar. Semol 471. Seneh 418. Senowos j. sonow. Senus i. sono. Seo 415. Seor, seoro j. soar. Sephek f. sophak. Sephel 419. Sepher j. sophar. Sephes 364. Sephina f. sophan. Sera, seraim 365. Serach j. sorach. Serepho f. soraph. Seres j. zowa. Serucho f. sorach. Seroa, seroim, seroos 364. Seser f. sosar. Seudo i. soad. Sew i. suw. S'ew, s'ewim 362. Sewach 362. Sewal, f. sowal. Sewar, sewora 416. Sewel .362. Sewer f. sowar. Sewiwa j. sowaw. Sewochim f. sewach. Sewuw, sewuwim 362. Siach j. suach. Sibber i. sowar. Sibbo 415. Sicho, sichus f. suach. Sichlus j. sochal. Sickoron f. sochar. Sid 467. Sided, sodad 464. Sidder j. seder. Siddur f. seder. Sidre f. seder. Sig, sigim 417. Sijem f. sum. Sijeph 363. Sijeph matbea j. sijeph. Sikkel j. sochal.

Sikna f. soken. lewona j. soken. towa j. soken. Sikoron j. sochar. Sikwo i. tikwo. Sillek, silluk 418. Silsul f. salsal. Simchas toro, simcho f. somach. Simer f. somar. Simmen f. soman 364. Simon f. soman 418. Siph f. soaph. Siphre f. sophar. chizonim f. chuz. Sippern f. sophar. Sinnas, sinno f. sone. Sir, sirim, siros 417. Sircho i. sorach. Sirpod f. soroph. Sis f. sos und sus. Siuph f. sijeph. Siw f. suw. Siwa i. sowa. Siwan 417. Siweg 363. Siwlonos f. sowal. Siwug, siwug sein f. siweg. Slicho, slichos f. solach. S'man f. soman. Sman kowua f. koba. - meat f. meat. Smechim j. somach 471. S'mira, s'miros i. somar. Smochos f. somach 471. Smol f. semol. S'morim, kle s'morim f. somar. Snapir 418. S'nus f. sono. So j. seo. Soad 418. Soaph 418. Soar 418. Sochach 363. 417. Sochak 467. Sochal 468. Sochan 417. Sochar 363. 417. 469. Soche, sochu j. socho. - sein j. sochach. Socher f. sochar. Socheres f. sochar. Sochern f. sochar.

Socherte f. sochar. Sochir f. sochar 469. Socho f. sochach und 466. Sochor 364. Sochrim i. sochar 417. Sodad 416. 464. Sode f. sodad. Sodon f. sed. Sogal 416. Sogar 416. Soger sein j. sogar. Sogon 416. Sohar 363. Sohow, sohuw 363. Sojener f. sajin. Soiph f. soaph. Sokal 420. Soken, sokon 364. Sol 363. Solach 417. Solag 364. Solal 364. 417. Solel i. solal. - we sowe f. solal. Somach, somech 471. Soton 467. sich somech sein, somuch 418. Soman 364. 418. Somar 364. Sona j. sono. Sone 472. Sono 364.

Sophach 419. 475. Sophad 419. Sophak, sophek 419. Sophan 419. Sophar 419. Sopher f. sophar. Sopho 474. Sor 477. - sora, sorim f. sur. Sorach 364. 420. Sorak 365. 420. 477. Sorar 477. Sorek, sorek sein f. so-Soro 477. Sorow 420. Soraph, soreph, soroph Sos i. se. **—** 363. 418. Sosam 420. Sosar f. sotar. Soser sein i. sosar. Soson f. sus. Sotar 420. Sow f. suw. Sowa, sowe 415. 463. Sowal 415. Sowar 463. Sowas f. sowa. Sowaw 415. Sowea j. sowa. Soweim j. sowa. Sowel sein f. sowal.

Sowiw f. sowaw. Sphard, sphardi 420. Sphas, sphosajim f. sopho. Sphiro f. sophar. Sphog 419. Sphorim f. sophar. Srepho f. soraph. Srikim f. sorak. Srucho f. sorach. S'sow 420. Stam j. sosam. Stumo f. sosam. Suach 465. Subbin f. sibbo. Such 465. Sudo f. soad. Sudor, kinjon sudor 416. Sug, suga, sugas, sugossi, sugosso j. siweg. Suko, sukos f. sochach. Sul j. sol. Sula 363. Sulas f. sula. Sullom f. solal. Sum 416. 465. Sun 363. Suph, supha 417. Sur 417. 466. Sus, susa, susim, susin 363. 417. 466. Sutn f. soton. Suw 464. Synegor 418.

### T.

Taam 480. Taanug f. onag. Taar 482. Tabach, taboch 375. Tablin f. towal. Tabocha f. tabach. Taboos i. towa. Tachas 480. Tachbulos f. chobal.
Tachlis f. kolo. Tachrich j. kerach. Tachrichim schel mes f. kerach. Tachschit, tachschite, tachschitim 481.

Sonos j. sono. Sonow 364.

Sopha 419.

Tainen f. toan.
Tainis f. ono. - cholom f. cholam. Tammo f. tom. Taino f. toan. Tainug f. onag.
Taiwas f. owo.
Taiwo f. owo. Takkiph, takkiphim f. Tappuach, tappuchim tokaph. Takkono j. tokan. Tal 376. Taljenen, taljon j. tolo. Tallis f. tolal. Talmid j. lomad. Talmidim f. lomad.

Talmud f. lomad. Talto f. tlos. Tammus 481. Tanno 482. Tannur 482. Taph, tapaph 376. 482. Tarbis, tarbus f. rowaw. Targem, targum 482. Tarmis f. romo. Tarnegol, tarnegoles · 483.

Taschlich machen f. scholach. Taschmisch f. schammesch. Tauweln f. towal. Tawnis f. bono. Tchuno j. tochan. Tebach j. tabach. Tebes 375. Techeles 481. Techijas hamessim f. chojo. Techilla f. cholal. Techillas f. cholal. Techinna f. chonan. Techum 480. Techuno f. tochan. Tedira f. todir. Teeno 479. Tehillo, tehillim f. hollal. Tekeph 481. Tekumo f. kum. Tekupho j. kuph. Telijo j. tolo. Telujim j. tolo. Temidi f. tomid. Temiho f. tomo. Temima j. tomam. Temo f. tomo. Temol f. t'mol. Tenoim f. tono. Teolo f. olo. Teomim f. taam. Tephach f. tophach. Tephillas, tephillim, tephillo f. polal. Tephiro j. tophar. Tephiso, tephusim f. tophas. Tercha f. torach. Terumo f. rum. Terupho f. ropho. Tescha 483. Teschua f. joscha. Teschuro f. schur. Teschuwa f. schuw. geben, thun . schuw. Teudo f. ud. Tewa 480. - f. towa.

Tewel 480.

Tewen 480.

Tewes f. tebes. Tewilo f. towal. Tewios f. towa. Tewos f. tewa. Tewua f. bo. Tibbul f. towal. Tichon, tichono f. towech. Tikken, tikkun f. tokan. Tikwo f. kowo. Tillim 481. Timahon f. tomo. Tinnok f. jonak. Tinschemes f. noscham. Tinuph f. tonaph. Tipheres f. poar. Tiphlo, tiphlus f. tophel. Tippesch f. tophasch. Tippo f. taph. Tippol, tippel f. nophal. Tippschus f. tophasch. Tischim, tischo f. tescha. Tischri 483. Tit 376. Tle, tli f. tolo. Tlijo j. tolo. Tlos, tlossim 481. Tmea j. tome. Tmol 481. Tnai, tnoim, tnoim acharonim, tnoim rischonim f. tono. Tnumo f. num. Toam 376. Toan 376. Toar 480. Toaw 482. Toch f. towech. Tochan, tochen, tochnis 481. Tochecho f. jochach. Todir 480. Toeh sein j. tooh. Togar 480. Togarmo 480. Toges 480. Toher, tohor 375. Tokan 482. Tokaph, tokeph, tokiph 482. Tolal 376. Tolo 376. 481. Tolui 481. Tom 481.

Tom i. taam. Tomam 481. Toman 376. Tome 376. Tomid 481. Tomim f. tomam. Tomo 481. Tonaph 376. Tono 482. Tooh 376, 482. Toph i. tophaph. Tophach 377. Tophal 377. Tophaph 482. Tophar 482. Tophas 482. Tophasch 377. Tophel i. tophal und 482. Tophephos j. tophaph. Tophus j. tophas. Tor 480. Tora f. joro. Torach 377. Torad 377. Toraph 377. Toras i. tor. Toras mosche f. joro. Torin f. tor. Tormis, tormo f. romo. Toro f. tor und 483. Torud f. torad. bimelocho f. torad. Toschia f. jesch. Toschow f. joschaw. Tous j. tooh 363. Tow 375. Towa 375. 480 und tow. towea j. towa. Towal 375. 480. Towech 480. Toweln f. towal. Tphillas schacharis, tphillim, tphillo j. polal. Tphiso f. tophas. Trepho j. toraph. T'schuwo f. schuw. Tul 376. Tuma j. tome. Tuppim, tuppos f. tophaph.

Turpo 483.

#### U.

Ud 424. Ug, ugo 424. Ugow f. ogaw. Ulai 326. Ulam 326. Uman 326. Umnus 326. Uph 424. Uw 424.

#### V.

Verkanjen, verkinjen f. kono. Vermassern f. mossar.

Versammen f. saman. Verschochern f. schochar.

Verzchoken f. zochak. Vivrach j. barach.

# W.

Wai 361. Wadai 361 und joda. Wajiwrach sein, machen f. barach. Watron, watronus 361. Weses 361. Wechullo f. kul.

Wegomer f. gomar. Wejiwrach f. barach. Weodor f. Adar. Weschet 361.

Wide, widui s. dai unb joda. Wikuach f. jochach. Wosik 361. Wow, wowe 361.

### $\mathbf{Z}$ .

Zaar f. zoar. Zach, zachos f. zochach. Zachkan, zachkenen f. zochach. Zachno f. zochach. Zad 440. Zadik f. zodak. Zajid, zajod j. zud. Zajer j. zur. Zais sein f. hezis. Zalachas f. 442. Zalmer j. zelem. Zapachas 443. Zaphro f. zophar. Zarphes f. zorphas. Zawerle, zawor 440. Zchok, zchokken f. zachak. Zdoko, zedek f. zodak. Zebuim f. zowa, vgl. chosad. Zedo f. zud. Zekenen f. zoak. Zel, zelel f. zolal. Zela f. zola.

Zelem, zelemer 442. Zelmenen f. zelem. Zemeim, zemeo f. zome. Zemer 442. Zenua f. zona. Zeoko j. zoak. Zephardea 443. Zephichis 443. Zephiro f. zophar. Zephoni f. zophan. Zerichus f. zorach. Zewa f. zowa. Zewocho f. zowach. Zibbor f. zowar. Ziddim f. zad. Zijun f. zowo. Zimoon f. zome. Zimuk f. zomak. Zimzem 442. Zinno 442. Zippor, zipporen f. zophar. Zir, zirim f. zur. Ziruph f. zoraph. Ziur f. zur.

Ziz, zizis 441. Zlozol f. zolal. Zlul f. zolal. Znius f. zona. Znua f. zona. Zoak 443. Zoar 443. Zochach 441. Zochak 441. Zodak 440. Zohar 440. Zoir f. zoar. Zok f. zuk. Zola 442. Zolal 442. Zolea f. zola. Zoleach 442. Zoli f. zolo. Zolo 442. Zomach 442. Zomak 442. Zome, zomo 442. Zomos f. zum. Zon 440. Zona 442.

Zonaph, zoniph 443. Zophan, zophon 443. Zophar, zophir 443. Zor, zoro f. zur. Zora 443. Zorach, zorech 443. Zoraph, zoreph 444. Zorar 444. Zoraw, zorewes 443. Zorer f. zorar. Zorphas, zorphasi, zorphasim 444. Zorphim f. zoraph. Zorua f. zora. Zowa 440. Zowach 441. Zowar 440.

Zowo, zowua 440. 441. Zud 440. Zuk, zuko 441. Zulo f. zolal. Zum 441. Zur, zuro 441. Zwi, zwijo 440. Zwoo 441. Zwoos f. zowo. В.

Wörterbuch ber Gaunersprache.

## A.

Abbafchen, Fiefelfpr. (vgl. Pafchen), abfahren, burchgeben, entlaufen.

Abbauen (bo), fortgeben, bavongeben.

Abblaffen (f. Blaff), burch Bellen verfcheuchen, allgem. abichreden, gurude icheuchen, forttreiben.

Abdruck, ber in weich gefnetetes Bachs, Brodteig oder Schwefel genommene Abbruck eines Schlüffels, Schlüffellochs, Mittelbruchs ober ber Besatung eines Schloses. Bgl. Defus.

Abfabern, Schinderfpr. (vgl. Faber), abichneiben, loetrennen, ichinden.

Mbfaffen, erhafden, verhaften (Stubentenfpr.).

Abfemern (vom ichmeb. und ban. fem, funf, von ben funf Fingern ber Sanb), abichreiben, Copie nehmen. Fflipr. hat bie Schreibung abfalbern.

Abfegen (f. fegen), abichneiben, abthun, burch Stiche ober Schnittmunden tobten.

Abfinkeln (f. Finkel), fünkeln, abkochen, etwas heimlich verabreben. Ab = gefinkelt, schlau, verschlagen.

Abfoden (f. fucten), weggehen, bavongehen, entlaufen.

Abgechaist (chojo, chai), abgelebt, alt, hinfällig.

Abgeilen (abb. gil), abbetteln, burch vieles bringendes Bitten erlaugen.

Abhalden (holach), abholden, weggeben, entflieben.

Abhalten, eine Gelegenheit mahrnehmen, zur Stelle sein, namentlich auf Meffen und Markten, um zu stehlen und zu betrügen, vgl. Jerib, Schnck, und Th. II, S. 121; Th. IV, S. 291.

Abfaspern (kosaw), betrugen, taufchen, abschwindeln, ablocken.

Abfingenen, abfingen, abfunigen (kono), abfaufen.

Abkochen, innon mit abfinfeln, verabreben, ausmachen, bestimmen. Abge = focht, pfiffig, fchlau; f. abgefinfelt.

Abkrauten (f. Kraut), in bas Freie geben, entflieben, befonbers aus bem Gefangnig.

Abmarachen, fich (rochach), fich aufreiben, ftart anstrengen, angreifen.

Abmeten, abmaden (mocho), beseitigen, vertilgen, verberben, ermorben, abmuden, nb. afmurffen.

Abmelochnen (loach), abarbeiten, abmachen, wegbrochen, befeitigen, zu Stande bringen.

Ubmifchteln (schokal), abwägen, genau und ängstlich ausehen, fnickern, fnausern.

Abnollen (f. Rolle), abschließen, zuschließen, verschließen.

Abrachwenen (rochaw), eine bestimmte Strede abreiten, bereiten, mit Unftrengung einen Zweck verfolgen, es, sich fauer werben laffen.

Abichabbern (schobar), abbrechen, mit bem Brecheifen wegbrechen, fortbrechen.

Abichefften (ichefften), entfliehen, fortlaufen.

Abschnurren (mib. snurren, ichnurren, Schnurrant, Bettelmufifant), abbetteln, eine Gaffe, Stadt, Proving durchbetteln, weggeben, fich davon machen.

Abichranten (Schranfe), ausbrechen, entfpringen. Balbh.

Abstappeln (fappeln, Stabuler), besuchen, heimsuchen, frequentiren, 3. B.: er stappelt alle Cerafbais ab, er besucht alle Schnapsfneipen.

Abstecher, Spigbohrer, Pfriemen, Tabackeraumer, ichmales Stecheisen, Dictrich, zum Ansheben ber Buhaltung ober zum Wegschieben bes Schließbolzens im Schlosse. Th. II, S. 157.

Abtarchenen (vgl. tarchenen), bavongehen, fich abwenden von etwas, abstehen. Abtippeln (vgl. tippeln), sich heimlich, hurtig, behend davonmachen, davonslaufen, davonsliehen.

Abzinken (zig. sung, Th. II, S. 53), abriechen, abmerfen, abspuren, ertennen, feuntlich machen, beschreiben, fignalifiren, photographiren; abgezinkt

werden, beobachtet, notirt, beschrieben, geftort werden.

Achberich, Achberosch, Achperosch, Achperosch, Approsch, nicht sowol vom chaldaischen Achbero, Maus, mit Rosch, Kopf (Mausckopf), als, wie Tendsau, Mr. 296, treffend anführt, von dem Spruche Jer. Baba Mez. 8, b: Achberi reschii, die Mäuse sind Nichtswürdige (UC). Achprosch ift baher ber verruchte Dieb und Räuber, wird aber allgemein als Dieb, Spigbube, (Vauner gebraucht, obschon ber gauze Ausdruck seit ben rheinischen Räuber-

banden in Abgang gerathen ift.

Acheln (ochal), ocheln, aucheln, achel, auchel, ochel sein, effen, speisen. Achile, Achelinchen, Achelinifen, Effen, Speise, Mahlzeit; nach der Achile, nach Tische, nach Mittag. Achlan, Ochlan, der Fresser, Schlemsmer. Achilebajis, das Speisehaus, Restauration. Achelfeß (Cheß), Achelftäs (hannov.). Achelpeter, der faule, unthätige, abgelebte Gauner, der nichts mehr zum Besten der Genossenschaft thut und gibt, sondern sich ernähren läßt, Mitesser. Achelput (nb. puten, vom ahb. dizan, pizzan, essen), Essen, Speise. Fil. hat die Aspiration hacheln u. s. w.

Acherponim (achar-ponim), bas hintergeficht, ber Sintere.

Achtundzwanziger, Th. Uebersetzung von Kofcheß, 17'), Abbreviatur mahre fcheinlich von Krummkopf und Chagne, Hochzeit mit dem Krummkopf, der laute, offene Ueberfall, Sturm, Einbruch. S. Kofcheß und Chagne.

Mette, abb. atto, goth. atta, schweiz. Aetti, jubischb. Ette, Tate (zig. dad),

ber Bater.

Merntemakkener (f. Macke), Diebe, welche auf bem Lande, befonders mit Schluffeln ftehlen, mahrend die Sausbewohner (vorzüglich zur Erntezeit) auf bem Felbe fich befinden und die Behaufung ohne gehörige Obhut laffen.

Uffen faugen, fich einen Affen faufen, fich betrinfen (aus ber Schiffersprache). Die Bumboteführer in ben tropischen Gegenden durfen gewöhnlich feinen Branntwein an die Matrosen einlaufender Schiffe verkaufen und füllen daher benfelben auf Kofosnuffe, aus welchen die Matrosen heimlich "wie die Affen saugen".

Uffenkaften, bas Farospiel.

Mggeln (ogal, rollen, malgen), agolen, golen, fahren, farren; Aglor, Aglon, ber Fnhrmann, Rutscher. Agole, Gole, allgemeiner Ausbruck

für jedes Gefährt mit Rädern auf bem Lande, Wagen, Omnibus, Kutsche, Droschke, Stuhlwagen, Arbeitswagen, Frachtwagen, Karren. Agolemichse, Bagenplan, besonders über Fracht- und Stuhlwagen; Michseagole, Wagen mit einem Plane. Postagole, Happostagole, Postwagen, Bost. Goleshopser, Diebe, welche durch Aufspringen auf bewegte Fuhrwerke Waarenballen oder Koffer herabstehlen. Goleschächter, Diebe, welche durch Zerschneiben des Wagenplans, der Ballen, Bindestricke u. s. w. Waaren von Fuhrwerken stehlen und ihren Genossen zuwersen; goleschächten, in dieser Weise stehlen. Gole (synonym mit Disputirer, Eisenbahn, Fuhre, Kutsche, s. d.) ist besonders das Garn, der Bindsaden, Stock oder Stange, womit gesangene Gauner einander aus Fenstern oder sonstigen Dessungen Briese, Geräthschaften und Verständigungen aller Art zusommen lassen. Auch ist Gole die weite, verborgene Tasche in der Kleidung, wohin gestohlene Gegenstände, besonders beim Schottensällen, gesteckt werden.

Michen, aldenen, halden, holden, hulden, hauliden, holich fein

(holach), geben, fortgeben; alch bich, pade bich, schiebe bich.

Allerabfich, f. Sadelbadel, Sadelneine.

MImon, ber Bitwer, Almone, die Bitwe. Almoni, ein Ungenannter, M. N., X. D. 3.; spöttische Bezeichnung ber unbestimmten, nichteristenten Berson, wie die englischen Matrosen ben Seesoldaten choeks, den Witwensmann, nennen. Gleichbedeutend ist Ploni, mit welchem Almoni sehr häusig zu Ploni Almoni verbunden wird; einen Almoni oder Ploni zinkenen, dem Inquirenten die Beschreibung einer Berson machen, welche nicht eristirt, den Inquirenten äffen, verhöhnen. Ugl. Th. IV, S. 328, und Lestranz, Ploni.

Alt, schon, gut (Fistpr.); seine Sohnerei ift alt, sein Gefang ift schon. Es alt haben mit jemand, in vertrauter Berbindung stehen. Es alt machen mit jemand, übel versahren mit jemand, furzen Proces machen, hinausswerfen. Altrisch (oltrisch, alter Sich), alt, ber Bater, Altrische, die Mutter, bie Meltern. Altstrabanzer, Altmeister, Rathgeber ber Strabanzer,

f. Fiefel. Alter Frige, Schminte, f. Frige.

Um, Om (om), bas Bolf. Amborez (erez), eigentlich Landvolf, ber uns wiffende, ungehilbete, gemeine Mann, Ibiot, Pfuscher, Tolpatsch. Amrazim, Bl., auch mit transponirtem h: hamrazim, bie Strümpfe; sich amraziren, sich bie Strümpfe anziehen, sich auf bie Strümpfe machen, entkleisben, ruften (nb. anrocheren); Th. III, S. 418.

Amerifanerbais, bas Raffeehaus; Fflipr.

Amerikanerbaispfleger, Marqueur, Aufwärter im Raffeehaus.

Mmmo, Bl. Ammos, bie Elle, ber Mittelfinger.

Amtskehr (zig. kehr, Saus), der Amtmann. Amtskehrfpieße (ospisa), bas Amtshaus. Hilbburgh.

Amtsichauter (schot, schoter), ber Amtofchließer, Amtos ober Gerichtebiener, Auffeber.

Anbaun (bo), ankommen, anlangen, fich an etwas maden, fich anschiden jum Stehlen.

Anbeulen, Solbatenfpr., zum beften haben, aufziehen.

Unblaffen (Blaff), anbellen, heftig anfahren mit Reben.

Anbrungern (Brunger, von ringen), anbohren, befloriren.

Unfaffen, ftehlen.

Unfegen, anschneiben, aufschneiben.

Angerichtet von den Motten, pockennarbig, ftark sommerfproffig.

Unhiefeln (Bordellipr.), fich schminken, von hinseln (vgl. Matthias, Sans, Saing und Sansel, Schmeller, II, 250), aufziehen, necken, anlocken.

Ankappen, anhalten, ergreifen. Chrft.

Ankluften (kelipho, Rlaffot), ankleiden.

Unlingen, anschauen, anblicken; f. Ling.

Unlokechnen (lokach), annehmen, erschwindeln, ftehlen.

Unlugen, ansehen, mit Aufmertfamfeit betrachten.

Unpumpen, Studentenfpr. borgen, um Borg angehen; Fflipr. ichwangern.

Anrojenen, auronen, anraunen (roo), anfehen, anglopen.

Unschmelzen, a Pfeif'n, eine Pfeife Tabad ansteden, rauchen.

Anfegen, eine, eine Rartenpartie, befondere Faropartie machen.

Unfpannen, fpannen, anfeben, aufmertfam, mit Lufternheit blicken.

Anftoß, Elend, Krantheit, Krampfe; ale Fluch: frie(g) ben Anftoß! bag bich bie Schwerenoth!

Anftiebeln, herankommen, anführen, anftiften; Anftiebler, Anftifter, Ansführer.

Antoniflofterl, Buchthaus, Strafanftalt in Wien; Fflipr.

Arbeit, das Diebshandwerf, Stehlen, Betrügen; arbeiten, ftehlen, das Diebshandwerf betreiben; jemanden arbeiten, necken, aufziehen; Filfpr.

Arretirt (hannov.), gemacht, vollzogen, ausgerichtet.

Arwesichremfe, Erbienichremfen (arbo, Beuichrede, ichrammen, fragen), Leierkaften, Drehorgel; Filipr. Arwesichremfer, Erbieuichremfer, Leiermann.

Afch, As (30, as), verfteckt, hartnäckig, unverschämt, haftlich, garftig; nd. . afig, aifch; aifchen, afigen Reerl, wiberwärtiger Kerl.

Ufchtenas (Afchfehnas hannov.), Deutschland, Deutscher, beutsch.

Afch-Matai (hannov.), Afchmodai, Teufel (König ber Teufel, auch Cammael, vgl. Tract. Gittin, im Talmub).

Michween (hannov.), bei Thiele Safcheweine (wol verborben von schuw, heschiw, untehren, abwenden), bavongehen, fich fortmachen, flieben, entaufen.

Aste (osak), Befchäftigung, Bemuhung, Sandel, Diebstahl, Diebstahlsobject, Maffematten; astenen, handeln, fich befchäftigen, ftehlen.

Afofel, der Teufel, Sündenbock; geh Lasofel! geh zum Teufel!

Uffern (osar), verbieten, jemand opponiren, unterfagen; veraffert, uner- laubt, unterfagt, verboten.

Mft, ber Buckel; Afterwig, ber Buckelige.

Aufbegehren, aufmuden, fid hochfahrend benehmen, fich wichtig machen, bas große Maul haben.

Aufcymbeln, f. Bimbeln.

Aufbeiffer (abt. doz, diesen), Aufwarter, Rellner, Birth. Aufbeiffen, einfchenfen, aufwichfen, tractiren; f. beiffen.

Auffegen, aufschneiben, burch Schneiben öffnen; f. fegen.

Auffifelbern laffen (Fflipr.), anfreiben, anschreiben laffen (auffi, auf, felsbern, femern, f. b.).

Aufgeschinalt (Fflfpr.), aufgemalt.

Aufgefchlankerter Pink (idhlangeln), ber gefrenzigte Beiland, Erncifir; Fflipr.

Auflingen, aufblicken, aufmerken.

Auflokechnen (lokach), aufnehmen.

Aufmelochnen, aufarbeiten, öffnen.

Aufnollen (Nolle, Knolle), aufschließen, besonbere mit Diebeschließwerk, f. Rollen.

Aufplagen, auffprengen, aufbrechen.

Auffdranten, aufbrechen, burch Ginbruch öffnen, f. Schranfen.

Aufftoß, ber unerwartete Bwijchenfall, bie Ueberraschung, Begegnung, Bershinderung bei einem Diebehanbel. Anfstoß bekommen, überrascht, vershindert werden von jemand, begegnet werden.

Auftaljenen, auftolmenen (tolo), aufhängen, henfen.

Mufthun, aufsuchen, austundschaften, bie Spur entbecken.

Aufzimbeln, f. Bimbeln.

Mules, Krng, Krughaus, Wirthshans, Berkehr. In biefer Bebeutung wol nur von AD, olo, hinaufsteigen, hinaufziehen, Ginkehr halten, abzuleiten. Die bei Pfifter, Grolman und Thiefe vorkommenbe Bebeutung Krug, Gefäß, Maß, Kanne, Napf u. f. w. hat feine andere besondere Ableitung, sondern ift wol aus der im Deutschen gleichen Bedeutung von Krug, als Gefäß, herzuleiten.

Ausacheln (ochal), auseffen. Ausaggeln (ogal), ausfahren.

Ausaumeden, ausomeden (omad), ausstehen, aushalten, erbulden, g. B. Schmiglach ausomeden, Beitschenhiebe erbulden.

Ausbalbowern (bal dowor), ausfundichaften, ausspähen, Diebegelegenheit erfunden; Ih. II, S. 106.

Ausblenden, ausblinden (f. Blende), ausfundschaften, recognosciren, namentlich Berichluffe, Fensterladen und Thuren eines hauses, welches bestichten werden foll.

Auschatchenen, ausfatichen (chatach), ausschneiben.

Muscheschbenen (choschaw), ausrechnen.

Musdafnen (f. Dafnen), ausbeten, einen Spruch ausbeten.

Ausdippeln (f. Tippeln), auf einen Ginbruch ausgehen; sich aus einem bestohlenen Local entfernen; Fflipr.

Ausen, f Done.

Aufenen, f. Dfenen.

Musfahren, zum Stehlen ausgehen.

Musfegen, ansplündern, alles wie rein gefegt ftehlen, reines Saus machen, im Gegenfat von Challe baden (f. b.); eine Schrende, eine Chenwene aussegen, eine Stube, einen Laben gang ausräumen.

Ausfemern (f. Femern), ausschreiben, ein Blantet ausfüllen, gu Enbe fchreisben, ausftellen.

Musfegen, ausfigen, aushauen.

Ausflucht, die Diebereise. Maffematten auf Ausflucht, ein Diebstahl

nach auswärts hin, besonders ber bei Gelegenheit bes Stradehaltens (f. Strade) gemachte Diebstahl.

Ausfuhre (Schinderfpr.), das frepirte Bieh ober ber Leichnam, der beiseite geschafft werben muß. Ausfuhrgeld, die Belohnung für die Beseitigung.

Aushalchenen (holach), ausgehen.

Aushandeln, einen Diebstahl vollständig ausführen, sodaß die beabsichligte Beute gang in die Sande ber Diebe fällt, im Gegensat von Challe backen.

Mushenken mit'n Bins, Gelb hergeben, ausborgen; Fflfpr.

Ausjoschnen (joschan), ausschlafen.

Muskinjenen, fingenen, fingen, fingen (kono), ausfaufen, baher fynonym mit aushanbeln, alles mitnehmen.

Auskluften (kelipho), bas Rleib vom Leibe ziehen, entfleiben, ausplundern, beim Spiel bas Fell über bie Dhren ziehen.

Auskochen (vom beutschen kochen, gar machen, genießbar machen, zubereiten), mit Schlauheit auskundschaften und mit Borsicht an ben Diebstahl geben, es genau absehen, sich versichern, vergewissern, die Localität und Gelegenheit eines Diebstahls vor bessen Ausführung aufs genauste besichtigen; ausgestochter Massematten, ein so vorbereiteter. Diebstahl.

Auslinsen, ausfragen, aushorchen, listig ausforschen; er hat mich auslinsen wollen, aber ich hab's gleich gefneift, er hat mich aussorschen wollen, aber ich habe seine Absicht gleich gemerkt.

Ausmaceinen (f. Dacke), ausmackeln, aushauen, burchprügeln.

Ausmeden (mocho), auslöfchen, vertilgen. Du follst ausgemedt werben, bu follft frepiren, bich foll bie Best holen.

Musmelochnen (f. Melochnen), herausarbeiten, herausnehmen, befonders Fensterschieben, Thurfullungen, Schlöffer ausbohren, ausschneiben, ausbrechen, ausrabiren, mit chemischen Substanzen Schriftzuge wegagen.

Ausmeschalechnen, ausmeschlachnen (scholach), auf Transport geben,

ausliefern.

Ausmolichen (molich fein, führen, von jolach), ausfuhren, herausleiten, ausliefern.

Ausoren (lat. orare), ausbeten.

Muspreufchen (topisch), nach ober von Breugen her ausliefern, allgemein andliefern. Buerst in der Rotwelschen Grammatik von 1755: ausgepreuscht werden, ausgeliefert werden. Spuren analoger topischer Beziehungen und Formen finden sich im Boltsmunde, z. B. aushamburgern, ausfachsen, ausbaiern (bafür wieder wie vom nd. beiern, mit der Glocke läuten: ausläuten, schelten, jemand ausbringen), ausbaden, mit ähnlicher Bedentung, wenn auch populär mit Bezug auf die Paromie: das Bad bezahlen u. f. w.; f. Wiener machen.

Ausschabbern (schobar), ausbrechen, mit Gewalt herausnehmen, besonders mit bem Brecheisen; f. Schabber.

Ausschalen, beutsche Uebersetzung von ausfluften (keleph, Schale, Rinde), ausfleiben, plundern, befonders im Spiel jemand um bas Seine betrugen.

Ausschaffenen, ausschoße fein (schoso), austrinten, auszechen.

Mußerkenntlich, f. fenntlich.

Ausschnettlich (Schinderfpr.), bas ungeborene Fullen, Ralb, ber Abortus,

bas ungeborene, abgetriebene Kind, ans beffen Fett und Fingerchen bie Schlaf- lichte bereitet werben; Ib. II. S. 22.

Musteilechen (laach), ausgehen, f. Telechen.

Austippel, Stätte, haus, Schlupswinfel zur Bersammlung ber Gauner vor einem Unternehmen, um von bort auf bieses auszugehen. Austippeln, aus bem Sause, bem Schlupswinkel auf ben Diebstahl ausgehen; f. Tippel.

Musjachkenen, ausgehocken, aufe Spiel fegen, ausspielen, preisgeben, verspotten, auslachen; f. Bachkan.

Mwfe, die Gans (awso).

Azkes malaikes (Fslipr.), bei ben lerchenfelder Buben in Wien gebräuchlich und bedeutet bei Raufhändeln ben Faustschlag auf die Gurgel, der gewöhnelich seinen Mann niederstreckt. Die Ableitung ist dunkel. Malaikes scheint verdorben von melocho zu sein, und Azke mit dem hebr. Pou, osak, habern, streiten, oder Pou, asak, von der Stelle bewegt werden, zusammenzuhängen.

## 23.

Baas (hannov.), Wirth, Sauswirth, Meister, ber Leute, Gefinde, Gefellen hat, Fem. Baafin; fcheint mit Ara jufammenguhangen.

Baal, ber Berr, Mann, Chemann, Inhaber, Befiger, Cachfundiger, Runftler, Sandwerfer, überhaupt bie Berfon, bie etwas befit ober zu einem andern Begenstande, fei es Berfon ober Sache, eine nabere Beziehung bat. Balbajis, Balbos (Fem. Balboffe, Balbofte), Sausherr, Sausinhaber. Bal= bower, ber Sauptunternehmer, Anführer bei einem Diebeunternehmen, ber Anweiser, Gelegenheitsmacher, Ausfundschafter, Diebeführer. Balbowern, anweisen, nachweisen, austundschaften, anführen bei einem Diebstahl. Bal= ege, Baleige, Ratheberr, auch wol Polizeichef, Inquirent. Balhoche, von jua, baal, und nan, hocho, hier, ba, junachft in ber Borbelifprache ber Mann, ber eben gerade ba ift ale Liebhaber einer lieberlichen Dirne, ber jederzeit mit einem andern vertaufcht werden fann, bie Belegenheit oder ber Freier einer Dirne. Analog ift Balboche in ber Gaunersprache ber Mann, bei welchem die Gelegenheit zum Stohlen da ift. Freier ift alfo nur bie Ueberfetung vom Gelegenheitsmann Balhoche. Balhei ift nur die Abbreviatur '7 122, baal he ober hei, von Balhoche; vgl. Tendlau, Dr. 1011, und bas ahnliche Roberer, Choffen und Louis. Balmaffematten (masso umattan), ber Mann, ber bes Sandels Meifter ift, ber Anftifter, Anführer, Leiter einer Diebounternehmung, Dieboanführer. Balmelocho, ber Sand= werksmann. Balmelocheftift, ber Sandwerksburiche. Balplete, Bal= pleite, ber Banfrottenr, Flüchtling. Balichochab, ber bestechliche Be-amte jeber Art. Balfpieß, Wirth, Herbergevater, Diebewirth. Balm, Balmach, Balmachan, Palm; Balmer, Balmach, Ballmad, Ballmagen (baal milchomo), Golbat allgemein. Sannov, hat Balemg= dome (Balemachen, Ballemacher). Balverich mai, Inquirent, Richter.

Babing (papin, zig.), bie Gans.

Babolde, f. Pipolto.

Bach, Bachem, Bachen, Bag, Backen, phonetische Abbreviatur: B-G, bohmischer Grofchen, zig. behma, ber Grofchen. Tower, tufter, tuffer Bachen, ein guter Grofchen.

Bacheln (poculum, frang. bocal, ital. boccale), bechern, zechen, ub. pecheln,

picheln.

Bachert, Reffel, von Back, Becken, abb. pecchi, miat. bacca, bachinus. Bachtas, Bachruticher, ber Stein.

Bachur, Bacher, f. Bochur.

Baderling, Badling, alles was gebraten ober gebaden wirt, Brot, Braten aller Art. Baderlingslängling, Bratwurft. Badlingsplatte, Baderlingsplätterling, Baderlaben.

Bafen, trinfen, eher vom lat. bibere, frauz. boire, buvant, als vom zig, piaf, biaf, bibaf, welches lettere both wol and, nur vom Lateinischen herzustammen scheint; Pott, II, 342.

Bahnherr, Bohnherr (auch herr allein), der Bahnmacher gum Diebstahl, der Einbrecher, Anführer bei einem Diebstahl, Einbruch oder Naub; vgl. bas analoge Balmaffematten.

Bajis, Beth, Bes, Bos (bajis), f. Bes.

Balbower, Balhei, Balhoche,

Balmaffematten, Balmilchome,

Balverschmai u. f. w., f. Baal.

Balo (zig.), das Schwein. Mattobolo (hannov.), Schimpswort: befoffenes Schwein! Bgl. Matto.

Bammelmann, Leiche bes Gebenften am Galgen; einen Bammelmann machen, benfen, fich benfen.

Bande, jede Versammlung von mehr als zehn Menschen.

Bar, ber Sohn (f. bar), Barhodie (vgl. Balhodio), ber Sohn ba, folder Sohn, b. h. spöttisch ein rochter Bogel, ber rechte Bruber, ber wahre Schurfe. Barjifrael, Sohn Ifrael's, Jude. Barmitwo, ber (über 13 Jahre alte) gesetzemundige Jude. Barawse (Sohn ber Gans), die Ente.

Bar, ber Laib Brot, Sausbadenbrot; Filipr.

Bareitl, ein Behnfreugerstüd; Filfpr.

Bariach (borach, f. Bajiwrach), ber Nagel, Schliefbolzen, die Sperrftange, Querbalfen gum Berrammeln von Thuren und Pforten.

Barje, Borje (neuhebr. birjah, Pl. birjon, das Neugeschaffene, Außerorbentliche), ein schmuder, feiner, geschickter Mensch, Bieraffe, Petitmaitre. Im Pl. Barjonim, lodere, flotte, leichtfinnige Burschen, Fem. Barjonios, puellae faciles. Sich barjenen, sich borjenen, großthun, renommiren, bas große Maul haben. Bgl. Tendlau, Nr. 1008.

Barlen (parler), fprechen, reben.

Barmherzige Schwester, Freudenmädchen.

Barfel, Bl. Barfelim (barsel), bas Eisenmetall, bas Eisen, die Eifen, eiferne Stangen, Gitter, Retten, hands und Rußichellen. Barfelim schwäschen, zerren, melochnen u. f. w., Stangen, Gitter, Schellen, Ketten lossbrechen. Bebarfel schäften, bechawle barfel schäften, in Ketten und Banben sich besinden. Barfelmelochner, Barfeler und Barfelisch,

ber Schmieb, Schloffer. Barfelescharfe, bie Feile. Barfeln, baffeln, binben, in Retten legen.

Basmeichel (bath, bas, Tochter, mochal, gnabig, gunftig, wohlwollend sein), vulva. Fslipr. Basmeloches (bath und melocho, Kunft, Arbeit, Ge-

werbe), bie Rneipenbirne gemeinster Sorte, meretrix.

Batachemerblut, Botachmerblut, Batchemerblut (botach, vertrauen, sicher fein), gleiche Genoffenschaft, in welcher ein jeber Berlaß auf ben anbern hat, vertraute Sippschaft. Gleichen Stammes ift betuach, botuach, vertraut, sicher, zuverläffig; ein betucher Spieß (beduchter Spieß), ein Birth, auf ben man sich verlaffen fann.

Bagen, ber Thaler; Fflipr.

Bau, ein Saufen Menfchen bis zu gehn Berfonen, f. Banbe.

Bauen, baun (bo), bau fein, bo fein, fommen, heranfommen; in ben gahlreichsten Compositionen mit beutschen Prapositionen, welche bas logische Berftandniß angeben: ausbaun, einbaun, burchbaun, überbaun u. f. w. Baulos blebe (plete, pleite) machen, mit ber Zeche burchgeben.

Bauche fein, f. Boche.

Bauchfreundin, Freudenmadchen.

Baufen (baufen, baufchen, paufchen, aufschwellen), fich fürchten, angftis gen; bauferig, angftlich, feig.

Bedaur, Bebor, die Bost, Boststation, von 7617, dawor, ber Bostmeister, alfo eigentlich 76172, bedawor ober bedoor, mit bem Bostmeister.

Bedil (bodal, trennen, icheiben), das Binn. Bebilmelochner, Binngieger. Bedilochore, Bebilichurrich, Binnwaare, Binngerathe.

Beducht, f. Betnach.

Befoofcht (Schinderfpr.), beblutet, blutig, f. Foofch.

Beganwenen, beganfen (ganaw), bestehlen.

Begafeln (gosal), bestehlen, berauben; begafelt, beraubt, ausgeplündert.

Beged, Pl. Begobim und Bigbe, Kleib, Gewand, Tuch, Zeng. Begeb pischte, Leinwand; beged zemer, Wollenzeng; begeb gesen, Banm-wollenzeng; beged meschech, Seibenzeng. Bgl. Th. II, S. 219.

Begraben, ine Unglud fturgen, gur Ueberführung und Berurtheilung bringen.

Behandeln, f. Sandel:

Bei-Jom (für bajom), am Tage, am lichten Tage; rgl. Mitte=Jom.

Bei-Laile (balaile), bei Racht; vgl. Mitte=Laile.

Beifer, die Rneifzange; ber Benge, befondere der zur necognofcirung vorge- fiellte Benge.

Beige, Beze, Beza, Bezem, Bezam (bezo), bas Ei. Beibe hanbeln, Gier handeln, wie auf Giern gehen, b. h. einen Diebstahl mit Behutsamseit ausüben, wo die Gefahr der Ueberraschung nahe gegeben ist. Beige, Beze ist daher ein solcher gewagter Diebstahl. Bezem (für testiculus) ist in der Fieselsprache penis.

Befaan (kaan), hier, allhier, in loco, im Gefangnig; befaan fcheften, im Gefangnig figen; val. Rahn.

Befabern, begraben; f. Reber.

Befastert (schoso), betrunfen.

Befaspern (kosaw), befaschpern, beschwagen, übertölpeln, weißmachen.

Befauach, befoch (koach), mit Gewalt, gewaltsam. Maffematten befoch, Raub, gewaltsamer Diebstahl.

Betern machen (f. peger; Schinderspr.), die hunde tobten, bann allgemein tobten, fregiren machen.

Bekneifien, befniegen und begniefen, verfteben, wiffen, ertennen. Bes fneift, befannt, bewußt. Befneifter, Befannter.

Bellamaunz (Fsspr.; lat. mons, engl. mount), Belmonte, vulva. Belsmonte und Konstanz, vulva et penis, Borbellspr. (vgl. bas Bunnensberg bes Liber Vagatorum). Belmonte und Konstanz aufführen, geben, machen, coire.

Bemare, באכחה, בשכחה, eigentlich abjectivisch: für das Sehen, fürs Besehen, von החשר und ש; aber substantivisch genommen in der Bedeutung Bescheinigung, Documentirung, Beweis, das Indicium, das Bisum auf Paffen.

Berappen (von Napp, Nappenheller, Nappenpfennig, fleine Scheibemunge in Oberbeutschland mit einem Nabentopf; Schmid, S. 419), bezahlen.

Bereimen, bas alte berämen, bezahlen, vom abb. rim, Bahl, agf. riman, gablen.

Berg, über ben Berg bringen, nach Spanbau bringen (Zimmermann); überhaupt auf bie Festung bringen.

Berojenen, f. rojenen, befehen, befchauen.

Befamen, f. Cam, vergiften, mit Gift verfeben.

Beichulmen (scholam), bezahlen.

Beschummeln, f. Schummel.

Bes, Beth, Bajis, Pl. Bottim, Botte (712), auch Bos, bas haus, bie Wohnung, Obbach. Die Compositionen s. im judischbeutschen Wörtersbuch. Baisel, Kneipe, Krug, Borbell. Die Ansbrucke Bos, Pose, Posesel. sind nur bialektische Berfärbungen von Bes.

Beffule, Bfule (betula), die Jungfrau, Madchen; verdorben Bilzl, Bils fel und Pilzl; Tendlau, S. 588, leitet mindestens Bilfel vom frauzösischen pucelle, pulcelle, db. Der Pl. Beffulim bedeutet besonders die Jungsfräulichkeit, Jungfernschaft.

Beftieben (fibbern), erhalten, gewinnen. Du follft ben Tippel bestieben, bu follst bie Schwerenoth friegen.

Bestijenen, bestinen (schoso, schtijo), betrinfen, fich betrinfen.

Befonder, befunder fein (überf. von nodad, nido, fliehen, entsernen, bie Entsernte, Gesonderte), gesondert vom Manne sein, b. h. menftruirt fein.

Beten (im öfterreichischen Bolksmunde der Rosenfranz), Sand: und Fußschellen. Betuach, betuch, betucht, beducht (betuach, von botach), sicher, zuvers lässig, Bertrauen verdienend, discret, solvent. Betucht sein, siell sein, sich ruhig verhalten.

Beza, Bezem, f. Beige.

Bezinkenen, beginten (f. Bint), bemerfbar machen, befchreiben, bezeichnen, nechbrieflich fignalifiren.

Bibern, biebern, bebbern, bibbern, frieren, gefrieren, lefen, beten; gesbibbert, gelefen, gebetet; biberich, froftig; biberich, falt.

Biden, piden, effen, freifen, freffen, genießen, nehmen, coire. Bidcheber, Speifefammer; Bidtiefe, Reller, Speifefeller. Pidus, bas Effen, bas

zu Genießende; vgl. ben Big gut, beff bes Bedeler orden. Bickgordel, Rochfessel, Speisekeffel.

Bihengft (Fflfpr.), der Bienendieb, der Baschedieb.

Bilbul (bolal), Bl. Bilbulim, Berwirrung, Bestürzung, ein schmuziger, schwerer, gefährlicher Proces, besonders der von angeblich schwaugern Dirnen unternommene Proces, um Geld zu erpressen. In einen Bilbul fallen, in einen solchen Proces gerathen; Bilbul machen oder melochnen, einen solchen Proces anstellen. Davon Bilbulmacher, Bilbulmelochner, der rantevolle Processsuher, Intriguant; vgl. Ih. II, S. 338.

Biller, Beller, ber Sund.

Bilgl, f. Beffule.

Bimm, Bimbam, Bumbam (Nachahmung bee Glockenschalles), die Glocke, Thurglocke, Schelle. Den Bimbam überrutschen, die Sausthurglocke mit bem Stocke ober der Sand bampfen, damit fie nicht flinge. Bimmeln, fich hinund herbewegen, lauten, betteln. Bimmler, Bummler, Bettler, Bagant.

Birjo, f. Barje.

Bistepe, f. Paffad.

Biffert (Schinderfpr.), bas Schaf. Biffertbumfer, Schafhirt. Bgl. Rlebis und Bumfer.

Biffig (Fflipr.), theuer.

Blad (engl. black), Tinte, fdmarg, bunfel, bufter.

Blaff, das Gebell des Hundes, die Entfernung, in welcher man noch das Gebell des Hundes vernehmen kann; ein guter oder dufter Blaff weit, eine gute Strecke weit. Blaffen, bleffen (vgl. abblaffen), bellen, anfahren, anschnauzen. Bleffer, das Schreckwort, Schreckmittel, die Bedrohung, Absschreckung. Einen Bleffer aulegen, jemand heftig anreden, um ihn zu bewegen, daß er etwas thue oder unterlasse. Anblessen, ansahren; verstleffen, verblüffen, plewen, plessen, jemand in Verlegenheit, in Verwirrung bringen durch heftiges Ansahren, erschrecken, Furcht einjagen.

Blaffus, ber Bind, in ber Fieselsprache ber Bein.

Blattfinne, Plattfinne, die Brieftafche, bas Portefenille, Tafchenbuch, die Schreibmappe.

Blattern, verborben aus plettern (von pleto), fliehen, flüchten, auseinander fabren.

Blaufohl (Schinderfpr.), der Staupbefen.

Blaufragen (Fflfpr.), ber Genbarm.

Blaupfeifen (Fflfpr.), einbrechen.

Bleaml, Blumel, Blumlein, Bluthe (Fflipr.), ber Dufaten.

Blechfeppel (Soldatenfpr.), ein einfältiger Menfch, Gimpel.

Blechtute, die abgenutte, alte, verlebte Mete.

Bleffen, f. Blaff.

Blette, Blattling (platt), ber Tifch, ber Teller. Blegen (Blet, Reil), begatten; Bleger, penis.

Blinde, Blende, Blinne, ber Fensterschalter, Fensterladen. Blinde machen, furz vor ber Ausführung eines Diebstahls eine nochmalige Ansicht und Untersuchung ber Dertlichkeit und Gelegenheit durch einen oder mehrere Genoffen vornehmen. Die ursprüngliche Form ift: Ginen blinden (Masses

matten) machen, einen Diebstahl vorher versuchen, ohne ihn wirklich ausguführen, die Samptprobe halten zu einem Diebstahl. Doch ift "die Blinde" in obiger Etymologie und Bedeutung jest vorherrschend im Gebrauch.

Bligableiter, ber Genbarm.

Blutenschmeißer, f. Kone. Bochur, Bacher, Bocher (bochur, Bl. bochurim), ber Student, ber Ausstudirte, Ausgelernte, Verschlagene, der Beamte, welcher die Kunft und Sprache bes Gauncrthums wohl versteht.

Bod (zig. bokh), ber hunger, ber hungernbe. Bofelo, bafalo, hungerig. Bofillo, ber Geiz; bodelig, bodig, geizig, hungerig.

Bodbam, f. Bochtam.

Bobi (Fsifpr.), los, frei; bobi gehen, aus bem Arrest freisommen. Wahrscheinlich verdorben von potur; erinnert aber auch an das ruffische nozu,
podi! fort! mach' fort! aus bem Wege! Zuruf ber russischen Kutscher.

Bohnen, blaue Bohnen, Rugel, Schrot. Bgl. Salg.

Bohnherr, f. Bahnherr.

Bofer (boker), fruhmorgene, ber fruhe Morgen.

Bofer, ber Doge, bas Rind.

Bonterich, Bunberich, Banterich (bunt), ber Rattun.

Bonum, Bunem (hannov.), verdorben von ponim (f. b.), das Geficht, ber Mund.

Boresmedine, f. Bum und Bor.

Boffor, Boffer (Boshart bes Liber Vagatorum, von bosor), Boffert Bloh., Boffard Slobghf.; Bofel (Fflfpr.), das Fleisch. Die Compositionen f. im jubifcht. Worterbuch. Außerbem ift noch zu bemerken: Chafir Boffer, Chaffer Boffer, Raffer Boffer, Schweinfleifch; Egel Bof= fer, Ralbfieifch; Es Boffer, Biegenfleifch; Pore Boffer, Rubfleifch; Tajifch Boffer, Bodfleifch; Tle Boffer, Lammfleifch; 3wi Boffer, Birichfleifch; Bon Boffer, Schaffleifch. Bofferfeger, ber Schlächter, Boffer Ifch ift nur bie jubifchbeutsche Uebersetung bes Rnochenhauer. beutschen Bersonennamens Fleischmann. In ber erften Salfte bes vorigen Sahrhunderts verfolgte ber Lieutenant Fleischmann in ber Gegend gwischen Frankfurt und Darmftabt bie bort hausenden Rauber mit großem Gifer, bie er von ihnen überfallen und ermordet murde; val. bas Borrerbuch von St .= Beorgen am See, IV, 142. Daber wird jeber eifrige Berfolger von Raubern und Gaunern Fleischmann oder Boffer : Ifch genannt; überhaupt wird aber bamit ber Bolizeibiener, Berichtediener, Satichier und Benfer bezeichnet.

Botten, f. Butten.

Bogel (bozel, Pl. bezolim), die Zwiebel, die Kegelfugel, die Taschenuhr; bogeln, Kegel schieben.

Brandling, Schnaps; f. alle Composita mit Brand unter brennen.

Bre (Fflipr.), ber but. Die Etymologie ift buntel.

Breitfuß, die Gans; bas Stadtthor.

Breitfrager, ber Chauffeewarter, Dammarbeiter, Pflafterer.

Breilaft, abr. brutlouft, mib. brautlauff, agf. brydloppa, nol. bruiloft, bie Hochzeit, aber auch Berlobniß. Das Wort -loft führt auf bie Ethmoslogie loben (nb. laft, gelobt), loben, verloben, wonach Brutloeft nichts an-

deres bebenten wurde als Brantgelöbniß; vgl. Schmid, a. a. D., S. 92. Keineswegs ift ber ganze Ausbruck fpecififch jubendeutsch.

Brennen (nicht fowol von brennen, urere, wofür farfenen, ale von berennen, insilire, obichon die verschiedenen Begriffe burcheinander laufen), anfprechen, Gelb, Belohnung, einen Theil ber Diebsbeute forbern; von Gaunern gebraucht, welche um einen gelungenen Diebstahl wiffen, ohne felbft Theil baran genommen zu haben, und bem Angesprochenen (Gotte, Sanbif) mit Entbedfung broben, ober auch in Bezug auf Bergung ber Beute ober Berbeckung bes Diebstahls fich breit und wichtig mit Dienstauerbietungen Brandfeffel, bas Unfinnen, ber Anfpruch, bie Drohung biefer machen. Art; einen Branbfeffel anlegen, einen Unfpruch der Art machen, Brandweinsgelb, die auf biefe Beife erpreßte Abfindungsfumme (vgl. Schib: boles). Brenner (vgl. Gaft), ber in biefer Beife Ansprüche erhebt. Brandfleppe, Brandbrief, bas ichriftliche Aufprechen ober Droben ber Art, aber auch Bettelbrief, worin angegeben wird, bag ber Schreiber in einer Feuerebrunft bas Geine verloren habe; vgl. Garffleppe unter Garfenen. Brennabi (brenn' hinab, Fflfpr.), ber Schnape. Brennen wird in ber Fiefelfprache noch gebraucht für: in Arreft, gefaugen figen.

Breslauer (Fsifper.), der Silberzwanziger, Kopfstud (Kafch); ein tüchtiges Glas voll Schnaps, großer, reichlicher Schnaps, magnum membrum virile.

Bregen (Fsifpr.), Handschellen, vom schwäb. Brag, Klaue, Pfote, breite, plumpe Hand, Schmid, S. 92; vgl. Bregel, abb. prezila, mlt. brecilingus,

precitella, Schwend, S. 81.

Brief (brevis), die Karte, der Nachweis, veraltet, doch erhalten in Brief von der Schwechat, der Raufch ("auf der Schwechat" ift eine Orischaft bei Bien, mit einer großen Bierbrauerei; schwächen, trinfen, sieht jedoch in feiner Beziehung zur Benennung dieser Brauerei, da schwächen vom hebr. sebach, opfern, herfommt; s. Schwächen).

Brot. Das lette Brot baden, jum Tobe verurtheilen. Brobladen,

ber Mund.

Broges, Brauges, f. Roges.

Broofer (hannov.), ber Mann, Kerl, von nb. Broef, bracca, bie hofe, also einer, ber hofen tragt; vgl. bei hartlieb, IV, 73. 74.

Bruddeln, f. rubbeln.

Bruder (Fflipr.), membrum virile. 3 muß mein' Bruabern b'hanb geb'n, weil er morg'n fortraft (reift), je dois aller pisser.

Brumm, Brummer, Brummert, große Fliege, Biene, Bespe, horniß, Dchs, Stier, starfer ramafsirter Rerl, überhaupt das Tuchtige, Derbe, Ungeschlachte. Brummbajes, Brummler, Brummerling, ber Bienenftock.

Brummen, in Arreft figen.

Brunger (vom ahd. hrinc, Ring, ringen, ringeln), ber Bohrer; brungern, bohren, mit bem Bohrer umbohren, öffnen.

Bruftmalbifch (lowasch), bas Bams, bie Defte, Jacke.

Bua (Bube), ber Dietrich, aus einem Nagel gebogen, Sperrhafen; Fslfpr.

Budel (Bouxodixos), die Ruh; Schinderfpr.

Bum, richtiger Pum, Abbreviatur Wo aus ID, por, Stier, and, pora, Ruh, und 7D, medina, Land, Boremedine (bas Land ber Rühe), die Schweiz.

Davon wieber Bumfer, Bumfer, Bomfer, ber Birt; Bumferfitt, Bumferfitt, Girtenhaus, Schaferhutte; vgl. Bor.

Bunt, blatternarbig, finnig im Geficht; vgl. Mageponim.

Bufche (buscha), Schamhaftigfeit, vulva. Bufche haben, fich fchamen.

Butten, botten, buttementen, bubementen (goth. beitan, agf. bitan, nb. biten, beißen), effen. Butterich, hungerig, ber Speifetisch, Tifch.

Butter, ans der Verwechselung mit Schmiere für Schmir, die Wache, Schilde wache, der Posten, Aufpasser; Butter stehen, synonym mit Schmire siehen, f. d. sowie Kas.

Buze, die Gans (But, Knöpfchen, fleine Person, fleines Thier, anch Butel, wovon Butelmann, penis, im Liber Vagatorum).

### C.

Caball (lat. caballus), bas Pferd.

Caffler, Kafiller, Kavaller, Kaviller, Kofler (Schinderfpr.), ber Scharfrichter, Halbmeifter, Abbecker, welcher eine Abbeckerei befigt; Kafilecrei, die Wirthschaft bes Halbmeifters (fillen, fchinden, ahd. ka-filler, wahrscheinlich von Fell). Cafflermufchel, Koflermufchel, die Schinderster.

Caspern (Schinderspr., von kosaw), schlagen; caschpern, ausfragen; beides bedeutet in der Schindersprache noch besonders: mit Sympathie curiren. Dasher Casperer, der Betrüger, der mit Sympathie curirt, Quacffalber, Marttsfchreier. Bgl. faspern und faswenen.

Caffert (Schinderfpr.), bas Schwein (chasir). Cafferboffert, Schweine- fleisch.

Cavall (Schinderfpr.), bas Pferd (caballus).

Cavaller (Schinderfpr.), wie Caffler von fillen, ber Abbeder.

Chalfan, Chalfen, Chalfener, Chilfer, ber Bechsler, Geldwechsler im guten Sinne, aber auch besonders der Gauner, der beim Wechseln stiehtt. Chalfenen, chilfen, chillefen, chilfenen, mechallef fein, wechseln, beim Wechseln stehlen; in den Compositionen verchalfenen, verwechseln, wechseln, einchalfenen, einwechseln, besonders gebräuchlich. Chilluf, der Wechsel, die Umwechselung. Chilluf kefav, der Wechsel, Papierwechsel, Tratte. Das Rähere Th. II, S. 200 fg.

Challon (cholal), Gallon, Rallon, Pl. Challonim, Challonos, bas Fenfter.

Challe (cholal), ber mit Auswahl und nicht burchans an allen erreichbaren Gegenständen vollführte Diebstahl, bei welchem besonders alles dasjenige, bessen Bermiß leicht in die Angen fällt und den Diebstahl verräth, an Ort und Stelle gelassen wird, um die Entbeckung möglichst lange hinzuhalten. Der Ausdruck ist eine verwegene Metapher von dem nach judischem Nitual vorgeschriebenen Abnehmen und Berbrennen eines Theils vom Teige des Sabbatbrots. Daher eine Challe backen, einen Diebstahl nicht ganz aussühren, sondern noch etwas au Ort und Stelle zurücklassen. Ebenso: Challe handeln, unvermerkt und theilweise stehlen, besonders im Nachtquartier,

Wirthshause, aus welchem ber Dieb nicht, wie beim Plete handeln (f. h. unter Platt), sogleich nach vollführtem Diebstahl heimlich davongeht, sons bern am andern Morgen unverdächtig und offen sich verabschiebet. Challe schlagen, einen Theil bes gestohlenen Guts seinen Kameraben verheimlichen, unterschlagen und bei Seite bringen. Challe nehmen, bestoriren, entehren.

Chammer (chamor), ber Efel; Schinderfpr. bornirter, gemeiner Menfch.

Charpe (charpo), bie Schanbe, ber Schimpf; fich charpenen, fich fchamen. Chafan, Chafen, jubifchbeutich ber Borfanger in ber Synagoge, ber Rufter, Cantor.

Chaffer (chasir), Raffer, bas Schwein, allgemein als Ausbruck bes Efels

und Abscheues. Chaffer Boffer, Schweinfleifch.

Chaffine (chosam), bas Beichen, Siegel, die Beglaubigung, Stempel, Brandmarke, betrügerische Vertauschung gleich versiegelter Kästichen ober Geldebeutel. Eine Chaffime handeln, Geldbeutel, Pretiosenkästichen und Beshältniffe mit Berthsachen, welche versiegelt zur Ausbewahrung übergeben werden, mit Behältniffen gleichen Ausehens und Siegels, aber mit werthlosem Inhalt vertauschen; vgl. Ennevotenne machen. Eine Chaffime besommen, gebrandmarkt werden. Chafmenen, zeichnen, siegeln, stempeln, brandmarken; gechafment, gestegelt. Chaffomwachs, Siegellack; vgl. Th. II, S. 205. 310.

Chafine, Chaffune, jubifchbeutich die Sochzeit, wildes Gelag, Toben, toller Larm. Chafine melochnen, machen, Sochzeit machen, fich verheirathen; vgl. Th. II, S. 11. Chaffuneleit, die Sochzeitsgafte. Bon lautem Toben bei Sochzeiten ift Chafine befonders der gewaltsame, rauberische Ueberfall oder Einbruch. Chafine handeln oder melochnen, mit offener, rauberischer Gewalt überfallen oder einbrechen. Chafineganger, Einbrecher, Rauber.

Th. II, S. 148.

Chatchenen, datden (chotach), ichneiben, gerichneiben, burdichneiben. Chatiche, Chaticherle, bas Abgefconittene, bas Stud, ber Theil.

Chattes (choto), ein außerlich und innerlich ichabiger, niedriger Menich, Bl. Chattefim, Lumpengefindel.

Chauf, f. Chof.

Chaule, f. Chole.

Chaumeln, f. Chomeln.

Chaumez, f. Chomez.

Chauschech, f. Choschech.

Chaume, Chome (chomo), die Maner, Band. Ewendiome, die maffive (Stein:) Band; Leimchome, Titchome, die Fachwand, Lehmwand. Chausmer und Chomer (als Bortfpiel mit Chammer), der Maurer.

Chawer, jubifchb. ber Berbunbete, Ramerab, Diebsgenoffe; Chaweres, bie Gefährtin, Ramerabin, Genoffin, Concubine. Chawruffe, Rabrufe, bie Gefellschaft, Diebsgesellschaft; Chawruffe melochnen, Ramerabschaft machen; f. chowar.

Chamure, fälfchlich für Ramure, f. Reber.

Chaze, f. Choze.

Cheber, Cheiber (chodar), das Bimmer, Stube, Rammer, befonders auch Schulftube. Cheber mejuchob, geheimes Cabinet.

Cheinen, deißen (chojo), leben, eriftiren, fich ernahren.

Chelef, Cheilef, Fett, Talg, Seife, Talglicht. Chelefzieher (verdorben Seifenfieder, f. d.), Taschendieb; Chelef ziehen, aus der Tasche fiehe

len; vgl. Th. II, S. 145.

Chelet, verdorben Beilig (cholak), ber Theil, Antheil, Diebsantheil, die Diebsportion; chelfenen (anch helligen und hollen), theilen, austheilen, vertheilen. Chelnfe, die Theilung; Chelufe halten, Theilung machen, theilen. Chilluf, ber Unterschied, Zwiespalt, Disput, Janf, die Differenz. S. bas Weitere Th. II, S. 145.

Chemme (chemma), Die Butter.

Chennet fein (chono), leutselig, artig, honnet sein. Chenneter, ein mohlsgestalteter, artiger Mensch, besonders der Gauner, der sich in höhern Kreisen zu benehmen weiß. Wahrscheinlich gleicher Abstammung ist Chonte, die liederliche Dirne; Chontebajis, Bordell; nur bei Thiele und Zimmermann. In der Fieselsprache ift noch Henas, Freundschaft, Gunst, Gnade.

Chenwene (f. bas jubifchb. Wörterbuch), bei Thiele verdorben Ghin fene, ber Kram, die Kramfiste, ber Speicher, bas Kaufmannsgewölbe, die Jahrmantftbube, ber Berfaufslaben. Chenwener, ber Inhaber eines folchen Be-

hältniffes, Raufmann, Rramer.

Chefchek, jubifche. Die Luft, Begierde, Frende, Lustbarfeit, Jest, öffentliches Fest, Wolfssest, Schauspiel, Theater, Maskerade. Cheschesbajis, Theater, Ballhaus. Chesches haben, Luft, Neigung haben.

Chefchbon (choschaw), die Rechnung, Rechenschaft; chefchbenen, rechnen,

gahlen, zufammenrechnen.

- Chef, Reß (Laut des Anfangsbuchstaben in von chochom), flug, schlau, gerieben, ber Gaunerei kundig, angehörig und anhängend, Ganner, Gauneranhang, gaunerisch. In der Fieselsprache bedeutet cheß auch nuch alles, was schön und gut ist, was einem gefällt. Reß bis auf die Anochen, Gauser burch und durch. Chessenstitt, Chessensenne, Chessensvieße, herberge, in welcher die Gauner Versehr, Insucht und Versteck haben und Vorschub sinden. Chessenspieß, Fem. Chessenspieße, der Inhaber, Wirth einer solchen Aneipe. Vgl. Th. I, S. 12, und Th. II, S. 327. Siehe Chochom.
- Chewel, Bl. Chawolim, Rewel (chobal), die Schnur, ber Strick zum Binben, bas Rabel, Seil, ber Sanfe, die Notte, Banbe (Caveling), ber Schmerz,

bie Geburtswehen; deweln, binden, fnebeln.

Chiddusch, von choddasch), das Neue, die Neuigkeit, befonders aber die sogenannte Neuigkeit, die eigentlich eine schon alte, bekannte Geschichte ift. Was gibt es Chiddusch? was gibt es Neues? Sich verschibbeschen, sich verwundern. Chodesch, der Neumond, Monat. Rosch Chodesch, der erste Tag im Monat.

Chilfen, Chilfer, Chilluf, f. Chalfan.

Chillut, f. Challe.

Chippe, f. Rippe, Ruphe.

Chochom, Chochem, Chochemer (chochom), in ber Schreibung Rochem, Rochemer üblicher (f. Rochem), ber Beife, Kluge, Gescheibte, Geriebene, Gauner Chochem lehorre (lehara), ein gefährlicher Gauner, ber auf

bas Schlimmfte gefaßt ift; ebenso Chochem mechutten, ein bofer Patron, schlimmer Bruber, übler Gefelle, Erzschelm. Wechochem (we, hebr. Conjunction als Intenfivsorm), Wechochemer, ber Superfluge, Klugschwäßer, Ueberweise. Chochme, die Weisheit, Umficht, Schlauheit, Gannerei.

Chodesch, f. Chiddusch.

Choffche, f. Roodev.

Chohe, nur bei Thiele; burchans vereinzelte, dialeftifch verborbene Bocabel für Ras (f. b.).

Chole, Chaule, Kole, Kaule, frank, gefangen, unglücklich. Chole scheften, frank, gefangen sein. Trese chole, eklig frank, b. h. in sehr bebenktlicher, gefährlicher Lage, in flagranti ober mit Diebsgeräthen ertappt. Trese chole werden, in flagranti ober mit ben Diebsinstrumenten ertappt werden. Cholemazim, Diarrhöe; Cholera, bose, bedenkliche, töbtliche Kranktlit; Cholerosch, Kopsichmerz. Choletiß, frank am Bentel, ohne Geld, arm. Cholekisse, Krankenstuhl, Nachtstuhl.

Cholemen, dolmenen, dolmen (cholam), tranmen, mahnen, fich einbifden.

Cholof, judifchd, die Mild, ber Rahm.

Chomein, daumein (iun, chomal), fich erbarmen, b. h. misbrauchen, ent=

ehren, coire. Chemle, Schonung, Erbarmung, coitus.

Chomes (id. Sauerteig, Gefäuertes, Effig), gemeiner, schlechter, nieberträchetiger Mensch. Chomes batteln (batal, batul), reines Saus machen; bei Prügeleien die Zünfer an die Luft setzen; bei vollführten Diebftählen die im Hause des Diebes besindlichen Sachen heimtich entfernen, sobald eine Hausesuchung broht. S. chomez.

Chonte, f. Chennet.

Chofchech, Chauschech, Roschech (choschach), sinster, verborgen, bie nächtliche Finsterniß, tiese Nacht, in welcher der Mond nicht scheint, die dem Diebstahl gunstige Nacht. Goldene Choschech, Fuches Choschech, suches schoschech, suches bie spätere Herbitzeit mit dichter Finsterniß, d. h. die Aequinoctialzeit, besondere die spätere Herbitzeit mit dichter Finsterniß, vor dem Frosts und Schneefall, in welcher die Bewachung der Behausungen langwierig und schwierig und die Gelegenheit zu Einbrüchen, Uebersällen und Diebstählen gunstiger, sowie die Gefahr der Entdeckung geringer ist. Böllig spnonym ist Kohlschaft, f. Rohol.

Choffen (choson), der Brautigam (Freier), der zu Bestehlende. Bgl. Freier,

Balhei, Balhoche.

Chozer (chozar), ber Hof, Borhof, Borhängeschloß, das Schloß überhaupt. Choze (chozo), halb, halber Theil. Choze Rat, halber Thaler; choze Sohof, halber Gulden; choze Schuck, halbe Mark; choze Kasch, halbes Kopstück; choze Bag, halber Groschen; choze Zal, Zalmer, halber Kreuzer; choze Watpe (Mathea), halber Bagen; choze Schoo, eine halbe Stunde; choze Lewone, der halbe Mond, d. h. die Umschneidung ober Umbohrung eines an der Kante einer Thür oder eines Schalters besindlichen Schosses, Riegels oder Bolzens, sodaß das Schloß rings umher durch eine halbmondförmige Umfreisung ausgelöst wird; choze Lewone legen oder machen, ein Schloß u. s. w. in solcher Weise lösen.

Chozir (chozar), bas Gras, bas Grune, bas Freie.

Chut (chut), ber Faben, Bindfaben, bie Schnur, Binde, ber Strick jum Knebeln.

Clubb, eine Menschenzahl bis zu zehn Bersonen; sononym mit Bau.

Commerce machen, fpielen, Spieler von Profession fein.

Cumpanie, verdorben aus campanella, die Uhr.

Cymbeln, f. Bimbeln.

## D.

Dabeln, babbeln, bobbeln, duppeln, doppeln, toppeln (lat. duplus, abb. toppel, engl. double), nb. Ausdruck, doppeln, zwiesach machen, auf dem Bret, mit Bürfeln spielen. Dabler, Dobler, Doppler, der Bretspieler, Bürfelspieler; Th. II, S. 277.

Dabern, babbern, bebern, bibbern, medabber fein (dabar), reben, fprechen. Rochem bibbern, in der Gaunersprache reden. Dabberei, Dibberei, Rebe, Gespräch, Unterhaltung, Geschwäß, Klatscherei. Dowor, Dower, das Wort, die Sache, Ding, Unternehmung, Werf; vgl. Baldoswern unter Baal. Dibbur, Wort, Rede, Spruch. Dabroni, Fem. Dabronis, geschwäßig, maulsertig.

Dabe (zig.), ber Bater, verborben Tate.

Dafnen (daph, die Seite eines Blattes im Budje, Gebetbuche), beten.

Dag, der Fifch. Dag meluach, ber Salzfifch, gefalzener Bering, f. Schneis berfarpfen. Dajog, Dajochen, Dogimer, der Fischer. Daggern, fichen; volfsthumlich, vorzüglich mit bem Blechfischhafen nach Bechten angeln.

Dal (dal), arm. Dalfen, b. h. Dal von, herr von habenichts, ein Unbemittelter; vgl. Th. III, S. 202, Note 4, wo fich diese Erklärung von Zunz angeführt sindet, ID 17. Darauf scheint auch die Redensart bei Zimmersmann zu zielen: Dalles ist Rittmeister, die Noth ist groß; von Dalles (dallus), Armuth, Noth. Ebenso: der Dalles is Groß-hofmeister, Tendlau, Nr. 203. Eine andere wigige Erklärung gibt Tendlau, Nr. 789, nach Esther 9, 7, vom Dalphon, einem Sohne haman's. Dalfen, dalfern wird auch als Zeitwort gebraucht: betteln, als Bettler umhergehen; ebenso: dalfen sein, betteln. Bedalles, bedalles, in Noth, Armuth besindlich. Dalfenkiffe, Dalfenbasis, Armenhaus.

Dalfen, talfen, nb. balffen, baffen (von Talg, mit bem Grundbegriff bes Schmierens), in teigiger Maffe herumfneten, verfchmieren, ausschmieren, burchprügeln.

Dalme, Dalmer, ber Schluffel, Nachschluffel, Diebeschluffel. Dalmerei, bas Schloß. Dalmernefef, bas Schluffelloch, f. bie Ethmologie Th, II, S. 156.

Damifch fchlagen (bamlich, bummlich, unflar, betaubt, verwirrt, befangen, von bumm, bammern), betrugen, ftehlen, beftehlen.

Dappeln, Dappelichidfe, f. Tippen.

Daumling, ber Daumen.

Dede, der Berfted, die Bertufchung, die Rupplerin. Dede machen, den Tafchendieb beim Stehlen beden durch perfonliches Bortreten ober durch Bor-

schieben eines Gegenstanbes, ober burch Bornehmen auffälliger hanblungen, welche die Aufmerksamkeit von jenem abziehen. Deckeles, beckeln, Deckelsstel, Fingerhutsviel ober Becherspiel, bas Spiel mit einer hin: und her burch Becher verbeckten Wachstugel, wobei gerathen und gewettet wird. S bie Beschreibung Th. II, S. 290.

Deckruh, ber Balken, auf welchem bie Zimmerbede ruht und an welchem in ben Kneipen bie Lampe herabhängt und Mügen, Röcke u. bgl. aufgehängt werben.

Defus, Defiffe (von daph, Folium, Druckfeite eines Buchs), ber Abbruck, besonbers ber von einem Schluffel, Schluffelloch ober ber Schlofbefagung genommene Bachsabbruck; vgl. Abbruck.

Degel, bie Rahne, bas Rleib.

Deiffen (abb. doz, mbb. biegen, tofen), Tieflingfpr. fcutten, einschenken, aufwichfen, tractiren; val. Aufbeiffer.

Deles (deles), bie Thur, befonders Sausthur. Im Nieberbeutschen ift bas Wort Dele (mit welchem Abelung bas Bort bal, unten, in Berbindung bringt) ber Naum im Sause zunächst ber Sausthur, und scheint baher eher mit Deles, als mit bal und Thal zusammenzuhängen.

Deufen gehen, betteln geben, (Filipr.) eigentlich betteln geben, um zu ftehlen, val. abb. diufa, Deube, Diebftahl.

Demmer (Schinderfpr.), Scharfrichter; f. Tammer.

Derech (derech), ber Gang, Weg, Strafe. Derech Barfel, bie Eisenbahn; Beberech Barfel ower fein, auf ber Eisenbahn reifen; vgl. Rachow. Das liebrige f. im jubischbeutschen Wörterbuch.

Derling, Tarting, Terling, nb. Tarrel (wahrscheinlich in berselben Analogie wie Ribling [f. b.] von reba, vom lat. quater, eigentlich ber vierectige Ballen, befonders Tuchballen mit einer bestimmten Anzahl Tücher), der Burfel; tarreln, würseln, mit Würfeln spielen. Tarrelochore, Tarrelschore, Tarrelschurrich, nb. Tarrelntüg, gewürseltes, quarrirtes Zeng; getarriter Bonterich, quarrirter Kattun; vgl. Th. II, S. 277.

Deutsch, nur zur specifischen Bezeichnung von Schluffel und Schloß gebräuchslich. Deutsch Echeber, Deutsch Taltel, Deutsch Klamonis u. f. w.
ift ber Schluffel, Dietrich u. f. w. mit hohlem Rohr, ber über ben Schloßs
born bes beutschen Dornschlosses (beutsche Pessiche) schließt. Großbeutsch
und Kleinbeutsch bezieht sich nur auf die Größe ober Kleinheit ber hohlen Schluffel, Dietriche u. f. w. Deutschpurim, bas Bund verschiebener
bentscher Diebs und Nachschluffel, ohne Rücksicht auf die Jahl.

Dibbern, Dibbur, f. Dabern.

Did, fdwanger; bid maden, fdwangern.

Didmann, bas Gi, ber Testifel, penis.

Dieren, Tieren (ftieren, ftarr, abb. storren, ragen, stornen, ftaunen), ans feben, mit Begehrlichfeit, Lufternheit anbliden. Dierling, bae Auge; vgl. Stieren.

Diftel, f. Tifle.

Difteln, tifteln (Tupf, Bunkt), auch biffeln, tuffeln, punktlich, mit Gewandtheit und Schlauheit stehlen. Diffeler, gewandter, grundlich gelernter Dieb. Diftelig, geschickt, grundlich; vgl. Tippen. Dille, Diligen, allgemein das Frauenzimmer, besonders Mabchen, Tochter, Bose, Dienstmädchen; von Dille, Dölle, Tülle, ahd. tuola, dola, furzes Möhrchen, Rinne, Bertiefung, Wasserrinne, also dieselbe Ethmologie wie das analoge Nefewe von nekew, nakaw (rima, rimas agere, incidere). Die Ableitung von deli, Schöpffrug, ist zu gesucht. Einbillen (hannov.), in das Gefängniß stecken, hineinstecken, gesangen nehmen, einschieben, coire.

Dilmifc, wie Dilledapp, Dillbapp, Dilledali, Dellemelle, Dirlesbapp, Dibel, Tatibel, Dubelbop, Dillban, volksthümlich gebildete Ausdrücke für einen einfältigen Menschen, Tropf, Geck, Narr, Binsel. Tendslau weist Nr. 789 bei Dilbalfen auf die Ableitung vom talmud. dildal,

erschöpfen, bin; val. Taltel.

Dipeln, dippeln (Fflfpr.), geben, kommen, laufen; vgl. Tippeln.

Disputirer (Fflipr.), synonym mit Eifenbahn, Fahn (f. b.), lange Stange, hatenstock, um burch Fenster ober Gitter aus Zimmern und Berschlüffen zu stehlen (zu fahen), in die man nicht leicht einsteigen fann; aber auch, um in Gefängniffen Schleifcorrespondenzen und Communicationen herzustellen. Disputiren, in folder Beise stehlen ober correspondiren.

Dolme, Dolmann (Schinderfpr.), f. Taljenen.

Doppelichus (Milfpr.), bie 3meigulbennote.

Dorf, f. Torf.

Dormen, burmen, thurmen, schlafen, schlummern. Dorm, Dormel, Odlafen, Schlummer, von Turmel, Schwindel, Schlaftigseit, mbb. turmeln, schlafen, schwindeln; schwäb. burmen, burmeln, schlummern, mbb. dörmeln, schlafen, schlummern; nb. bromen, traumen.

Dormes, Topf, Mapf, Schale, hafen; von burr, borr, Darre, Werkzeug zum

Trodnen; Schwend, S. 142.

Drahn, f. Drong.

Drängler, ber Gauner, welcher, um bie Aufmerksamsteit von feinem im Stehe len besonders aus der Tasche begriffenen Genoffen abzulenken, ein Gedränge zu veranlassen sucht. Bgl. Vertußer, Wandmacher, Schrekener, Schmuser.

Dreitrefferhecht (öfterreich. Soldatenspr.), ber in hechtgraue Uniform gekleis

dete Feldwebel, welcher die Soldaten in drei Treffen aufstellt.

Drillen, trillen, spinnen, necken, qualen, mishandeln. Drillbajis, Drills haus, Spinnhaus, Buchthaus, Erercirhaus.

Dromme (hannov.), ber Weg, bie Strafe; zig. Tromm.

Drommeine (hannov.), ber Thaler; zig. Drommin.

Drong, Drahn (altnb. thröngr, ban. trang, schweb. drang, engl. throng, vgl. bei Schwenck Drangen, S. 135, und brohnen, bröhnen, S. 137), ber lange Sebebaum, Balfen, Balfune, zum gewaltsamen Aufrennen von Thuren und Berschlussen, wie zum Ausbrechen (Schwächen) von Gittern, Stangen, Fenfterpsoften. Einbrongen, einrennen, aufbrechen.

Druden, verborben von nd. treden, ziehen, mit Behendigfeit, burch Uebers raschung etwas geschwind und heimlich wegstehlen, besonders von Taschendies ben (Beutelzieher). Doch wird brücken, wie das substantivische Drücker (Dieh) niemals allein, sondern stets componirt ober mit dem Object des Diebsstahls (vgl. Torf) verbunden gebraucht, 3. B.: eine Padde brücken,

eine Borfe, ein Portemonnaie aus der Tasche stehlen; eine Enppe brücken, eine Uhr aus der Tasche stehlen; davon Paddendrücker, Bentelzieher; Euppendrücker, Uhrendieb; Torfbrücker, allgemein der Taschendieb.

Duchenen, das priesterliche Segnen in der Spnagoge, bei welchem der Priester bie Sände in eigenthümlicher Weise vor das Gesicht halt und bei welschem das Bolk (bei Strafe sosortiger Erblindung) nicht auf den Priester sehen darf, sondern das Haupt neigen muß; in der Gannersprache bedeutet duchesnen vor den Augen des Freiers unvermerkt und geschickt etwas wegstehlen, namentlich beim Schottenfällen, Chalfenen und Ennevotennemachen. Sine hebräische Ableitung läßt sich nicht sinden. Der Stamm scheint deutsch zu sein und zwar von tauchen, nd. dusten, holland. duiken, engl. to duck, dan. ducke, schwed. Im Niederdeutschen scheint das sehr starf gebränchsliche Ducksen, Betrügereien, Lügen, Diebereien, und ducksen, betrügen, lügen, stehlen, aus diesem Stammwort entstanden zu sein.

Dudes, Dudos (lat. dux), ber Bergog, Furft; Fem. Dudefte. Dudes= mebine, bas Bergogthum, Furftenthum. Gobelbudesmebine Staugen,

bas Großherzogthum Baben.

Dullgoi, Dullmeister, Bortspiel mit Schullgoi, Schullmeister (dul, dal,

arm, goi, Chrift), ber (meiftens arme) driftliche Schulmeifter.

Durchbruch, das Aushängen einer Thur. Maffematten auf Durchbruch, Diebstahl mit Ausheben ber Thur, gewöhnlich mit Wegbrechen ber meistens vorstehenden Thurangeln.

Durchmackenen, f. Made.

Durchfippern, f. Gofer.

Durchzug, ber Faben, Bindfaben, Rahgarn.

Durma, verborben von adomo, die Erbe, Erbboben.

Duffe, bas Schloß, sowol bas Einsted: und Kastenschloß wie bas Borhänges schloß. Duffen, schließen, aufschließen, festschließen. Losbuffen, lossschließen. Duffemelochner, ber Schloffer. Duffen ift wol, wie beiffen und biefen, von tofen, ahb. doz, goth. thiutan, rauschen, abzuseiten; vgl. Deiffen.

#### Œ.

Ebbes, eppes, etwas, irgendein; burchaus nicht specifisch judischbeutsch, sone bern vom abb. ethes, eddes, etelih, etelich, irgendein, vielleicht auch mit eht, Substanz, Habe, Gut, zusammenhängend; im Schwäbischen ist Epper jemand; eppen (bei Hebet öbbe, öbbis), etwa (wie im Hochdeutschen eben, ja eben). Hat bir eppen Epper eppes than? hat bir etwa jemand etwas gethan? Hierher scheint auch der bei Thiele angeführte Warnungsruf der Ganner: Eppel! zu gehören, zur Bezeichnung, daß etwas (eine Störung ober Gesahr) nahe ist. Bgl. Tendlau, Nr. 168, und Schmid, S. 154.

Che, die Ceche, ber Jammer, Klage, Elend; vom Anfangswort abh, echah, wie, des Klageliedes Jeremiä; vgl. auch ben Anfang des frankfurter Brand-liedes, Th. III, S. 487. Echen, echen, eichen, ächzen, flagen, jammern. Echelicht, ein trübe und dufter brennendes Licht. Echetel (Fflpr.), das

Buchthaus.

Ennevotenne

Echeber, Echoder (echad), der schlichte, nur mit einem Hafen statt bes Bartes versehene Dietrich, Nachschlüffel mit einfachem Barthaken. Deutsch Scheder, Dietrich mit hohlem Rohr; zarfes Echeder, gewöhnlicher franzöhlscher Dietrich mit vollem Rohr.

Edbreh, Capreh, Idbre, Transposition für Brude, Bafferfteg.

Cb (ed), ber Benge; Ebe, bie Bengin; Ebo, Ebus, bas Bengnif, Bengenaussage. Eb fchefer ober linter Eb, falfcher Benge.

Cfer (epher), bie Afche, Erbe, Staub.

Cimo, f. Emo.

Gindillen, f. Dille.

Gindrongen, f. Drong.

Ginjofdnen, f. Jofdnen.

Ginfinjenen, f. Rone.

Ginkuffen, f. Ruffe.

Ginfühlen, f. Rohol.

Ginlofechnen, f. Lefach.

Ginnaben (Fflfpr.), einfperren.

Ginpfeffern, ins Unglud fturgen, burch Ausfagen, Beweife, Ueberführung jemand bahin bringen, bag er ber Strafe verfällt.

Ginschabbern, f. Schabber.

Cintippel, f. Tippel.

Gintreiber, ber Genoffe ber Falfchipieler, welcher bie erfohrnen Opfer gum Spielen verlodt, um fie gu betrugen und auszuplündern. Bgl. Fallmacher und Schlepper. Gintreiben, gum Spiel verlocken.

Gifenbahn (Fflfpr.), gleichbedentend mit Disputirer (f. b.).

Ellenmanner, Glemer, f. Maal.

Emmes (emet), die Wahrheit, das Geständniß, wahr, wahrhaft; der wahre, rechte, bezeichnete, verabredete, bestimmte (gezinkte) Plat, der Zinkplathaft, b.), welcher nur den verbundenen Gannern als Bersammlungsort, Stellebichein, bekannt ist und an welchem sie vor oder nach dem verabredeten Uneternehmen sich wieder tressen. Den Emmes zinken, den Versammlungssort bestimmen; auf dem Emmes scheften oder bleiben, auf dem Verssammlungsort bleiben zur Ueberwachung des Fuhrwerks oder sonstiger Transportmittel, sowie zur Uebernahme des Gestohlenen; vgl. Wiazzew, Zinkplath. Emmes machen, Emmes pfeisen, Emmes êchen, ein Geständniß vor Gericht ablegen. Ein loër, lawer, sauer Emmes, eine unwahre Angade, falsches Geständniß. Emmesprise, der dem geständigen, fügsamen Inquisten vom Inquirenten verstattete Schnupstaback.

Enbegru, transpon. Grun(es) Enbe ober Grunendes (ale Beichen ber hoffnung und Freiheit bes Flüchtlings), die Grenze.

Englisch Welsch (nur bei Thiele und nur unklar und unbestimmt erläutert), ber Hauptschlüssel, Haupter (f. b.) mit einem weiten Bartstück zum Uebergreisen über ben Mittelbruch im Schlosse. Bei Thiele, S. 75, Nr. 1, und S. 76, Nr. 6, und im vorliegenden Werke Th. II, S. 168, Fig. 1 und 2, sowie S. 160, Fig. 3, abgebildet.

Ennevotenne (fynonym mit Chaffimehandel, f. b.), vielleicht von | W, Ange, und Alb, Beichen, Abzeichen, Buchftabe, Siegel; wahrscheinlicher aber

von der Redenkart: |177 | 1211 | 176, en veod en, nichts und weiter nichts, zur frivolen Bezeichnung der Werthlofigfeit des Bertauschten; vgl. das IV |1821 in Joel, Kap. 2, B. 27. Die Bedeutung ift: die betrügliche Berwechselung werthloser Sachen mit werthvollen, und völlig gleich mit Chaffimehandel, sowie das Berbum Ennevotenne machen vollständig dem Chafsimehandeln entspricht.

Eppel und Eppes, f. Ebbes.

Erbfenfchremfe, f. Arwesichremfe.

Erbfien (Filfpr.), Strafanstalt, Zuchthans, Arbeitshaus (wie in Berlin bas Graupenpalais), vom hauptsächlichsten Nahrungsmittel, Erbsen, so genannt.

Erdmann, ber Topf.

Eref (erew), ber Abend, ber Rufttag vor bem Sabbat ober Festage, bie Abendzeit. Ereffaldener, Erefganger, Erefhandler, Ereffchieber u. f. w., Diebe, welche zur Abendzeit auf Diebstahl ansgehen. Bgl. Thil-lesganger.

Crez, Arez (Saarez), Drez, die Erbe, bas Land. Bgl. Amhorez.

Erntemadener, f. Merntemaffener und Dade.

- Erfte Rlaffe fahren, erfte Fahrt machen (Borbellfpr.), von zwei lieberlichen Bersonen, welche auf ber Gisenbahn im Coupé ber ersten Rlaffe fahren, woselbst ber theurere Preis ihnen bie erstrebte Ginfamfeit fichert; vgl. Th. III, S. 169, und Porzellanfuhre.
- Eich, Gifch (esch), das Fener. Ifche, feurig, glübend. Efchchewel, die Lunte, brennender Schwefelfaden. Efchfochem, vorsichtig, durch Erfahrung flug gemacht; efchkochem fein, schlau, gerieben fein, wie ein gebranntes Kind bas Fener scheuen, hart gesotten sein. Eschewen (ewen), der Fenerstein.
- Efef, Eifef (esew), alles Kraut, welches fich zum Genuß zubereiten läßt, besonbers Kautaback, Nauchtaback, Schuupftaback. Efeffeile, die Tabackspfeife; Efefhanjv (transvon. Efefjohann), der Tabacksbeutel. Efef fch wäschen, schweihen (sewach), Taback rauchen. Efeffippe, der Tabacksfaften. Efefbir (Buchse), die Tabacksbose.
- Efek, Eisek (osak), die Arbeit, das Geschäft, der Fleiß, die Anstrengung, alles was zu schaffen macht, daher auch der Diebstahl, die Gaunerei, Noth, Elend, das bose Wesen, die Epilepsie. Krie(g) das Esek! daß dich die schwere Noth!
- Efeln (wie in der Studentenspr. ochsen und buffeln), schwere, angestrengte Arbeit verrichten; sich efeln, grobe Fehler begehen, sich in den Erwartungen täuschen, wo mit Mühe etwas begonnen und am Ende nichts zu sinden ist, wie z. B. bei einem schwierigen Einbruch durch dicke Mauern, in deren Innern nichts gefunden wird.

Esmol, Temol (temol, esmol), gestern; meesmol, mittemol, von gestern.

Ette, f. Mette.

Ewen, Bl. Awonim, verstümmelt Wonim und Wonum, ber Stein jeder Art. Ewen bochan, der Probirstein; Ewen tow, Pl. Awonim towos, Ebelstein, Juwesen. Ewen chome, Ewen fir, Ewen choffel, die Steinwand, massive Mauer. Wonim wird häusig für Ziegelstein gebraucht; daher Wonimmelochner, Ziegler; Wonimfitt, Ziegelei; durch die Wonim plettern (blattern), durch bie Biegel flieben, b. h. ausbrechen, durchsbrechen, entflieben. Thiele hat dafür Wonim franten.

Emil (owal), ber Narr, Thor, Sünder. Iweles, bie Narrheit, Thorheit, Sunde.

Emus (DIDh), ber Futterstall, Stall, Rrippe.

- Eza (joaz), Eize, ber Rath, consilium. Baleze, Baleize, ber Rathsmann, Nathöherr, Senator, Magifirat. Ezebajis, das Nathhaus. Soëz, Pl. Ivazim, Joaze, ber Nath, consiliarius; Joëz hammelech, föulgelicher Nath.
- Czba (zewa, vgl. Jowa), ber Kinger, besonders ber Zeigefinger. Die Namen ber übrigen Kinger find: Godel, ber Daumen; Ammo, ber Mittelfinger; Kemizo, ber Ringfinger; Seres (Spanne), ber kleine Finger.

### 8.

Faber (Schinderspr.; lat. faber, Kunftler, Berfertiger), ber Schinder. Fabern, fcbinden.

Fabian (Fflipr.), ber hunger; zu Ehren bes heiligen Fabian Sebastian, beffen Gebachtnistag auf ben 20. Jan. fallt und von bem im nörblichen Deutsch- land bie Paromie als Bauernregel gilt:

Fabian Sebastian Latt den Saft in be Bome gahn.

Fabian, Fabel, ift im subdeutschen Gaunermunde auch noch ber Schwäger, Erzähler ungereimter Dinge, Aufschneiber, "Strohrenommift".

Fadeln, facheln (von fadeln, schnell hin- und herbewegen, Bermehrungs- form von fachen), schreiben; Fadler, ber Schreiber.

Factum (lat. facere), die Diebsbeute, das gestohlene Gut; vgl. Gemacht.

Fahn, Fahne, das Kleid, auch synonym mit Disputirer (f. d.). In ersterer Beziehung hängt es mit Fahne (f. Degel) zusammen, in zweiter auch noch mit fahen, fangen.

Fahrt (Schinderspr.), von der Fahrt fein, zum Scharfrichter= ober Ab=

bederstande gehoren, baraus geboren fein.

Fallen, verhaftet werden. Treefe fallen, in flagranti, unter gravirenden Umständen arretirt werden, gewöhnlich mit auf construirt, z. B.: auf Torse brücken treefe fallen, bei einem Taschendiebstahl in flagranti ertappt wers ben. Die Fieselsprache hat fallen, eingestehen; Wildh, verspielen.

Fallmachen, zum (betrüglichen) Spielen verloden. Fallmacher, ber Un-

loder zum Spielen; vgl. Schlepper, Eintreiber.

Faifchel (Solbatenfpr.), ber Jube, von faisen, feifchen, feisten, ub. fiesten, boll. wysten, ban. vyfte, ftinken, übel riechen.

Fantemer, die Kinder, verdorben vom lat. infans, fari.

Fechten, betteln; Fechtbruber, Bagabund (Fflfpr.).

Fehm, Behm, Behn, richtiger Fem, die Hand, vom schwed. und dan. fem, fünf. Buerst als Föhme bei A. hempel und dann in Wibh. als Föchme (wol verbruckt für Fähme). Davon fehmern, fewern (verbruckt für femern), febern, febbern und felbern, schweiben; Fehmer, Fehmes

rer, Feberer, Felberer, Febberer, ber Schreiber, Gerichtofdreiber, Bolizeischreiber, Copist. Fehmerschwärze, Tinte; Felbergertel (Gerte, virga), Bleistift (Fflfpr.).

Feiriger (Schinberfpr.), ber zuwandernbe Abbeder; feirig fein, keinen Schinberbienft haben.

Weldmann, ber Bflug.

Feldschabber, das Pflugeisen, Segg, vielfach zum Einbrechen auf bem Lande

für ben Rrummfopf gebraucht.

Fendrich, ber Kase, fommt schon im Liber Vagatorum als Wendrich und später als Fähnbrich, Fenrich, Wennerich und sogar als Hahnerich und handerich (bei Bsister) vor. Die Ableitung ist unklar. In Nordebeutschland ist ber Gebrauch sehr alt, drei gemalte hölzerne Kase an ber Wand ber Kaseläben als Aushängezeichen nach der Straße hin zu befestigen, wonach die Ableitung von Band ober auch von Fahne möglich wäre.

Fenne, f. Finne.

Reneter, Fenetter, Fenette, Finette (fenetre), bas Fenfter.

Fett, reich; fetter Rober, ein reicher Liebhaber ober Gaft in ben Borbells; f. Reber.

Regen, fommt ichon im Liber Vagatorum vor, 3. B. Rap. 1: vegen mit ber Marginglübersesung "werken"; Rap. 22: genast mit ber Uebersesung " gearbeit", und im Bocabular ale Compof. Claffotveter, Boebart= veter, Fladerveter, Glibenveter, Rlingenveter, Rollveber u. f. w., und wird von Bott, II, 32, mit Recht vom lat, facere abgeleitet. beffen Bebeutung es fast burchgebenbe entspricht. Dorph ("Indete Big.") hat fogar mehrere Compof. mit fakter, f. Bott, a. a. D. Aber auch die Ableitung vom abb. fezzan, vezzan, macht fich in ber Baunersprache geltend. Daber bebeutet feten machen, barftellen, abthun, trennen, fcneiben, fteden, abichneiben, gerichneiben (vgl. Rracherfeten), umbringen, besondere in ber Berbindung fapore fegen. Feger ift baber fowol ber Schlächter, ber bas Dieh abthut, als auch ber Dieb, welcher Tanwerf an Schiffen, Bafcheleinen, Rofferftricke, Rofferbeckel u. bgl. ab= und wegichneibet, gang befonders aber auch ber Schinder, Abbeder; in ber Schinderfprache ift fenen ausichlieflich abbeden, ichinden; Fehmechel (Dichel), bas Schinberneffer; Repfad, Schinderfad; Festuch, Schinderlafen; Festrappert, Schind: mahre, Pferd vor bem Scharfrichterkarren, Abbedergaul. Feterine, allgemein bie Schere.

Fichte, bie Nacht; boch wol von ber Dunkelheit ber Fichtenwalbungen (Fichte ift ber volksthümliche fubbentiche Ausbruck für Nabelholz aller Art).

Fichtegehen, wie Lailegeben, im Dunteln auf Stehlen ausgehen; Fichte = ganger, Dieb, welcher jur Rachtzeit, im tiefen Duntel fliehlt.

Ficern, umberftreifen, unstet und schnell von einem Ort zum andern sich begeben. Ficerei, der Streifzug, von ficen, hin = und herbewegen, von jeder schnellen Bewegung, auch coire.

Fiefel (f. bie Etymologie Th. III, S. 142 fg.), wie in England rowdy, in Frankreich coupeur, gouepeur, in Deutschland Junge, Bummler, Buttje, Bruber, Brenner u. f. w. (Th. III, S. 144), so bezeichnet besonbers in Wien bas Wort Riesel ben Abschaum bes Bobels, ben gemeinen Umbertreiber, pro-

feffionirten Dieb, Räuber, Gauner, Protector ber Megen gemeinster Sorte. Sie zeichnen sich burch ihre auffallenb fecke Kleibertracht, sowie durch ihre eigenthümliche Sprache vor der andern Bevölferung Wiens ans und sind wegen der Kühnheit, mit welcher sie ihre Diebstähle ausführen, allgemein gefürchtet. Beispiele von Naubanfällen sind nicht felten. Jum Scheingeschäft haben viele das Lumpen = und Knochensammeln, was sie "auf den Prosit gehen" nennen. In der Bolkssprache werden sie mit den verschiedensten Bernenungen bezeichnet, als: Strichbube, Strabanzer, Strafler, Stromer, Rappelbube, Kappler, Kurzfrempler, Strizi, Strichler, Strawes, zünder, Radbibuben, Beißer, Hacker, Strotter, Wiesener u. s. w.

Finden, ftehlen; vgl. Finne. Finden., f. Fündchen.

Wintel, finteln, f. funfeln.

Finne, Fenne, Finchen, Fingen (bie Ableitung Th. II, S. 222, von and ift boch wol zu gesucht, ba hier in ber logischen Bebeutung überall ber beutsche Stamm finde, finden, nb. finnen, altnord. finna, hervortritt), der Kasten, Schubkasten, Dose, Etui, Futteral, Kapsel. Lesfinne, richtiger Lössinne (von los, lösen, hier mit Bezug auf loses ober gelöstes Geld), die Ladenkasse unter dem Ladentische (Blattling) und unter der Geldrize (Nefes), durch welche mit der Stippruthe das lose liegende Geld herausgeholt wird. (Die Th. II, S. 222, versuchte Ableitung des Les von luz ist unzutreffend.) Kischen, stehlen (Kischen).

Wifchneß (engl. fashionist), bie Befte.

Fig, Fey (abb. fiza, Faben), Garn, Bwirn, Garngewinde. Figen, aus-

Flach, platt, breit, niedrig. Flachert, der Knopf, Teller; Flachling, Teller,

Tifchplatte, Tifch, Bret. Fled (Fflipr.), die Brieftafche.

Flachfen (von Flachs, in der Bebeutung Gaar, wie umgekehrt im Danischen ber Flachs Gor heißt), flach machen (eigentlich ben Flachs machen, bas Saar zurecht machen, ebnen), die Saare eben streicheln, vertraulich, treusherzig machen, schmeicheln, verheißen, weiß machen, hintergehen. Flackert, verborben aus Flachfert, Flachshart, der Flachs.

Flackern (flackern, schnell hin= und herbewegen), auch flaggern, Fener anlegen, Brand stiften, mordbrennen. Flackerei, Flaggerei, Brand, Brands stiftung (wofür bei hermann Flaggerfahrt). Im Niederbeutschen ist für stackern: fluckern, flunkern (nd. Flünk, Flügel, auch mit flück, flügge, flüchtig, zusammenhängend), davon Flunkert, Flunkart, Flunkhart, bas Fener; Flunkhart, Fluckhart, Fluckert, das huhn, der hahn, das von den Fluckhart auss Dach fliegen lassen, den hahn oder rothen hahn auf das Dach seizen, Brand stiften, Fener anlegen.

Flamme, Flammert, bas (fcheinenbe) Baletuch, Schnupftuch, bie Schurze.

Flammert, Flammhart, ift besonders noch ber Schmieb.

Flapp, Flappfen, f. Fleppe.

Fleck, f. flach.

Fleifchmann (Berfonenname eines Offiziers, f. Bofer Ifch und Th. IV, S. 142), Berfolger von Gaunern, Bolizeibiener, Gerichtsbiener, Genbarm, hatschier, henker. Fleppe, Floppen, Fleppenen, Fleb, Flebbe, Flobfen, verdorben Flette (f. die Ableitung Th. II, S. 296), jeder besondere, vorzüglich schriftliche Aussweis. Urfunde, Baß, Reiseroute, Marschroute, Kundschaft, Brief, Zengniß. Linke Fleppe, salscher Baß. Binkfleppe, Steckbrief. Fleppenmeslochner, Urkundenfälscher. Flapp, Flapps, der hervorstehende Mund, Contusion, Entstellung des Gesichts. Flappfen, fuffen.

Blorl, Flormos (frang. florin, jub. moos), ber Gulben.

- Floden (floccus, Bufchel lodern, leichten Stoffs), bas Tuch, ber Bollenftoff; flodig, wollen.
- Flonen, phlonen (bei Rotfer fiannen), flannen, flanfen, flennen, ben Mund verziehen zum Weinen ober zum Lachen, letteres ift in ber Gauners fprache bie vorherrschenbe Bedeutung.
- Floß (fließendes Wasser), die Suppe, der Kahn, das Schiff; floßen, sließen, schiffen; Floßer, der Schiffer; Floßert, das Wasser; Flößling, der Fisch, in der Fieselsprache besonders gesalzener Hering; flußern, uriniren; Flußert, der Urin. Die Fieselsprache hat noch fleßelu, waschen; Gflosßert und Gfloßnes, Wasser; Flüßling, Schreibpapier.

Flunkhart, Fludart, f. Fladern.

Foro (hannov.), die Stadt, vom gig. foro, forjus.

- Foofch (Schinderspr.), das Blut, vom oberdeutschen Faist, Faësch, Faëscht, Faisch, in der Jägerspr. Blut, besonders des Hirsches. Bgl. Schmeller, I. 574.
- Frang'n, Fflipr. und nd. Fegen, Lappen. Die Kluft geht in Frang'n, ber Rock geht in Stücke; wgl. das nho. Frangen.
- Frafelmahr, Fraisenmeier (Fraiß, Fraisch, oberd. Furcht, Angst, Gefahr, Fallsucht, nd. Breefe), Angst, Furcht.
- Freier, vgl. Balhoche, Balhei und Choffen, ber Mann ber Gelegenheit, ber zu Bestehlenbe, gegen ben ein Unternehmen gerichtet wird. Den Freier meistern, s. meistern. Freier und Freie (ber), ber Kunde einer öffentzlichen Dirne: tofer Freier (vgl. fetter Kober), ein Kunde, der gut zahlt. Freifäufer (ber vom "Freier" fauft, ohne ihn zu bezahlen), der Schottenfeller, Markt und Messenbieb.
- Freischupper (Bloh. hat treffend freier Schupper), der Gauner, Falschsfpieler, welcher besonders auf Märkten, Messen, in Badeortern und in Wirthschäufern mit falschem Spiel und Spielapparat betrügt, ben Freier schuppt. Bal. II, S. 275.
- Freymann (Schinderfpr., auch im Bolfsmunde gebräuchlich), der Abbeder, Scharfrichterfnecht; wgl. Abelung, II, 299.
- Frige, alter Frige, rother Frige, bie Schminke; sich frigen, sich schminken, sich ben Schein ber Ehrlichkeit geben, scheinheilig thun, sich ausereden, sich weißbrennen. Die Ableitung ist nicht etwa vom Personennamen Frig, Friedrich, sondern aus der Kunstsprache der Glasbläfer, in welcher Fritte die Bermischung der zum Glas ersorderlichen Materialien und Färbesstoffe bedeutet; Fritte selbst stammt von dem italienischen fritta, frittare; vgl. Abelung, II, 314.

Frofch (Filfpr.), die Daube an holzernen Gefäßen.

Froft, Misbehagen, Berdruß, Mangel. Frost im Magen, ber hunger (Fflfpr).

Fuchs, bas Golb, Goloftud, Louisbor, auch ber Reller und in Strafanstalten bas Gestell, auf welches die Straflinge bei förperlichen Zuchtigungen gefchnallt werben; fuchfig, fuchfern, gelben, vergolbet, goldgelb, roth; Fuchsmeslochner, ber Golofchmied, Juwelier. Fuchsftogen, in Reller einbrechen.

Fuden, foden (vgl. Schmeller, I, 307, pfuch unter pfuz), geben, weggeben, bavongeben, befonders in ber Compof. abfocken, affucken. Bgl. Bebeler orben, IV, 67, auch bei Abelung füchfeln, sowie bas bebr. AD, wanten,

herausgehen, herausgeben.

Fuhre (beutsche Uebersetzung von agole, Gole, vgl. auch Disputirer, Eisensbahn und Autsche), das geheime Transportmittel, Communicationsmittel überhaupt, besonders aber die in den Alcidungsstücken versteckt angebrachten großen Diebstaschen zum Einstecken und Wegtragen gestohlener Sachen aus Seidens und Ausschnittläden u. dgl. In der Fieselsprache ist Fuhr auch das Alcid, Gemand, Auszug, Tracht, habitus; vgl. Th. II, S. 194.

Fulminantes (frang. fulminant), Streichhölzchen, Bundholzchen, Schwefel-

ferzehen.

Fündchen, Find chen, das Wanderbuch, der Baß, Kundschaft, Reifelegitimation; vom abb. fundunge, das Weggeben, fundan, fortgeben, goth. finthan,
fandjan, versuchen. Bgl. die wol zu gesuchte Etymologie Th. II, S. 297,
Note 1, von PDD, wozu sich schon bei Sommer Pintes (verdruckt für
Bintes) findet; auch bei Abelung, II, 154, Findebuch, Verzeichniß aller

ju einem Begenftand gehörigen Sachen.

Funke (Fun-f, vom goth. fon, mit dem Grundbegriff Feuer, Brennen), Stammwort für verschiedene Ausdrücke. Funkhart, Funkert, Fünkling, Feuer;
funkeln, fünkeln, finkeln, kochen, sieden, braten. Gefinkelt, gekocht,
gesotten, gebraten, auch (wie eschbochem), schlau, gerieben, hart gesotten;
gefinkelter Johann (Jochen), Finkeljajin, Finkeljochen, Fünkeljohann, sogar auch das pleonastische gefinkelter Sovof, Branutwein;
Finkel, die Rüche, herberge, davon Ressessinkel, Gaunerherberge (in der
Schindersprache ist Finkel besonders die here, Finkelpulver, Pulver für
verhertes Bieh, vgl. Ih. II, S. 247, Note 1, Fenkel Caspar, Betrug mit
hererei, nach Schäffer, Abriß, S. 99); Finkelaules, das Rochgeschirr;
Finkelgordel, der Rochkessel; Finkeljajingordel, Branntweinbrennertessel. Funkenspriger, Funkenstüber (von stieben und besonders in der
Schindersprache geläusig), der Schmied.

Furatsch, der Inhrmann, wol weniger von Fuhre, sahren, abzuleiten, als vom franz. fourage; auch scheint in der That, bei dem sonst durchgreisenden Gebranch des Aglon, Agler, für Tuhrmann, der Furatsch wol wesentlich der

Fouragewagenführer, Marketender im Rriege gewesen gu fein.

Füge Rappore, f. Rappore.

#### **G**.

Gablen (vom beutschen Gabel, ahd. gabala, nd. gaffel), schwören, die Finger wie die Zinfen einer Gabel in die Gohe halten.

Gabler (vom lat. gabalus, Galgen), ber Scharfrichter; Schinderfpr.

- Gacheler, Gachler, Gachler, Rachler, Rafler, Regler (gochal), ber Dieb, welcher bas filberne Eggerath aus ben Ruchen und Stuben ber Domesftifen fliehlt, mahrend biefe ferviren; vgl. Ih. II, S. 189.
- Gallach (golach), der Geschorne, Tonsurirte, der katholische Briefter, der christiche Geistliche überhaupt. Gallachin, Gallachte, die Predigerefrau. Gallachbajis (der Liber Vagat. hat Galchenbos), Pfarrhaus, Rirche. Einen Gallach machen oder melochnen oder benichen (benedicere), einen Geistlichen bestehlen, beranben. Ein Gallachbajis machen, eine Kirche oder Pfarrhaus bestehlen.

Gallon, f. Challon.

Ganger, fynonym mit Saldener; vgl. Geier.

Gannew (ganaw), ber Dieb, Ganefte, bie Diebin. Gannewen, ganfen, fiehlen. Genewe, Gneife, ber Diebstahl, bas Gestohlene. Geneift, gestohlen, bestohlen.

Garfen (von goras, transponirt von gosar) bas Beil, die Art.

Gafeln (gosal), rauben; begafeln, berauben; Gastan, ber Rauber; Gas: fonus, bie Ranberei. Gafel, Gefele, ber Naub.

Gas (D4), bick, fett, feift, aufgeblafen, ber Sochmuth.

Gaffern (gosar), anwünschen, gratuliren, ironisch: ben Text lesen. Gesera, eine schlimme, harte, schwere Berordnung, schweres Urtheil, Sorge, Elend, Noth; Geseres haben, Ungluck, schweres Schicksal haben; Geseres

machen, jammern, Aufhebens machen, großthun, prablen.

- Saft, Gast, Gascht (vom bentschen Gast), ber umherziehende Betteljube, ben man am Sabbat und Festtage zu Gaste bittet und welcher Briese, Nacherichten und Nenigseiten hin und herträgt, auch als Ehevermittler sungirt. Gastin, Gastin, Gaschtin, bie Bettelsübin. Gastvost, Gaschtpost, bie Nachricht burch ben Gast ober burch bie Gastin; Gastbündel, ber Bettelsäch voll Lumpercien, Lappalien. Saffianer Gast, Saffiangast, ein vornehm thuender (in Saffianleder gebundener) Gast, synonym mit Hochesstappler (f. b.). Gastschmues, Bettlergeschwäh, Klatschereien. Gasteneschwe, Bettlerseschwäh, Klatschereien. Gasteneschwe, Bettlerseschwäh, Klatschereien.
- Gaticho, zig. gaxo (Fem. Gatichi, gaxi), ber Mann, Bauer; im Plural, wie bas jubischbeutsche Unsche, Leute.
- Saterling, Reiterling, Kenterling (godar, umgeben, umgaunen, ums ringeln), ber Ring, Fingerring; linfer Reiterling, unechter Ring. Reisterlingfamfer (Fflfpr.), Ringwerfer, Konehandler, f. Kone. Bgl. Gatter, Gitter bei Schwenck, S. 209.

Gebammel, Gebemmel, die Uhrfette.

Gebuchelt (vgl. bas fynonyme gebin), ehrlich, gut berufen bei ber Polizei, in beren Buche ein gutes Folium habenb.

Gebin, gebinne (dun), chrlich, rechtlich, redich, gerecht; gebinne fein ober feben, ehrlich, rechtschaffen, gut berufen fein; gebin werben, das Diebegewerbe aufgeben. Gebinne S'chove, chrlich Gut, wohlerworkenes Gut.

Gedolmt werden (Schinderfpr.), gehenft werden, f. Saljenen.

Gefar, Gfar, f. Refar.

Geben, lodgeben, in bas Freie, in bie frifde Luft geben. Boter (bobi, Riffer.) geben, aus bem Arreft entlaffen werben.

Geier, Geiher (gehen), ber Ganger, Gehenbe (Geher), Hauftrer, fommt nur als Compos. vor; Medinegeier, Landhaustrer; Mofumgeier, Stadthausstrer; Fichtegeier, Lailegeier, Dieb zur Nachtzeit u. f. w., und hat feine andere besondere Bebeutung als Ganger und Halchener.

Geigerl, Geig'n, die Borbellbirne, Mege. Geigen, coire.

Geiftwerk, ber Berftand, bie Bernunft. Das Geiftwerk ftodt, bas ift gefcheibt, bas ift ein gefcheibter Rerl; Fflfpr.

Gefaut, gefaut (faugen, fich bucken, fauern, schmiegen), gerieben, gescheibt, verschlagen.

Gelbseidenes Tuchel (Fflipr.), bie gemeinfte Corte Megen in ben wiener Strafen, vom Ropfput fo genannt.

Gelogaro (nur hannov., sonst ganz unbefanut), triumphiren über etwas. Biels leicht vom zig. gero, selig, und gällen (altnord. gala, singen), schallen. (Schwenf zieht das griech. χλάζειν zu gällen, doch scheint γελάω, lachen, verlachen, hier näher zu liegen und der ganze Ausdruck ein durch Zigeuner verschlepptes neugricchisches Gaunerwort zu sein, obschon es in den Proben des "Argot des médecins charlatans et des boulangers de Zagori en Aldanie" bei Francisque Michel, S. 481, nicht zu sinden ist.)

Genewo, Gneife, f. Gannew.

Gereppeln (Schinderspr.), rabern, bie Anochen brechen (vom nb. reppen, berippeln, ruhren, fich ruhren, wieberholte fleine Bewegungen machen).

Gefchaft, der Gaunerbetrieb, bas Gaunergewerbe, bas Borbellgewerbe, bas Strichgehen, ber Act; 's Gefchaft geht linf, es thut fa Gips ftof'n, ber Betrieb geht schlecht, wir haben fein Gelb; Rage ber Biesener.

Gefcher (gescher), die Brude.

Geichoren (hannov.), gestohlen, von schornen, schuren, zig. tschoraf, stehlen, tschor, Dieb.

Gefern, f. Gaffern.

Gefroche, Gefruche, f. Sarchenen.

Geweißigt (von weiß, filbern), mit Gelb wohlversehen; Filfpr.

Gewine (gewino), ber Rafe.

Gewinnerin (goth. vinnan, leiben, abt. winnan), bie Gebarenbe, Wöchnerin, Rindbetterin. Gewinnen, eines Rindes genefen.

Gemir, Gewer, (gowar), ber Sausherr, Sauswirth, Mann, Berr, Sahn; Fem. Gemire, Gemires.

Gfar, f. Refar.

Chinfene, f. Chenwene.

Gidgad, Gigs Gags, Gigges Gagges, bas Ganfegefchnatter, alberne Rebe, nb. Schnidschnad. 2gl. Schwend unter Gaden.

Gippisch, Gippesch, f. Riewisch.

Gips (richtiger Gyps vom lat. gypsum, aus Gypsftein gebrannter Ralf), bie innere Wahrheit, Rraft, Geltung. In ber Tiefelsprache bedeutet Gips Geld.

Gifchmol, ber Bigeuner; vgl. Cente (Eh. IV, C. 174, 3. 11 v. u.). Gifchmol fcheint gleicher Abstammung mit Schmalinger zu fein. Bgl. Schmal und Schwehlemer.

Gleicher, ber Ramerad, Confort, Bruder, College.

- Gleis, Klais, Klays, Chlais, die Milch, milchweiß, Silber, filbern, Silbergeld. Gleispicht (Filfpr.), Silbergeld; Gleishans, die Milchbruft; gleifig, fleifig, filbern; fleifige Loschkes, filberne Löffel; die seltsfame, aus einem Drucksehler entstandene Ableitung und Bebeutung des schon im Liber Vagatorum als glis, Milch für Bilch, vorkommenden Bortes s. Th. IV, S. 75.
- Glitichin (zig.), ber Schlüffel; glitichen, flitichen, fchließen, aufchließen, guichließen, mit Nachichluffeln ftehlen, feffeln. Gliticher, ber Nachichluffelbieb.
- Glitschen, nd. gleiten, ausgleiten, rutschen, befonders auf der Gisbahn. Glit= fcher, ber Schlitten.
- Glude mit Rufen (Rüchlein), ber Suppenlöffel mit ben Eflöffeln zusammen, als Beute ber Gacheler, Gactler (f. b.), mit phonetischer Anspieslung auf bas Stammwort gachal, Feuer anzünden. Bgl. Th. II, S. 189, Note 1.
- Gnage, nd. die Rrage, ber Ausschlag; gnagen, maulen, verdrießlich fein, anfahren; gnagig, verdrießlich, murrifch; Gnagfopf, eigensinniger, lausnifcher, verdrießlicher Mensch, Grindfopf; vgl. porach und Parrach.
- Gobel (godol), gaubel, groß, ftarf, bedeutend, ber Daumen. Gobler Chochem, großer Beiser, burchtriebener Gauner. Gobelrosch, ein Schlaufopf, Kenner ber Gaunerei und Gaunersprache. Gobelschote, großer Narr, ausgemachter Ged. Gobelrat, Speciesthaler, Kronthaler, Doppelthaler.
- Goi, Pl. Gojim, der Nichtjude, Heibe, Chrift, im Plural besonders einfälztige Leute, verdächtige, zweideutige Menschen. In der Gaunersprache Gift oi auch wol synonym mit Wittisch (Philister), gegen den man Borsicht anzuwenden hat; Goi gomur, beschimpsender Ausdruck der Gauner untereinander, um den entschieden unzuverlässigen Genossen zu bezeichnen. Das Fem. Goje (hannov. hat Gaue) hat fast immer eine geringschätige Bedeutung, Weibsverson.

Goldene Choschech, f. Choschech.

Gole, f. Aggeln.

Golle, Frau; Gollerle, Madchen (von Goller, fchwab. Bruftuch, über bie Schulter und an ben hals anzulegen).

Gomol (gamal, Rameel), Schimpfwort: Rameel, Tropf, Lump.

Gordel, verdorben aus dem bohm. Rotel, ruff. korest, Reffel, nd. Retel. Gordelmelochner, der Rupferschmied, Reffelflicer.

Gomur (gomur), fertig, vollenbet, vollftandig. Gemore (gemora), Belehe rung, Raison, Bigigung, Denkzettel. Gemores lehren (wie bas latein. mores lehren), ben Tert lesen, zurechtsetzen, zur Raison bringen.

Gotte, Gotti, Gobe, Gottling, ahd. gataling, Genoffe, Berwandter, Gevatter, besonders aber auch der Gauner, der einen guten Massematten gehandelt hat und von den Brennern gebrannt wird. Bgl. Sandif, Brenner, sowie Naches.

Grannig, grandig (Graune, Aehre, Schweinsborfte; Gran, Schnurrbart), vornehm, abelich, vielbedeutend, groß, viel, start, oft. Grauniger Sims, großer herr. Grannigebais (hannov.) Strafanstalt, Zwangsarbeitshaus.

Greiferei, die Bolizei, Eriminalpolizei.

Greifenberger', Dieb, Tafchendieb.

Greinert (Schinderspr.), das Schwein, vom oberd. greinen, lat. grunnire, franz. gronder, vom Grunzen ber Schweine, Wiehern der Pferde, Heulen der Hunde, Füchse und Wölfe. Davon auch Grunnickel (Nickel, Ruckel, Füllen, Ferkel, Jungvieh), verdorben Kronigl, das Schwein. Kronigel Bosser, Schweinstellch, befonders gesalzenes Fleisch. Daher auch Grinn, der Hund; Schinderspr.

Griffling (greifen), ber Finger, die Sand, auch Greiffling.

Grinn, f. Greinert.

Grofe Afchen, Umichlagetucher ber Damen; Filipr. Bgl. Afch, Afchentuch, Abelung, I, 445. 448.

Großbeutich, f. Deutsch.

Groß Rlamonis, f. Klamonis.

Großmauschel, f. Moschel.

Grofpurim, f. Burim.

Gruber, ber Spaten, die Schaufel.

Grunfpecht, ber Jager; Golbatenfpr.

Grunnidel, f. Greinert.

G'icherte Sanfel, ber Teufel; Fflipr.

G'ichmifft, fect (fcmeißen, ben Ropf hintenüber werfen).

Guidillerichen (hannov.), Freudenmadchen, vom zigeun. gudlo, fuß, Honig, Bucker, und tschai, Tochter.

Gutenmorgenwunscher (fynonym mit Robimhalchener, Befirganger), Diebe, welche fich fruhmorgens in die Zimmer schleichen und ftehlen, donneurs de bon jour. Bgl. Th. II, S. 183.

Symnafium, bas Criminalgefängniß.

# H.

Saartrube, vulva; Filipr.

Sach, Hadbe (Hacho, Hachnig, Hachnef, hannov.), nach bem mib. homo importunus, rusticus; Schmeller, II, 143; Abelung, II, 881; Schmib, S. 252, ber Bauer, Landmann, Dörfler; wenig im Gebrauch und meistens von Kafe fer verdrängt.

Sacheln, Sachelput, für Acheln (f. b.). Sadatich, Satichier, Polizeibiener; Fflipr.

Sackelbackel (hakol bakol), Sackmack, Hack und Mack, das bunte Durchseinander, mit bem Ausbruck ber Geringschäßigkeit, Berachtung, die gemischte niedere Gesellschaft, Röbel, Lumpenvolk. Hackel Jeduche nehmen (hakol joducha, alles preiset dich, Theil eines Sabbatgebets, bessen Borlesung eine Chrenauszeichnung ift), den Nang ablausen, den Bortheil oder Ruhm, den Löwenantheil von der Diebsbeute vorweg nehmen. Hackelneine, Hasjeneine (im Niederdeutschen Allerabsich, "all' herab"), Ausruf beim Regelsspiel, wenn alle neun Regel geworsen sind, daher ein Diebstahl, den man vollauf und mit Gewalt, durch Naub oder Ginbruch, macht. Einen Hackelneine machen oder einen Allerabsich machen, einen solchen

Raub oder Diebstahl begehen. Tendlau, Nr. 585, kennt nur die ausgeartete Form Chalderapes, die man in Franksurt viel von jüdischen Kleiberhändslern hört, sowie das sich sichon mehr dem niederdeutschen "Allerabsich" nähernde Falderapes; die von Tendlau versuchte Ableitung von châles râpés (dérâpés) ist wol nicht glücklich.

Sadefen, Safefen, f. Made.

Saber, Sabber, bas Rartenspiel, Kartenspieler; habern, habbern, Kartenspielen, vom mhb. Habel, nd. Habber, Stück, Lumpen, Fegen, Plunder (nd. Plünn, Plünnsammler, Lumpensammler), Verwirrung, verwickelter Streit; das Weitere über Habbern und über die Benennung der Karten vgl. Th. II, S. 277. Sich verhabbern (nd. verhäbdern), sich verwirren, sich festreden, sich ins Ungluck hineinreben.

Salbe Lemone, f. Lewone und Th. II, S. 128.

Salchen, halchenen, haulechen, holden, hulden, holech, haulech fein, auch fich holech fein und alchen, gehen, schreiten, fortgehen, reisen. Wie halchent's? wie geht's? Es halchent schofel, es geht schlecht. Halch bich, alch bich, gehe fort, mach bich von hinnen; pleto, pleite halchenen, bavongehen, entlaufen, entstiehen. Bebajis halchemen, aus bem Haufen, entstehen. Bebajis halchemen, aus bem Haufen, entstehen; auf bem Sus halchenen, zu Pferbe reisen; mit bem Schaufer (Trompete, Horn, Pfeise an ber Locomotive) halchenen, auf ber Eisenbahn reisen; vgl. Ugole und Nechew. Halchener, Holchener, Holech, Haulech, ber in einer bestimmten gaunerischen Absicht zu einem besondern Zweck Gehende, der Russgänger, der Gänger, Haustrer. Haliche, auch verfürzt Liche, der Weg, Gang, Durchgang, Uebergang, Schleichweg, Diebsweg, Diebssteg.

Saleines für Challones, Fenfter. Saleines-Eindipler, Ginfteigebieb überhaupt; Saleines-Spriger, der Dieb, welcher burche Fenfter einbricht.

Sammel, ber abgelebte, unfraftige, ftumpfe Baft in ben Borbellen.

Sammerichlag, ber Schmieb.

Samtenen (mossan, himtin), worten, erwarten, abwarten. Samtet (hamtenet) noch, wartet noch! Samm, hamm! Barnungeruf: lag ab, warte! Sandbregen (Bregen, oberb. fanft Bregge, Breggel, Bregel, Pragel, schwer-

lich von pretiolum, Rringel, Beringel), Die Sandichellen; Fflipr.

Sandel, die gaunerische Erwerbsthätigfeit, das Gaunergewerbe, das einzelne Gaunergeschäft, der Diebstahl, Betrug, Raub. Einen Handel machen, handeln, gaunerisch thätig sein; gehandelt, gestohlen, z. B. gehandeltes Moos, gestohlenes, erschwindeltes, geraubtes Geld. Gehandelte S'chore, gestohlenes Gut, gestohlene Baare. Bei Schein handeln, bei Tage stehlen; belaile handeln, zur Nachtzeit stehlen. Behandeln, bertrügen, bestehlen, berauben. Händler, der nach Ort, Zeit und Gelegenheit thätige Gauner, nur in Compos. gebräuchlich; vgl. Jaskehändler, Zeribhändler, Schuckhändler, Stradehändler, sowie überhaupt Th. II, S. 119, und Th. IV, S. 290.

Sanide, f. Dibe.

Sanne, Sannes, Berfürzung von Johann, ber Tolpel, Tolpetich, Binfel; naffer Sanne, Naffauer, Menich ohne Gelb, ber Borbellgaft ohne Gelb. Sanoo, Sanoë (hanooh), ber Nugen, Gewinn, Bergnugen. Mehanne fein, genießen laffen, zugute fommen laffen; Die Benne mehanne fein, im Wirthshaus etwas aufgehen laffen.

- Sarbogen, Sornidel, Sornigel, ber Ochs, Dummtorf, Schwachlopf; Sornbogen, Sornbod, die Ruh; diese Ausbrude werden ohne fcharfe Unterscheibung viel durcheinander geworfen.
- Sargenen, und horeg fein (horag), tobten, umbringen, morben. Soreg, ber Morber; horug, ber Ermorbete. Nehrog, ermorbet; nehrog wereben, ermorbet werben. Hereg, Harigo, Morb, Tobicia.
- Safchiwene, Safcheweine (haschiw von schuw, wenden, fehren, unte, que rückfehren), abv. zuruck, fort, weg. Safchiwene halchen, von etwas zurückgehen, zuruckweichen, abstehen von etwas, z. B. von einem beabsichtigten Einbruch, namentlich wenn Blinde gemacht ist und bas Unternehmen gesfährbet erscheint; auch entfliehen, davongehen, durchgehen.
- Sauern, huren (vgl. Schmit, S. 265), nieberlagern, niebersegen, fich niebers hocken, fich bucken, ruhen, liegen, fich versteckt aufhalten. Wegen huren, Sure, vgl. noch im jubischbeutschen Worterbuch 7777.
- Sauhns (goth. hauhns, niedrig, haunjan, erniedrigen, höhnen), der Gauner, ber nicht gleich fertigen und geschickten Schritt mit seinen Genossen halten fann, noch Schüler oder Stümper ift, Bedenken trägt, Verbrechen zu begehen und deshalb geneckt und verhöhnt wird. Insosern wird auch als Hauhns bezeichnet und behandelt der Gaunernovize, der von besserer Erziehung und auch von ans berer Religion ist als seine Genossen. Der einzelne Christ in einer Judensgruppe wird noch besonders mit Hauhnsisch, Hauhnzisch (Wh) bezeichnet.

Sauled, f. Salchenen.

Haupter (vgl. Englisch : Welsch und Welsch), der Hauptschlüffel; f. Th. II, S. 160, Fig. 3, und S. 168, Fig. 1 und 2.

Saureg, f. Sargenen.

Saut (Soldatenfpr.), die Geliebte bes Soldaten.

Saut, Sut (Fem. Sautin, Sutin), der Bauer als Thous ber Rufticität und Einfalt. Sauten, huten (uzen), heten, hin= und hernecken, verhöh= nen, betrügen; im Nieberbeutschen ift: vor'n Buren hebben, necken, ver= höhnen, hintergehen. Bgl. Th. III, S. 103, Note 1, und bie bort über bie Etymologic angeführten Stellen.

Sechtling (haden), bas Meffer.

- Seckbisch, Hefbesch, Hegis, Gehege (kus, hekis, zur Aber lassen), bas Hospital, Arankenhaus, die Charité, Pracherherberge, Armen= und Werkshaus, wo alte stumpse Leute, Baganten und herabgekommene Subjecte Pfiege sinden. Tendlau, Nr. 495, leitet Hekbesch von kadasch, geweiht, ab; doch scheint schon durch das Hegis des Liber Vagatorum die Ableitung von hekis angezeigt zu sein.
- Seclel, Sachel, Segel, ber Narr, Geck, Lump; hedeln, neden, aufziehen, jum besten haben; wahrscheinlich von haden ober hecheln. Im Schwabis schen ift had, anftogig; vgl. Schmib, S. 268.

Sedenich-r, ber Jager, Beibmann.

Seidfe, f. Made.

Deim, verdorben aus p'77, chajim, nur in Compos. gebraudlich. Geim= geben, fterben, zu Tobe geben (hilbburgh, hat hamgangen, gebenkt);

heimthun, um bas Leben bringen, hinrichten; heimerlich fpielen, ums bringen, tobten.

Selenes, verdorben von Challon, bie Gifengitter am Fenfter; Fflfpr.

Selfener, verdorben von Chalfener, f. Chalfen; Filipr.

Sellig, hellen, f. Challe.

Semdenfchnorrer, fynon. mit Rommistarchener (f. b.) und Schnurren.

Senas, f. Chennet.

Serr, Abfürzung für Bahnherr (f. b.). Die Herren, bie Bolizeiofficianten. Berrle, ber Pfarrer, besonders ber fatholische Pfarrer; in jubischen Famislien besonders bas haupt berselben, ber Großvater, hausvater, ber bie Gesbete und ben Segen spricht.

Diefel (Fiefelspr.; vgl. hufelen, hoffen und huffen bei Schmid, "Schwä=

bifches Worterbuch"), die Schminfe; hiefeln, fcminfen.

Sinterschieber, ber Nachschluffel ober Dietrich zu einem Schloffe, welches bie Besagung auf ber Schlosbecke hat. Bgl. Th. II, S. 170, Fig. 1.

Sin = und = wieder, bie Uhr, Benbeluhr, bie Feile, Die Gage.

Sig, Sige, bie Stube, bas Zimmer; Sigert, Sigerling, Sigling,

Begling, ber Dfen: Sigminde, bie Stubenthur.

Sochstappler (Stappler, Stabnler bes Liber Vagatorum, Kap. 2, vom agf. stapul; f. bie Etymologie Th. IV, S. 292), der betrügerische Bettler, melecher vorgibt, baß er von befferm Stande und durch unverschulbetes Ungluck heruntergekommen sei; vgl. Stappler und Linkstappler.

Hodweiler, feineswegs eine bestimmte Sorte Gauner, sonbern nur ber Gauner überhaupt, welcher beim Aufstoß (f. b.) mit der meistens verhüllt ober im Sacke getragenen Diebsbeute rudwärts die Treppe hinabgeht, um sogleich stehen bleiben und ben Anschein gewinnen zu können, als ob er etwas bringe, wobei bem Begegnenben unbefangene Fragen nach irgenbeiner Abresse gemacht werben, welche im Hause nicht nachgewiesen werden fann und wobei der Gauner meistens ohne Arg aus dem Hause gewiesen wird. Bgl. Th. II, S. 191, Note 1.

Sofwinde (wenden), die Softhur.

Sohland, ber Ramin.

Sohlarich, ber Dfen, Schornftein.

Solzwurm, der Tifch.

Son (hon), Die Sabe, Gelb, Guter, Reichthumer, Schape.

Sonorift, ber Betrüger, feiner Gauner.

Sonzche, Sonzige, f. Sufed.

Forcher, bas Dhr.

Sorlege, Sologe, Solofche, bie Uhr.

Sorn (Ueberf. von קדן, Horn, Kapital), baares Gelb. Bgl. Aufcher horn, Th. IV, S. 199.

Sornbed, Bornigel, Bornidel, Bornbogen, f. Sarbogen.

Sofen, Saufen, Sufen, Sofener u. f. w., Sauseinschleicher. G. Rit= tenichieber.

Sosper (lat. apertus), auf, offen; hospern, öffnen.

Hospes, Hofchpis, f. Dichpis.

Gozetescher, jübisch; Filipr.

Sund, bas Borhangeschloß. Bgl. Rien.

Sufect, hoffet (bohm. huffet, hofficet), ber Knabe, Junge, Buriche. Bei Grolman findet fich bas gang faliche hongige vor, was er ebenfo falich als gigennerisch bezeichnet; Thiele hat hong che, welches man nur bei ihm finbet.

Sufche, Guscher (hannov.), Sußkiesel (bei Grolman verdruckt Sußkiesel), Sußkopf, ber Hufar, Polizeihusar, Landbragoner, berittener Polizeibeamter; wahrscheinlich bialektisch verdorbene Ausbrücke für Husar, wenn nicht vielleicht vom beutschen hutschen, hotschen, kriechen, rutschen, gekrümmt sigen, franz. hocher, rütteln, schütteln. Falkenberg hat noch Hutsche, Pferd, von Hutsche, Hische, Schemel, und dies von hutschen. Bgl. Riefel.

Suttererg'fell'n (Sautgefellen), Leiblaufe, Filglaufe.

# J.

Jabelaum, Jobelaum (nur hannov.), eine Gefellschaft von Mannern und Frauen, Roftbarfeiten, Gelb. Doch wol von iz', jabel, bringen, Gefchenke

bringen, ober Jowel, Jubeljahr.

Jab (jad), die hand. Jabbarfel, handeisen, handschelle, Sperrstange zum Fesseln; Jabbrong, der kleinere hebebaum, handspase. Jabnekef, die fünstlich gemachte kleine Dessnung in Thüren, um mit der hand die innern Riegel, haken u. dgl. abzustoßen. Jabsacher, verdorben Jabschocher (von III), sochar), das kleine Brecheisen; Jabschabber, ebenfalls kleines Brecheisen, kleines Stemmeisen. Jabschurrich, allerlei handgeräth, Diebsgeräth burcheinander. Matnas Jab, Gaben aus der hand, Ohrseigen (mattono, Geschens).

Jaich (chai, chajim), ber Jube.

Jajin, Jochen, Jochem, Johann (jajin), ber Bein. Corofjajin, ges fünkelter Johann, Fünkeljochen u. f. w., Branntwein.

Jale, Jaule, Jole (jolal), bas Jammern, Geulen, Wehflagen, Carmen, Geräusch; jalen, jaulen, jolen, Jale machen, weinen, heulen, Carm machen.

Jafch, richtiger Jaß (Abbreviatur D' von jajin sorof), Branntwein.

- Jafchwenen (joschaw), angeseffen sein, figen; fich jaschwenen, fich ans fäffig machen, nieberlaffen; jaschwenen laffen, jemand figen laffen, jemand (gesangen) segen laffen. Beschiwo, die Schule, Afademie, Universität. Bischus, ein Ort, wo nur vereinzelte Juden ohne förmlichen Gemeindevers band leben. Schwanjo (transp. aus Joschwan), Sigungshaus, Nathhaus.
- Jaske, Jeske, die Kirche, allgemeinhin ohne bestimmte Unterscheidung. Die Etymologie ist sehr dunkel; weder im Deutschen, Slawischen, Romanischen noch Zigennerischen sindet sich ein auch nur ähnlich lautender Name. Mögslich ist, daß hier die jüdischentsche Abbreviatur: Jisch koëch, jaschke, D'D' (jejascher kochacho, Gott möge deine Krast führen), als Dank für empfangenes Gutes, vorliegt; vgl. Tendlau, Nr. 482. Jaskehändler, der Kirchenbieb; Jaskeschaller, der Küster, Cantor, Glöckner; Jaskes dore, das Kirchens, Altargerath, Kirchensleinobien.

Jauche, die Suppe.

Idbre, Idpre, Edbre, transpon. aus Brude, ber Baffersteg, bie Brude.

Tenifch (joda, vgl. Th. I, S. 12, und Th. II, S. 246, 274), flug, gescheibt. gaunerifch, Gauner; jenische Leut, fluge, gefcheibte, mit Gaunern einverftanbene Leute, Gauner; jenifch facheln (fohlen, von kol, Stimme), in ber Gaunersprache reben.

Berid, Geritt (jorad), ber Martt, die Meffe. Beribhandler, ber Marttund Meffendieb; ben Berib abhalten, auf ber Meffe gugegen fein und bie Belegenheit zur Baunerei mahrnehmen.

Bibiden, jubifchen (1971), befchneiben, befondere auch vom Befchneiben ber Golbftude gebrauchlich.

Sifchuf, f. Jafdwenen.

Iltis, Iltifch, ber Polizeidiener, Stadtfnecht, Gendarm.

Imme (em), bie Mutter.

Injon, f. Inne.

Inne (inuth von ana, ono), Leiben, Schmerz, Qual, Tortur, Marter (Silbburgh, hat neben Inne noch verdorben Gine). Jemand Inne anthun, jemand qualen, foltern, miehandeln. Injon, bas Gefchaft, bie Anftrengung, Arbeit. Rrie(g) ben Injon! bu follft zu thun, ju fchaffen friegen! frieg bie Schwerenoth! Bal. Gfef:

Intippel, f. Tippeln.

Jobeen (joda), miffen, verfteben, begreifen. Dobe fein, maube fein, befennen, gefteben; mobia fein, befannt machen, zu erfennen geben; vgl. Th. I, S. 6, und Th. II, S. 245 fg.

Rochem, Joden, f. Jajin.

Sochit (jochad), ber Gingelne, ber Privatmann. Dejuchas fein, fich gu einem Gefchlecht, Stamm rechnen; vgl. Th. III, G. 468, Rote 3.

Jofe (jopho), fcon, angenehm. Gine fcone Jofe, fcone Jope, wird fpottifch von den verschiedenartigften Dingen und Berfonen gebraucht, etwa wie das volfsthumliche "fcone Gegend".

Johann, f. Jajin.

Botel, Jofelde, Jofelder, Judel, Judeler, bie Laus, ber Boftillon (Poftjudel). Die Ableitung ift wol von Jadel, Jodel, Deminutiv= form von Jafob, bem Sans Balter bes Liber Vagatorum entsprechend.

Joteln, jofeln (jochol), burch fortgefestes Druden, Schieben, Stogen und Bippen eine Thur, ein Feufter ober einen Fenfterlaben gum Beichen und Deffnen bringen. Bierber icheint bas bialeftisch verdorbene Jorgel, ber Schub (Filipr.), und jorgeln, ichieben, auf Schub bringen, zu gehören.

Sofer (joker), theuer, werthvoll; verjafern, vertheuern.

Jom, Bl. Jomim, ber Tag, bie Tageszeit. Jom olef, Sonntag; Jom bee, Montag; Jom gimel, Dienstag; Jom bolet, Mittwoch; Jom he, Donnerstag; Jom wof (Gref Echabbas), Freitag; Jom fojin (in Ralenbern) ober Schabbas, Sonnabend; vgl. Th. III, S. 434. 3om tof, Reiertag; tof Jom, guter Tag (ale Gruß), contrah. Jontef; gut Jon= tef, vergnügter Feiertag! gewöhnliche Festtagebegrüßung. Joutef an allen Gaffen, immer luftig, überall Luft und Freude! Dach berfelben frivolen Unalogie wie Burim wird zur generellen Bezeichnung bes vollständigen und verschiebenartigen Diebegerathe auch Jontev fur bas complete Diebegerath aller Art burcheinander, namentlich auch fur bie verschiebenen vielen Rach= und Diebsschlüssel, gebraucht. Jonteftig, seiertägig, unberührt, reservirt, übrig, disponibel, was noch nicht an ben Mann gebracht ist (demoiselle disponible), junges Mädchen, das auf Bällen ohne Tänzer und auch noch zu heirathen ist. Hajom, heute. Jom lekiche, Diebstahl am Tage; bas jom lekichnen, am lichten Tage stehlen; Jommackener, Jommacker, Dieb, welcher bei Tage mit Nachschlüsseln und kleinen Brechinstrumenten stiehlt.

Jonen, Joner, contrahirte alte Form für Jodeen, f. Th. I, S. 6, und Th. II, S. 245 fg.

Jörgel, f. Jofeln.

Jofchnen (joschan), joschen, ichlafen; Joschen, ber Alteremube, Alter, Greis; Scheno, ber Schlaf.

Jowen, Pl. Jewonim, Bekenner ber griechischen Religion, ber Grieche, Ruffe; jowenisch, griechisch, ruffisch. Jowen Malchus, Rufland.

Jowefch, jobefch (jobasch), getrodnet, burr, gerauchert. Sowefchbofer, Durrfleifch, Rauchfleifch.

Sppufch, Ippefch (ophasch, hissappesch), Berfommniß, Berdummung, Faulniß, Faulfieber, Beft. Krie(g) ben Ippefch! bag bu bie Best friegst!

3fc (isch), ber Mann, bie Mannsperson; Ifcha, Ifchel, auch verborben Irfdel (Ffifpr., ale ob Deminutivform von Urfula), bie Beibeperson.

Bubifden, f. jibichen.

Junge, Gauner, Gaunergenoffe. Schwerer Junge, großer Gauner. Bgl. Runbe.

Jungmäßig (bem Lehrjungen gemäß), ohne Gelb; jungmäßig fein, fein Gelb in ber Tafche haben.

Buft (frang. juste), richtig, geheuer; es ift nicht juft, es ift nicht geheuer, geht nicht mit rechten Dingen gu.

#### .P.

Raan, Ran (ICI), hier, lat. hic, in loco. Homvophonetisch Rahn (Nachen), bas Gefängniß, bie Gesangenschaft; im Raan (im Sier, in loco), im Rahn scherten, im Gefängniß sigen.

Rabber, fälfchlich für Chamer (f. b.).

Rabber, fabbern, Rabern, Rabren, f. Reber.

Racheln (von folen, f. Rol), reben, fprechen, sagen. Davon bas alte "Schmals fachel, phel reduer" bes Liber Vagatorum.

Rachler, Racheler, f. Gacheler.

Rachni, zig. bie Benne, bas Guhn.

Rabbifch (kaddisch, Gebet fur Berftorbene, namentlich fur Aeltern), ber binterlaffene Sohn, ber Borwitige, Rafeweis.

Rarner (ital. carne), bas Fleifch; Rarnerfeger, ber Fleifcher-

Ras, Rafe (fynonym mit Butter und Schmire), bie Bache, ber Bacht= poften, Aufpaffer (wenig in Aufnahme gefommen).

Ratichen (wol verborben vom zig. hitschaf, hitschawa, tragen), tragen, auf bem Ruden tragen, "buckeln"; Raticher, ber Trager, die Tragbahre, bas Tragband.

Raf (kaph, kappos), bie Söhlung, Sandfläche, Buffohle, Löffel.

Raf, Raffer, f. Refar.

Raffcemuhle, bie Wagenwinde. S. Mühle und Th. II, S. 133.

Rafiller, f. Caffler.

Rafter (kaphtor, Bl. kaphtorim), der Anopf, Anopf am Rleide; kaftoren (Thiele hat fälschlich durchgängig kastoren), auffnöpfen, besonders beim heimslichen Definen ber Taschen, beim Torfbruden.

Rahn, f. Raan.

Ralches, Kaljes (kaljeh, von kalah, kiljah, kelajah, verberben, hinbern, paralpfiren), die Bereitelung, hintertreibung, Paralpfe; Ralches machen, im Berhör bas Gestandene wiberrufen, auch zum Nachtheil bekennen, die Wahrheit ausbeden, vor ber Ausführung beabsichtigter Diebstähle warnen.

Ralches, richtiger Kalaches (קוחה), ber Tiegel, Topf, Keffel, Pfanne.

Ralf (verborben von kelew), ber Sund; Schinderfpr.

Rall (nur hannov.), das Geld; boch wol nur fleines Geld, Scheibemunge, von

kal, leicht, gering.

Ralle (kalla), die Braut, die Schöne, Grisette, auch die leichtfertige lieberliche Dirne; daher Kalle, die Messe (ber Jahrmarkt), als Geliebte des Gauners, die ihm Genuß darbietet; Malle Mokum, Franksurt a. M. Kalfrosch, der Borbellwirth, Kneipenwirth; Kalfroschin, die Bordellwirthin, Kupplerin. Fslipr. hat für Kalle noch die Form Kauli.

Ramis (mittellat. camisiale, frang. chemise), Ramfel, Remfel, Gemfel, bas hemb, Ramifol. Bgl. Rommistarchener und hembenfchnurrer

unter Schnurren.

Rammerufche, verdorben für Rameruffe, Chawruffe (f. b.).

Randich (Rante, fantig, abb. chanz), bas Borbell, auch icherzhaft Bohn= haus, herberge. Bgl. Kenntlich.

Rangen, fonigen, f. Rone.

Ranthol's geben (bei Bimmerleuten gebrauchlich, wenn schwere Balfen gewalt werben follen), befennen, eingestehen.

Rapbon (kophad, hikpid), ber aufmerksame icharfe Auspasser, ftrenger und

gefährlicher Polizeibeamter.

Rappen (boch wol eher vom lat. capere, ale vom deutschen fappen, schneisten, hauen), fangen, abfangen, auffangen, stehlen; sich kappen, fich zan-

fen, ichimpfen.

Rappore (kappora von kophar), die Reinigung, die Verföhnung, das Suhnopfer, das dem Untergang Geweihte, Berderben, Unheil, Unglück, Tod.
Werd' mein Kappore! du follst meinetwegen verderben! Füße (Fuße,
Pfuiße) Kappore für Vice-Kappore, ebenfalls Berwünschung von gleis
cher Bedeutung, auch als bloßes Fluchwort: zum Teufel! Teusel hol's!
Kappore machen, seßen, umbringen, ermorden, vernichten; Kappore
halchenen, umgebracht, vernichtet werden; Kapporetiese, der Sarg;
Kappore zawern, um den Hals bringen, den Hals abschneiben. Kapos
res, adject. und adverb. gebraucht, todt, hin, versoren. Jom Kippur,
der Bersöhnungstag. Bgl. Th. III, S. 430.

Rarles (Filipr.), ber Bein. Davon ber Fiefelvere:

38 ber Karles tof, Lag' mer'n auffrischen, Wann mer von ber Schwechat A an Brief berwischen.

Rarnet, Rornet (wie Fahnbrich), ber Rafe. Ugl. Fendrich.

Rarre, ber Napf, Teller ober Schale jum Effen in Gefängniffen, welcher gewöhnlich burch bie Thurklappen gefchoben wird. Ankarren, Speife bringen, zu effen geben.

Rarten (Garben), die Polizeipatrouille.

Rafch, Abbreviatur R. Sch., Ropf= Schtud, bas 3wanzigfreuzerftud; Choze= fafch, ein halbes Kopfftud, zehn Kreuzer.

Rafchern, f. Rofcher.

Rafime, Rafimer, f. Raswenen.

Raspern (kosaw, II), belügen), heucheln, täuschen, sich heimlich bereden, verständigen, durchstechen, besonders in und aus Gefängnissen, belügen, betrügen; Kasperei, die Durchstecherei, heimliche Berständigung. Abfaspern, abbetteln; 3. Bekaspern, betrügen; 3. Raspar, Rasper, Kagvon, der Lügner; Rasvonis, die Lügnerin; Kosow, die Lüge. Bgl. Th. II, S. 85 und S. 247, Note 1.

Raswenen und kosew sein (kossaw, IR), schreiben; Kaswener, ber Schreiber; Refaw, die Schrift, Brief; ChillufeResaw, der Wechsel, die Tratte; Ksiwe, Kasiwe, Kasiwer, Kasiber, Ksiwerl, Brief, Zettel, Schleisbrief in und aus Gefängnissen, Pas, Kundschaft; linke Ksiwe, falscher Paß; Kasiwemelochner, der Basaussteller, besonders Ansertiger falscher Pässe, Passfälscher, vgl. Fleppenmelochner. Ksiwe-Mühl, Kasiwe-mulse, Brieftasche, Borteseuille; unterkaswenen, unterschreiben; Keto-wes, Spaß, Wig, Albernheit, schlechter Wig, Bosse; Kates, der Wighold, Spasvogel, Possenreißer, Hanswurft. Ugl. Th. II, S. 86, Note 1, und S. 91.

Ratef, f. Raswenen.

Ratschäume (hannov.), bas Wirthshaus, verstümmelt aus bem zigeun. gertschemiha.

Ratichen (UD), kut, kot), abschneiben, schneiben, verschneiben, zerschneiben, auffchneiben, burch Schneiben wegnehmen, verberben. Raut, bas Deffer (scheint

mit bem engl. cut in Berbindung gu fteben).

Raufchlachter (hannov.), der Schinder. Kau ift offenbar bialeftisch für Ruh, Rue, Kue. Merkwürdig ift noch bei Schmeller, II, 274, die Bezeichnung Kue, Ruh für Gefängniß, namentlich Gefängniß für verbrecherische Geisteliche. In die Rue sperren, gefangen setzen. Daher das Pasquill an der Wand ber Ruh in Regensburg:

Ich bin bas Kalb, lieg in ber Ruh, Und Kleierl (ber Confistorialrath) ift ber Stier bagu.

Bgl. noch hierzu bei Schmeller, II, 277, bie Reichen, Kerfer, schlechtes, finfteres Gemach.

Rauach, f. Roach. Raudem, f. Kobim. Raudesch, f. Robesch. Raule, f. Chole.

Rauli, f. Ralle.

Raune, f. Rone.

Rauffel, f. Rofel.

Raut, f. Ratichen.

Rauma, f. Rowa und Ruphe.

Rawine für Gewine, ber Rafe.

Ramure, f. Reber.

Rajow (kazow), ber Fleischer, Fleischhandler. Sannov. hat Rathof.

Rbescho, f. Robesch.

Reber, Rabber, Remer, bas Grab, Erdloch, Sandgrube, Erbhohle, Grube. Mine. Rabron, Ramron, ber Tobtengraber; Ramure, Rmure, Ra= bore, bas Begrabniß, Grabmal, Grube, Berfted, ber Berftedort, bas Berftedte. Ramure legen, vergraben, verfcharren, verfteden; bie Ramure heben, erheben, bas Berfredte hervorholen; fabern, fabbern, graben, verscharren. Rober, Roberer, ber Wirth, befonders Gaunerwirth, ber Buhalter ("Brautigam, Balhoche") einer öffentlichen Dirne; tofer Rober. ein reicher Bolluftling, von bem viel zu giehen ift; Roberin, bie Wirthin, Rupplerin, Genoffin (als ob von Chamer). Robern, coire; fich fobern laffen, fich preisgeben, ben Beifchlaf bulben; antobern, anfobern (Borbellipr.). Ruberer, ber Bolizeicommiffar, ber bie Aufficht über bie öffent= lichen Dirnen bat. Befabern, begraben, einscharren. Unterfabber, bas Untergraben eines Mauerfundaments, einer Thurschwelle, um burch bas gemachte Erbloch nach innen gelangen 'zu fonnen; einen Unterfabber machen, unterfabbern, unten burchgraben, untergraben, burchgraben. Sannov, hat noch vergabben, vergraben, verfteden, für verfabbern.

Refar (von kophar), Kfar, Gefar, Gfar (Hannov, hat allein Kaf, als Abbreviatur 'D von IDD, kephar, Dorf), bas Dorf. Kaffer, ber Bauers: mann, ber Mann, Ehemann, gewöhnlich mit ber Bebeutung ber Gerings schätzigkeit, Kerl, Einfaltspinsel, ber zu bestehlende ober zu betrügende Mensch, wie Chosson, Freier, Balhoche; Kaffre, Kaffrin, die Bäuerin, bas Beib; tefrisch, kafferisch, bäuerlich, bäuerisch; Kafferbenche, Kafferben: chel, Bauerssohn, Bauernbengel; Kafferscheh (zig. tschai), Kafferschiefe, Kafferbille, Bauerstochter. Refarmadener, ber Nachschlüsselbieb, besonders auf bem Lande. Refarschaller, der Dorfschulmeister, Dorfs

cantor.

Refarmadener, Refarschaller, f. Refar.

Regler, f. Gacheler.

Rehille, f. Rohal.

Kehr (zig. kehr, bas Haus), schou im Hlbbghs. für die Person genommen und auch dialektisch verdorben zu Keer, Kier, Kür, ber Herr, der Amtsmann; Rehrin, Dame, Amtmannöfrau; Amtskehr, Amtskehrin, bassselbe. Amtskehrspieße, das Amtshaus, Gerichtshaus. Bgl. Amtskehr und Amtskehrspeiß im Hlbbghs. Berzeichniß Th. IV, S. 151.

Reibe, Reibel, Reife (Filfpr. hat noch Refes), Weib, Frau, Concubine, Reboweib, vom abb. chebisa, mhd. kebese, kebse, unehelich, ober auch ver-

borben von Metem (nokaw), f. b.

Reile, f. Reli.

Reim, Raim, Chaim, D'77, ber Jube, befonders auch ber Pfandjube und ber einzelne jubifche Genoffe unter einer driftlichen Gaunergefellschaft, im Gegenfas von Goi (f. b.).

Reiterling, Reiterlingfamfer, Reuterling, f. Gaterling.

Relef (317), kelaph, Rinte, Schale), Bl. Relofim, bas Papier, Bergament, befondere bie Spielfarten. Relofim mollen, bie Rarten gum Betrug fchief ober ungleich beschneiben; Relofim gintenen, bie Rarten mit geheimen Beiden verfeben. Die Namen ber Karten, fowie bie Runftausbrucke beim Spiele f. Th. II. S. 258 fg. und S. 277 fg. Rluft (Claffot bes Liber Vagatorum), bas Oberfleib, Rleid allgemein, Mannerod, Frauenrod: fluften, mit Rleibung verfeben, fleiben, aber auch Rleibungeftuce fteblen; an= fluften, antleiden; austluften, austleiden, icharf vifitiren; einfluften eintleiben, bie Gefangnenfleibung anlegen; vgl. Schale. Die gewöhnlich= ften Compositionen find: Rluftmigbol (migdol, Thurm) und Rluftmul= bel, Rleiberichrant; Rluftpflanger, ber Schneiber. Sierher gehört mol noch bas zu Schlafittich umgewandelte nieberd. Glafitten, Brufttheil. Bipfel ber Rleibung. Schwend, C. 567, erflart Schlafittich aus Schlag= Tittich, mas febr gezwungen erscheint; wirklich hort man auch im Bolfemunbe für Glafitten nicht felten Rlafitten; bei ben Schlafitten friegen, anfaffen, anvaden.

Relef (kelew, Pl. klowim), Reilef, Rolev, Ralef, Klobe, Globe,

ber Sund; Rlafta, bie Sundin.

Reli (keli, Bl. kelim, kle), das Geschirr, Instrument, Hausgeräth aller Art. Rlesagin, Wassen aller Art. Rlesemo (Klaseim, Glaseine u. s. w.), von emo, Furcht, Schreck, und keli, Geräth, Schußwasse (Buffer, Knaller). Kle kese, Silbergeräth; Kle sohof, Goldgeschirr; Kle barfel, Eisengeschirr; Rlesemer (somar) und Klessemorim, musikalische Instrumente aller Art. Rlesmer, der Musikant.

Ren (burchaus bas hebr. Abjectiv und Partifel 13, ken, von 13, kun, ge= orbnet, gerabe, aufrichtig, rechtlich, redlich, richtig, recht, ber, bas Nämliche. ber-, baffelbe, fo, alfo, ja; bas geheime, wegen feiner leichten und ohne alle Bewegung ber Lippen möglichen, leifen und flufternden Aussprache, fowie wegen bes Gleichflangs mit bem beutschen Rennen (Ren'n) fehr beliebte allgemeine Losungewort ber Gauner gur Erfennung einer fremben Erichei= nung ale Genoffen. Das leicht hingeworfene Ren? bebeutet banach: 3a? bift bu Chef? Die Antwort bes fo angerebeten Gauners ift ebenfalls Ren. Frage und Antwort werben fehr häufig mit einem landesüblichen Bornamen verbunden, 3. B.: Ren Mathes, Ren Joden, Ren Sanne, Ren Can, und besonders Ren Runne, niederd. Modulation bes Namens Ron= rab, aber auch lebersetzung bes hocht. Kunde. Wenn auch wol nicht von biefem niederd. Runne, fo boch gewiß vom Stammwort 13, kun, ber Rechte, Bahre, Richtige u. f. w. fein (f. oben), ift ber Ausbruck Runde entstanden in ber vollen Bedeutung des Cheffen ober Gauners. Tofer ober bufter (teftiger, buftiger) Runde, ber abgefeimte, gefculte Gauner. Bgl. Junge. Renginten, gaunerisches Berftanbigungszeichen burch hingeworfene Borte, Blide, Ranspern u. f. w. Bgl. Th. II, S. 55 fg.

Rennersdorfer (vom hochb. Rennen, Renner), einen R. haben, bas Ding merfen, ben Braten riechen.

Renntlich, abjectivische Endform und nur in Compositionen gebrauchlich, von Rante, Ede, icharfe Geite, Geite, befonbere im Dieberbeutichen gebrauch= lich, g. B.: up biffe Rant, in biefer Beife, Manier. Rante ift aber im Nieberdeutschen besonders als allgemeine Bezeichnung ber Dertlichfeit gebrauchlich (vgl. Abelung, II, 1494) und hat offenbar ichon fruh, wie bie Form zeigt (vgl. Th. III, S. 401), burch Ginfluß bes Jubifchbeutschen bie eigenthümliche Form Rantich, Ranbich, Saus, Borbell (val. Th. II. S. 332), angenommen, wie auch bas abjectivische fantlich. fantlich ober verdorben fenntlich. In diefer Beije findet man in ber Gaunersprache bie abjectivische Endform "tenntlich" an Brapositionen bes Orts als bloges Intenfivum ohne besondere Bedeutung angehängt, g. B .: außerkenntlich. außen; oberfenntlich, oben; unterfenntlich, unten u. f. w. In völlig gleicher Weise wird fünftig (von fommen, Rumft, Runft, f. Schwend, S. 349; Abelung, II, 1829) jur topischen Bezeichnung und ale Berftarfung ber Ortoprapositionen gebraucht, 3. B .: oberfünftig, oben; unterfünf= tig, unten u. f. w. Bgl. Ranbich.

Reren, f. Rrone.

Rereich (keresch, Bl. kroschim), bas Bret; verfrofchenen, mit Bretern gufegen, mit Bretermanden, Banalen, verfeben; eine verfrofchnete Chome. eine nach innen mit Panalen ober mit einer Solzbefleidung verfebene Band.

Refam, f. fasmenen.

Refef (keseph), bas Silber, Silbergelb; Rle fefef, f. Reli. Refef chai. Quedfilber; Refef Gobel, ber Silbergrofchen; Refefmelochner, ber Gilberarbeiter.

Refes (ADD), bas Tintefaß.

Refil, Reffel, f. Rfil.

Refones und Rufones, Rfones (התכה), ber fogenannte Rasonettstoff, Cot= ton, Cattun, Baumwollenftoff, Unterfleid, Bemb.

Retat (DD), kotat, von DD, kot, kut, vgl. fatichen), Retoto, Biber--martigfeit, Gfel, Bant, Saber.

Retel (katal), ber Tobichlag, Morb.

Retowes, f. Rasmenen.

Rfar, f. Refar.

Rhille, f. Rohol.

Ribbug, Rebbuge (kobaz), bie Sammlung, ber Saufen, bas Bufammenges lefene, Bufammengestohlene, die ungetheilte Diebsbeute; Ribbug, Rebbuge machen, auf einen Saufen werfen, anhäufen. (Auch volfethumlicher tan: belnber Ausdruck beim icherzenden Sin = und Bermerfen ber Rinder.)

Ribig (f. Bebeler orben fybich, und Th. IV, G. 68, vom hochb. feif, feib), feft von Rorper und Fleisch, frifch, ted, übermuthig; fibig anronen, ted, herausfordernd anbliden.

Ribit, f. Riewisch.

Riefel (xsoadi?), ber Ropf; bei Grim. in Sufchtiefel verdruckt; auch fommt ber Drudfehler Rirfel vor; vgl. Sufche.

Rien (chien, wie Sund bas vor ber verschloffenen Deffnung hangenbe Borhangeschloft), bie Tabactepfeife.

Rier, f. Rehr.

Ries, f. Ris.

Riewisch, Chivpesch, Gippesch, Kippesch (von VI, kobasch, unter bie Füße treten, unterwersen, überwältigen), die Untersuchung, Recherche, Visitation, Streiszug, ärztliche Untersuchung ber-Freudenmädchen, auch der untersuchende, streisende, visitirende Beamte oder Arzt selbst. Medine fieswisch, Landstreise, Landrecherche, Taterjagd. Kiewischen, fibitschen, chippischen u. s. w., untersuchen, am Körper, in Gefängnissen, in Herzbergen, Taschen, Kosser, Reisesäcke u. s. w. durchsuchen, auch von der gegensseitigen Controluntersuchung der Diebe nach vollendetem Diebstahl zur Vermeidung von Unterschlagungen. Untersiewisch, die Untersuchung, der Untersuchungsproces, Inquisition; unterstewischen, untersuchen. Kibis, vulva.

Riewißen (Liber Vagatorum Kabas; Rotw. Gr. Cabas; Wish. Kobis; Schottel und Philander Kabas; Hlbbgh. Kibes, der Ropf, vom fpan. cabeza) fövsen, enthaupten.

Rijum (chalb. kajem, bestehen, verbleiben), ber Bestand, bie Gicherheit, in: nere Geltung, 3. B. einer Ausfage, eines Beweifes.

Rinjenen, f. Rone.

Rinne, Bl. Kinnim (|o, Bl. 1000), die Laus; Kinnimachler, Läusefreffer, schmuziger, geiziger Mensch; Kinnimer, ein Mensch voll Läuse, Lausefinke, Lausejunge. Filipr. hat Kineh und Kinehbruber, Dutbruber, Schnabestumpan.

Rippe, f. Ruphe.

Rir (kir, Bl. kiros), bie Mauer, Band, besonders bie Dede, feste fteinerne Maner von Rirchen, Festungen und Gefängniffen.

Rifchteich (במקושים, או. קשיקישים), auch Rifchtusch, bie Gloce jeber Art, Glocengeton; fischfeschen, fischfuschen und Rischfusch machen, lausten, von Risch, ber Rlang, Laut.

Ris, Ries, Riß (D'), von DD), ber Beutel, besonders Geldbeutel, der Inhalt beffelben, Geld allgemein, Barschaft, Bermögen. Rißelchen, Rißle und Riesreiber (f. Reiber), Geldbeutel, Geldborfe; fießig, bei Geld, mit barem Geld versehen; Risler, Rißler, der Beutelschneiber, Tafchenbieb; kiflen, kifeln, aus der Tasche stehlen.

Kitt (das hebr. 1837, kisse, Sessel, besonders bedeckter Sig, Thronsessel, Dach, Haus), das Haus, Behausung, Krughaus, Herberge, Gaunerverkehr, Borbell, Gefängniß, Buchthaus, Armens und Werkhaus. Kittchen, das Gesängniß, Gesängnißzelle. Platte Kitt, Gaunerherberge. Kittenschieber (Hosen), Diebe, welche sich in Häuser einschleichen; kittenschieben, in Häuser schleichen, um zu stehlen; Kittenschleichen; bas Hauseinschleichen in der Absicht zu stehlen. Ugl. Th. II, S. 182 fg.

Rlad, contrabirt aus Siegellack.

Rlais, f. Gleis.

Rlafta, f. Relef.

Rlamonis (kle umonos), bas Diebshandwerksgerath, besonders bas beim Mackenen gebrauchliche Gerath, Nachschlüssel, Diebsschlüssel, Dietriche, haten und Abstecher. Großtlamonis, gewöhnlich bas große Brecheisen (Kruminkopf, Rebmausche, Rebtauweie, s. b.), im Gegensat von Kleinklamonis, gewöhnlich bem Schabber (kleinerm Brecheisen), Jabschabber (Mbester, Nachschlüssel). Schaßklamonis, bas vollständige Bund Diebsschlüssel aller Art burcheinander, s. unter Sch.

Rlapper, bie Muhle, die Uhr (Bendel, Beiger). Rlapper=3fc, ber Muller.

Rlapperling, ber Pantoffel.

Rlaticher, ber Fuhrmann, besonders Frachtfuhrmann.

Rlays, f. Gleis.

Klebis, Klewis (von Klaue, ags. clavu, abb. chlawa, mbb. kla, ban. kloe, klov, nb. klove, klöve; Schwenck, S. 318. Davon Klövih, Klauenvieh, Hornvieh, Schafe, Schweine; Schmeller, II, 348), bas Schaf, spätere Form Kleebeißer. Die Schindersprache unterscheidet Klebis, Pferd, und Kleisbeißer, Schaf; Fieselsprache hat Kleberer, Pferbebieb.

Rleinmacher, ber Labenbieb; Fflipr.

Rlemmen (mhb. klembern, ftart bruden), flemmfen, nehmen, auhalten, fangen, ftehlen (frebfen, frabbeln ober grabbeln). Rlemm, Rlemme, bas Gefangnig. Rlemfer, ber Rrebe, fruber Schulze, Bogt.

Rlesmer, f. Reli.

Rlegeln (flettern, flimmen, Schwend, S. 320; Schmib, S. 317), fieben; Filipr.

Rling, Klinge, mufifalisches Inftrument jeder Art; flingen, muficiren; Klinger, ber Mufifant; altere, aber noch gebrauchliche Ausbrucke find: flingfegen, Mufif machen; Klingfeger. Mufifant.

Rlifto (hannov., zig. glisto), ber Reiter, Polizeihufar.

Rlitichen, f. Glitichen.

Rlomertas, Klomertafe, faule Fische, zur Bezeichnung ber Unaufrichtigfeit und Berftellung, von ber Rebensart kelomer (omar), "als wollte man fagen"; f. bas jubischbeutsche Wörterbuch unter kolal.

Kloses, f. Rol.

Rluft, f. Relef.

Rlumned, Klumnid, Klummig (lithauifd klummokas), ber gefüllte Diebsfad, Bad, Bunbel, Battfad, Bettlerfad; vgl. Bott, II, 17.

Rlumpen, die in Aussicht stebende, auch die bereits gemachte große Diebsbeute, die noch ungetheilte Diebsbeute.

Rnader, bas Brennholz, Reifig, Geholz, ber Balb.

Rnallen, fchiegen, coire. Anallhecht, ber Solbat; Anallhutte, bas

Bordell; Filfpr.

Rnas (konas), Anaft, die Strafe, Strafurtheil, Belbstrafe; fnagen und fanfen, strafen überhaupt, besonders an Geld strafen; Anas bekommen, gefanset werden, Strafe bekommen, gestraft werden; Anas geben, Strafe zahlen.

Rneifen (von geneißen, mahrnehmen, Schmesler, II, 97; richtiger g'neis fen, wittern, merken, mahrnehmen, ahnen, a. a. D., S. 707), fneiften, befneiften, begniesen, verkneiften, merken, wittern, ahnen, fennen,

erfahren, erfennen, begreifen, verftehen. Ginen Aneift haben, ein Bor: gefühl, eine Uhnung haben.

Rnopf, ber Rrenger; Fflipr.

Rnupper (hannov.), die Flasche, vom nieberd. fnuptern, nagen, ober von Anubbe, innbberig, von der Form ber Flasche überhaupt, oder auch von den rauhen Anoten (Anubbern), die an den in Norddeutschland besonders besliebten flachen Schnapsflaschen besindlich find. In der Schweiz ift Anubel, in Norddeutschland Anubbel Geschwulft, halbfugelformiger Berg.

Anuspert, der Scharfrichterfnecht; von fnaspern, fnuspern, nd. gnass pern, fnirschen, nagen; vgl. ben Anasbart bes Bebeler orben, und Th. IV, S. 68.

Roach, Rauach, Rooch, Roche (koach), die Kraft, Stärfe, Gewalt, Gewaltthätigkeit. Befoche (bekoach), perfoche, mit Gewalt, mit Einbruch,
räuberisch. Berkoche, bekoche, auch sehr häufig koche halchenen, auf
Raub ober Einbruch ausgehen. Rochen, überwältigen, binden, knebeln.
Bekochhandel, Berkochhandel, Kochehandel, Gewaltthat, Raub, Einbruch. Bekoch undler, Rochhandler, Perkochhandler, Räuber,
Einbrecher, Gewaltthäter.

Rober, fobern, f. Reber.

Rochem, Rochemer, verdorben von Chochom (f. b.), aber in ber Gaunersfprache vorherrschend für dieses in Gebrauch, klug, gescheidt, schlau, Gausner, gaunerisch; kochem sein, das Gaunergewerbe kennen oder treiben, Gauner sein; aber auch von Nichtgaunern (für platt) gebraucht, mit Gaunern bekannt und vertraut. Rochemer besonders ist der Gauner, Gaunersreund, Gaunerwirth, Schärfenspieler, Hehler; Rochemerbais (Penne, Spiese), die Gaunerherberge, Gaunerverkehr; Rochemerspies, Wirth (auch Bewohener) einer Gaunerherberge; Rochemerkaffer, Gaunerwirth, besonders auf dem Lande; Rochemerspiste, Rochemerspiste, Rochemerspiste, Rochemerspiste, Rochemerspiste, Rochemerspiste, Rochemerspiste, Rochemerspiste, Rochemerspiste, Rochemerspiste, Gaunerwirth, Gaunerwirth, Gaunerweithal (f. 3inf); Rochemerspink, Gaunerwirth, Gaunerweithal (f. 3inf); Rochemerspink, I, S. 12; Th. II, S. 319, 322, 326, 327, 328; Th. III, S. 32 fg.

Robeich (kodesch, Pl. kdeschim), ber Paberaft, Sobomit, Ruppler und Wollüftling gemeinster Sorte. Abeiche (kdescho, Pl. kdeschos), Mege

niebrigfter Art, eingezeichnete Borbellmege, meretrix.

Robim, Raubim, Kaubem, ber frühe Morgen, Sonnenaufgang, Often, Oftwind; kobim Jom, frühmorgens, vor Tage; bekobim Jom hanbeln, mit Tagesanbruch, frühmorgens ftehlen; Robimhalchener, Robim mackener, Robimganger, Morgenbiebe, welche zur frühen Morgenzeit burch Einschleichen in Sauser und Zimmer, besonders in Gasthöfen, stehlen.

Rofches, abbrevirt 60, frumme Rof und Ches, mahrscheinlich von Chaffne (f. b. und bas gleichbebeutenbe Achtundzwanziger).

Rofel (kophel), boppelt; Rofelche feffef, bas 3meithalerftud; Rofelche fohof, ber Doppellouisbor.

Rofert (Deminutivform von Chaph, Kof, als Bezeichnung bes Zahlenwerths von 'D), bas Zwanzigfreuzerstud, Kopfftud.

Rofler, j. Caffler.

Roblen haben, "abgebrannt fein", fein Gelb haben; Roblmarft, ber Buftanb ber Belblofigfeit; es ift Roblmarft mit ibm, er hat fein Belb.

Rohol, Kohel, Rehille, Kille, Kuhle (kohol, kehillo, killo), die Berfammlung, Gemeinde, die geheime Berfammlung der Gauner, namentlich vor der Bollziehung eines Diebstahls. Killemann (städtisches Gemeindemitglied), Mitglied einer bestimmten Gaunergesellschaft. Kohel, Kehille, Kühle, Kille, ist-noch besonders gebräuchlich als die gesammte Genossenschaft einer Gesangenenanstalt oder einer größern Gesangenenzelle, sowie auch für Gessängniß, Gesangenschaft überhaupt; daher das onomatop. im Kühlen sitzen, synonym mit: im Schatten sitzen (in den Schatten bringen), gesangen sitzen. Kohlschaft, die den Gaunerunternehmungen günstige düstere, späte Jahreszeit, synonym mit Choschech (f. d.).

Rol (kol, Pl. kolos), Rohl, die Stimme, Laut, Lift, Finte, Simulation, alles was man zum Schein thut. Kohl reißen, betrügen, täufchen. Rohl machen, blauen Dunft vormachen. Aus dem Plural Kolos ift Klos, Kloses gebildet, mit der Bedeutung Donnerwetter, Strafe aller Art. Hannov.

hat noch Rollert, die Rehle.

Rol (kol), alles; Rol echod, jeder einzelne; Rol hajom, ben ganzen Tag;

f. bas jubifchbeutsche Borterbuch.

Kolbink (Filfpr.), ber Nichter. Die Ableitung ist wahrscheinlich vom deutschen Kolbe, platter, geschvener Kopf; Abelung, II, 1690. Doch wäre auch die Ableitung vom zig. kalo, schwarz, und beng, bink, Teusel, mögslich, da Kolbink nur Schimpswort ist.

Rollert, f. Rol.

Rommistarchener, Beitw. fommistarchen en (chemise und Tarchenen, f. b.), finonym mit hemben schnorrer, der alte, abgelebte, gewerbäunfähige Gauener, welcher nur noch bettelt und balbowert; f. Schnurren.

Rone (kono), Kaune, ber Käufer, Bestiger; fanjen, fangen, kinjenen, fönigen und kone sein, kausen; gekanjet, gekaust; verkinjenen, verskausen. Konehändler (Blütenschmeißer, Ringwerser), Gauner, welche Unwissende mit falschen Zuwelen und Goldstücken betrügen und bessonders Reisende, vorzüglich Handwerksgesellen, begleiten und augeblich gessundene, jedoch werthlose Sachen dem unkundigen Begleiter als werthvoll zum halben oder billigen Preise verkausen, z. B. in einen Brief gestiegelte vergoldete Zahlpfennige für Goldstücke u. dgl. Bgl. Ih. II, S. 213.

Kontrafusbais (Contrabashaus), bas Theater, Schauspielhaus; Fflspr.

Rooch, f. Roady.

Roochen (bei Thiele verdorben Chofiche, bei Zimmermann Kofficher, von kochab, chochow, chauchow, Stern, guter Stern, Glücksftern. Das Koochew haben, Glück haben. Schwer Koochew, Unglück), glücklich, gelegen, günstig, günstig gelegen, frei, entlassen, erlaubt. Koochewcheber, ein Raum, welcher für den Diebstahl günstig gelegen ift, in welchem man ungestört und ohne Gefahr stehlen kann. Koochew (koffscher) kommen, aus dem Arrest entlassen werden.

Rophel, Rophelde, f. Rofel.

Roppel (neben Sociel [f. b.] Deminutivform von Jafob), ber Narr, Ged, Sanswurft.

Rorb, bas Borhangeschlog.

Rornhafe, ber Obbachlofe, Bagant, welcher im Freien, im Korn, Stroh= ober Seufchobern übernachtet.

Roiche (koscho), auffällig, schwer zu verstehen. Lo fosche (bei Thiele vers borben: Law fosche), bas ift nicht schwer zu lösen, bas schabet nichts, bas macht nichts.

Roscher, Rafcher, Raufcher (koscher), rein, recht, gerecht, erlaubt, im Gegensat von trefe (f. b.). Roscher sein, foscher geben (holdenen), unverbächtig sein, ohne Besit von Diebsgerath ober Diebsbeute sein; sich kaschern, sich koscher puten, sich verbachtlos, rein barstellen, bas Berzbächtige abthun, ausreden; koscher fteben, unverbächtig sein oder gelten.

Ros (DD, kos, Pl. kosos), ber Becher, jegliches Trinfgeschier, Branntweins, Baffers, Beine, Schnapsglas, Taffe, Branntweinflasche.

Rofel (kossel), Raufel, bie Banb.

Rofem (kassam), Rauffem, ber betrügerische Bahrfager aus ber hanb, aus Rarten, Bache, Blei, Raffee u. f. w. Reffem, bie Bahrfagerei, ber Bahrfagerfohn; faffemen, wahrfagen.

Roten (koton, Pl. ktannim, Fem. ktanne, Pl. ktannos), ber Rleine, Minsberjährige, Unbebeutenbe ("ergebenster Diener"); Ktanne Mesumme, fleisnes Gelb, Scheibemunge; Kotener Muhlfracher, f. Muhle.

Radeia (Collum) (Authin

Kothig (Filfpr.), schuldig.

Rogen (ko, kuz), fich vor Efel erbrechen, fich übergeben, fich ergeben, geftehen, mit ber Sprache herausgehen; fog bich, heraus mit ber Sprache,
fag' an.

Rome (kowa), Kappe, Sut, Müge, Saube.

Rracher (frachen, vom Schall zerspringender Sachen), die Pistole; der Wald, das Gebüsch, Reisig; der Kosser, Kasten, Reisetosser; Kracher setzen, einen Kosser (hinter dem Reisewagen) abschneiden; die Krachersahrt, der Krachersechen, der Kosserbiebstahl durch Abschneiden vom Wagen; Krachersfahrer, Krachersechen, Krachersechen, Krachersechen, Krachersechen, Krachersechen, Krachersechen, Krachen, Krachen, Krachen, Krachen, Krachen, Bahn. Mühlfracher, s. Mühle. Krachen gehen (doch wol von 1770 und

Kratholz, das Rafirmeffer.

Rragling, ber Dornbufch.

Rrant, Ueberfetung von Chole, verhaftet, gefangen. Rrant fein, gefan-

gen figen; frant werden, eingezogen werben.

Rranzel (Rranz, Rand), ber Dufaten, ber geränderte, unbeschnittene Dufaten. Rraut (abb. chrut, mhd. krut), Krautling, Krytling, das Grün, der Carten, das freie Feld, die Flucht, das Entweichen, Entspringen aus bem Gefängniß; frauten, Kraut fressen, Kraut picken, Krautsuppe effen, fliehen, flüchten; mitkrauten, mitgehen, begleiten, gemeinschaftlich ausbrechen, entstiehen. Krautsuppe, die Flucht, der Ausbruch aus bem Gefängniß, besonders aber collective die Fluchthulssmittel.

Rrei (zig. grai), bas Bferd, bie Mahre, ber Gaul.

Rreien, freienen (kreian, nb. freien, frang. erier, fraben, ichreien, frachgen), melben, anmelben, rufen, fed entgegnen, ungebubrlich erwibern.

Krancher (Deminutivform vom mhb. und oberd. Krinnen, crena, Krinnlein, Kreinlein, Kerbe, Einschnitt, außere Berzierung; vgl. Schmeller, II, 389),

bie Ranten, Spigen, Blonben.

Krembene (von Krampe, abb. chrampfo, Hafen, krimpfen, bruden. vgl. Schwenc, S. 340), bie beim Einbrechen ober Naub angewandte Gewalt, Ueberwältigung, Einbruch, Aufbruch, Binben, Knebeln. Krembenen, mit Gewalt angreifen, einbrechen, rauben, binben, fnebeln; Krembener, Kremspener, Einbrecher, gewaltthätiger Räuber.

Rreuzleine, die Rreugstraße, Gaffenede, welche bes Abends von lieberlichen Dirnen auf dem Strich besett gehalten wird, ber Aufenthalt, Besuch biefer

Gaffenecte.

Rreuzritter, der Polizeifoldat; Fflfpr.

Rreugfpanne (hannov.), die Befte.

Rriche (korach), ber 3mang, bie Banbigung, bas Binben, Anebeln. Bgl.

Rrachen geben unter Rracher.

Krie (krio, von kora), ber Riß in die Kleidung als Zeichen der Trauer bei Todesfällen. In der Gaunersprache nur als Fluch gebraucht. Schneid', oder reiß' dir 'ne Krie, Elend und Berderben über dich! Auch wird Krie besonders als frie' (friege, Imper. von friegen, besommen) bei Flüchen gebraucht, z. B.: Krie(g) den Anstoß (Krankheitsansall); frie(g) den Csef, den Injon (Plackerei, Krämpse), Ippesch (Faulsteber, Best), den Tippel (tippol, nophal, Krämpse, Epilepsie), das Werk (wie Csef), das bose Zelem (Kreuz, Elend)! Bgl. Tendlau, Nr. 447.

Rroffen (קרם), keres, Bl. קרטים, krossim), Bl. von Reres, Haten, Rnauf,

Seft, Sandgriff, Befchlag von Raften und Roffern, Schlingenohr.

Rröne (von koran, glänzen, strahlen, gehörnt sein, 2. Mos. 34, 29. 30. 35, und keren, Horn, Strahl), die Hochzeit; Kröner, Chemann; Krönerin, Chefrau; frönen, covuliren; sämmtlich Spottausbrücke für das Leben in rechtmäßiger Ehe im Gegensatzum Concubinat, daher auch Kröner besons bers zur Bezeichnung des Hahnreis dient. Filpr. hat noch Krone, Frau und Kreuzer. Keren, im Gegensatz von Rewach (s. b.), ist das Kapital, die Hauptsumme; Keren und Newochim, Kapital und Insen. Bgl. Horn.

Rronigl, Grunnidel (von abt. grun, Rlage, grunan, grunzen, und Nidel),

bas Schwein. Bal. Greinert.

Rrummfopf, mahrscheinlich zuerft Krummefoph, 2, 7, 7, von ber Aehnlichfeit ber obern Biegung, bie große, ftarte, oben gefrummte, häufig flauenförmig gespaltene, eiferne Brechstange zum Begbrechen von Berschlüffen, Steisnen, Mauern u. f. w.; vgl. Rebmausche und Rebtauweie.

Rfil (100), f. kossal), Reffil, Reffel, in ber Studentenfpr. auch fcherge

weise Theeteffel, ber Marr, Tropf, Thor.

Ruberer, f. Reber.

Ruche, abseits gelegene Plage und Schonungen, wohin gesichlene Sachen gebracht, auch Bersammlungen und Berathungen gehalten werben. Bgl. Emmes. Ruffe, Ruffer, fuffen, f. Ruphe.

Rühle, f. Rohol.

Rummel, das Schiefpulver; vgl. Pfeffer und Salz.

Runftig, ale Intenfivform bei Orteprapositionen, f. Renntlich.

Runde, f. Ren.

Ruphe, Kiffe, Kippe, Kuppe (f. kuph), die Rufe, Buchfe, Kifte, Kasten, Schubkasten, verschlossener Kasten, kleines Behältniß, Hute, Bude. Ferner die Gesellschaft, die eine gemeinsame Buchse oder Kasse hat, namentlich die zu einem bestimmten Unternehmen auf gemeinschaftliche Kosten reisende Gaunergesellschaft (Chawrusse). Ruffen, einkuffen, in einen Berschluß dringen, sei es durch Cindruch, Ausbruch oder Aufschließen; aus der Ruffe (Kippe, Ruppe) handeln, aus einem solchen Berschluß stehlen. Berwandt ist das hochd. Ause, Kübel, und das nd. Kiss, Kuss, enge Hute, Bettschrank, Matrosenschlasstiete. In der Schinderspr. ist Kuffer das für den Abdecker bestimmte Thier; kuffen (f. das Duiengosfer des Liber Vagatorum), ein solches Thier töbten.

Rufchmurum (Fflfpr.; frivole Berftummelung für Gefchmier:um), alles Gesfchriebene, Brief, Acten, Brotofoll, fchriftliches Urtheil.

Rutiche, beutsche Uebersetung von Gole, Maole, f. Mageln.

Ruttich, Kuttelche, nb. Kutt, die Tasche, das Futteral, die Geliebte, vulva; eine Kuttelche melochnen, oder handeln, oder kutten, einen Taschensdiehstahl begehen, überhaupt stehlen. Die Ableitung scheint nicht vom deutsichen Kutte oder franz. cotte zu sein, sondern vom hebr. Lip (s. katschen) oder vom engl. cut, welches auch der Ableitung des Nokem, Nekewe, vom hebr. nakad (s. d.) in der Bedeutung incisio entspricht; ebenso scheint die übrige, wesentlich auf die Thätigkeit des Beutelschneiders oder Taschendiebes beschränkte Bedeutung dem Lip oder dem engl. cut zu entsprechen.

Rumo, Rubbe, Rome, Raumo (1777, Belt, Schlaffammer, wovon bas fpan.

Al-cova, Alfoven), das Borbell, Aneipe, Schlascabinet der Bordellbirnen. Rumjo (hur), der Burfel; Auwojostoß (schtus, schoto), der Brets und Burfelspieler, besonders der mit falschen Burfeln Spielende. Bgl. Ih. II, S. 276 und 285.

Rmure, f. Reber.

### Q

Laatiche (latichen, ichlottern, wackeln), ber Frachtwagen. Eine Laatiche feben, machen, behanbeln, belatchenen, besuchern, einen Frachtwagen bestehlen. Laatichefer, ber Frachtsuhrmann.

Lajenen, lainen, leinen (neuhebr. leajen, f. Tendlau, Mr. 164), lesen, forgfältig (hebräifch ohne Bocalzeichen) lesen, überblicken, betrachten, nach=

denfen.

Laile, Lajil, Leile, Lel (lailo), bie Nacht. Belaile, bei Nacht, gur Nachtzeit. Laileganger, ber Dieb zur Nachtzeit. Laileschmir, ber Nacht= wachter.

Latenpaticher (Lache, Bfuge), ber Infanterift (ber in bie Lachen treten, patichen muß); Solbatenfpr.

Lambon (lomad), Lamben, ber etwas gelernt hat, Gelehrter, Gefchulter, verschlagener Mensch, ber ausgelernte Gauner, Erzgauner, besonders aber auch der Bestohlene, den die Diebe burch ihre That belehrt, klug und wissend

gemacht haben, der zwischen ein Gaunerunternehmen tritt, es ftort, vereitelt, versolgt. Lamben bebeutet daher, besonders in der Berftümmelung Lampen, die Dazwischenkunft, Störung, Unterbrechung, Berhinderung, Hintertreibung eines Diebstahls, wie die Berson selbst, welche die Störung verursacht, der Bestohlene, Bächter, die Bache; stiller Lampen, die zufällig herannahende Berson oder Gefahr der Störung oder Ueberraschung; voller Lampen, die offenkundig und laut hervortretende Person, Störung oder Gesahr. Lampen beim unternehmen gestört, vertrieben werden; Lampen abtreiben oder abhalten, die Störung eines Unternehmens vereiteln, besseitigen, paralystren. Berlampen, verjagen, verstören.

Lametaleph, Commetollef (pd, lo, la, lau), nach ber hebraifchen Buchspabenbenennung, nein, nicht; verdorben auch ale Law gebraucht. Lau, absjectivisch, wird für link ober fiuf gebraucht, 3. B.: laue Fleppe, falfcher Baß; lauer Eb, falfcher Beuge; ebenso law, 3. B.: lawe Mesumme,

lames Moos, falfches Belb.

Lampen, f. Lambon.

Land, wird nur in Compositionen gebraucht und gibt dem Personennamen den Begriff der Rusticität. Landsjockel (Jakob, Jack), der ungeschliffene Bauer, Postillon, auch als Schimpswort. Landconfect, Landpommeranze, das Landmädchen. Landsmann, der Landsude (im Gegensatz von Killemann, dem städtischen Juden), der ungebildete, verbauerte Jude, auch der auf eigene Hand im Lande umherziehende, vagirende Tabuletkrämer, Stappler. Ugl. Kobol.

Langmichel (langer Michael), bas Richtschwert (Schinberfpr.), bas Schwert, ber Degen, Sirichfanger. Bgl. Michel.

Langichwang, ber hammel (bem man nicht, wie ben Mutterschafen, ben Schwang flugt).

Lappen, ber abgelebte, forperlich fdywache Gaft in ben Borbells.

Latchenen, vom bohm. latj, latta, Latte; mit ber Latte, bem Drong, ein= brechen, allgemein: flehlen; Lattchener, ber Dieb. Fflipr. hat Lotfcher. Dieb, Gauner; auf Lotfcherehre, auf Gaunerparole. Bgl. Th. IV, S. 295.

Laterne, ber Boligift (Fflfpr.; analog gebilbet vom beutschen Borte Campe ale Leuchtgerath).

Lau, Lauer, Law, f. Lametaleph.

Laufer, die Gonorrhoe.

Laven, lowen (hannov.), ausloben, verheißen, nb.

Lechem (lechem), Legem, Legum, Lohm, Lehm, bas Brot; Lechem = geiger, Brotfiebler, Bettelmufifant; Lechemfchieber, ber Bactofen; Lechemruch, Lechemrucher (vgl. Ruach, ruch), Großprahler, Großthuer.

Led, Filipr. Loch, nb. Lock, Ledement (mbb. lüken, fchließen), bas Gesfängniß; ins Led baun, ins Loch, Gefängniß fommen. In ber Schinderssprache ift Ler ber Hund; Schmeller, II, 431, hat "Ladel, beliebter Name für größere Hunde". Bgl. Millef unter Lekach.

Leder, die Bunge.

Leberzeug, weißes, ber Genbarm.

Leep (hannpv.), listig, schlau, falsch (nieberl.).

Leer, nichtig, nichte, ohne Gelb, arm; ber ift leer, mit bem ift nichte gu machen, er hat fein Gelb; Borbellfpr.

Lef (lew), das herz, die Anlage, das Talent (lat. indoles), Muth, Entsichloffenheit. Lef tof, das gute herz, gute Seele, bon homme, guter Junge; leftoftig, lebtoftig, lewtewtig, gutherzig, gutmuthig, nicht gaunerisch geschult (im Gegensat von Lamben); val. Tossektig unter Tos.

Lefranz, Lefrenz, Transposition von Franzle, Franzle, ber Franziskaner, ber Briefter, Pastor, Geistliche; vgl. im Liber Vagatorum das Wörterbuch, sowie daselbst "Lefrenzin, pfassen hur"; noch heute im norddeutschen Gaunerund Bolksmund sehr gebrauchlich in der Composition Lefrenzinkind (nd. Leverenz sin Kind, auch wol entstellt Leverenz sin groten Tehn [Zehe]), eigentlich Bastard, aber besonders auch als Bezeichnung der undekannten Person, N. N., wie Ploni und Almoni (f. d.).

Lehnepump, ber ben Lehnefrauen (Leihfrauen) von den Strich= und Bordells birnen auf bestimmte Stunden ober Tage, stets fur schweres Gelb, abgeliehene

Anzug und Schmuck.

Leibenganger (Loiteln, baherloiteln, umbertreiben, Schmeller, II, 522, und ebenbaf. Leut und lotteln, S. 524), ber Dieb, ber am Tage in ben Saufern umberschleicht und zu stehlen sucht.

Leile, f. Laile.

Leim, ber Lehm, Thon; Leimfir, Leimfofel, Leimchome, die Lehmwand, bie aus ungebrannten Lehmsteinen conftruirte Fachwand.

Leimen, lugen; beleimen, belugen; aufleimen, etwas aufbinden, weiß machen; gufammenleimen, gufammenbichten.

Leine, ber Weg, Gang, ber Strich ber lieberlichen Dirnen; Leine gieben, feines Begs geben, auf ben Strich geben.

Leinen, f. Lajenen.

Letach, Lefiche (lokach), bie Annahme, bie Empfangnahme, ber Diebstahl; Lefiche machen, lokechnen, lokeachen, lekichnen, annehmen, stehlen; auflokechnen, aufnehmen; anlokechnen, annehmen; Lekicher, ber Dieb. Millek fein, verhaftet fein; vgl. oben Leck.

Lemaile, f. Maile. Lematto, f. Matto.

Leng, Gpaß, Jur; fich einen Leng machen, fich einen Spaß machen; vom beutschen Leng, Fruhling; im Englischen ift lent die Fastnacht, Fastenzeit.

Lefchafch, jum Teufel! Abbrevirt und phonetifch belebt aus D'Di, b. h. 70 pDi, leschem sched, ins Teufels Namen; fehr haufig gebrauchter Fluch.

Lefchon, f. Lofchen.

Lesfinne, f. Finne.

Leute, von unfern Leuten fein, vom Scharfrichter : ober Abbederftanbe fein; analog auch von ber jubifchen Angehorigfeit gebraucht.

Lewaije thun, geben (vgl. das jubischbeutsche Wörterbuch unter lowo), jemand (ob tobt ober lebendig) das Geleit geben, sich an jemand hangen, sich an ihn machen; aflawaien ober auch lawaien, im nordb. Bolksmunde jemand auf ben Leib kommen, ihn durchprügeln.

Lewiren (Fsifpr.), aufpassen, lauern; boch wol vom engl. to laveer, laviren, to go with a side wind.

Lewone, f. Lowon.

Lewtewtig, f. Leftoftig und Tofleftig unter Lef und Tof.

Ler; f. Led.

Lez, Bl. Lezannim, der Berächter von Bucht und Sitte, Spötter, Läfterer; baber auch nach ber Ansicht ber alten Juden, benen besonders Mufikanten verächtlich waren, der Mufikant, Biersiedler, Brotgeiger (Lechemgeiger). Gleicher Abstammung ift Meliz, der Advocat, Procurator; f. luz.

Liche, Lieche, verdorben von Saliche (f. halach, haldenen), der Gang,

Fugmeg, Schleichweg.

Liechtenftein fein, Gelb haben, bei Raffe fein.

Rink, alles was nicht recht, richtig, in gehöriger und gesehmäßiger Dronung ift, gefälscht, verfälscht, nachgemacht, unecht, gestohlen, verbachtig, ichlecht, Linker, ber Gauner, Betruger, Falfcher, Aufpaffer, Angeber, Berrather : linfen (befonders vom Freier), eigentlich auf ber linfen Geite fteben, porzüglich beim Chalfenen, fobag ber Freier bem Chalfen in bie innere Sohlung ber operirenden rechten Sand feben fann, baber allgemein aufpaffen, mit Arawohn betrachten, beobachten, belauern; auf bie Dibbel linken, auf bie Feme linken, auf bie Finger feben; verlinken, falfchen, unecht mochen: fich verlinken, fich verrathen, verbachtig machen. Linke Fleppe, ein falicher Bag, gefälschtes Document; linter Raim, ein Jude, welcher verbotene, unreine Speifen genießt; linte Meffumme, falfches Gelb, pergolbete Spielmarten, Bluten; linte Mejumme melochnen, falfches Gelb machen; linfe S'chore, faliche, unechte, auch gestohlene, verbachtige Baare. Linter Chalfen, Lintchalfen, Lintwechsler, ber Falfchmecheler, ber beim Geldwechseln fliehlt; linkchalfenen, beim Geldwechseln ftehlen. Lin= ferichem, ber einen falfchen Ramen führt ober angibt; Linferspies (Filfpr.). ein Sechefrengerftud; Linffcneller, ber Wilbbieb; Linfftappler, ber Betrüger, ber auf faliche Papiere bettelt, faliche Lotterielofe anzubringen fucht. für milbe Zwede ju fammeln vorgibt; linfftappeln, in biefer Beife betteln ober collectiren; Lintzchoder, ber Falfchipieler. Bgl. Ih. II, G. 33. 121, 201, 211.

Linfen, ber, ber Rreuger; Linfen haben, Gelb haben; Fflfpr. Linfen bes beutet in berfelben auch noch Bafcheftude.

Linzen (boch wol eines Stammes mit blinzen, die Augen wiederholt öffnen und zuthun), blicken, spüren, aufmerken, horchen, belauern; Ling, Lingechen, die Spur, Rleinigkeit, Wenigkeit. Linger, Auge, Ohr; auflingen, aufblicken, heimlich hindlicken; in zahlreichen Compositionen, z. B.: ans, bes, zus u. f. w. lingen, ansehen, besehen, zusehen. Berling, das Bershör; verlingen, verhören.

Lo, f. Lametaleph.

Lebod, nuglos, zwecklos, ohne Mittel, ohne Gerath, von ber judischbeutschen Rebensart: Lo Bod welo Klop, fein Bod und fein Klop (zum Holzspalten). Bgl. Tendlau, Nr. 94 und 104.

Loch, f. Led.

Lofden (loschon, Bl. loschonos), Lefchon, Lofchaun, bie Bunge, Sprache; Rocheme ober fochemer Lofchen, Cheffenlofchen, bie Gaunersprache; L. Afchfenas, bie beutsche Sprache; L. Jowen, bie griechische, russische Sprache; E. Romi, lateinische Sprache; E. Barphes, frangofische Sprache; loschen, sprechen, reben; Afchtenas loschen, beutsch reben.

Lofchke (bohm. lofchka), der Löffel.

Lofer, das Dhr; Fispr. Auch Logling, Leusling, Leisling, Lauschling. Loth, Cob (abb. 1od), das für den Act an die Bordellbirne gezahlte Geld, ber Gulben. S. Th. III, S. 170.

Lotterl (lotter, lottern, vielleicht auch von Charlotte als Name einer bestimm= ten Person, oder auch von porstehendem Loth, Lod), die Kneipwirthin, Bor= dellwirthin.

Loticher, f. Latchenen.

Lowe, Cove (hannov.), Lovero, Loby, Lown, Lom (hannov. wol ver- fchrieben für Cow), allgemein Gelb, Munge.

Lowon, Lowen (lowon), weiß, von weißer Farbe, glanzend, filbern; ber Bestrüger, hinterlistige. Lowen Schurrich, Basche, Beißzeug aller Art. Lowen Emmes (nur bei Thiele), Unwahrheit, Lüge, Fiction, falsche Bezäuchtigung, falsches Befenntniß (engl. white lie). Lewone, ber Mond, beschwers ber Bollmond, Mondschein. Lewone melochnen, legen, machen, thun, eine runde (mondsörmige) Deffining in Holzwerk fägen, schneiben oder bohren, zum Lösen von Schlössern, Riegeln und Bolzen, oder zum Durchlangen mit dem Arm (Jadnetes). Choze Lewone, halbe Lewone, s. Choze.

Quach, Buch (luach, Pl. luchos), die Tafel, der Ralenber, Notizenbuch, Taschenbuch.

Luft, bie Freiheit; in bie Luft geben, in Freiheit fommen, aus bem Arreft entlaffen werben. In (an) bie Luft fegen, aus bem Saufe werfen.

Bul (31)), die Benbeltreppe, Treppe, Buhnerfteige.

Lulte (mhd. lullen, löllen, fangen), die Tabackspfeife; lulfen, rauchen.

Lunen (lun), bas Nachtquartier nehmen, übernachten; bavon Molun, Maline, herberge, Nachtquartier; Cheffenmaline, bie Gaunerherberge.

Euppe, Eupper (burch absichtliche Transposition ober burch einen alten Druckfehler aus bem lat. lupa, Hur, in der Uebersetzung verwandelt in Uhr), die Uhr, besonders die Taschenuhr; vgl. Mejer, Th. IV, S. 188. Euppemes lochner, der Uhrmacher; Euppergeschlinge, Eupperschlängelchen, die Uhrkette; Euppertaltel, der Uhrschlüssel; eine Euppe zupfen, eine Taschenuhr aus der Tasche stehlen; Fuchsluppe, die goldene Uhr.

Luticher, ber Buder.

### M.

Maafe, Maife, Mafe (000), die That, Hanblung, Verrichtung, Großthat, Uebelthat, bas Werf, Geschäft, die Arbeit, Geschichte, Erzählung, Fabel. Schlimme Mafe, Schlimmafe, schlimme Geschichte, Begebenheit, Situation; Schabbasmafe, Erzählung zur Unterhaltung, unbedeutende Erzählung oder Rebe, Beibergeschwät, Klatscherei. Mafe Naires (naar), Kinderei, Kinderspiel, Bagatelle.

Machen, wie feten (lat. facere), allgemeine Bezeichnung ber gannerischen Thatigfeit, etwas thun, machen, barftellen, fiehlen, betrugen, besonders mit

falschem Spiel betrügen. Einen Kittenschub machen, mit hauseinschleischen stehlen. Emmes machen, ein Geständniß machen, die Wahrheit gestehen. Einen Put machen, eine Ausrede machen. Macher, ber Gauener, Dieb, Betrüger, Falschspieler, überhaupt ber chevalier d'industrie, faiseur. Der Gemachte, der Besichlene, Betrogene. Fallmacher, ber Bermittler, Anlocker, Mitspieler beim betrügerischen Spiel. Bertußmacher, ber Gauner, welcher beim Schottenfällen, Chalfenen, Taschenbiebstahl und überhaupt bei offener Diebstahlsgelegenheit die Ausmerssamseit vom Diebe abzund auf sich ober andere leuft.

Machimmet (chomad, machmod), umfonft, aus Gefälligfeit, gratie.

Made (makko, Bl. makkos, von nacho, hikko), ber Schlag, Streich, Sieb. Fehler, Plage, Glend, Unbeil, Stich im Rartenspiel, besonders falfcher Stich, falfcher Bug und Burf bei allen Spiefen, namentlich in Glucksbuben. Mache ju bir (ale ob: mach ju bie Thur), Siebe, Elend über bich! Ausruf beim Rommen eines unliebsamen, widerwärtigen Menfchen. Maches nofenen. made fein, medajenen, madeinen, magaien, machaien, Siebe austheilen, prügeln, einen (besonders falfchen) Stich im Rartenfpiel machen. Mades überbaun, überbau fein (bo), Brugel befommen. Abmeda= jenen, abprügeln, eine Rarte abstechen, abschlagen, bei Abzahlungen, Tara, Mgio und Disconto. Mackel, ber Stod, Maflerftod, Brugel. (Ffifpr. hat: bie Madel fpur' ich fchon, ich weiß, merte, wo bas hinaus will: von Du, makel, Stod, Maklerstod, ift mahrscheinlich bas beutsche Makler entstanden). Madener, Dader, ber Dieb, welcher mit Anwendung von Schluffeln, Dietrichen und fleinern Brechinftrumenten Berichluffe öffnet und befliehlt. Madenen, in folder Beife ftehlen; val. Jommadener, ber Mackener, ber bei hellem Tage operirt, vgl. Merntemackener und Th. II. S. 153, 154, 165, 180. Safefen, aufflopfen, flopfen, befondere in Gefangniffen burch Rlopfen fich verständlich machen und correspondiren, val. Th. II. S. 97. Untermackeln, untermackenen, unterschlagen, besonbere von ber Diebebeute vor ber Bertheilung unterschlagen. Bermadeln, ver= madenen, verbergen, verfteden, rafch bei Seite bringen.

Mader, Madir (nochar, nikar), der Kenner, Befannte, Bertraute, zu einem Unternehmen Berbundene, Compagnon, Aibe im Kartenspiel, Meister, Gonener, Gauner. Madir fein, fennen, erfennen, befannt sein; ich bin bich madir, ich fenne bich. Filfpr. hat: Mada thuan, fennen; b' Mader haben, versiehen, Ginsicht haben; Mader, gesunden; b' Madel fpuren ober ben Mader gespuren, die Sache merfen, den Braten wittern.

Machulle, mechulle (kolo), gefangen, fertig, banfrott.

Märtine, f. Medine.

Mafteach, f. Pessach.

Maise, s. Maase.

Magfere (megasera, von gosar, theilen, schneiben, trennen), eigentlich bie Art zum Holzfällen, in ber Gannersprache jedoch vorzugeweise Sage jeder Art, auch Stichsage, Laubsage.

Mahane fein, f. Noeh.

Majim (majim), bas Baffer, Gewaffer, ber See, Strom, Flug, Safen; Gobelmajim, ber Sauptftrom eines Landes. Schocher majim, Raffee.

Majemen, maimenen, taufen, regnen. Me raglajim (regel), Urin; mattil majim fein, ben Urin laffen, Megen, ertranten, ben Urin laffen, nb. miegen.

Majon (אעין), die Quelle, der Brunnen.

Mailo (olo), Malo, die Erhabenheit, die Staffel, Treppe. Alije, ber Dachsboben; Lemale, oben, obenauf, brüber, oberhalb, auf bem Boben, bie außere Rocttasche; Thiele.

Makom, f. Mofum.

Mal fein, f. Mollen.

Malbufch, Malbisch (lowasch), bas Kleib, Kleibungsstück jeder Art. Frauens fleid, Mannsrock, Uniform; malbischen, kleiben; anmalbischen, auss malbischen, ans, auskleiben.

Malches (malchus, von malach), das Königreich, Fürstenthum; mein Malsches, Kosewort; mein Königreich, mein Schat! Melech, der König; Malke, die Königin. Schippemalke (Schippenkönigin im Kartenspiel), die Zierpuppe, geschmacklos und übersaden geputztes Frauenzimmer; ebenso Malke Schwo (Malke Saba, Königin von Saba), aber auch von einer Person, mit der nicht von der Stelle zu kommen ist; er steht wie Malke Schwo, vom faulen, lässigen Menschen, er ist nicht von der Stelle zu bringen. Tendlau, Nr. 1025.

Maline, f. Bunen.

Malke, f. Malches.

Malterkaften, bie Mauer, Mand; Malterl, ein Seibel; Filfpr.

Mammen, mummen, mummeln, memmeln (vgl. Schmeller, II, 575), eigentlich bie Lippen oft und leise bewegen, leise sprechen, baber verrathen, beimlich angeben. Bermammen, verrathen, benunciren.

Mammesch (musch, moschasch, taften, betaften), bas Greifbare, Reelle,

Confiftente, reell, wirflich, verläffig.

Mamfer, Fem. Mamferes, ber Baftard, auch ber burchtriebene, fpigbnbis iche, schlechte Menich; Mamfer ben hanibe (f. bas jubifchb. Borterbuch), gemeinstes Schimpfwort ber Gauner, Hurenfohn. Mamfern, vermamsfern, auf nichtswurdige Beise verrathen.

Mand (jesmanb), Mandel, Mandle, nb. Gaunerfpr. Mandje, Mantje, ber Mann, bas Mannchen; Mandel, Mandle ift auch noch bas Deffer;

Fflipr.

Manischtanne (Mannischtanner, Mannesstanner, Grolm.), das kluge Kind bei ben Juden (ber Chochom), welches am Ofterabend die Frage an den Bater richtet: mah-nischtannah? warum dieser Abend ausgezeichnet sei. Daher klug (überklug, vgl. Wechochom), gescheidt, gerieben, mit den Gaunern bekannt, vertrant und verbunden. Bgl. Tendlau, Nr. 132.

Mantel, bas Dach.

Manul, f. Naal.

Marchez, Merchez (rochaz), bie Basche, bas Baschzeug. Marchezbajis, bas Baschhaus; Marchezgorbel, ber Baschsfeffel; Marchezer, Marschizer, Mergezer, ber Dieb, welcher burch Hauseinschleichen Basche vom Boben stiehlt, auch ber Taschenbieb, welcher in Herbergen ben Schlafenben bas Gelb aus ber Kleibung am Leibe stiehlt; baher metaphorisch ein burche

triebener Mensch, geschulter Gauner; in die Merchez fommen, in die Bafche, b. h. ine Ungludt, in eine schlimme Untersuchung gerathen; Merechez haben, Basche haben, b. h. in der Basche sigen, in einer Untersuchung schwer gravirt sein.

Mare (roo), die Gestalt, Erscheinung, der Spiegel, das Register, Anzeiger. Maremokum, der hinweis auf einen Ort, Ortsanzeiger, der falsche bestrügliche Beweis des Alibi, der falsche Alibizeuge selbst; ein Maremokum stellen, dafnen, ofenen, geben, thun, machen, ein falsches Alibi einszeugen, falsche Zeugen stellen. Bgl. Th. II, S. 83.

Maro (zig.), bas Brot.

Maroche (orach), die festgestellte Reihe, Grenze.

Marpe, f. Rofe.

Marschirer, die stillen Marschirer, Filz = ober Gewandläuse; Filspr.

Martine, f. Mebine.

Marzea (roza), ber Pfriemen, Bohrer.

Mas, Fleifch; Mafengro, ber Fleifcher (zig.).

Mafchte (schoko), ber Erant, bas Getrant aller Art. Maschte Sisrael, ber Kaffee, ba von ftreng rabbinifden Juben in driftlichen Birthehausern

faft nur Raffee genoffen wird.

Mafchen (schochan), bas Pfand, Faustpfand; maschkenen, bas Pfand annehmen, auf Pfand Geld barleihen, auspfänden; vermaschkenen, versegen; Maschkonbajis, bas Pfandhaus, Leihhaus, Lombard; Maschkonkaim, ber jübische Pfandleiher.

Mafchur und Meschores, ber im Dienst befindliche Abbeckerfnecht; f. schoras. Masel (masol), Massel, ber Planet, Stern, Glücksstern, Glück, Berhängeniß, Fatum. Masel tow, guter Stern, Gelb, viel Gelb, Glück, auch als Gruß: Glück auf! viel Glück! Masseltig, masselbick, glücklich, reich, in Hülle und Fülle, gesegnet. Schlammassel, Schlimmassel (schlimm Masol), schlimmer Stern, Unstern, Unglück, Schaben, Nachtheil; schlammasseltig, schlammasselbick, unglücklich, nachtheilig, schlimm, arm. Schlammassen, Gelegenheitsbiebstähle.

Masger, f. Sogern.

Mafit, ber Befchäbiger, ber Teufel, fcharf, beißenb.

Maffel (fcmab. bie lieberliche Dirne), bie Tabactopfeife; maffeln, Tabact rauchen.

Massematten (noso, erhalten, nosan, geben, Nehmen und Geben; Eredit, Debet), ber Handel, bas Handelsgeschäft im guten Sinne, allgemein bie gaunerische Thätigseit, bas Gaunergeschäft, Betrug, Diebstahl, Gegenstand bes Diebstahls, Diebstahlsobject, Diebsbeute. Einen M. baldowern, eine Diebstahlsgelegenheit aussundschaften, angeben; einen M. stehen haben, bie Diebsgelegenheit ausgekundschaftet und vorbereitet haben; einen M. handeln, einen Diebstahl aussühren. Massematten bekoach (perkoch), gewaltsamer Diebstahl mit Einbruch und Uebersall, Raubansall. Zierlicher M., s. Schränken und Zierlich. Ausgekochter M., s. Auskochen. Bgl. Th. II, S. 107, 119, 140; Th. IV, S. 126, 134.

Maffern (mosar), mofern, vermofern, mofer fein, vermagren, vers rathen, verschwärzen, angeben, benunciren, heimlich correspondiren in ben Gefängnissen, besonders burch Flüstern und Klopfen (Sakefen). Maffer, Moffer, Berräther, Angeber. Bittifcher Moffer s. Bittifch.

Masger, Mesager, f. Sogern. Matrellen, zig. matreli, Kartoffeln.

Matt, warm.

Mattche (meat), ein wenig, eine Rleinigfeit, furze Beit.

Matte (matto, von noto), Aft, Stamm, Stock, Stecken. Mitte, Lager, Bett, Polfter. Uebermitte, Oberbett; Untermitte, Unterbett; Rofch = mitte. Ropfiffen, Bfubl.

Matto (3ig.), betrunfen; Mattobolo (matto balo, trunfenes Schwein), Trunfenbold, Saufaus (hannon.).

Matto (matto, abv.), hinab, abwarts, unten, unterhalb, nach unten zu; Matstow, ber Keller; lematto, nach unten zu, zur ebenen Erbe, unter ber Erbe, im Keller. S. noto.

Mattone, Mattnes, f. Nagnen.

Mage (mazo), ungefäuerter Ruchen, Ofterfuchen. Mageponin, Mage pon (fogar Marzipan), Blattergeficht, mit Blattern, Finnen ober Sommersproffen entstelltes und auffälliges Gesicht, haßlich (wie ber Ofterfuchen gestupfelt), vgl. bunt.

Maucher, f. Mocher.

Mauches, f. Meches.

Maude, Mode, f. Jobeen.

Mauhel, f. Mollen.

Maulechen, f. Molich.

Maulid, f. Molid.

Maufchel, f. Moschel.

Meannes fein (onas), zur Unzucht zwingen, nothzüchtigen.

Mcbeln (jobel), an fich bringen, zu fich fommen laffen, faufen; vermebeln, verfaufen, verthun, burchprügeln, beifeite bringen.

Meches (kossas), Abgabe, Boll, bas Branntweinsgelb; Meches, Mauches, Mochfen, ber Bolleinnehmer, Bollgensbarm, Wegegelbeinnehmer.

Mechaschef, Metaschef, Fem. Machichefe, Madichefe (koschaph), ber

Bauberer, Berenmeifter, Tafchenfpieler.

Mechile (mochal), Berzeihung, Bergebung, aber auch ber hintere; jemand Mechile praien, Mechile bitten (um Mechile praien, bitten), um Berzeihung bitten, aber auch ad anum invitare (bair. zur Kirchweih bitten). Mochel fein, verzeihen, vergeben; fei mir mochel, vergib mir. Bgl. Tenblau, Nr. 221.

Medabbern, medabber fein, f. dabbern.

Medine (dun), Martine, Martine, Mattine, ber Gerichtsbezirk, Provinz, Land, das flache Land; auf die Medine gehen (holchenen), das
Land durchziehen, namentlich als Haustrer, vagabundiren. Medinekiewisch, Landrecherche, Streifjagd, Taterjagd; Medine-Halchener (Geher,
Geier), der Landhaustrer; Medinespecht, Medinezajod (zud), der Revierjäger, Landjäger. Merkwürdig ist bei Grosman noch der Ausbruck: Martine verkasselt, landesverwiesen (aus Kassel), analog dem Wienermachen, Auspreuschen.

Megen, Miegen, f. Majim.

Megerre (megero, von gorar, gieben, mit ber Sage zieben), die Sage aller Art.

Mehanne fein, f. Sanoo.

Meistern, Ausbrud zur Bezeichnung ber geistigen Bewältigung, tauschen, bestrügen, aufhalten, hinhalten, abhalten, ablenken, um bas Gelingen eines besahstichtigten ober schon begonnenen Gaunerunternehmens zu beförbern. Bgl. Ih, E. 76.

Melach (melach), bas Salz; meluach, gefalzen. Boffer meluach, Bofelsfleisch; Dag meluach, ber gefalzene, aber auch ber frifche (grune) Gering. Melech, f. Malches.

Meliz, f. Lez.

Melferin, bie Borbellbirne, Dappelichicfe, welche den Gaft mahrend bes Acts bestiehlt

Meloche (loach), bas Gefchaft, bie Arbeit, Muhe, Beichaftigung, Gewerbe. Runft, Sandwert, Dienft. Melochner (f. Th. IV, G. 296), ber Arbeiter, Sandwerfer, Runfiler; Raffimemelochner, Fleppenmelochner, Urfun= ben-, Baffalicher; val. Th. II, G. 296 fg. Merammemoosmelochner. Sinfmoosmelochner, Lintemefummemelochner, Anfertiger falichen Gelbes, Mungfalicher. Delocheftift, ber Sandwerksburiche. Delochnen, wie fegen und machen, thun, leiften, ausführen, arbeiten, berftellen, ausarbeiten, überhaupt bas Sandewerf verrichten, welches bei einem Gauner= unternehmen erforberlich ift, 3. B.: eine Blobe melochnen (ausme: lochnen), eine Gensterfcheibe ausschneiben, einbruden; eine Lewone me= lochnen, ein Loch einschneiben (f. Lewone); eine Ruppe melochnen (aufmelochnen), ein Behaltniß aufbrechen, auffchließen u. f. w. Cha= wruse melochnen, Compagnieschaft, Ramerabschaft machen; Blete me= lochnen, Banfrott maden, ju Grunde geben, bavongeben; Beffuch me= lochnen, einbrechen, Ginbruch machen; chole melochnen, frant, ge= fangen fein.

Menolemer, Menolim, f. Maal.

Mepaie, Gelb (frang. payer, frivole Zusammensegung nach Analogie bes Megumme); 3immermann.

Meramme fein, f. Ramme.

Merchizer, f. Marchez.

Merkof, s. Rachaw.

Mefabel fein, f. Gewel.

Mejager, f. Sogern.

Meschader, f. Schecher.

Meschammer fein, f. Schammer.

Meschammesch fein, f. Schammesch.

Meschanne, s. Schono.

Mefchi (meschi), bie Seibe, feiben, auch meschech, feiben.

Mefchores (schoras), ber Diener, Knecht, besonders bei ben Lanbhaufirern ber Bactrager ober Rnecht ber Drehorgelspieler; vgl. Maschur.

Mefchuge, mefchugge, mefchude (Filfpr. hat auch noch mefchiarcha), von schogag, irre, verwirrt, unfinnig, verrudt.

Mefdullemen, f. Schullemen.

Mefdummob, f. Schomab.

Mefdunne, f. Schono.

Mesummen (soman), zubereitet, bestimmt, abgezählt, baar. Move messummer oder Mesumme mooe, baares, abgezähltes Geld, aber auch allein Mesumme, bas Geld. Linke Mesumme, falsches Geld; Linkemessummemelochner, Gelbfälscher, Falschmünzer; vgl. Meloche und Th. II, S. 211. Mesummestuppe, ber Gelbkasten; Mesummestis, ber Geldbeustel; Mesummecheber, Kassenzimmer, Kassengewölbe. Filspr. hat noch Messinum, Banknote, Messinumpflanzer, Banknotenfalscher. Ugl. Simen.

Mesuse, besonbers Kohels Mesuse, Kille Mesuse, eine liederliche Weibsperson, die sich jedermann hingibt, besonders auch die, welche mit einer bestimmten Gaunerbande lebt, umherzieht und für jeden disponibel ist; vgl. Th. II, S. 9. Die Ableitung ist von Mesusa (Mesusim), Thürpsosten, die Kapsel am Thürpsosten mit einer Bibelstelle, welche von jedem, der vorsbeigeht, gesüst wird; Kohel, Kehille (f. d.), die Gemeinde, jedermann; serner: keine Wesuse stehen lassen, von liederlichen Mädchenjägern, die allen Frauenzimmern nachgehen, keine verschmähen. Küß' die Mesuse, spöttische Abweisung eines begehrlichen, lästigen Menschen. Ugl. Tendlau, Rr. 376.

Mes (mus), ber Tobte; memigren, memißen, tobten; Mos, Mifo, Mowes, ber Tob.

Metamme fein, f. Zame.

Metannef fein, f. Tinnuf.

Memaschel fein, memaschlen, memuschel sein, tochen, fieben; Me= maschler, Memuschler, ber Roch.

Michel (michael), besonbere in ber Composition Langmichel, bas Scharferichterschwert, Schwert, Degen, Sabel.

Miche (kosso), die Dede, Beltbede, Schiffeverbed, Wagenplan, besonders über Frachtmagen. Agolemichse, Wagenplan; Michfegole, Planwagen, besonders bas mit einem Blan bebedte Fuhrwerf einer Kochemerchamruse.

Miftod, f. Beffach.

Mifzer (pozar), bie Festung, Rettenstrafanstalt, Festungestrafe, Rettenstrafe. Milchome (milchomo, von locham, effen, friegen), ber Krieg; Bal milschome, Ballemach, Ballmach, Bellmach, Balmacher, Palmag, Bolmagen, Pollmach, ber Solbat, Krieger.

Millet, f. Lefach.

Minaal, Minolim, f. Maal.

Mis (moas), garstig, unausstehlich, schlecht, greulich; bas Geschäft geht mis auf bem Jerid, es geht schlecht auf ber Messe, bas Meggeschäft ist greulich schlecht. Miser Boker, (hannov.) Schimpswort: greulicher Ochs! Miskeit, Miskat, Wiberlichfeit, Häßlichfeit. Misnig, misnick, misenicken, wiberlich, greulich, fatal, bumm; auch nb. misig, unangenehm, häßlich, widerlich.

Mifchpet (schophat), Mifchpot, bie Untersuchung, Inftang, bas Gericht; Mifchpetführer, ber Untersuchungerichter; misch peten, processien, rich=

- ten, untersuchen, inquiriren; mischpet fein, fich in Untersuchung be-
- Mifchpoche (mischpocho, von sophach), bas Gefchlecht, bie Familie, Sipps schaft, Genoffenschaft, Hausgenoffenschaft, Diebsbande, ber Inbegriff aller Insusiener Strafanstalt; bie Bolizei, bie Bigilanten. Schifche, Schifsches, bie Dienstmagb, Hausmagb.

Mistkrager, das Huhn.

Mitte, f. Matte.

Mitte, nur gur Beitbestimmung in ben Compositionen gebrauchlich: Mitte= jom, Mittag; Mittelaile, Mitternacht.

Mocher (mochor), morgen, ber morgende (nächstfolgende) Tag, cras.

Mocher (mochar), Maucher, ber Raufmann, Sanbler, Rramer; Gepher= mocher, Buchhanbler; Barfelmocher, Gifenhanbler; Dagmocher, Fifch= hanbler; Mechire, Memfor, ber Berfauf.

Mofom (mokom), Mafom, Mofum, ber Ort, die Stadt, Wohnort, Domicil. Mofumchome, die Stadtmauer; Mofumswinde, Stadtthor;

Maremofum, f. Mare.

Mole (molo), vollgefüllt; mole jajin, voll Beine; Lotmole, voll wie Lot,

ichwer betrunfen; bavon molum, betrunfen (Studentenfpr.).

Molich fein, molichen, maulechen (jolach), heimliche Wege gehen, bringen, führen, transportiren, auf Transport, Schub geben, schmuggeln. Moslich, ber Führer, Transporteur, Schmuggler.

Molid, Moled, Mauled (jolad), ber Neumond, Dunfelheit.

Mollen, mal fein, mohel fein und Mile machen (mul), beschneiben (von Jubenfnaben), Geld, Papier und Spielfarten; vgl. Th. II, S. 281. Ferener: jemand etwas abzwacken, ihm becortiren, in Abrechnung bringen, betrügen; nimmel werden, beschnitten, betrogen werden; Mohel, Mauhel, der Beschneiber, Betrüger. Mile, die Beschneibung, der Decort, Abschnitt.

Molun, f. gunen.

- Momon, Mammon (momon), ber Mammon, vieles Gelb, großer Gelbbiebsftahl. Momon Korach, auch Nefchires Korach (vgl. 4. Mof. 26, 9), Korah's Reichthum, b. h. große Schäße, große Gelbfummen; vgl. Tenblau, Nr. 17.
- Mordai (zig. mer, miro, mein, dai, Mutter), bie Mutter; Mordat (zig. dade), ber Bater (hannov.).

Mofde, f. Muß.

- Moichel, Mauschel (moschal, herrschen, gewaltig sein), besonbers comp. Grofmauschel, ber Erfte, Oberste in ber Regierung, im Gericht, Brassibent, Richter, Inquirent, Bolizeiches. Mauschel sein, Gewalt haben, gewaltig sein. Die volksthumlich gewordene spottische Bezeichnung ber Juden mit Mauschel ist ber Gaunersprache wie dem Judischbeutschen durchaus fremd, und ber viel gemisbrauchte Name Mauschel ift ein hoher Ehrenname.
- Mofchel (moschol, Pl. mescholim, mischle, Parabel, Gleichniß, Sprich= wort), bas Gleichniß, Beispiel; temoschel, zum Beispiel.
- Moos (Bl. von meo, Stein, Steinchen, Pfennig, f. במוט, Mous, Moes, Münze, Gelb. Siuf Moos, linkes Moos, meramme Moos, falfches Gelb; merammemoosmelochnen, falfchmunzen; vgl. Th. II, S. 211.

Moosmulje, die Geldtasche; Moosfippe, Geldfifte; Moospadde, Bortemonnaie, Geldbeutel.

Mofof (mosak), fuß, lieblich, Buder, Honig; Meffet, Moffet, Sußigfeit, Lieblichfeit, Buder.

Moffer, f. Maffern.

Motor, Moter (motar, regnen), ber Regen; motern, regnen; es motert, es regnet.

Mowes, f. Meg.

Mudle (zig. muklo), frei, losgelaffen, erlöft (hannov.).

Mubbeln, Karten spielen; Mubbelei, bie Karten (Zimmermann). Die Abeleitung ist wol zunächst vom nb. Mubb, Mubbe, Mober; mubbeln ist im Nieberbeutschen: in Schmuz, Feuchtigfeit umherwühlen, sich beschmuzen. Merswürbig ist die Uebereinstimmung bes altsoptischen mot, mout, Schlamm, Feuchtigseit, hebr. motor, Regen, gr. 40866, lat. madeo, engl. mud, dän. Mubber, holl. modder, ital. moda. Im Nieberbeutschen ist mit Mubbelei noch der Nebenbegriff ber schmuzigen Gesinnung, Täuschung, Betrügerei verbunden.

Muhle (von mahlen, brehen, wie Winde von wenden), die bewegliche Thur, ber Deckel, auch die Wagenwinde, befonders in der Compos. Kaffeemuhle. Mühlfracher, die zum Aufbrechen von Thuren und Kastendeckeln gebrauchte

Art, das Beil; fotener Duhlfracher, bas Beil, Sandbeil.

Muffen, muffeln, murfeln (murfeln, morfeln, mit geschlossene Lippen fauen, Schmeller, II, 615), schmecken, riechen, fauen, munden, füssen. Murf, bas Maul, ber Mund, Kuß, Mäulchen. Das Murfel, altes Beib. Muffer, Muffert, bie Nase. Der Muff, ber Geruch, Gestank; einen Muff bekommen, bemerken, Berdacht bekommen, ben Braten riechen. Das alte Merfen (s. 5. 136, Note 7) scheint boch mit morfeln in Verbindung zu steben; val. noch Burf.

Mulde, Mulje, Molle, Molje, Mulje, Mulge, die Tasche, die Diebstasche (vgl. Gole, Fuhre); aus der Mulje handeln, aus der Tasche

ftehlen; in die Mulje schubben (schieben), in die Tasche ftecken.

Muß, Musch, Mosche, Müschel (vgl. Mosche bei Abelung, III, 292, Mosche, und bei Schmid, S. 396, Musch, sowie bei Schmeller, II, 642), die Frau, Mädchen, Braut, Geliebte, Inhälterin, liederliche Dirne, Dappelsschiefe. Musche ist in der Schindersprache besonders noch die Tochter des Scharfrichters; auch werden alle Formen zur Bezeichnung der weiblichen Gesschlichtstheile gebraucht, wie ferner noch: Müsche, Müschen, Muschel, Muschel, Meis, Mese (τὰ μέσα, μύσχον, ital. mozza).

## N.

Maal (naal, minaal, von noal), ber Schuh; Menolim, Menoler, Elemer, Ellenmanner, bie Schuhe; Menolemer, ber Schufter. Da=nul, ber Riegel, Rettel, Fenfterhafen.

Nachafch (nachasch, Schlange), Nochofch, bie Gelbrolle, ber Gelbstapel, befonders bas Gelb, welches ber Chalfen beim Wechfeln fliehlt und in bie hand rollenformig jusammenbringt; vgl. Schlangelche, Schlange.

Naches (nuach), Ruhe, Zufriedenheit, Genugthung, Vergnügen; benaches, mit Gemüthlichkeit; einen Massematten benaches handeln, einen Diebstahl in aller Gemüthlichkeit vollziehen. Laß mir mein Naches, laß mich in Ruhe, ungeschoren; gewöhnliche Rebensart, um Gelbanleihen und heikle Zumuthungen abzuweisen, besonders auch vom Götte ober Sandik gegen Brenner gebraucht.

Nack (nur bei Zimmermann), bie einzelne Belle im Criminalgefängniß; wahr= fcheinlich vom oberd. Noche und bem mhb. Nacke, Nachen, Rahn, bem Rahn (f. b.) anatog nachgebilbet; möglich ware auch bie Ableitung von

Refef, Loch (f. b.), ale Gilbenanfangebuchftaben D; vgl. Rat.

Nachjagd, bie Nacheile, Berfolgung nach einem verübten Diebstahl; vgl. Nach = tippel unter Tippel.

Rachtfuhre (Schinderspr.), bas Begichaffen und Ausräumen der Latrinen in großen Städten; ber nächtliche Transport gestohleuer Sachen aus dem Diebstahlsorte oder aus dem hause des Gauners, wo eine Recherche (Kiewisch) zu fürchten ift.

Machtippel, f. Tippel.

Nafte (chalb. DD), nephak), Naftine, bie auf ben Strich gehende Gaffenshure (frz. pierreuse); naftenen, auf ben Strich gehen, mit Megen versfehren, sich einlassen.

Magel, die Tabactopfeife; nageln, coire; Ragel machen, großthun,

prahlen.

Mappach (nophach, blasen), ber Schmieb. Napche, Napches, Nesiche, Blähung, flatus; fein Nesiche werth, ganz und gar nichts werth; nestichen, fichen, flatum edere.

Naß, spöttische Bezeichnung der Borbellbirnen für den Gast, der fein Geld hat und daher von ihnen gering angesehen und gehänselt wird. Die Ableiztung ist doch wol vom ahd. noz, nozzil, zahmes, vierfüßiges Thier, speciell Esel, das Schaf (letzteres im Althochdeutschen auch in der Zusammensetzung mit smal, slein, beschränkt, smalenoz, Schaf). Bgl. auch hammel. Die ebenfalls der Bordellsprache eigenthümliche Berlängerung Naffauer hat diezselbe Bedeutung. Nafsauer sein, fein Geld haben, um mit der Metze zu zechen oder beiseite zu gehen. Daher hat auch Nassauer allgemein die Bezbeutung des gelblosen Menschen, im Gegensat von Liechtenstein (f. d.). Nassauer endlich mit der Bedeutung der Gonorrhöe ist, wie nässeln, urizniren, und Nässel, Urin, vom neuhochdeutschen naß abzuleiten.

Nagenen, naßen, noßnen, noßen, noseln, noßeln, naßern, nosse ober nauße sein (nosan), geben, barreichen, schenken; Matton, Mattone, Pl. Matnas, Geschenk, Gabe; Matnas jab, die wohlthätige Gabe aus

ber Sand, aber auch Dhrfeige, Maulichelle.

Mauef, f. Doef.

**Nebbich**, Newich, bie böhmische Affirmativpartifel Nibrz, ja, fürwahr, wirklich, wahrlich; im Jübischbeutschen gewöhnlich als verstärkender Ausbruck bes Bedauerns und Mitleids; er ift nebbich chole, er ist leider frank; er scheft nebbich tofes, er sit leider gefangen. Der Nebbich, Newich ist bei ben Gaunern ber Gimpel, Tropf, der nur zu unbedeutenden hande reichungen beim Stehlen gebraucht wird, z. B. zum Aufhalten der Säcke,

gum Tragen ber Diebegerathe (ber Raffeemuble, bee Rrummfopfe, Dubl= fracher), fowie gur Empfangnahme ber aus ben Berichluffen berausgereichten Sachen und zum Wegschleppen ber Bente.

Mebich, Reticher (richtiger 'n Eticher), Eticher, ber Rreuger, Berfur: gung von Etichfreuger, wie feit bem 15. Jahrhundert bie in Meran gefchlas genen Rreuger genannt wurden. Bgl. Abelung, II, 1777.

Refel, N'efelche (nophal), ber Abortudy bas vorzeitig geborene Rind. Refel ift, wie bas lat. nebulo, Bube, Abichaum, nichtswürdiger Menich.

Refeich (nophasch), die Seele, ber Geift, Athem, Sauch, bas Leben, lebenbe Befen, die Berfon. Belef menefefch, bei Leib und Leben; Gefono Refeid, Lebensgefahr; Dine Refoichos, Die peinlichen Rechtsbestimmungen, bas Strafrecht.

Refeich, bie Befte, nur bei Thiele; mahricheinlich burch Transvofition, bem Rifchneß bei Bimmermann entsprechend, aus bem engl. fashion, fashionist. entstanden. BD bietet feine Etymologie hierzu.

Megine, f. Miggun.

Refef (nokaw), ber Ginschnitt, die Ripe, Spalte, Einbruchstelle, Ginbruche: loch, bas Gefängniß (vgl. Rad). Nefef melochnen ober einlegen, ichabbern, ein Loch einbrechen. Refeme, bas Beib, bie Frau. Bal. Reibe.

Melle (von fchnellen, Sch-nell : Balgen), ber Balgen.

Reppe, Bl. Neppes und Reppen, Rleinigkeit, werthlofer Gegenstand, falfche Jumelen, Reufilber, Bronge, Glassteine u. f. w., auch Reppf'core, Repp= ich gure; neppen, eine Reppe handeln, unechte Sachen fur echte Berthfachen verfaufen. Repper, ber Betruger, ber werthlofe Sachen fur echte verfauft. Die Ableitung ift von nippen, in fleinen Bugen oben megnebmen, mit ber Bebeutung ber Rleinigkeit (Rippchen). Schon bei Andreas Semvel fommt Nabgen fur Pfennig vor; vgl. engl. nipple und fra. nippes, Rleinigkeiten, und Th. II, S. 207. Bgl. Nibbel Th. IV, S. 107.

Mer (ner, Bl. neros), Meir, Bl. Neres, Reires, bas Licht, bie Lampe,

Leuchte. Rergefcher, guten Abend, Gruß fur ner koscher.

Refchome (neschomo), bie Seele, bas Leben. Die Refchome nehmen, bas Leben nehmen, hinrichten, tobten.

Meffine, bie Raffe, bas Raffengelb, bie Raffenlabe, Gelbtifte, Abgabe, Bins, Steuer; eine Reffine behandeln ober befachern, eine Raffe beftehlen. Das Wort findet fich nur bei Thiele. Die Ableitung ift wol von pur, nosso, und how), nossi, Fürst, Borstand, welcher als Dberhaupt ber babylonischen Jubenschaft bie Eintreibung ber Stenern zu beforgen hatte. Ueber ben o val. die intereffante Erzählung aus bem Schebet Jehuda in Burtorf's "Thesaurus", S. 654. Bon nossi ftammt noch Roffi von Babel, ber Groß: thuer, Brahlhans.

Miba, Mibbe (f. nido), bie wegen Menstruation gurudgezogene Jubin, bas menftruirte Frauenzimmer, auch bie Depe, lieberliche Dirne. Benhanibe (Benette), ber Baftard. Mamfer ben hanibe, f. Mamfer.

Miederlegen, geftanbig werden; fich niederlegen, bezahlen, Geld hergeben.

Miftern (potar), aufgeloft werden, fterben; geniftert, gestorben.

Miggun, Regine (nogan), die Beife, Melodie; benigg'n, nach ber Melodie. Mille (Knolle, Molle), ber Rarr, Ged, Spagmacher, penis.

Mifchbenen, f. Schwue.

Mifchen, f. Mufchen.

Nochosch, s. Nachasch.

Roef, Nauef (noaph), ber Ehebrecher, ber mit ber Frau ober Concubine eines anbern guhalt; Roefes, bie Chebrecherin; Niuf, ber Chebruch.

Rolle (Knoll, Knollen, Noll), ber Hafen, Topf, rundes, bauchiges Gefäß, Flasche, Glas u. bgl., auch bas Schloß, namentlich Borhänges und Kastenschloß, im Gegensat von platte Pefsiche, s. Bessach; nollen, schütteln, rütteln, brehen, mishandeln, schließen, einschließen; vernollen, verschließen, besonders aber ein Thürschloßloch durch Eintreiben von Folz und anderm Material zum Ausschließen ungeeignet machen, wie z. B. bei Dorffirchenthüren, um den Zugang zur Sturmglocke bei gewaltsamen Einbrüchen zu verhüten, ober beim Bestehlen von Frachtwagen vor Wirthshäusern das heraustreten der Fuhrleute oder der Wirthsleute aus dem Hause zu vereiteln.

Noppeln, nuppeln, beten (von nuppen, nippen, fneipen; vgl. Schwenck, S. 439; Abelung, III, 520), eigentlich kurze Bewegungen auf: und niebers wärts machen, die Lippen bewegen, wie Kinder beim Saugen an der Mutsterbruft (Schmeller, II, 700). Im Niederdeutschen ift bafür gnuppeln, gnub-

beln; vgl. Anupper.

Moffi, Roffo, f. Reffine.

Nowi (nowi, Bl. nowiim), ber Wahrsager, ber Chiromant, Kartenschläger. Newie, die Kartenschlägerin, Wahrsagerin aus Karten, der Hand, bem Kaffeesat u. dgl. Newue, die Prophezeiung, Wahrsagerei, Kartenschlägerei.

Nowel (nowol), Rewil, Rebel, ber Rarr, Schalf, Schelm. Rewele, bie Thorheit, auch personlich ber Schalf, Schelm, geriebener, scharfer Beamter, Spigbube, bas Aas; bas is ein Newele, gerabe wie im Nieberbeutschen: bat is een Aas vun Kerl, bat is een afigen Kerl, basist einschlimmer, verteufelter Kerl. Newelus, bie Spigbuberei, Schurferei. Nibulspe, bas Schandmanl, Lästermaul, ber Pasquillant.

Nüfchen, nischen, nustern, suchen, aussuchen, hervorsuchen, untersuchen, streisen, nach Gesindel umherstreisen, besonders auch die Taschen und Kleibung untersuchen, sowol von Taschendieben als auch von Gesangenwärtern gebraucht. Nuscher, Nüscher, Nischer (ganz das Nusser des Dithmar von Meckedach, fures denariorum ex peris), der Untersucher, Spürer, Streiser. Die Ableitung von III scheint sogar näher zu liegen als die vom ahd. Nusca; vgl. Th. IV, S. 56, und das mhd. Nüsch, Kinne, Kanal. Bon letzerm abgeleitet hat Fieselspr. noch Nürschl, das Bett (Näpschen).

D.

Dbede, f. Opede.

Dberhanger, ber Mantel, Uebergieher.

Dberfünftig, nach oben gu, oben; f. Renntlich.

Dbermann, ber Sut, ber Boben.

Dbermaffinger, ber Gefangenauffeher.

Dberfchoter, Dberauffeher, Gefängnifbirector.

Dbermanbel, ber but.

Dherzinker. f. 3

Deelbe (Transposition), ber Budel, Ruden.

DImifch (olam, Welt, lange Beit, Ewigfeit), langwierig, lange lebend, alt, lebenslänglich, auf Lebenszeit. Dimifch Knaf, lebenslängliche Strafe.

Dochbram (Shreibung bei Zimmermann), richtiger Dgbrom, ber Narr, Popanz, L.de, ber "Falftaff". Die Ableitung ist wol vom biblischen MV, Og, König zu Basan, welcher seiner riefigen Größe wegen in ber jubischen Sage als Typus ber Ungeschlachtheit gilt (5. Mos. 3, 11). Als bie Ifrae-

ühmorgens vor Evrei rückten, saß Dg auf ber Mauer ber Stabt, insem seine Füße bis auf die Erbe reichten, sobaß Moses ihn anfangs für ein Stück Mauer hielt, bann aber von Furcht vor bem mächtigen Niesen ersgriffen ward. Din, rum, Din, rom, inph, rama, ist die höhe, Din, berom, in ber Größe, auf ber höhe. Din Ny, Og berom, ist baher ber große Dg, ber Dg in ber höhe, ber Necke, Näsel. Ugl. das pin, Neck, im jübischeutschen Wörterbuch in ber geringschätigen Bedeutung, und weiter unten Neck. Im Jüdischeutschen ist noch eine geläusige Rebensart von lang und übersmäßig ausgeschossenen Menschen: er hat die Größe von Dg Melech habsboschon, er hat die Größe bes Königs Dg von Basan; vgl. Tendlau, Nr. 25. Im Niederdeutschen ist entsprechend: "de lange Nick", lang ausgeschossener Bursche (vgl. Schalles), welches mit Rick, Neck, lange Stange zum Wäschestrocknen, zusammenzuhängen scheint. Ugl. das zig. Reka, Pott, II, 270.

Dren (lat. orare), beten, nachgeben, bemuthig fein.

Dron (oron), Draun, ber Schrant, ber Raften, Sarg, Spinbe, Trube.

Dien, Ausen, Oone, das Ohr; durch Drucksehler ober absichtliche Ents stellung auch in ber Form Oone, die Uhr, Taschenuhr, Schlaguhr, Thurmsuhr. 3. hat noch Ofinick, Uhr.

Dfenen (080), aufenen, ofe fein, machen, thun, ichaffen, handeln, vollsbringen, zurichten, bereiten, erwerben, zu Stande bringen, barbringen; vgl.

Maafe.

Dspes, Dspis, Ofchpes, Ofchpis, Hofches, Hospis, Spieß (Fem. Ofchpifte, Ofpifeste, Spießin, lat. hospes, hospitium), ber Birth, Herbergswirth, Rrugwirth. Rochemerfpieß, Cheffenspieß, sehr häusig auch Spieß allein, ber Gaunerwirth. Die Spiese, Spieße (selten Hospichese ober Ofchpieße), bas Wirthshaus; Rochemer= ober Cheffenspieße, Gaunerherberge, Dieboschenke, Gaunerverkehr. S. Spiese.

Del (ozal), ber nicht eiferige Gauner, ber anbere für fich ber Muhe und Befahr aussett, ohne felbit etwas babei ju thun, ber Buruchaltenbe, Unthätige,

Müßigganger, Faullenger.

# P.

Pachulke, ber Strafgefangene, welcher in ber Anstaltsöfonomie zu Hausbiensten verwandt wird, vom bohm. Pacholif, Junge, Dienstjunge, Bursche.

Padbe (nb. bie Rrote), bie Gelbborfe, bas Portemonnaie; eine Pabbe bruden, zupfen, klopfen, eine Gelbborfe aus ber Tafche stehlen. Pabbenbruder, Pabbenklopper, Pabbenzupper, ber Taschenbieb..

Pach, Bachen, Bag, Bl. Bachim, Bagim (Abbreviatur 40, polnifcher Grofchen), ber Grofchen; vgl. Bach.

Paden, ftehlen (Ffifpr.).

Balm, Balmer, Balmach u. f. w., f. Bal und Milchome.

Pardes (pardes), das Paradies, die Hauptwache, Arreftlocal.

Parrach, Barch, Barech, auch Barechfopp (porach, er hat gesproßt), Grinbtopf, Glagkopf, ftark üblicher Beiname, Spig = und Schimpfname.

Pasche, f. Poschut.

Pafchen (peschar, vgl. Ih. II, S. 322, Note 4), gestohlenes Gut faufen, um es wieber zu verfaufen. Bafcher, ber Tröbler, Hehler, Hanstrer, Auffäuser, Ganbelsmann. Verpaschen, gestohlenes Gut verfausen, "verschärfen" (f. b.). Verpascher, ber hehler, Schärfenspieler, Tröbler. Wahrscheinlich gehört hierher das nur bei Thiele vorkommende Paschtusenen (wol verdorben aus Paschhusenen, von husen, Hosen, f. b.), verbotswidrig haustren.

Pastenen, poßef fein, Pfaf machen (posak), das Urtheil sprechen; Bas ßuf, Pfaf, Boßuf, Poßif, der Spruch, das Urtheil, die Sentenz. Posßef, Paußef, ber Urtelöfinder, Nichter, Referendar. Hierher gehört wol noch das im Niederdeutschen populär gewordene pisaken, bannen, überwälstigen, binden, knebeln. Byl. Th. IV, S. 229. Die Ableitung von beissacken, nd. bissacken (von Sack, Tasche), beistecken, beiseite stecken, erscheint gesuchter, obgleich der entsprechende Ausdruck Bissächen (Geld, welches der Beamte in die Tasche (Vicke) steckt als Gratial, ohne recht zu wissen oder zu ersahren, wosür) in Norddeutschland noch start im Bolksmunde ift.

Paffung, f. Beffach.

Patift (zig. botissa), hannov. bie Tafdje.

Pattern, f. Boter.

Paufen und Trompeten, lues venerea.

pê, Bi, Bechen, ber Mund, bas Maulchen, ber Kuß; Pischen : pe, f. Bef = fach; val. im jubischbeutschen Wörterbuch Pe.

Pech (Stubentenfpr.), bas Ungluck, Misgefchick. Bechvogel, Unglucksvogel; Bech haben, im Bech figen, Bech riskiren, Ungluck haben; Bech geben, bavon laufen; val. bas analoge Schmuzig. S. auch Bich.

Reger (pogar), Beiger, ber Tobte, Leichnam; metaph. bas tobbringenbe Gift, ber Gifistoff, besonders bie nux vomica. Begern, peigern, sterben,

crepiren, fterben machen, vergiften. Pegrifche, bas Sospital.

Penne (pono), das Berkehrhaus, Absteigequartier, Wirthshaus, Krug, Hersberge, Kneipe, Schlupfwinkel. Benne machen, pennen, einkehren, logieren; Chessennen, Kochemerpenne, Gaunerherberge, Diebsherberge, Gannerquartier. Bennespieß, Bennebas (hannov. Pennepas), ber Wirth; Pennespike, Bennebasin, Pennebosen, die Wirthin.

Brotten, prott, prutt, brott fein, übereilt, ichwaghaft reben, mit

Borten um fich werfen, furz, ungebührlich im Untworten fein.

Perez (poraz), ber Bruch, Riß, Spalte, Durchbruch, Einbruch. Berig, ber Einbrecher, Rauber. In ber Schindersprache ift Perg bas Stud haut, welches bie Schweifriebe bes Pferbes bebecht, und von Burgel, Burgel abzu-leiten, was in ber Iggerspr. ben furzen Schwanz gewisser Wilbarten bebeutet.

Perfoch, Bertochhanbel, f. Roach.

Perlich, jubifcho. Plural von Perlche, Die Berle; vgl. Th. III, S. 401.

Beffach (possach, öffnen), bie Deffnung, Thur, Pforte, Thor, befondere auch. wie bas germanifirte Baffung und bas verborbene Beffuch, ber Ginbruch: Beffach, Beffuch, Baffung melochnen ober machen, einen Ginbruch machen, einbrechen; Beffucher (Befucher), ber Ginbrecher; Begiche, bas Schlüffelloch; Bischen : Be (Beffechon : Beh, 70 1770 (constr.), Deffnen bes Mundes), verdorben Bidenbe, Bistepe, fogar Bisjoupe, bie beim= liche Berabredung, Correspondeng, Ausflucht, Berftanbigung, Beichen; val-Maremofum, Berbischenvenen, verbifchten, verbiffen, eine Sache burch Bergbredung vertuschen, beseitigen, beschönigen, "mit bem Mantel ber Liebe zu verdeden fuchen"; fich wegbifchten, fich wegpiffen, fich beim= lich bavonbruden, bavonichleichen. Bgl. Sch'tife. Blatte Beffiche, bas eingelaffene Schloß, Ginftedichloß in Thuren, Mobilien (im Gegenfas von Tole, Choger, Sund, Rorb, Borhangichlog). Bogdenen, ichliegen, Schlöffer öffnen, mit Nachfchluffeln fteblen; Bogchener, ber Nachfchluffelbieb; verpogenen, verschliegen, auch im ungludlichen Ginne einen Berfclug fo ungeschickt handhaben, bag im Schloß etwas verbogen ober abgebrochen wird. Mafteach, ber Schluffel; Miftoch, bas Deffnen, bie Deffnung.

Peffil (possil, von possal, fpinnen), ber Faden, bie Schnur.

Peza (poza), die Bunde, Quetschung, Sugillation, Beule.

Pezabbik, Peizabbik, B. b. hebraisch ausgesprochene Silbenanfangsbuchstaben bes beutschen Wortes Polizei, die Polizei. Ebenso Pezet, die Polizei, diesselben Buchstaben beutsch ausgesprochen: B. B., davon das (zunächst ftudenstische) pepen (pezetten), bei der P. B. angeben, ausschwaßen, plaudern, verrathen; doch ist vielleicht das böhmische bezett, laufen, hins und herlaussen, das Stammwort zu pepen, welches in Wien sehr stark im Schwange ist; val. Babbik.

Pezira (pezira, von pozar), die Stumpfheit, Scharte an schneibenben Instrusumenten, baher die Feile, Sage, besonders die aus Uhrsedern, Messen und Blankschien improvisirten Instrumente zum Durchseilen von Gittern und

holzwerf.

Pfeffer (vgl. Kummel, sowie Salg), das Schiefpulver; pfeffern, ein Bewehr, ein Piftol n. f. w. laben.

Pfeifen, bekennen, einraumen, ein offenes Geständniß ablegen; auf jemand pfeifen, über jemand zu beffen Nachtheil Geständniffe machen; Pfeifer, ber Geständige, Angeber, Berrather.

Pferdetole, f. Taljenen.

Pflanzen, planten (ein erft seit dem Dreißigjährigen Kriege in der deutschen Gaunersprache aus romanischen Gaunersprachen aufgekommener Ausbruck, vom span. plantar ober ital. plantare, mit der Bedeutung stecken, hineinstecken, zustecken, schieden, dringen, stoßen, einführen, einrammen, spnonym mit dem alten feßen uud für dieses substituirt), machen, darstellen, bewerkselligen; vgl. Th. II, S. 79, und Th. IV, S. 288. Inplanten, heimlich und uns vermerkt zustecken; fortplanten, wegplanten, heimlich und geschickt wegenehmen. Bslanzer, der Darsteller, Arbeiter, Handwerker, in zahlreichen

Compositionen, z. B. Stichlingspflanzer, Kluftpflanzer, Schneiber: Trittlingspflanzer, Schuster; Lechempflanzer, Bader u. s. w. Der Pflanz, bie Lüge, ber Borwanb; einen Pflanz seten, jemand etwas vorlügen, weiß machen (Fflpr.). Plantel, Pflanzchen, verborgenes, von Diebstählen herrührendes Gelb.

Pflonen, f. Flonen.

Pfund, funf Gulben; gutes Pfund, gehn Gulben (Fflfpr.).

Pich, Bicht, auch wol Bech, Gelb; die Ableitung von pecunia ift gefucht; vielleicht nur die flüchtige beutsche Buchstabenbetonung von Bag, Bach, 4'D ober I'D, Pg ober Bch ohne bestimmten Bocal; vgl. Rag und Bach.

Piden, Bidcheber, Bidgorbel, f. Biden.

Pidenbe, f. Beffach. Pidling, ber Nagel.

Pilegefch (pilegesch, πάλλαξ, pellex, Beifchläfer, Beifchläferin), Bilagiche, Bilegiche, auch verdorben Bilegöfchen (nb. beminutive Benennung für Gans, Gos, und von Spiehlen, Feber, Feberfiel), die Concubine, Begleizterin auf Streifzügen, Jaufirerin, befonders auch die Begleiterin ber Drehzorgelspieler, welche in die Baufer geht und Gelb fammelt; vgl. Th. II, S. 9.

Pille, verdorben aus bem nd. Spill, Spiel, das boje Spiel, die schwere Krankheit, besonders Epilepsie, Fallsucht, schwere Noth; die Pille haben, das boje Spiel haben, von der Epilepsie befallen, behaftet sein; auf die Pille schnurren, als simulanter Epileptifer betteln und vagiren; vgl. Tippel, und Th. II, S. 42.

Pilmern, rauchen; Bilmerftab, bie Tabackepfeife. Nur bei Bimmermann;

bie Ableitung ift bunfel.

Bilpel (polal), ber Pfeffer; Bilpul, bas icharffinnige Disputiren, icharfes Berhor, icharfe Berhanblung. Bilpel fein, mephalpel fein, icharf bisputiren, icharf verhandeln, habern,-ftreiten.

Wilfel, f. Beffule.

Dint, Binte, Finf, Finte, Bunte, Funte, fommt gunachft im Bebeler orben ale "bind, ein bur" vor (Th. I, S. 203) und bann bei Andreas Bem= pel: "ein Bince, eine Manneperson" (Th. IV, S. 94). Die Abstammung ift wol von Bunt, Buntel, vorragender, erhabener Theil, baufchige Maffe, Bund, Bunbel, bair. Bienf, fowol Finte (fringilla, im Mittellat. pincio), wie bie übelgewachsene, verfruppelte Berfon, Bestie ober Pflange (Schmeller I, 287). Im Schwäbischen ift Buntes, Sofenbuntes, ber furge, bide, fnopfichte Buriche; Schmib, S. 107. Binte ift übrigens im Gaunermunbe von Finte und Funte farf verbrangt worben, obichon auch biefe wieber bereite zu popular geworben find, um fpecififch gaunerifchen Beftand haben zu fonnen. Die Bebeutung ift Buriche, Sandwerfsburiche, Rnecht, bem Anolle, Anollfint bes buisburger Bocabulars entsprechend (f. Ih. IV, S. 108), fowie bem ftubentischen Anote (Genoffe), bem roben, ungebilbeten Sandwerfeburichen. Doch hat Finte und Funte immer noch ben Rebenbegriff bes verschmigten, lockern, lieberlichen Burichen. Im Nieberbeutschen ift Fint und Binf noch burchweg fur penis gebrauchlich. In ber Schindersprache ift Bint jebe Manneperfon, bie nicht jum Scharfrichterftande gehört ober aus ihm geboren ift. Finfe ift in ber Studentensprache jeder Student, welcher

feiner Verbindung angehört. Das zigeunerische bing, beng, Teusel, gehört nicht hierher, wol aber scheint das in logischer Bedeutung vollsommen einschlagende Bengel von Pünkel, für welches erstere Wort Woelung, I, 715, und nach ihm Schwenck, S. 39, eine jedenfalls gezwungene Ableitung hat, sich nur in der provinziellen Aussprache zu unterscheiden.

Platt=Raporal

Pinkas, Binkes (DDD), bas Notizenbuch, Tagebuch, Schulbbuch, kaufman-

nisches Journal, Berzeichniß ber Diebstahlsobjecte.

Pipolte, ber Jude, Pipoltiza, die Judin (Grolman hat Babolde), zigeun. pipolto.

Difaden, f. Bastenen.

Pifchte, mehr noch im Pl. Bischtim und in der Form Pischtin gebräuchslich, verdorben Pischtum, Flachs, Leinen. Beged (Pl. Bigde) pischtim, leinene Kleider, Leinenzeug. Pischtim socher, Leinwandhandler; Pischtimshandel, Leinenhandel, besonders der betrügerische mit nicht reinen Leinenswaaren oder mit Baumwolle für Leinen; vgl. Th. II, S. 219.

Dischenpe, f. Beffach.

Big, Ausbrud ber wiener Strabanger gur Bezeichnung eines Stutere aus ben niebern Stanben, gabenburiche, Comptoirbiener, Commis.

Planten, f. Pflangen.

Plaux (Blot, plogen, plauschen, platschen, abb, plestan, flatschen, mbb. bleschen, fallen), geringschätiger Ausbrud ber Schinder fur Saut ober Rell. Platt (polat, entfliehen, entfommen, entfommen laffen, erretten), alles, mas Buffucht und Sicherheit barbietet, wohin man fliehen und ficher geborgen fein fann, baber ficher, verlässig, befannt, vertraut, mit Baunern einverftanben. ben Gaunern Borfcub leiftend. Platte Leute, Bertraute, Befannte, Selfer ber Gauner, wie g. B. ber Spieg, Scharfenspieler, Bafcher. Blatt fein. au ben vertrauten Leuten gablen; von Beamten, mit ben Gaunern burch: ftechen, mit ihnen Befcheid miffen. Platten, gum Bertrauten machen, gu geminnen fuchen, treubergig machen, ichmeicheln, gufprechen, fonounm mit flach machen, flachfen (f. b.). Blatte Benne, platte Spiege, Blatte: bajis, Blattebes, Blattefitt, Plattefiffe, Gaunerverfehr, Gaunerberberge, Gaunerafol. Platte Benne machen (bei Thiele und hannon). ironifcher Ausbruck fur: unter freiem Simmel campiren, um bort ficherer gu folgfen als in ben Kneipen, wo ein polizeilicher Ueberfall immer zu fürch= ten ift. Plete, Pleite, bie flucht, flüchtig, fort, verloren,banfrott: Blete melochnen, machen, flüchtig werben, bavongeben, verloren, banfrott fein; plete holden, plete treten, pletern, plettern, blattern, bavongeben, entflieben, bavonrennen. Blete handeln, eine Blete handeln. auf Blete handeln, einen Diebstahl in ber Beife vollführen, baf ein Benone, fei es burch Ginfchleichen, ober ale Baft, burch Ginführung ale Diener. Dienstmaab, Gouvernante u. f. w., im Ginverftandniß mit ben Ramera: ben von innen die Berichluffe öffnet, ihnen Nachweise gibt und fonftigen Borfcub leiftet, und nach verübtem Diebstahl mit ihnen bavongeht. Polit, ber Entiprungene, Deferteur. Platte Pegiche, bas eingelaffene Schlog, Ginftedfolof (f. Beffach). Plattmulje, Die Brieftafche, bas Bortefeuille, in melches man Berthpapiere hineinstedt, fichert; beibes vom beutschen platt.

Platt-Raporal, ber Raporal (Sahn) mit ber Platte, Tonfur, d. h. ber welfche

Sahn; Plattfachni (zig. kachni, Suhn), die welfche Benne. G. Th. IV, G. 133, Rote 4.

Plattel, Platten, Plaufcherl, bas 3wanzigfreuzerftud.

Plentel, Blantel, f. Pflangen.

Plemen, Bleffen, f. Blaff, bleffen.

Ploni, Palmoni, Plauni, Palmauni (f. bas jübischbentsche Wörterbuch unter OHD), ethmologisch bedeutungslose Bezeichnung ber unbestimmten Person, wie im Deutschen bas N. N. ober X. ober X. D. 3. ober wegwersend: Dings ba, ober franz. chose, monsieur chose; wird viel zur Verspottung unfundiger Frager nach dem Namen gebraucht und auch als Name angegeben. Wahrscheinlich ist das moderne franz. Plonplon aus Ploni entstanden.

Pluder, Plubern, die Hofe, Hofen, Berfürzung von Pluderhofen, von plubern, schlottern, poln. pludry, im Böhmischen ist Plundry (masc. plur.) für Pluderhosen; plündern, die Taschen plündern, wird jedoch von Abelung und Schwenck vom beutschen Plunder abgeleitet, wiewol mit wenig Sichersheit. Der Ausdruck "plündern" scheint erst im Dreißigjährigen Kriege aufgekommen, zunächst nur auf die persönliche Beraubung beschränkt, auch blos ein specifischer Käubers und Soldatenausdruck gewesen, als plundra in das Schwedische und als plunder in das Englische übergegangen zu sein; im Böhmischen ist plündern plundrowati, poplundrowati, zplundrowati.

Pochus (pochus), flein, gering, schlecht. Abam pochus, unbedeutenber, geringer Mann, bei welchem nichts zu stehlen ift. Lepochus, minbestens,

wenigstens.

Pochtam, Bockbam, gewebtes Tuch, Leinen, Barchent. Man findet dieses Wort als pochtam in jedes zigeunerische Wörterbuch eingeschoben, ohne daß pochtam wirklich echt zigeunerischen Ursprungs ist; im hindostanischen findet sich pat'a, Leinengewebe, Sanstr. patta, wollenes Gewebe. Pochtam, Bockbam, scheint vielmehr eine zigeunerische Berfrümmelung von PILZ, begodim, constr. IZ, bigde, Pl. von ILZ, beged, Kleid, zu sein, vgl. Pott, "Zigeuener", II, 367, ber nach Grolman bei Bockbam auch Pischtum aufführt.

Potib (pokad), ber Borfieher, Borgefette, Beamte, Director, Amtmann.

Befude, ber Dienft eines Pofib.

Polent, Polente, hannov. die Polizei; wol vom zig. Polontschero, Nacht= wächter, Hirt.

Polifte, Polifte, Boliffe, Belifte, Belifte u. f. w., Die Suppe, Bruhe, bobm. Bolimfa.

Poliquetich, die-Polizei, ber Polizeimann.

Pollmad, Bollmagen, f. Bal und Milchome.

Pom, Bomfer, f. Bor und Bum.

Pommhans, Bommerling (frz. pomme), ber Apfel. Bgl. Th. IV, S. 288.

Pompen, f. Bumpen.

Nonim (ponim, pono), Bonum, Bonum, bas Gesicht, bie Miene, bas . Ansehen. Affusponim, Chuzpeponim (chuzpo), ein frecher, unversichamter Mensch. Schunreponim (schunra, Kage), Kagengesicht, haßeliches Gesicht. Mageponim (f. Mage), blatternarbiger, finniger Mensch. Schlammafselponim, Unglückgesicht, unleiblicher Mensch. In bas Bos

- nim stellen, confrontiren; in das Ponim baun, kommen, unter bie Augen treten, confrontirt werden; ins Ponim mode fein, flichnen, pfeisen, ins Gesicht besennen.
- Nor (7D), ber Stier, Bore (AD), bie Anh. Boreboffer, Rinbfleisch. Borer, ber Ruhhirt, Sirt. Pore-Mebine, das Land ber Ruhe, bie Schweiz. Ueber Bum, Bum, WD, als Abbreviatur von Bore-Mebine, sowie über Bumfer, Bumferfitt, f. Bum.

Porum, f. Burim.

- Borzellanfuhre, Borzellanfahrt, die Fahrt zweier Bersonen verschiebenen Geschlechts in einem dichtverhängten Bagen, eine in großen Städten, zum Eintrag der Bordellfrequenz und gefundheitspolizeilichen Aufsicht, start betriebene Liederlichseit. Bgl. Erste Klasse fahren, und Th. III, S. 169. Borzellanfuhrmann, Borzellanfuhrscher, Porzellangler, der mit seinem Fuhrwerf zu solchen Fahrten bereite und eingerichtete Fuhrmann.
- Pofchut (poschat), blos, gewöhnlich, einfach (nd. enkelt). Boschut (Bosch er, Pusche, hannov.), ber Pfennig. Die übrigen Bedeutungen f. im jubische. Wörterbuch.

pofichenen, f. Beffach.

Doget, f. Pastenen.

- Poffert, Buffert (verdorben von bosor), befonders in der Schindersprache üblich, das Schindaas, auch Fleisch; Boffertfetzer, ber Fleischer, f. Boffer.
- Poter (potur, von potar), losgelaffen, entlassen, abgefertigt; poter fein, frei, entlassen, abgefertigt fein; poter machen, befreien; poter fommen, freigelassen werden; pattern, loslassen, entlassen, losen (fowol vom Rabbiner als vom Lehrherrn und dem Richter). Pattersch, patterisch, gepatzerscht, schwanger; patterschen, pattersch, pattersch, schwangern (vgl. ID), peter, Eistgeburt), im Jüdischbeutschen stets nur im wegwersenden Sinne gebraucht. Bgl. Nechem unter Rachaw. Niftern, sterben.
- Poschkajen, Butschfajen, Buschfajen, Buschfeilen (keli) und Boschaschen (bei Thiele Potschagajim), von III, bote, Häuser, und PID poschak, anseinander sterren, von Lippen und Füßen; bavon das in Lübeck und Umzgegend sehr gebräuchliche pajackeln, paschakkeln, gehen, bahingehen, fortzgehen. Boschstajenkatscher, Bajackenketscher, bie gurtenen Schulterbänder und Riemen zum Geben von Tragebahren und Schubkarren, Hosenzträger. Boschkajenmulbe, Bajackenmulje, Hosentasche.
- Pracher (mhb. pracher), ber Bettler; Pracherin, Bettlerin; prachern, betteln; Bracherfleppe, Bettelbrief; Pracherpus, Bettelvogt, Brachervogt. Schwenck stellt (S. 480) bie beutsche Ableitung in Abrede; Abelung leitet es vom lat. precari her. Doch scheint die Ableitung vom hebr. 1772, berachah (brocho), Segen, Segensspruch, Gebet, mit welchem die Bettler sich einzusühren pflegen, näher zu liegen.
- Preien, praien (franz. prier, engl. pray), bitten, beten, erfuchen, einlaben. Mechile praien, f. Mechile.
- Premier (frang. premier), ber Balmaffematten beim falichen Spiel, Sauptsfpieler, welcher von ben Eintreibern, Fallmachern, Schleppern u. f. w. ben

Freier, Balhoche, Balhei zum betrügerischen Spiel und Ausplundern herans loden läßt; val. Th. II, S. 283. 291 ..

Prinzerei (lat. princeps), ein fürstliches Gebaube, welches zu Staatszwecken verwandt wird, Rathhaus, Gerichtshaus, Gesangenanstalt, auch bie höhere

Inftang, fowie bie fürftliche Berrichaft.

Profit, das burgerliche Gewerbe, unter beffen scheinbarem Betrieb ber Gauner fich nieberläßt ober umherzieht; am Profit gehen, Profit machen, ein Scheingewerbe treiben; Profit über die Achsel machen, ber specielle Fieselausdruck für bas Lumpen- und Knochensammeln mit ben Tragförben.

Pruto, prutt fein, f. Berat.

Pfat machen, f. Pastenen.

- Buddelche, die heimliche betrügerische Bertauschung einer werthvollen Sache mit einer werthlofen, völlig synonym mit Ennevotenne und mit Chafe sime (f. b.). Ein Buddelche handeln, machen, melochnen, synonym mit Ennevotenne machen, Chaffime handeln (f. b.). Die Ableitung ist vom beutschen Bubel, Pfubel, Pfütze, welches ganz synonym mit dem engl. puddle ist, da dies ebenfalls Lache, Pfütze bedeutet. Das engl. Zeitz wort to puddle entspricht unsern besubeln, jüdischb. beseseln, in den Dreck führen, in die Patsche bringen. Im Niederdeutschen ist umherpubbeln: an einer Stelle hin zund her sich bewegen, umhermanschen, plantschen.
- Buffen, pofen, buffen, boffen, schlafen, übernachten; eigentlich schnauben, schnarchen, vom beutschen Buff, engl. puff, ital. buffare, span. bufar, schnausben; ber Puff, ber Schlaf, furzer Schlaf, bas Borbell, ber Strich, ber Act. Einen Puff machen, einen (furzen) Schlaf thun, concumbere; auf ben Puff tippeln, auf ben Strich, ins Borbell gehen. Im Niederbeutschen ist Buff auch noch ber Borg; auf ben Puff nehmen, borgen, auf Credit entnehmen.
- Pulver, das lose, nicht in Packete, Rollen ober Beutel verpackte, sondern in ber blogen Tasche getragene, ober in Kaften und sonstigen Berschluffen aufgeschüttet liegende Gelb.

Dum, f. Por und Bum.

- Bump (Studentenspr.), der Eredit, das Ereditirte. Pumpen, bompen, borgen; Bumpier, Bompier, der Berleiher, Pfandleiher; Pumpkeule, ein derber Stock, dessen unteres Ende dicker ift als das obere. Silbburgh, hat zuerst für pumpen die Bedeutung stechen, erstechen; gepumpt, erstochen. Der Ausbruck ist auch noch jest im Gebrauch und wird im niederdeutschen Gaunersmunde befonders in der Form pumpeln für coire gebraucht. Alle Ausbrücke entsprechen dem buhen, bauschen, stoßen, wovon Schwenk (f. S. 490 Pumpe) die Ableitung herschreibt. Pumps (Bumps), plöglich; die Tracht Schläge.
- Burim (purim, Pl. vom perfischen pur, Los, bas jubische Samansfeft, f. Th. III, S. 431), verborben Borum, bas bunte Durcheinanber, bie gesammsten Geräthschaften zum Mackenen, ohne Rucksicht auf Bahl und Qualität. Großpurim find speciell bie größern Brechs und Stemmeisen; Rleinspurim bie Nachschluffel, Dietriche, Abftecher, Borleger. Purimpflanzer, der Schmied, Anfertiger von Diebsgerath, Diebsschluffeln u. bgl.

But (puz, hephiz, gerftreuen, zerschmettern), die Ausrebe, Bertheibigung, Ausflucht, bas Sichemeißebrennen, ber Schein, Borwand, Borfchub. To fer Put, eine triftige Ausrede; schofler Put, ungeschiefte, unträftige Ausrede. Einen But machen, puten, etwas weißnachen, eine Finte machen, eine schlaue Lüge vorbringen; sich puten, sich herausreden, vertheibigen, erculpiren; der Put steht, der Put hat Kijum (wobei But homdophonetisch für das deutsche But, Kalkanwurf, genommen wird), die Ausstucht hat Kraft, Kern, Bestand, läßt sich hören. Der Sips im Put, die insnere Kraft und Geltung der Ausstucht. Putarbeit (synonym mit Profit, s.), die Scheinarbeit, das Scheingewerbe. Put meister, der durch Ausstellung von Arbeitsscheinen (Putssleppe, Putzsettel) den Gaunern Borzschub leistende Scheinarbeitsgeber. Putsschere (Filspr.), Instrument zum Ausseden der Hauschützen (Krummkopf).

Put (hannov.), ber Bettelvogt, wol vom mhb. butze, Carve, schwab. But, Bupemann, verlarvter Mann, Schreckbild, Popang für Kinder. Im Bigen=

nerischen ift puschiakkro ber Bettelvogt.

#### 2.

Quetich, bie Polizei, ber Polizeimann. Bgl. Poliquetfch.

Duin, Ovin, Duifin, Quien (xiov, chien), ber hund; Schinderfpr. Quin = fuffer (Quiengoffer bes Liber Vagatorum), ber Abbeckerfnecht, bem es obliegt, bie herrenlos umherlaufenben hunde zu fangen und zu tobten.

Duinte, ber Lug, die Täuschung, ber Betrug, Finte, ber Diebstahl; quinzten, täuschen, lügen, betrügen, stehlen. Abelung, III, 898, und Schwenck, S. 497, leiten Quinte von quinta, ber fünften, feinsten Darmsaite auf Saiteninstrumenten, ab. Doch scheint bas sehr alte Bort mit ber ebenso alten eigenthümlichen Bebeutung vom goth. qithan, qath, qethun, qithans, sagen, sprechen, jemand meinen, nennen (abb. quedan), verstümmelt worden zu fein.

# N.

Mabagen (\$\rightarrow{27}\), riegen, lauern, auflauern, aufpassen. Robaz ift wesentlich bas eigenthümliche Ruhen vierfüßiger Thiere mit der Brust auf den Borderfüßen, wie z. B. Löwen und Hunde ruhen. Daher entspricht ras bagen durchaus dem lauernden Liegen auf dem Bauche und auf gestügten Elnbogen. Rabagen bedeutet aber auch unruhig liegen, auf dem Bauche liegen, coire; diese Bedeutung entspringt aus der chaldaistrenden Berwechselung des \$\rightarrow{27}\) nit \$\mathbb{Y72}\], roba, welches legtere vorzüglich von dem Insammenliegen und von der Begattung vierfüßiger Thiere gebraucht wird. Daher der Aussbruck \mathbb{Y27}\), reba, das Liegen, und der nur in der Fieselsprache vorsommende Gruß: Kocherem Raba (für Koscheren Reba, vgl. Nergescher), guten Abend! Fsspr. hat noch die Form Niwizen, sich auf die Lauer legen, stehslen; Riwizer, Gauner, Dieb.

Rach (rach), gart, weich, weichlich, furchtsam, verzagt.

Racham, 2007, reiten, reiten laffen; Stammwort zu manchen Gaunerausbrucken:

Radow, Radof, Radiwener, Radeler, ber Reiter (auch Fuhrmann). befonders aber ber Bauner (Schottenfäller), welcher bie in Raufmannelaben gestohlenen Baarenpackete zwischen bie Dberschenkel fteckt und bamit zu geben versteht, was vorzüglich von weiblichen Gaunern mit großem Geschick und fehr fart geubt wird. Rachwenen, reiten, in angegebener Beife Bagren ftehlen und transportiren. Die fo gestohlene Baare ift Rachwenerf'chore (Schaure), worunter aber auch überhaupt alles Reitzeng verftanden wird. val. Ih. II, S. 198. Merfow, Merfowe, ber Bagen, Bagenfis; Re= chem, ber Bagen, bie Reiterei, Bagenbespannung, Bagenreibe, beshalb mobern ber Gifenbahnzug. Merfow Eich ober Eich merfowe, die Locomotive auf ber Gifenbahn. Mit bem Merfow Gich ower (720) fein, mit ber Gifenbahn reifen; val. Derech. Rechem (Reichem) ift aber auch ber obere Muhlftein (Laufer); bavon mit veranderter Schreibung Rechafim, Rechajem (D'177, Dual von 7177), die Sandmuble, Muble jeder Art, auch bas Müllerhaus; Rachaijemer, Racheimer, Rechajemer, ber Müller; Rachaimerichetez, Rachaimerftift, Duhlknappe, Mullerefohn; Ra= chaimerin, Müllerin; Rachaimerfdichfel, Mulleretochter; Rachai= merinschen (für Rachaimerschammer), ber Müllerefel. Rechem, DID, ift enblich noch vulva, uterus (bavon PGT 700, peter rechem, Erstgeburt, wovon patterifch, f. Poter), beshalb (wie Nefewe von Nefem, f. b.), bas Weib, Madchen (auch auff), rachamo, Rachaime, Weib, Madchen), und rechaimen, rachaimen und (verdorben ale ob von Rachel, Rabel, Mutter: ichaf, Lamm) rachailen, racheilen, coire, stuprare.

Racheln, Rocheln, Raucheln (rochal und rogal), umhergehen, befonders als Handelsmann, Tabuletkrämer, Olitätenhändler, Hauster, daher zwischenstragen, verklatschen, verleumden. Rochel, Rauchel (rochel, Pl. rochlim), ber umherziehende Hauster, Olitätens, Kräuters, Spezereihändler, ambulauter Quackfalber, Bunderdoctor, Klätscher, Berleumder; Rechile und Resgilus, die Berleumdung, Klatscherei; Rechulle, Handel, Gewerbe des Mochil; vgl. Th. II, S. 270. Bon rogal, welches besonders die Bedeutung des Umherlausens und Verleumdens hat, ist noch rageln und meragel sein, austragen, kundschaften, verklatschen, und Meragel, Spion, Kunds

schafter

Racheilen, Rachaimen, Rachaimer, Rachwenen, Rachwener, Rache:

ler, Ractof, f. Rachaw.

Rabbais, das Arbeitshaus, Spinnhaus; Rubel, ber Siebzehner (Gelbstück); rabeln, fahren, führen; Rabler, der Autscher, Droschkenkutscher, Fiaker; Rabling, Nabelmahr, der Wagen; fammtlich Ausbrücke der Fieselsprache und von Rab abzuleiten.

Rageln, f. Racheln.

Ragfon, f. Roges.

Rat, raffen, f. Rof.

Rammenin (nur hannov.), die Frau; verdorben vom zig. romnin.

Ramme (romo), Ramai, ber Betrüger; Remie, Remije, Mirmo und Tarmis, ber Betrug; meramme fein (jemanb, auf, über jemanb); bes rammen, beramfen (berammschen), betrügen. Bgl. bas folgende Ramsch. Ramsch (altnorb. kramsa, kremma, mbb. ramen, raffen), ber große, bunte Saufen verschiebener Gegenstänbe, ber ganze Maffematten, bas Gestohlene burcheinander, ehe die Theilung geschehen ist; Ramschone, ber Kaufer, welcher die ganze Diebsbeute in Bausch und Bogen an sich fauft (Schärfensteller); einen Ramsch finjenen, in Bausch und Bogen faufen.

Rat, Ratt, Rab, Abbreviatur יכין, vom beutschen Reichsthaler; Bl. Rats tim (כיםים), Ratten. Thiele fuhrt als Bl. Rattonim, Grolman Rats

timer an; beibes ift unrichtig.

Ratt, zig. die Nacht; zuerst im Walbh. in der Entstellung: "Ratting, nun ists Nacht". Rattegänger, der Dieb, welcher zur Nachtzeit auf das Stehslen ausgeht.

Natten, Rattenen, Ratteren, Röttern, Rubbern, Rubbeln (niebers beutsche Formen vom Stammworte raßen, woher raßeln, schweiz, rabelen, bair, rätschen, und das nhd. ratschen, klappern, scharren, schwaßen; vgl. Schwenck, S. 507, aber auch das zig. rudelar, antworten, und das sanskr. rat', rat'a, sprechen, erzählen; Bott, "Zigenner", II, 267. 268), reden, plausbern, beschwaßen, "um und um schwaßen", betrügen, verrathen, gestehen. Thiele hat hinter Rattenen das völlig apostryphe "Rattepus, der Gestänzbige, Berräther", wozu sich seine Ctymologie sinden läßt und welches wol aus einem Leseschler-entstanden ist vom zig. rakkerpen, Sprache, Rede, rakkerpaskro, Schwäßer; vgl. Pott, II, 268.

Rattichen, fpielen, vom Brets, Burfels und Kartenspielen; vom bohm. hrati, spielen, 3. B.: hrati w farty, Karten spielen; hrati w fjachy, Schach spielen.

Ragen, f. Rus.

Maufe, f. Rofe.

Raukach, f. Rofeach.

Rauner, f. roënen.

Raufchert, Raufchling, bas Stroh; Raufchertmantel, Strohbach; bie Fiefelfprache hat für Rauschert bie Bedeutung Bapier.

Naw (37), Reb, Rebbe, Rewwe, der im Amte stehende Rabbi, Rabbiner; Rebezen, Rewizin, die Frau des Rabbiners.

Razchon, f. Rozeach.

Rebnosche, Rewmausche, Rebbemausche, bas große Brecheisen, ber sogenannte Krummfopf zum Einbrechen burch Mauern und zum Ausbrechen starter Berschlüsse. Die Etymologie ist äußerst frivol, da Rebbemausche nichts anderes ist als Rabbi Moses, der große Gesetzeber und gewaltige Heerschirer des Boltes Ifrael, welcher im Judenthum stets als Typus der höchsten Gewalt und Erhabenheit genommen wird; vgl. die nicht so bezeichnende Etymologie Th. II, S. 125, Note 2, und das später folgende Rebtauweie.

Rebbis (ribbis, von rowaw), die Intereffen, Binfen, ber Profit, Bucher,

vortheilhafter Diebstahl.

Rebtauweie, Rebbe Toweie, gleichfalls die große Brechstange (Krummsfopf). Auch Rebtauweie, Rabbi Todias, scheint ein biblischer Bersonenname zu sein und wahrscheinlich auf den 2. Chron. 17, 8, genannten angesehenen Leviten Todias unter Josaphat zu zielen, obschon der Name Todias auch noch Efra 2, 60, Nehem. 2, 10, und im Buch Todias, 1, vorkommt.

Rechile, f. Racheln.

Rechom (rochaw), Rochom, bie Strafe, Baffe, Breite.

Rec, Ref (rek), auch Ric, Rif, leer, eitel, nichtig, arm, lumpig, nichtswürdig, schlecht, der Bummler, Pflastertreter (Buttje, Bruder, Brenner,
Klingberger in Hamburg und Lübeck, Junge, Eckensteher in Berlin, vgl.
Tiesel Th. III, S. 144, auch die Wormser Maase, Nr. XI, Th. III, S. 473).
Der Bl. Refim bezeichnet sonderharerweise vorzüglich die Soldaten. Doch
führt Tendlau, Nr. 707, die Ableitung von ruk, herik, das Schwert ziehen,
als die wahrscheinlichere an; noch sonderbarer ist aber in der nordbeutschen
Soldatensprache das Wort Herik (woraus vielsach Hering gemacht ist),
der Spikname des Offiziers, welcher den Bramarbas spielt und die Unterz
gebenen quält und chikanirt. Bielleicht ist das deutsche Refel in der vollen
Bedeutung des Ref (vgl. Schalles) eher vom zig. rakko als von Nacker oder
Recken abzulciten, wie Schwenck, S. 520, anführt. Vgl. Doch bram, und
Pott, II, 269.

Mefua, f. Rofe.

Reger, von regen, bewegen (wie Rührling von rühren), ber Burfel.

Regierung, zuerft in Silbburgh. (Eh. IV, S. 156) erlautert, Seil, Strick, Schnur zum Binden und Rnebeln; regieren (reginen ift bei Grolman und Falfenberg verbruckt), binden, fnebeln, fesseln.

Regilus, für Rechile, f. Racheln.

Rei, Rey (hannov.), ber Amtmann, zig. rai.

Reiber, Reibhart, Reipert ("Rippart, fedel" bes Liber Vagator.), vom nb. Reff (mittellat. raupa, Fell, Saut).

Reichem, f. Rachaw.

Reiling (von röheln, rüheln, röcheln, grunzen, wiehern, schreien, bei Notfer rohon, ruhen, lat. rugire), in ber Schinderspr. das Schwein, die Sau. Der Liber Vagat. (Th. I, S. 184) hat schon "Rieling, saw" und "Nausling, gant jung findt".

Rein, ber Sund (Schinderfpr.), von reinen, traben; in ber Jagerfpr. von bem

Traben ber Bolfe und Fuchfe gebrauchlich.

Reifen, betrügen; Reifer, Induftrieritter (Fflfpr.).

Reiten, einen Ritt machen, auf ben Ritt gehen, nur bie beutsche Uebersfenung von rachwenen, ale Schottenfeller stehlen und bie Backete zwischen bie Beine steden, auch coire.

Reiwech, Reiwechfeger, f. Rewach.

Reipert, Reipart, Rippart, f. Reiber.

Relling, Rellerchen, Röllerchen (von rollen), Erbfen.

Reppelen (Schinderfpr.), rabern, mit bem Rabe ftogen, gerichmettern (abb. riban, reiben, ribil, Stampfel, Reule gum Berftogen).

Resch, f. Rosch. Reicha, f. Rosche.

Rewach, Reiwach, Rewoch, Newich, Rewech (rewach, Pl. rewochim), ber Gewinn, Zins, Miethgeld, Interessen. Wof Rewochim lamed, sechs Procent Zinsen. Rewacher, Newecher, Reiweger (Hilbsgh. hat Reichsweger), ber Zinss, Mieths ober Pachtschuldner, besonders Pachter. Reswachser, Reiwechsen, Reiwechsen, ach beiden Bedeutungen von setzen, der Prossituacher, Industrieritter (Macher), oder ber andern den Rewach abschneibet, Beutelschneiber, Taschendieb; vgl. Keren unter Kröne.

Reziche, Regiege, f. Rozeach.

Ribling, Riebeling, Rubeling, Riwling, ber Burfel. Die Ableitung ift febr verschieben; junachft ift biefelbe von 27, rib, riw, Saber, Streit (val. Sabbern Th. II, S. 276), möglich; bann aber auch bie von Reiben. welches im ahd. riban und im altnord. rifa, rifas bie bem bebr. riw ent= fprechende Bedeutung raufen, ganten hat und auch ber Stamm von Rep = pelen (f. b.) ift; vgl. Schwend, S. 516, unter Reiben. Endlich ift noch bie Ableitung möglich, welche fich ale bie mahrscheinlichste empfiehlt, bie vom hebr. 227, reba, roba, ber vierte Theil, die Seite eines Vierecks.

Ringel (Ring), ber Tang, mit fehr willfürlichen Ableitungen, benen jeboch immer bie Bebeutung bes Ringes, als Rreisformigen, Gebrehten, Gemunbenen, ju Grunde liegt. Ringling, ber Garten; Ringler (Ringling). bie Burft; Ringhart, Ringart, Ringert, Garten, Biefe, befonders

Waldwiese; ringeln, tangen u. f. w.

Rippart,' f. Reiber.

Nischon, f. Rosch.

Mochel, f. Rachel.

Roënen (roo), rienen, rojenen, rojen, ronen, raunen, feben, blicken, ansehen (vgl. Mare, Maremokum), auf jemand zielen; Rauner, bas Beficht, ber Blid, bas Auge; im Rauner halten, auffehen, aufpaffen, Acht geben.

Roem (roëw, Sunger leiden); rofig, hungerig; Room und Raiwon, ber Bunger.

Rofe (ropho), Raufe, ber Argt; Terufe, die Beilung, Sulfe, Argenei: Marve, bie Medicin; Refua, bas Beilmittel.

Mofig, f. Roëw.

Roges (rogas), die Unruhe, bas Ungemach, ber Born, bas Toben. Beroges, broges, brauges, 137, im Born, im Toben, gornig, tobend; Ragfon, ber Bornige, Jahgornige, Tobenbe.

Rot, Raf, Rafe (77), ber Speichel, Beifer; roffen, raffen, rauspern. speien; aufratfen, aufräuspern; anratfen, anspeien.

Rofeach, Raufeach, Raufach (rokach), ber Apothefer. Die übrigen Des rivata f. im judifcht. Wörterbuch unter Rokach; vgl. Ih. II, S. 270, und Th. III, S. 462, die Maaje von Rabbi Gliefar, bem Rofeach zu Borme.

Roll (Liber Vagatorum), Rolle, die Mühle (Gilbburgh, hat Rollespeiß). Rollefpiege, Muhle, Mullerhaus; Roller, Rollfeger, Rollfchus (wahricheinlich für Rollichetez), ber Müller. Roller, ber Bagen, Fracht= wagen, Rarren; rollern, fahren, farren, rabern; rollen (rullen, rillen) geben, einen Frachtmagen bestehlen. Rollert, ber Schinderkarren; Rollerttrappert, bas vor ben Schinderfarren gespannte Pferd, Schindmahre.

Room, f. Roëw.

Roich (vgl. Uh7), Resch, ber Ropf, bas Haupt. Rosch abmachagen, enthaupten (nacho, hikko); Schinderfpr. Außerbem bedeutet Rofch (Rifch. Raufch) bas Dberfte, Bochfte, Dberhaupt, oberfter Plat, Sauptftabt, Gipfel, bas Erfte, ber Anfang, bie Summe, Gefammtzahl, ber Saufen. Eren (vgl. Th. III, S. 450), ber Burgermeifter, Gemeindevorfteher, Schulze, Bauervogt; Roschgoi, Reschgoi, Rischgoi, ber bienfteiferige Anfanger in ber Bolizei, welcher scharf aufpaßt und noch nicht gleichgültiger geworben ift.

אסוֹלה (רט , רוט), Mangel leibend, arm, burftig.

Roscho, Fem. aud, reschoo, im Gegensat von Zabit, ber Gerechte, Unsträssliche, Zuverlässige, Wahrhafte), ber Frevler, Gottlose, Boses wicht; in der Gaunersprache nur als Schimpswort im Gebrauch, namentlich dem Verräther gegenüber; godeler Rosche, Godelrosche, großer Schufte, Schust. Resche, Rische, Schulb, Frevel, Ruchlosigfeit. Bgl. S. 261.

Rofentrang, Sand = und Fußichellen; vgl. Beten.

Rothhofen, Rirfchen.

Ros am Mermel, niebriges Gaunerschimpfwort.

Rowitsch (bei Zimmermann), die Arbeit, besonders die schwere Arbeit in ben Strafanstalten. Die Ableitung ist wol vom bohm. Nobota, slaw. Rabota, Frohndienst, obschon eine Beziehung auf die große Strafanstalt zu Nawicz bei biefem berliner Gaunerausbruck nicht unmöglich ist.

Rozeach (rozach, tödten, morden), ber Todischläger, Mörder; Rezichefars fener, Mordbrenner; Razchonis, die Mörderin; Rezach, Reziche (Resziege), der Mord, Todischlag; eine Reziche thun, rozechenen, rozches

nen, tobten, morben.

Ruach (ruach), ber Geift, bie Geele, bas Leben, ber Athem, Sauch, Wind, aber auch ber leichtfertige Menfch, Windbeutel; verrnachen, verruchen,

in Böllerei verthun, vergeuben.

Ruch, Rucht, vom abb. hrawer, hrao, ruh, rauh, rauch, ber robe, wilbe, unstete Mensch, Bauer; vgl. Schwenck, S. 509, Rauh. Ruchfiffe, Ruch= fitt, Ruchfiffe, bas Bauernhaus.

Rucken, Kunftausbruck ber Fallmacher beim Lotto, zur Bezeichnung ber Gleichs heit ber Einer in verschiedenen Zahlenklaffen, z. B. 15, 25, 35, 45 u. f. w., val. Th. III. S. 140.

Muden, ausrücken, fortrücken, fortgehen, bavonlaufen.

Mührling (ruhren), ber Burfel; ruhren, wurfeln.

Ruddeln, Rubbern, f. Ratten.

Rufling (Ruf, abb. hruoz), fcmuzig, rauh, wild und ungeberdig im Benehmen; Rufling, ber Reffel.

Rutichen, befennen, gum Gestandniß gebracht werden.

Mugen, ragen, rogen (fio, ruz), laufen, eilen, rennen, fich fputen in ber Arbeit, beim Stehlen; Rap, Rog, Rug, ber Läufer, Bote, Erpreffe.

## **S**.

Cach (sochach), die Menge, Bolfemenge, bie Summe, ber Betrag, Brutto-

betrag, bie gesammte Beute eines Unternehmens.

Sachern (sochar), sachern, schachern, erkaufen, bestechen, hanbeln, im gaunerischen Sinne, stehlen; befachern, bestehlen; versachern, verhanbeln, verkaufen; Socher, Saucher, Socherer, ber Kaufmann; Socherte, bie. Raufmannsfrau, Hanblerin; S'chore, S'chaure, bie Waare, bas Gestoh:

lene, ber Massematten. Fslipr. hat für Sacherer ben concreten Begriff bes Opferstockbiebes. hierher gehört bas in ber Fslipr. als Compositum Jade ich och erer, Stemmeisen, Brecheisen (Schabber), und bei Thiele in einsacher Form vorsommenbe Schocher, Stemmeisen, Meißel zum Dessen ber Bereichlüsse im Innern einer erbrochenen Bohnung, als Cuphemismus, nach welschem bas Stemmeisen als thätiger Handlesmann, Schacherer, Socher, peresonissiert erscheint (vgl. Rebmosche, Rebtanweie); Schurrich, Schorzich (eigenthümlich jübischbeutscher Plural von Schore, vgl. Th. III, S. 401), allerhand Baare, Kram, Geräth, Handwertszeug, Diebsgeräth burcheinander. Hannov. hat Schuring, Dietriche, Brechinstrumente, Diebsgeräth; 3immermann hat Schierich, ein Packet ober Bündel mit gestohlenen Sachen. Byl. Tabel.

Cadin (sochan), Sadem, Sadum, Badin, Baden, bas Meffer; Sefone, bie Gefahr; mefuden, gefährlich.

Cabet, verborben aus Babbit (f. b.).

Ganft, Canftling, Canftrich (fauft), bas Bett, Ruhebett, Kanapee, Faulbett.

Salz, bas Schiefblei, Schrot; Salzfiß, Salzhans, ber Schrotbentel; Pfeffer und Salz, Rummel und Salz, Bulver und Blei.

Sam (somam), Bohlgeruch, Duft, Bift; verfammen, vergiften.

Samfen (abb. sam, samanon, zufammen, wovon fammeln), werfen, zufammenwerfen, zufammenfchmettern, niederwerfen (von Perfonen bei Raubanfällen).

Sand, Ungeziefer, Laufe; fandig fein, Ungeziefer haben.

Sandhafe, ber Solbat, Infanterift.

Sanbif, Sanbof, Banbif, Banbof (neuhebr. nach bem lat. syndicus), ber Gevatter (ber viele Geschenfe an bie Bathen zu machen hat), ber Gauner, ber von ben Brennern um Branntweingelb angegangen wirb; vgl. Götte, Brennen, auch Naches.

- Sarchen, farchenen, farchen, ferchen (sorach), ftinken, rauchen, Taback rauchen. Sarcher, ber Taback; Sarcherfippe, Sarchertiefe, Tabacksfaften; Sarcherhanjo (Sarcherfock, bie Tabackspeife. Sarchan, ber Tabacksbeutcl; Sarcherfeile (keli), Sarcherftock, bie Tabackspeife. Sarchan, ber Stänker, Streitmacher, Jänker. Erucho, Sircho, und besonders das deutsch augmentirte Gestruche, Gestroche, der Gestank, die Stänkerei, übler Ruf, Kundwerdung eines Betrugs oder Diebstahls. In der wiener Soldatensprift bei Verwechselung des r mit I: Selchen, rauchen; Selcher, die Tabackspeise, als ob von dem in Süddeutschland üblichen Ausdruck: selchen, im Rauche trochen oder berren.
- Sarfenen (soraph), brennen, verbrennen, branbschaten, mit vielen beutschen Brapositionen componirt; abfarfenen, abbrennen; ansarfenen, anbrensnen; ausfarfenen, ausbrennen u. s. w. Sarfener, Serfer, ber Brandsstifter, Brandschatenbe, auch Brenner (f. o.). Rezichefarfener, s. Rozzeach; Srefe, Sreife, ber Brand, bie Feuersbrunft (vgl. bas Brandlied Eh. III, S. 487). Sorof, Seraf, Suruf, gebrannt (auch allein, ohne Berbindung mit Jajin), ber Branntwein; Serafbajis, Branntweinhaus, Liqueurladen; Sarfenschnorrer, Serfschnurrer, ber Gauner, welcher

unter bem Borgeben bettelt, baf er abgebrannt fei, Brandbettler; Serfen = fleppe, Serffleppe, Brandbrief (Droftbrief wie faliche Brandbeicheinigung)

- Carfenen (77, sorak), werfen, freuen, von fich werfen, bes Gestohlenen rafch und unvermerft fich entledigen, um fich vom Verbacht zu reinigen (fich faschern), ebenso bas intensive versartenen, heimlich wegwerfen, versbergen.
- Sarfer, Saffer (sarsur), ber Unterhandler, Ruppler, Bubringer, Sehler; faffern, behlen, unterhandeln, vermateln, bas Geftohlene unterbringen.
- Chab (aht. scaban), ber Antheil ber Aupplerin ober Juhaberin eines Absteigequartiers ober Borbells an bem Gelbe (Loth, f. b.), welches bie lieberliche Dirne vom Gaft erhalt, Autheil am Diebsgewinn (Schiboles, f. b.); vgl. Th. III, S. 170.
- Chabber (schobar), Schaber, Schober, Schoberbarthel (Barthel Eigenname, ober auch verdorben von Barfel), das Brecheisen ber Maurer, Locheisen, Stecheisen, Stemmeisen ber Zimmerlente (Lochbetel), das scharfe, platte Stemmeisen, auch Gobelschabber, im Gegensat von Jabschabber, dem kleinern, behendern Stemmeisen; ichabbern, schabern, schobern, brechen, hineinbrechen, herausbrechen, mit dem Schabber brechen; ausschabe bern, ausbrechen; einschabbern, einbrechen; meschabber sein und mesichabbern, gerbrechen.
- Schaberling, Schaberling, Schaling, bie Rube.
- Chabi (bannov.), vom zig. tschawo, Knabe, Buriche, Jungling.
- Schahollen, f. Schiboles.
- Schachab (schochad), Schochab, bas Geschenf, bie Bestechung; Bal Scho = chad, ein bestechlicher Mensch, ber gewiffenlose, bestechliche Beamte.
- Schachern, f. Cachern.
- Schächten (schochat), schlachten, abthun, abschneiben; Goleschachter, ber Dieb, welcher von Magen bas Deckleinen, ben Blan, und Roffer und Baarens vacken wegichneibet. Schochet, Schauchet, ber Schlachter, Schächter.
- Schabchon (770, schiddach), ber Auppler, Inhaber eines Absteigequartiers, Fem. Schabchente, Rupplerin, Commissionarin, Berschickfrau; Schabcho nus, bas Ruppelgeld ober auch bie Copulationsgebuhr an ben Geistlichen. Schabchon (und Schabchente) ift aber auch ber Gelegenheitsmacher zu Diebstählen und Betrügereien. Schibbuch, (bie Berlobung, Berheirathung) bie Nachweisfung, bas Nachgewiesene; Schibbuch melochnen, schibbuchen, nachweisen.
- Schaftern (schokar), ichafren, ichefren, ichaften, ichaftern, falich reben, lugen; Schefer, Schafter, Schforum (für schekorim), bie Uns mahrheit, Luge (Gannov. hat noch Schorum); Schafron, ber Lugner.
- Chale (schoal), die Frage, Quaftion, Entscheibung; schalen, fcaulen, fragen, befragen, gur Entscheibung bringen.
- Schale, Schaller, Ueberfegung von Relef, Rluft, bas Rleib, bie Rleibung, ber Rock. Bal. Ausschalen.
- Schallef, Schelef, Schleff, Schlecf, bei Thiele verborben Schelofen (schalaph, herausziehen), ber lang aufgeschoffene Bursche (vgl. Rekel, Rech), ber unnütze, junge Bummler, ungeschliffener Mensch, ber Solbat, bestonbers aber, bem Hauhns analog, ber erst in ber Bilbung begriffene, noch nicht fertige und vollfommene Gauner, ber die Kunst und Sprache noch nicht

- recht fennt und deshalb von den erfahrnen Genoffen gehänselt wird; vgl. Hauhns. Bon Schallef ift noch abgeleitet das nd. Schleef, langfieliger, hölzerner Rochlöffel, und Slappen, locker figende Schuhe, Pantoffel.
- Schaller (abd. scellan, ichallen), vom Schallen ber Glocken und vom Singen, ber Schulmeifter, Dorfichulmeifter, Cantor; ich allen, fingen, lunten.
- Schalscheles (chalb. und arab. Form für scharscheres, Berdoppelung von schera), Kette jeder Art, Fessel, Halssette, Geschmeide, Uhrkette. Hannov. hat verdorben Schaseles.
- Schammer (schomar), Schomer, Schommer, Schaumer, der Wächter, Hüter, Pförtner, Fem. Schammeres, Schommeres, Pförtnerin, Einshüterin; meschammern, meschammer sein, hüten, behüten, bewahren, beaufsichtigen; Schmire, Schemire, Schmir, Schmiere, die Wache, Hut, Aufsicht, die bewachende Person, Wächter, Wachtposten, Soldat, Aufpasser, Diebswache, Wache beim Einbruch, das Wachtgebäude; Jomschmir, der Tagwächter, die Schildwache, der Vettelvogt; Laileschmir, der Nachtwächter; betuche, beduchte (f. betuach) Schmir, der versteckt auspassende Dieb zur Deckung der stehlenden Kameraden. Schmire stehen, halten, Wache halten, auspassen; verschmiren, mit Wache besegen.
- Schammefch, Schammes (schammesch, schimmesch), ber Diener, Bebiesenende, Schulbiener, Rufter, Cautor, Schulmeifter; Schimmufch, ber Dienft, bie Bebienung, Coitus; mefchammefch fein, bebienen, coire; Hannov.

hat ichammen, ichlafen.

- Schampes, ber Champagner; Filipr.
- Schangen, effen; Changgeng, ber Egbefted.
- Schapolle, fcapollen, f. Schibboles.
- Scharermeifter (icharren), ber Geighals; Golbatenfpr.
- Scharfen (ahb. seirpi, scarbon, scharben, schärben), gestohlene Sachen in Baufch und Bogen (en bloc, im Stoß) ankausen und einzeln wieder verstaufen, verschärfen; Schärfenspieler, der vertraute, gewerbsmäßige Ankauser gestohlener Sachen. Bgl. Stoßenspieler und Th. II, S. 316.
- Scharfhandel, ber Manb; icharfhandeln, rauben, ale Rauber agiren.
- Schasklamonis (AD, schas, Pfeiler, Saule, Stuge, Sauptfachliches, groß und flein burch einander; vgl. Rlamonis), ber Inbegriff ber zum Mackenen erforderlichen Schluffel und Dietriche; allgemeiner Ausbruck.
- Schasjenen, schasfenen (schoso und schoko), trinfen, zechen; Schtije, ber Trant; Mischte, bas Gasmahl, Becherei, Gelag; verschaskenen, verschasfenen, verschren, vertrinfen.
  - verichaszenen, verzehren, vertrinten.
- Schatnes, Schaatnes, Schetnes (1999), Stoffe, welche aus Wolle und Leinen, Wolle und Baumwolle, Baumwolle und Leinen, Seide und Baumwolle durcheinander geweht, gemischt, unrein, unecht find. Bgl. Th. II, S. 219.
- Schatti (Filipr.), Glend, Mifere, boch wol vom bohm. chuby, arm.
- Schauchad, f. Schachad.
- Schaufer, f. Schofer.
- Schaufet, f. Schofet.
- Schauren (schur), fchiren, fchirlachen, fingen; Schir, Schire, Schir= lach, Schirlein, ber Befang.

- Schaute, f. Schote.
- Schauter, f. Schot.
- Schazmaz (vgl. Th. IV, S. 407, die Abbreviatur 34), das Factotum einer Gaunergruppe, der Gauner, der sich sowol zu gewagten Unternehmungen herzgibt, wie z. B. zur Rolle des Geistes oder Teusels beim Schatzgraben (s. Spuckenelle), wobei häusig arge Mishanblung oder das Leben, den Enttäusichten gegenüber, zu riskiren ist, als auch die Bedientenrolle seines als vornehmer Herr reisenden Genossen, sowie die niedern Dienstleistungen übernimmt, wie z. B. das Tragen von Packen, Drehorgelu, den Stalldienst, das Alnschaffen von Proviant. Die Bedeutung ist nicht immer wegwersend, da Schazmaz allgemein zur Bezeichnung des jüngern Genossen gebraucht wird, der dem ältern Dienste leistet, etwa wie der kubentische "Leibsuchs". Im Riederbeutschen wird das zu Sch-smay ausgeartete Wort stets nur im wegwersenden Sinne für einen nichtsbedeutenden verächtlichen Menschen gebraucht.
- Schecher (schechor von schochar), Scheger, bas Bier, überhaupt gegohrenes, beranschenbes Getrant; schöchern, trinken; Schöcher, ber Krugwirth, Bierwirth; Schöcherskitt, Krughaus, Bierhaus, Schenke; Schöchersschurrich, Trinkgeschirr aller Art; verschöchern, verzehren, versausen; schicker, betrunken; schickern, sich beschickern, sich anschickern, sich betrinken; meschacker, berauschen, zu Kopf steigend, försig; Schecher meschacker, försiges, berauschenbes Bier; meschacker sein und meschastern, betrunken nachen.
- Schechune (schochan), die Wohnung, Nachbarfchaft, Gegenwart, bas Nebens gefängniß, die Nebenzelle; Schochen, der Nachbar; Schochente, die Nachbarin.
- Schefften, schäfften, scheffen (abb. scaffon, schaffen, vgl. Abelung, III, 1325; Schwenck, S. 551; Schmid, S. 451; Schmeller, III, 328), bilben, arbeiten, machen, thun, bringen, holen, stellen, herstellen, hergestellt sein, ba fein, sein, bleiben. In manche dieser Bebentungen spielt offenbar bas hebr. In hinein, weshalb die besondere Schreibung schewwenen (bei Thiele) allerdings zu bemerken ist. Abschefften (Fisper.), entriehen, entlausen, fortlausen; sich schefften, sich segen; an der Barsel schefften, in Ketten sigen; trefe schefften, übel verdächtig, in der Klemme sein; schiebes schefften, süchtig sein. Hannov. hat noch für schäften die Besbeutung trinken.
- Scheh, Schee, Scheo (schoo, schaas), bie Stunde, Stundenzeit, die Uhr; Scheh keffef (schoo schel kesseph), filberne Uhr.
- Schein, ber Tag, lichte Tag. Scheinsewacher, Scheinlatchener, Scheinsfpringer, ganz allgemein Diebe, welche bei Tage ftehlen. Scheinkuffer, ber Nachschliffelbieb, welcher bei Tage ftiehlt; Scheinkunbel, Scheinsmoloche, Scheinsbeit; Scheinsprung, ganz allgemein Diebstahl bei Tage. Scheininger, ber Mond, Boltmond; Scheinling, bas Auge, Fenster, ber Spiegel, die Laterne; ber Scheinlingszwack, das Scheinlingszwickeln, das Blinzeln mit ben Augen, Augenwink, Gaunerblinzeln, zur Erkennung frember Gauner und zur Berständigung mit bekannten Genossen; vol. Th. II, S. 57. Scheiner, die Blenblaterne.

Schefer, Schefern, f. Schäfern.

- Schekez (schokaz), Scheges, Schekes, Schegiz, Scheigiz, verborben Schüt, ber Junge, Bursche, Knabe, dummer Junge; Schicke, Schicke sel, Schicks, Mädchen, Grifette, Dirne, lieberliche Dirne; auch die Frau, die Wirthin, Auswärterin.
- Scheleg (scheleg), ber Schnee; ich elgenen, ichelegen, ichneien; es iche= legt, es ichelgent, es ichelgenet, es ichneit.
- Schem (schem), ber Name, Ruf, Leumund. Linker Schem, siufer Schen, ber falsche Name. Schem bient besonders zur Bezeichnung einer bestimmten Berson, deren Namen man überhaupt nicht kennt oder doch nicht gleich zu nennen weiß (wie man im Deutschen in nachlässiger Nedeweise "Dings da" zur Bezeichnung eines dem Zuhörer bekannten Gegenstandes gebraucht), also Better, Cousin, Freund, Landsmann, Genosse, Kamerad, besonders der Mitzgefangene in einer und derselben Strasanstalt; im Französischen braucht man wol in ähnlicher Weise monsieur chose. Ugl. Ploni.
- Schere, das der Bewegung der Schenkel einer Schere ober Zange ähnliche Zusammenführen zweier geradegestreckter Finger der hand, gewöhnlich des Zeiges und Mittelfingers, um heimlich in Taschen zu laugen und die darin befindlichen Sachen, Geld, Geldbentel, Taschenbücher, Tücher und Werthsachen herauszuziehen; Schere machen, die hand in angegebener Weise führen und stehlen. Bgl. Th. II, S. 229, Note 1.
- Schemellen, nur hannov. (vom hebr. schobal, schowal, geben, fliegen, übersftromen), entweichen. Schewil, Schwil, ber Weg, Pfab, Schwelle.
- Schibbe, Schimer=Lef, f. Schieben.
- Schibboles (nizu, schiboleth, Pl. prizu, schibbolim, Aehre, von schobal, also gleichen Stammes mit Schewellen), der Gewinn, Vortheil aus der Diebsebente, der einzelne Antheil an diesem Gewinn, auch der für nicht direct am Unternehmen betheiligte, gefangene, franke Gauner ober deren Familien zurückgelegte Antheil, oder der durch Brennen (f. d.) dem in Besig von Beute gekommenen Gauner (f. Götte, Sandik) abgeprefte Antheil an der Diebsebeute; vgl. Th. II, S. 83. 146. Schabolle, Schapolle, Schewelle, die Schenne, der Kornspeicher, auch für Schibboles selbst genommen, wovor das alte schapollen, theilen, von der Diebsbeute.
- Schider, f. Schecher.
- Schidfe, f. Schefeg.
- Schidduch, f. Schabchon.
- Schieben. Auch bei schieben spielen die Ableitungen von ID und Schub, vom ahd. skiopan, mhd. schupfen, durcheinander. In der einfachen Form wird schieben, in der Bebeutung der behenden, versteckten Bewegung, des heimlichen Schleichens in Berschlüsse und ans ihnen heraus, nur wenig gesbraucht; in der Bordellspr. ist jedoch schieben, schiebern, coire. Noch weniger ist das einfache substantivische Schieber in der Gaunersprache gesbräuchlich, während es in der Bordellspr. penis bedeutet, wie Schublade vulva. Dagegen ist Schub in der Bedeutung von Hausdiehstahl mittels Schränkens oder Mackenens schon geläusiger, besonders in der Redensart: auf Schub gehen, auf Hausdiehstahl mittels Einbruchs, Einsteigens oder Einschleichens ausgehen. Das schon sehr alte, aber noch immer im Gedrauch besindliche imperative Schuf dich! nd. Schuff di! anch Schuffti, still,

ichweig, lag ab, geh zurnd, geh fort, ift boch wol zunächst vom bebr. 210, schuw, zu nehmen, welches befonders bas Bieberfehren, Umfehren bebeutet. In Compositionen treten aber Die Begriffe bestimmter beraus, Rittenichieber, ber Sauseinschleicher, ber in ber Abficht zu ftehlen fich beimlich in bie Saufer ichleicht; Fintelichieber, ber Dieb, welcher nich in Ruchen ein= fcbleicht: Schrendeschieber, ber Dieb, welcher fich in Bimmer einschleicht: Allijeschieber, ber Dieb, welcher fich auf bie Sausboben. Lematto= fdieber, welcher fich in Reller einschleicht u. f. w.; Lechemschieber, Brotichieber, b. h. ber Backer. Entsprechend brudt bie Berbform bie specielle Thatigfeit aus: Rittenichieben, in Saufer einschleichen u. f. m. In Compositionen mit Schub bruckt ber Debenbegriff bie fpecielle Sandlungeweise aus, 3. B .: auf Rittenschub geben, einen Rittenfoub halten, in Baufer einschleichen u. f. w. Endlich ift bie abverbigle Form zu merten: ichiebes, ichiemes, fort, binmeg; ichiebes haldenen, ichiebes me= lochnen, ichiebes tippeln, bavongeben, fich bavonmachen, entlaufen; vgl. Schefften. Bu unterscheiben hiervon ift fdime, fdimes (von naw, schowo, gefangen nehmen, wegführen) gefangen; fchime ober fchimes fein, fchimes figen, gefangen fein, in Untersuchung figen. Davon ift wieber zu unterscheiben Schime, Schibbe, Trauer, Rummer, Jammer; Schibbe figen, in Ergner figen, tief trauern, in Jammer und Glend figen; biefes Schime, Schibbe, vom hehr. 322, schewa, ober 7322, schiwo, fieben, bezieht fich auf die ersten fieben Tage (schiwo jomim) ber vorgeschriebenen fühischen breifig Trauertage, von benen bie erften neben auf ber Erbe figend hingebracht werben follen, baber Schime figen, eigentlich fieben Tage (in tieffter Trauer) unen. Siervon ift wieber zu unterscheiben bas Schiwer-Lef (3) 721), Bergbruch, Brechung bes Bergens, tiefer Bergensfummer, von zu, schowar (schabar), gerbrechen, worüber Tendlau, Dr. 634, eine febr bubide Anetdote mittheilt. Zwischen Schibbe und bem beutschen Schippe, Schuppe, Schaufel (ebenfalls von ichieben), ichwantt bie Rebensart: bie Schibbe (Schippe) hangen laffen (nb. bie Labbe hangen laffen), betrubt, verzagt fein, maulen, die Unterlippe (Lefge) hangen laffen; möglichermeife fann bier auch bas Schimer-Lef mit hineingespielt haben. Bum bebr. sehuw gehört noch bas aus teschuwa verborbene Schume, welches unten befondere aufgeführt ift. Endlich ift fcuften, fcunffen, befennen, wie ein Schuft verrathen (vgl. Maffern und mossar), und ichuften geben, ichuffen geben, angeben, benunciren, wol vom beuischen Borte Schuft abzuleiten; vgl. Schwencf, S. 594.

Chierich, f. Gachern.

Schiefen, feben, Achtung geben, etwas entwenden, als gute Brife erftaren; Stubentenfpr.

Schifche (sophach), f. Mijchpoche.

Schilb, bas Fullungsfrück in einem Thurrahmen, die Mauersteinfüllung zwisichen Ständer, Riegeln oder Lagerholz eines Ständerbauwerfs, auch die durch hinwegnahme dieses Schildes entstandene Deffnung; Schild einlegen, eine folche Füllung durch Brechen, Bohren, Schneiden oder Sägen herausnehmen, um durchfriechen zu fonnen.

Schimmel, ber Schnee; ich immeln, ichneien, verfchneien, weglaufen, bavongeben. fich unfichtbar machen.

Schin, ber Buchstabe B als Abbreviatur, ber Schließer im Gefängniß, ber Schanbarm (Genbarm), Schutmann ober Polizeidiener, der Schränfer (f. b.), schofel (f. b.), baher ein platter Schin, ein Gefangenwärter, Boslizeidiener, Genbarm, der mit den Gannern durchsticht; miser Schin, ein verhaßter, schänblicher (b. h. strenger, diensteifriger) Gesangenwärter, Genbarm; toser Schin, destiger Schin, ein geschickter, geschulter Schränsfer; das ist meod schin, das ist sehr schlimm, sehr schlecht, u. s. w. Als Composition sindet sich Schin am gebräuchlichsten in: Schinagole (f. Agole), Schubkarren, Schubwagen; schinaggeln, mit dem Karren schieben, auf der Festung karren; Schinaggler, der Handarbeiter, welcher mit dem Karren schiebt, der Festungs oder Karrensträsling; Schindollet (72), Schandarm, Gendarm; Schinpelommet (3, 2, 2), schosel, schlecht, schlimm.

Schindler, f. Schund und Zünden. Schippe=Malte. f. Malches.

Schir, fdiren, fdirladen, f. Schauren.

Schforum, f. Schäfern.

Schlammaffel, Schlimmaffel, Schlammaffen, f. Mafel.

Schlange, Schlängchen, Schlängelchen (Schlinge, Schlingelchen), Rette jeder Art, Halskette, Uhrkette, besonders auch beim Chilsen wie Naschasch (s. b.) gebraucht für Geldstapel, Geldrolle. Der in Berlin besonders gebräuchliche Ausbruck: Schlinge gehen, durch Schlinge gehen, von entlassenn Berbrechern unter Polizeiaufsicht, mit Genehmigung der Polizeiseine Wohnung verändern, erinnert besonders an die Grundbedeutung von schlingen, nämlich brehen, winden.

Schlappen (ichlappern, schlampen), überhaupt etwas Fluffiges mit Begierde gu fich nehmen, trinfen, zechen, mit dem Löffel nehmen; Schlappitock, ber Löffel.

Schleberhaus (foladern, folodern, follottern, lottern), Die Rneipe, Gerberge Schlemiel (im Bl. mit hebr. Endung Schlemielim, Fem. Schlemielte). ber Unglückevogel, Bedwogel, bem alles mislingt, ber bei feinen Unternehmungen gestört, ertappt ober in ber Untersuchung verrathen ober überführt wird; auch mit bem fpottifchen Beifat: Schlemiel von Conntag, ale ironi= icher Gegenfat vom Sonntagefind; ichlemielig, ungludlich; Schlemie= ligfeit, vollständiges, consequentes Unglud, gangliches Berberben. In ber Ableitung schwanft felbft Tendlau, Dr. 625, vgl. Dr. 748 und 764. Doch fcheint die S. 419 erwähnte Beziehung auf den biblifchen Ramen Schelumiël Ben Zuri Schaddai (vgl. 4. Moj. 1, 6) die richtige zu fein, da nach ber jubifchen Sage (Sanhedr., 92; Jalkut Pinchas, 772) biefer Schelumiel berfelbe ift, ber (nach 4. Mof. 25, 6. 7. 14. 15) unter bem Ramen Simeri Ben Salu mit ber mibianitischen Fürstentochter Casebi Bath Zur mit ber Lange (GM7, romach) erftochen wurde. In berfelben Bedeutung wird auch in Gubbeutschland Schlemochem, Schlemochente gebraucht, beffen Ety= mologie schlem = och = ihm (schlimm auch ihm, webe ihm) ebenso abgeschmackt ift wie die vom bohm. Nebbich, "nie-bei-ench"; vgl. Thiele, S. 286, Dote. Die Schreibung Schlemihl bei Chamiffo ift ebenfo unrichtig wie bei Grolman Schlimül.

- Schlepper, fynonym mit Fallmacher und Macher, ber Gauner, ber feinen Genoffen die Bersonen anlockt, welche im falfchen Spiel betrogen und ausgeptunbert werden follen.
- Schlinge, Schlinge geben, f. Schlange.
- Schlonen, fculunen (mib. fculumen), fchlafen, fculummern; Schluntiffe, Schluntivpe, Schluntiffe, Schluntitt, Die Nachtherberge, bas Nachtsquartier, Die Rneipe. Berfchlunen, verschlonen, verschlafen, verfaumen.
- Schmadden, schmadbern (schomad, vertilgen, abfallen), taufen, befonders jüdische Apostaten tausen; geschmaddet, getauft, auch vom gebesserten Gauener, der vom Gaunergewerbe abgegangen ift und nicht mehr stiehlt; Schmadedersleppe, der Taufschein. Meschummod, der Abtrünnige, der vom Judenthum abgefallene, getauste Jude.
- Schmaien, schmeien, schomea fein (schoma), hören, vernehmen. Schmue, ber Ruf, die Nachricht, Nebe, Erzählung, Geschichte, Unterhaltung; schmue, fen, schmosen, sprechen, erzählen, plaudern; Schmuserei, Nebe, Gespräch, Unterhaltung; Schmuser, der Erzähler, Unterhaltende, der Gauner, welcher zur Unterfüßung des Schottenfällers oder Chalsen die Ausmersfamsfeit des zu bestehleuden Ladeninhabers durch lebhaste Unterhaltung vom Diebe ablenft; Berschmai, das Verhör; Bal Verschmai, der Inquirent, Unstersuchungsrichter; verschmaien, verhören.
- Schmal, ber Weg (im Gegensat von Breithart, freies Feld); Schmaler, ber Jahrmarft; Schmalfuß, Schmaler, bie Kate; Schmalfinf, bie Tabactspfeife. Schmälinger, Schmelemer (hannov.), ber Zigeuner. Ugl.
  Schwelemer.
- Schmalern, schmalen (vgl. Schmeller, III, 468. 469), verkleinern, übels reben, verrathen, aussagen, stottern; Schmalfachler (bas stachler für stoller von kol, kohl, Stimme, Rebe), Berleumber, Rlaticher.
- Schmaichen, fcmeichen, schmaicheln, schmecheln (abb. smeichen), schon thun, fosen, lachen; Schmeichag, Schmeigag, penis.
- Schmierling, Butter, Geife.
- Schmir, Schmiere, f. Schammer.
- Schmif (fcmeißen, Schmif, Burf, Streich, Schlag), ber Angug, bie Tracht; ich miffig (fchlank, bunne), feck, verwegen, hochfahrend. Bgl. G'fchmiffi.
- Schmite, Smige, eigentl. die Spige ber Peitsche; die Schmite (Schmife) befommen, daher beitsche, Beitschenhiebe bekommen, daher ber Beitschenhieb, Schlag, die Züchtigung; schmiglich (bei Thiele verdorben Simiglach) ist wieder die eigenthümliche jüdischentsche Pluralendung, von welcher Th. III, S. 401, die Nebe ist. Die Ableitung ist wol aus der Jägerspr., in welcher Schmaße der in der Erde feststigende Baumstumps, und schmaßen das Abshauen besselben bedeutet. Bgl. Schwenck, S. 578.
- Schmu, Schemu, Schmue, beutschen Ursprungs und transpon. and Musche, Mosche (vgl. Muß), vulva, uterus. Bgl. Schmaien.
- Schmunk, besonders in der Schinderspr. üblich, Butter, Schmalz, Rammsett (von schmuden, schmiegen; schmudelig, schmuckeln, übel riechen von ranzigem Fett und Fleisch, vgl. Schmant bei Schmeller, III, 464. 471); schmunkig, fett, besonders von Pferden.

Schmuzig, schuldig, verschuldet.

- Schnalle, bie Unwahrheit, Betrug, Täuschung, vulva; schnallen, aufsichnallen, lügen, tanschen, betrügen, coire.] Schnallendrücker (etrecker, Bieher), ber Bettler, Stappler; Schnallendrücken gehen, auf Schnallendrücken gehen, auf Bettler und Stappler umhergehen, auf ben Strich gehen; Schnallenritt, ber Strich, coitus; auf ben Schnallenritt gehen, auf ben Strich gehen, auf ben Strich gehen, auf ben Strich gehen, ebenso schnallenrennen, welches auch coire bebeutet; Borbeilspr.
- Schnee, Papier, Papiergeld, Silbergeld, Leinwand, Bafche, befonders Salstuch, Schnupftuch; Schneefchaufler, der Baschedieb; schneeweiß, mit Gelb wohlversehen. Schneiche, Tuch, bef. weißes Halstuch, Schnupftuch.
- Schneibe, Schneibling, Schneibhans, Schneibhammel, bie Schere jeber Art; Schneiblotele (tolo f. Taljenen), längliches, schmales Borshängeschloß; Schneibering (hannov.), das Messer; Schneiberfarpfen, gesalzener Hering; Schnitt machen, mit ber Schere ober bem Messer (letzeteres oft im Ringkasten verborgen), eine Uhrkette abschneiben ober bie Kleisbung über ben Taschen aufschneiben; vgl. Th. II, S. 226. 228. Schnittsling, bas Haar.
- Schneigling, Schnäugling (Schnauze), die Nase; Schneiglingsschneiche, bas Schnupftuch; Schneiglingsfinche, die Schnupftabacksdose; Schnut (nd. für Schnauze), die Nase, das Maul, sehr beliebter Spigname unter Gaunern, besonders für diejenigen, welche sich durch eine große Nase auszeichnen; Schnutenmelech, Schnutenfönig, Nasenfönig, der Großenasse, ebenso Fem. Schnutemalte, Nasenfönigin. Schnut ift aber auch noch besonders ein Kosewort für ein junges Mädchen, Braut, Geliebte, Conschine. Bgl. Schwenken, "Notigen", Nr. 292. Ihig Schnut.
- Schnellen, Schiegen; Schneller, Die Schugwaffe, Flinte, Biftole.
- Schniffling, die Nafe; Schnifflingsbuchs, die Schnupftabackebofe; Schniffeler (Schniffling), Schnupftaback.
- Schnitt machen, Schnittling, f. Schneibe.
- Schnorren, f. Schnurren.
- Schnuren, benfen (Schinderfpr.), beim Schranten jetoch auch binden, fnebeln. Schnurren, ichnorren, fnurren, vom abb. snurren, fdnarren, mit einem fcmarrenden Inftrument als Bettelmuffant (mbb. snarrence), oder mit fcnarrenter Stimme Gebete berfagend betteln; Schnurrer, Schnorrer, Snurrer, ber Bettler, Bagant, Stappler. Als Composita find befonders noch zu merten: Auf bie Bille fchnurren, ale fimulanter Epileptifer auf Bettel umbergieben; auf Gerffleppe (f. Sarfenen) ichnurren, ale Brandbettler umbergieben; Schnurrpilfel (f. Beffule), Schnurr= fchene (zig. tschai), Schnurrichidfel (f. Schefeg), Schnurrfeibelche (f. Reibe), Schnurrmadchen, die jungen, oft noch in findlichem Alter befindlichen Madchen, welche mit 3wirn, Garn, Beigmafche und Tandwaaren in bie Saufer, befonders Bafthofe, haufiren geben und fich babei preisgeben, auch balbowern, nebenbei aber als genbte Melferinnen (f. b.), nich febr gefährlich machen. Für biefe Induftrie ift noch recht eigentlich ber Ausbruck Rommistarchenen (f. Ramis und Tarchenen), Bembenfchnurren, welches aber auch vom Umbergeben und Betteln bes burch fcharfe Polizeis

aufsicht allzu sehr beschränkten ober durch Krantheit und Alter zum Stehlen nicht mehr befähigten Gaunere (Kommistarchener, Gembenschnurrer) gebraucht wird. Schnorrerfiesel, Schnurrfiesel, der Bettelvogt. Bgl. Th. IV, S. 293. Schochab. f. Schachab.

Schochen, Schochente, f. Schechune.

- Schocher (schochor), schwarz; Schocherer, der (schwarz gekleidete) chriftliche Geiftliche; schochern, verschochern, verschwarzen, sterben, krepiren (als Fluch); verschöchern, verrathen, angeben, schlechtmachen, ruiniren; Schochermajim (Schwärzling, auch kurzweg Schocher), schwarzes Wasser, d. h. Kassee (gekocht und ungekocht, auch Rasseebohnen); Schocherseroll, die Rasseemühle; Schocherseroll, der Rasseefosel; Schochersesfuchen, die Rasseetasse; Schochermische, der Rasseefas; vgl. Th. II, S. 263, Note 1.
- Schochet, f. Schächten.
- Schöcher, fcbodern, f. Schecher.

Schod, f. Schud.

- Schoder, fleines Gelb, Scheidemunge (boch wol vom abb. sceidan, icheiden).
- Schofel (schophal), schlecht, niedrig, gemein, geringfügig, unglücklich; nach ben hebr. Buchstaben idl auch als Schinpelommet gebraucht, f. Schin. Schofelbajis, das Zuchthaus, Arbeitshaus, seltener Borbell.
- Schofer, Schaufer (IDID), bas Horn, die Trompete, jedes lauttonenbe Blasinstrument, daher auch die Dampfpfeife, besonders an Locomotiven; mit bem Schofer aggeln, auf der Eisenbahn fahren.
- Schofet (schophat), Schaufet, ber Richter, Schieberichter, Bogt, Amteverwalter, Bauervogt, Grave; Schoftim, fein Schuftim, Richter follen feine Schufte fein; Wortspiel. Bgl. Tenblau, Nr. 910.

Schomer, f. Schammer.

Schono (schono), Schonum (Bimmermann hat fogar Schoof), bas Jahr. Mefchanne, ber Beränderliche, Unzuverläffige, Bortbruchige; meschanne sein, verandern; meschunne, unversebens, jählings, wunderbar; Miffo meschunne, ein ploglicher Tod, als Fluch gebrauchlich: bu follst bie Miffo meschunne friegen! du folist auf der Stelle frepiren!

Schoo, f. Scheh.

- Schorin, Schorie (hannov., zig. czuri), bas Meffer.
- Schornen, Schoren (haunon.), Schuren, ftehlen, zig. tschoraf; Schor, Tichor (zig. tschor), ber Dieb; Lowenschurer, Weißtäufer, Schottensfäller; lowenschuren, schottenfällen; f. Schote.

Schorum, f. Schafern.

- Schofen (frz. chose), Lugen, Flaufen, lugen, Flaufen machen.
- Schot (schot), Schoter, Schaut, Schauter, verborben Schober, Schaus ber, ber Buttel, ber bie Beitsche (schot) handhabt, ber Schließer, Gerichtsfnecht, Bolizeifnecht, Stadtfnecht.
- Schote, Schaute, Schotte (schoto), der Narr, Narrifche, Einfaltspinfel, der fich mit fehenden Augen betrügen und bestehlen läßt, besonders der Berefäufer oder Bechsler, welcher fich am Baaren oder Wechseltisch bestehlen laßt. Schotenfäller, Schottenfeller, Schauten pider (biden, piden, auflesen, effen), der Gauner, welcher Waaren,

Pretiosen, Werthsachen ober baares Gelb beim Kaufen, Behandeln ober Wechseln in Gegenwart bes Kaufmanns ober Bechslers stiehlt; Fem. Schot = tenfällerin, Schautenpickerin; vgl. dazu Chalfen, Schrefener, Schmuser, Bertusser. Die gleichbebeutenden Ausbrücke Freikaufer und Weißkäufer sind zu befannt geworden und beshalb in Abgang, dafür aber auch ganz neuerlich Lowenschurer (s.o.) in Aufnahme gekommen. Schot = tenfällen, Schautenpicken sind die bezüglichen substantivischen und Berbsuche für das Stehlen in angegebener Beise; vgl. Th. II, S. 192. Schtuß, Stuß, die Narrheit, Dummheit, Einfalt, Albernheit,

Schottenfäller, f. Schote.

Schrabben, Schrappen (hannov.), Schrammen (ags. screpan, fchrum=

pfen, engl. shrimp, Rrabbe, 3merg), Rrabben, Rinber.

Schraffel, befonders vom Judischbeutschen aufgenommenes Schimpfwort, bem Defel (f. b.) entsprechend, Abschaum, Absall, von schrapen, schrapen, schraben, mib. schrafen, schrapfen. Davon wieber Schrapfen in schraften seinne, bie kleinen Kinder, bas Kindergewimmel, kleiner lebenbiger Ab-

fall; fynonym mit Schragen und Schrabben.

Schränken (von Schranke, abb. screnchan, ober mbb. schranne, schrange. schrand), bas gewaltsame Angreifen einer Schrante, eines Berschluffes ober Saufes, bas gewaltsame Ginbrechen mit Berlegung ber Schrante, baber überhaupt einbrechen, aufbrechen; Schränfer, ber Ginbrecher. Bie ziemlich tief in biefes Sahrhundert hinein pflegten bie Rauber allgemein mit Schran= fer bezeichnet zu werben. Dabei machte fich bie Unterscheibung geltenb: gier= licher (richtiger: girlicher) Schranter, womit ber Rauber bezeichnet murbe. welcher es blos auf die Gewalt gegen Berichluffe mittels Ginbruche, nicht aber birect auf Berfonen abgefeben hat. Ueber bie Bedeutung bes "gierlich" f. unten. Sier nur noch bie Composita: Schranfmaffematten, Diebitabl mit Ginbruch; Schranfzeug, Schranffchaure, Schranffchurrich, bas gum Schranten erforderliche Bertzeug allgemein. In ber Fiefelfprache ift für Ginbruch noch befonders Schränffauf, auch Schreck und Schred= fauf (boch wol mit anberer Ableitung, von Schrecken), auch ift überbies in ber Filipr. bie directe Ableitung von ber mbb. Form schranne und schrand vorherrichend, benn ber Schranfer ift in ber Filipr. besonber Schrarner. Schrende, großerer Berichluß (Schrante) - Stube, Rammer; Schrenbe= fegen, einen Berichluß, eine Stube ober Rammer bestehlen, ausräumen; Schrenbefeger, ber Dieb, welcher einen folden Berfchlug burch Stehlen aufräumt; endlich hat die Filipr. auch noch die befondern Ausbrude: ver= fchranten, verhaften; verfchrantt, verhaftet.

Schranziren, ichrengiren (ahb. schranz, Lift), fich unter irgendeinem Borwand in Saufer, besonders Gasthofe, einschleichen, um zu ftehlen ober zu balbowern. Schrangirer, Schrengirer, ber so agirende Gauner; vgl. Befir-

ganger; Robemhalchener.

Schraz, Schrazen, Kind, Kinder; boch wol vom hebr. מרלים, scherez, Wurm, Bl. מרלים, schrazim, schrozim, kleine Thierchen, lebendiges Gewimmel, von מרלים, schoraz, sich vervielfältigen, start vermehren, von Menschen wie von Thieren.

Schorak, zifchen, winken), falfchlich Gredenen, Grife:

nen, sich durch Sprechen, Rufen und besondere handlungen bemerkbar machen, um zur Unterstützung eines stehlenden Kameraden, besonders in offenen Verstaufes oder Wechselläben, die Aufmerssamfeit des Verkäusers oder Wechslers vom Kameraden abzulenken. Subst. Schrekener, der Gauner, welcher seis nen Kameraden in solcher Weise unterstützt; vgl. Schmuser, Vertuffer, Erikener, und Ih. II, 53. 195. 204.

- Schrekftein, Schrekfteiner (Schrekftaner), Angft, Furcht, furchterregendes Greigniß, schreckfaste Nachricht; auch wol, wie bas volksthumlich geworbene Schreckenberger, Boltvouerie; f. Schwend, S. 591.
- Schrende, f. Schranten.
- Schtife, Stife (schetikah, von schatak, schossak), das Schweigen, Ruhen. Beschtife, bestife (המתיקם), in aller Stille; Schtife! Stife! abbrevirt (יתט, ימט) Scht! Bscht! ruhig, still! Die bei Zimmermann und Thiele vorkommende Redensart: Stife vor segge! als warnender Zuruf zu schweigen, wenn ein Gauner in Gegenwart eines Uneingeweihten etwas Unbedachtes sagen will, ift der arg entstellte herühmte Ausspruch des Rabbi Afiba (Pirke Abos. P. 3, 17): מַלְרַבְּיָה בְּיִהְנָּקְה בְּיִהְנָּקְה בָּיִה בָּיִהְנָּקְה בּיִה מָם un un die Beisheit ist das Schweigen.
- Schuck (AD), Schock, die Straße, der Markt, Jahrmarkt; das lübecker und hamburger Geldstück Mark (2½ Mark = 1 Thaler pr.); schucken, kosten, zu stehen kommen, werth sein; den Schuck abhalten, auf dem Jahrmarkt zugegen sein, um die Diebsgelegenheit wahrzunehmen; Schuckgänger, der Dieb, welcher sein Gewerbe besonders auf Jahrmarkten betreibt.
- Schudel (gig. tschukkel), Schodel, Judel, ber Sund.
- Schuffen, ichuften, f. Schieben.
- Schulchen (scholach), ber Tifch, bie Tifchplatte, auf ber etwas gur Schau und gum Berfauf ausgestellt ift, Labentifch, Labentischplatte.
- Chule, nach Mejer's treffenber Erflärung (Th. IV, S. 189) bie gange Samm= lung von Dietrichen und Diebsschlüffeln, vom fleinsten bis zum größten; vgl. bas fynonyme Purim und Schafflamonis.
- Schulmenen, ichullemen, mefchulmen, mefchallem fein (scholam), befriedigen, bezahlen.
- Schum (schum), ber Anoblauch.
- Schumballen, Klöße (Schaumflöße, vom ahb. seum, Schaum?).
- Schummel, Schumpel (mhb. schumpfe, holl. schommel), die mit niedris ger Arbeit in Anspruch genommene Person, Knecht over Magd der Hausere und Drehorgesspieler, welche die Packen und Orgeln zu schleppen hat, daher auch die Concubine, Mege, vulva; schummeln, freundlich thun, schön thun, tosen, coire; beschummeln, beschwagen, betrügen.
- Schund, ber Abfall beim Schinden (Schmeller, III, 371), Mift, Roth, moralisch Berworfenes, Nichtswürdiges; schundeln, schündeln, schindeln, bie Nothburft verrichten, angeben, verrathen; anschündeln (ub. anschünnen), angeben, anstiften; Schindler (besonders auch in der Soldatenspr.), ber Angeber, Denunciant seiner Kameraben.
- Schundern, auf bem Gife glitichern.
- Schuppen (abb. scuobba, Schuppe), besondere in ber Intenfivform beichup=

pen, jemand ausplündern, ausziehen, betrügen, vorzüglich beim Spiel; vgl. Ih. II, S. 275; Schupper, der Betrüger; Freifchupper, ber (ben burch Schlepver, Macher herangelockten Freier schuppende) Betrüger im Spiel, Falich= spieler, besoubers im Kartenspiel.

- Schuring, Schurrich, f. Cachern.
- Chuf, ber Gulben (Fflipr.).
- Schuß, einen Schuß nehmen, bavonlaufen.
- Schume, verdorben aus Teschuma (f. In und Schieben), die Antwort, Mittheilung, Nachricht, Neuigfeit, Buße, Neue. Schume fichen, bringen, geben, Nachricht geben, Mittheilung machen; Schume thun, Buße thun, Reue bezeigen, bekennen, gestehen, auch euphemistisch im Gefängniß, Bucht- haus sigen, "brummen".
- Schwäche, ichwächen, f. Gewachen.
- Schwählemer, Schwählemerifch, f. Schwelemer.
- Schwanbel (Schwand, Abnehmen, Gintrocknung, Berdunftung), ein halbes Gulbenftuck. Bgl. Schuß.
- Schwalbenschweif, ber Frad.
- Schwanjo, f. Jafdwenen.
- Schwanz, ber Narr, Geck, Großprahler, auch penis, vgl. Sonof; Schwanzs Borjes Duckes, ein Geck, der wie ein Fürst stolzirt; vgl. Tendlau, Nr. 118, wo die Ableitung: pour un duc, wol nicht richtig ist; die Beziehung auf Barje, barjenen (s. o.), möchte wol besser zutressen. Schwanzen, schwanzen, schwanziren (eigentlich müßig umhergehen, stolziren), gehen, reiten, reisen.
- Schwarz, schwarz sein, fein Gelb haben (vgl. schneeweiß); jemanb schwarz machen, jemanb das Gelb abnehmen, besonders im Spiel; schwarz werden, sein Geld verlieren, um das Scine kommen; jemand schwarzen, verschwarzen, jemand anschen, verkleinern, schlechtmachen, verrathen, angeben, ruiniren; verschwarzen, umkommen, sterben, krepiren, vgl. das synonyme verschochern unter Schocher. Schwärzling, der Kasse; Schwärze, die Nacht, die Tinte; Schwarz-sch, der Schvinstein, Dsen, Kamin; Schwarz-sch faffer, der Schvinsteinseger; Schwarzfärber, der Geistliche; Schwarzfärberin, die Frau des Geistlichen, edenso: Schwarzfärberische (Ische), Schwarzfärbermosche u.s.w. Schwarzhaber (schwarzer Haber), Speck; Schwarzmaß (zig. mas, Fleisch), getrocknetes, geräuchertes Fleisch, Rauchsleisch aller Art; Schwarzmoßer, das Brecheisen (Grolm.); Schwarzmantel, der Schornstein; Schwarzer eiter, schwarzer Dragoner, der Floh; Schwarzenberg sein (Fslspr.), sein Gelb haben.
- Schwassern, betrügen, besonders mit Neppereien; Schwasser, Schwasser, bruder, der Industrieritter, besonders Polengänger, Nepper (s. b.); boch wol vom böhm. swedeiti, zeugen, bezeugen, erklären, welches dem poln. wiaschma entspricht; vgl. Th. II, S. 210.
- Schwegeln, fchwigeln, schweigeln, schweihen (von Schwegel, Schwigel, Schwegelpfeife, Querpfeife, Flöte, Orgelvfeife, suegala, Schmeller, III, 533), rauchen, befonders Taback rauchen.
- Chwelemer, Schwählemer, Schwählemerifch (bei Grolm.), ber Bigeuner,

zigennerisch; die Etymologie ift schwer zu sinden. Die Grundbedeutung scheint Schwall, schwellen, wallen zu sein. Möglich ware die Ableitung von schowal, schwil, s. schwellen. Doch hat Hannov. Schmalinger, was wies ber mit Schmal (f. b.) in Berbindung stehen könnte. Bgl. Gischmol.

Schwemmriwizer (nur in ber Afffpr.), ber Dieb, welcher von ben ichmimmenben holgflößen ober Lagern holz entwenbet. Die Ableitung ift etwa von

רבית, ribbis, f. rowaw.

Schwindel, die Noth; im Schwindel fein, fich in Noth, in Berlegenheit befinden; fchwindeln, betrugen; Schwindler, Induftrieritter; Schwins belei, Betrug, fchlaner Diebstahl, auch, wie Massematten, der Gesammts inbegriff ber Diebsbeute; ber gange Schwindel, die ganze ungetheilte Beute.

Schwor, fdwar (fdwer), fdwanger.

Schwue (schewa, schiwo, vgl. oben Schibbe figen, unter Schieben), fieben Tage, bie Boche; Schwuos (schabuoth), bas Bochenfest, Pfingsten.

Schwue, Schwue (schowa), ber Gib, Gibidwur; ichefer (linke, fiuf) Schwue, falicher Gib; nifchbenen, ichwören; vernischbenen, verfchwo-

ren, abichworen; fich vernisch benen, fich eidlich vermeffen.

Schwuler (fchwul, schwelig, schwellig, nd. swool, swolig, engl. sweltry, holl. zwoel), verschwelen (ohne Flammen breunen), ber von stiller, angstlicher, abmattender Barme Ergriffene, δ παιδεραστής; schwulen, παιδεραστείν. Beschwulen, hintergehen, betrügen.

Gebacher, f. Cewachen.

Sedjocken, S'chocken, f. Bachfan.

Sefel, Sewel, Seffel (chalb. 321), Mift, Koth, Dreck, auch noch besonbers in der Form Seffel, ber charafterlose Mensch, Lappen, Laffe; sefeln, sebeln, seweln, seiseln, seiweln und mesabel sein, Unrath von sich geben; befeseln, betrügen, hintergehen; versefeln, verseifeln, verseifen, jemand in die Patsche führen, in den Dreck segen, angeben, verrathen; Sefelgräber (auch mit Bezug auf die Rolle, welche der Koth überall bei den Geisterbeschwörungen in der Zaubermystif spielt), der betrügerische Schapgräber; sefelgraben, nach Schäpen graben (über den Vetrug f. Th. II, S. 266).

Seife, f. Bema.

Seifenfieder, verdorben und theilweise übersett von Chelef (Fett, Talg, Seife), und Bieber, ber Taschendieb; f. Chelef und Ih. II., S. 223.

Selanber, Seelanber (verborben von Chlinber), ber Chlinber, Schreibfecrestar, Schreibcommobe, Rlappcommobe. Auch Rrummflapp.

Sefard, Sfart, Spanien, Spanier, spanisch (sapharad Obad. 20, vgl. Tenblau, Rr. 698).

Gelden, f. Sarden.

Gerchen, f. Carchen.

Serfen, Geraf, f. Garfenen.

Cervifch, f. Barfes.

Cewachen, fewechen, febachen, Hannov. hat auch zwegen (von 1723, sowach, schlachten, opfern, und sewach, bas Schlachtopfer, Opfer, Sunds, Schulds und Danfopfer, auch bie Opferzeit), etwas zum Opfer nehmen, stehlen. Sewacher, Sewecher, Sebacher, der Dieb schlechthin; schwäs

chen, Speise und Erank zu sich nehmen, besonders trinken, zechen, sansen (bie Th. II, S. 328, und Th. IV, S. 132, Note 1, versuchte Ethmologie von VII, sowa, sättigen, reicht nicht aus). Schwäche, Schwäch aules, Schwächsitt, das Krughaus, Weinhaus, Schnapskneipe; Schwächer, der Wirth; Schwächsinchen, Schwächbecher, das Trinkglas, Schnapsglas, Bierglas, Seibel, Pokal; schwächerlich, durstig; Fsispr. hat noch: 'n Schwächer halten, ins Wirthshaus gehen. Verschwächen, verzechen, durchbringen.

Sicher, jemand auf Sicher bearbeiten, jemand beim Spiel betrügen. Obwol die Ableitung vom beutschen sicher allerdings einen Sinn gibt, so ist die Etymologie dieses höchst frivolen Zachseners oder Fallmacherausbrucks boch wol nur aus dem Jüdischdeutschen herzuleiten, und die richtige Schreisbung ist: auf Siche bearbeiten. In, siach, II, suach, ist nämlich nachdensen, besonders religiösen Betrachtungen sich hingeben, nachdensend umshergehen, seufzen, klagen, davon ist abgeleitet das substantivische II, siach, oder III, sicha, Siche, der Gedante, das Nachdensen, die fromme Meditation; "auf Siche bearbeiten" ist also: jemand beim Kartenspielen so bestrügen und ausplündern, daß er zum traurigen Nachbenken kommt oder, nach der Studentensprache, "einen moralischen Ragenjammer bekommt".

Sidne, f. Cofen.

Ciedig, fiabi (fieden), gornig, aufbraufend, Fflfpr.; nd. bruddelig (brobeln).

Silberling, ber Gilbergrofchen, aber auch ber Gilberfechfer.

- Siller, (bei Thiele) das Arbeitshaus. Doch wol von Sil, Sill (ub. Siehl, Sehl), das Geschirr für Zugvieh; vgl. Schwenck, Abelung und besonders Schweller, III, 229.
- Simen, Simmen (simon, von soman), das Zeichen, die Null, Marte, Brandmarfe, Narbe, Beule, Contufion, Sugillation, Muttermal, Leberfieck, Warze, Wirthshausschild; simmen, simmern, zeichnen, bezeichnen, schlagen. Siman, S'man, die bestimmte, contractlich bedungene, verabredete Zeit, die Polizeistunde, Gerichtstermin, Mittagszeit, Besperzeit, Feierabend, auch das Wetter. Mesummen, s. unter M.
- Ciuf (3p3), falich, gefälicht, unecht; finf Bachfener, ber Falichspieler; Sinffleyve, gefälichter, falicher Bag; vgl. bas fynonyme linf.

Choder. f. Baoder.

- Sliberer (Filipr.), Glipperer, Glipper, nieberd. Form von Schlippe, enger Weg, vom abb. slipan, ichlupfen; allgemein ber Ganner, Dieb, bann fveriell ber Kittenschieber, Sauseinschleicher.
- Slichnen (solach, vergeben, selicha, Bergebung, Bußgebet), beichten, besennen, verrathen; intensive Form: verflichnen, verrathen; Slichner, ber Verräther seiner Genossen; Slichnerzink, eine wegen Verraths zur Warnung ber Genossen und zur Strase bes Verräthers diesem beigebrachte anffällige körperliche Verstümmelung ober Verwundung, besonders im Gesicht, welche Spuren oder Narben hinterläßt, z. B. Schnitt in die Backe, ausgesschlagenes Auge; vgl. Th. II, S. 13 und 66.

Sman, S'man, f. Gimen.

Smige, Smiglich, Smiglach, f. Schmige.

Socher, Goderer, f. Sachern.

- Sof (soph), Boof, bas Enbe, ber Schlug ber polizeilichen ober peinlichen Untersuchung.
- Sofer, Saufer (sophar, zählen, schreiben), ber Schreiber, Gerichtsschreiber, Kassenschier, Galculator, Kanzlist, Registrator. Sofer mohir, ber Geschwindschreiber, Stenograph. S'fire, S'firas, Zwire, bas Zählen, bie Zahl, Zahlenberechnung; zwiren, zählen; zuzwiren, zuzählen. Sippur, bie Erzählung, Pl. Sippurim, bie Zeitung; bie Sippurim leienen, bie Zeitung lesen. Sippern, sappern, zippern, mesapper sein, zählen, erzählen; burchsippern, burchzählen, überzählen; versippern, verzählen, verrechnen, auch erzählen, wie im Nieberbeutschen vertellen. Sefer, Pl. S'forim, Siffre, bas Buch, bie Schrift, beminutiv Seferche, Seferle, Pl. Seferlich, bie Bücher.

Sogern, foger fein, fauger fein, zogern (sogar), schließen, aufschließen, jufchließen, verschließen. Masger, ber Berschluß, bas Schloß, bie Schnalle, bas Gefängniß; Meffager (aber auch Masger), ber Schlosser.

Sohof, Sohuf, Sohef (Hannov. hat Soff), bas Golb, golben, ber Gulben; Choze Sohof, ein halber Gulben; Sohof Luppe, golbene Uhr; Aflive. hat noch für Gulben bas Deminutiv Sofel. Sofel.

Sofen (soken), ber Bart, ber Alte; Gifne, bas Alter, bie Bejahrtheit.

Sonof (233), ber Thierschwang; sprichwörtlich für etwas Geringes, Berächtliches, Ged, Laffe, Narr, hanswurft, auch penis; vgl. Schwang.

Sor, Sar, Sorer (sar, von sorar), ber Dberherr, Ministerprafibent, Kangler, Oberbesehlshaber, Prafibent einer Regierung, eines Collegiums. Soro, Sore, die Oberherrin, Herrschaft.

Soschen (Schinderfpr.), bas Pferd (verborben von sus).

- Spannen, (auf jemand) ben Blid spannen, mit Aufmerksamkeit, Lufternheit ansehen, befonders vom Liebaugeln ber Freudenmadchen, lauern, belauern, aufpaffen.
- Spanischer Ritt, bas spanische Rohr, ale handstock und ale Buchtigunges inftrument.

Specht, Grunfpecht, ber Jager.

- Speck (Schinderfpr.), ber Staupbesen; Speck und Schinfen, Speck und Blaufohl, forperliche Züchtigung, hiebe, Staupe, bas Buchtigungsinstrument selbst, Beitsche, Ruthe, Staupbesen, Knute. Bgl. Schwend: Spicken. Sperling, ber Riegel, Knebel, Munbfnebel.
- Spieter, ber Nagel, besonbers ber größere (holl. spyker, lat. spicus, spiculus, Pfeil, Spige), ber jum heften bes Bohlenwerts beim Ufer- und Deiche bau gebrauchte Nagel, woraus fehr häufig Jabschabber und Echeber geschmies bet werben.
- Spielen, Spieler, nur in Compositionen gebrauchlich zur Bezeichnung bes heimlichen, behenden Annehmens, Berhehlens und Beforberns gestohlener Sachen: Stoßenspieler, Scharfenspieler, Ankaufer gestohlener Sachen, Bebler; f. Stoß und Scharfen.

Spieß, Spieße, Spiegin, f. Depes.

Spinatwächter (Solbatenfpr.), ber Bolizeisolbat, Lanbjager (von ber grunen Uniform).

Spinnen (abb. spinnan, Faben aus einem Stoff herausziehen), hergeben, bes fonbers Gelb hergeben.

Spinnhafe (Golbatenfpr.), ber Feigling.

Spit, Spitl (fris, ftechend, fein, liftig, bavon Spitzbube), ber Polizeis agent, Bigilant.

Spigling, ber Safer, ber Magel.

Sprenkart, Sprungling, Sprunkert, bas Salz (fprenkeln).

Spretling (fpreiten), nb. bie Bettbede, Dedmatrage, bas Dberbett.

Springer, bas Fußeifen.

Spudenelle, bas Gespenft, besonders ber Gehilfe bes Sefelgrabers, welcher ben beschmornen Geist und Schaphuter spielt. Bgl. Schazmag und Rille.

Srifenen (vgl. das damit viel verwechselte Sarkenen [73] und Schrekenen, besonders bei Thiele, S. 299, woher vorzüglich der Wirrwarr stammt), von 774, sorak (reinigen, leer machen, ausleeren, besonders Baumwolle und Flachs reinigen, hecheln, vgl. 700), beobachten, forschen, sondiren, ob der zu Bestehlende während des Diebstahls, oder wenn schon bestohlen, nach dem Diebstahl etwas gemerkt oder Berbacht geschöpft hat. Srike, die specielle Sondirung der Person (des Balhoche), ob bei ihr etwas zu unternehmen ist und ob sie sich in Undesangenheit und Arglosigkeit defindet. Diese psychologische Sondirung des Balhoche vornehmen, heißt: eine Srike handeln, machen, ofenen, melochnen.

Stabeln (Fsifpr.), Stappeln, Stapeln (stiban, stap, ags. stapul, Stab, Heckpfahl, Stütpfahl, Stock, Handstock; vgl. Ih. IV, S. 292), als Bettler vagiren, mit dem Bettelstab umhergehen. Stappler, Stabeler, der vas gantische Bettler. Hochstab umhergehen. Stappler, Stabeler, der vas geben höherer Bildung und früherer anständiger Verhältnisse bettelt; Linfsstappler, Bettler, welcher unter falschen Personangaben und namentlich mit gefälschten Documenten umherzieht. Stift (schweiz. Stäfz, bair. Stefzgen), der Knabe, Bursche, Handwerfsbursche, auch Stiftchen und Stehsfir nach dem schweiz. Stäfz. Schmeller führt (III, 624) noch an: Steisbele, öffentlicher Bettler von Prosession. Fsspr. hat für stabeln noch den Beariss des Collectirens, und für Stabeler Collecteur, der namentlich auch

trüglicherweise für milbe Bwede sammelt.

Stand, die Stelle, wo der Gauner oder Bettler in Rirchen, bei Proceffionen, an Festtagen, Messen und Markten und im Theater Posto faßt und von seinen Kameraden leicht zu tressen ift, um zur etwa ersorderlichen Beihülse herzbeigerufen zu werden. Stand stehen, bei solchen Gelegenheiten Posto fassen, betteln. Stand junge, der Gauner oder Bettler, der seinen bestimmten Stand gewählt oder zugewiesen erhalten hat, Bettler, Betteljunge an einem bestimmten Plaze.

Stange, bas Brecheisen, Stemmeisen; Stanglwirth, ber Brunnen.

Stanter, Stenter (abb. stinchan, riechen, ftinken) ber Stall. Stinkefix, ber Rafe, bef. alter. Bgl. Stedert und bei Schwend: Stinken und Stechen.

Staub, Mehl, fleines Geld.

Staube, die, Stauben, der (Hannov. hat Staute, Staube), das hemb. Bgl. "Sanfstaubt, hemb" bes Liber Vagatorum.

Stechen (Sannov.), fteden, zusteden, heimlich geben, zu rerfteben geben.

Stedert, ber Stall, besonderer Schinderausbrud; vgl. Stanfer.

Stegen, Steigen, gehen, wandern, einfehren, steigen (vgl. die Etymologic von Benne, pono, und von Aules, alijo, von olo). Steger, Steiger, der Wanderer, Handwerfsbursche, Bursche überhaupt; Stegen, Sohn, Knabe (vgl. das Wörterbuch beim Conftanzer Hans, S. 171), scheint verzbruckt zu sein für Steger. Steigauf, verliebter, lieberlicher Bursche, Steigatts machen, coire (Fispr.). Steiger, die Leiter, Treppe, Stiege. Stiegenläufer, der Hausdieh, Hausdieh, hauseinschleicher, besonders Wäschebieb, s. Marchizer. Bgl. Stiri bonbon gehen.

Steinhaufen, bie Stabt.

Stenz (Hannov. Stens, Balbh. Stems), Stock, Stecken, Prügel; ftenzen, schlagen, prügeln, aber auch hintergehen, betrügen, bestehlen, in ber scherzshaften Bebeutung wie bas stubentische Schießen; vgl. Abelung, IV, 296, Stanze.

Stengel, ber Faben.

Stiegenläufer, f. Stegen.

Stieren (vgl. Dieren), seben, scharf ansehen, burchsuchen, burchftoren, aufftoren, scharren. Stier, Stierchen, Stüride, Stürchen, Stärchen,
bas Suhn. Banlftierer, Anochensammler in Wien.

Stift, f. Stabeln.

Stife, f. Schtife.

Stippen (ahb. stuph, Stupf, Stoß, Stip, Stippe, Stippel u. f. w., vgl. Th. II, S. 221), burch heimliches Julangen, hineinlangen etwas siehlen, besonbers kleinere Gegenstände (vgl. Disputiren); baher besonbers gebraucht vom Chalsen (vgl. Th. II, S. 202) und vom Stehlen mit der Stipperuthe, einer flachen, dunnen Fischbeinstange von beliebiger Länge und mit Bogelleim oder kleberiger Masse bestrichen, mittels welcher in die Gelbrigen der Ladentische und Opferstocke gelangt wird (vgl. Th. II, S. 221). Stipper, der Dieb, besonders der mit der Stippruthe agirende Dieb. Bgl. Stabeln.

Stiri bonbon gehen, ad coitum ire, eigenthumlicher Ausbruck ber Filipr., beffen Ableitung mahricheinlich von Stegen, Steigen, Stiege ift, wie Steigattemachen, f. Stegen.

Storger, ftorgen, f. Tarchenen.

Stoß (ahb. stoz, bas Stoßen, bas Zusammengestoßene, ber haufen), bie unsgegählte Menge, bie Ungahl in Bausch und Bogen, ber Gesammtbetrag eines Diebstahls. Stoßenspielen, wissentlich gestohlene Sachen ben Dieben abfaufen, um sie wieber zu verstößen (verschärfen, s. b.), im einzelnen wieber zu verkaufen. Stoßenspieler (spnonym mit Schärfenspieler), ber Unkäuser gestohlener Sachen, ber Hehler, Bertraute von Gaunern.

Strabe (ahb. straza, ital. strada, nr. Strat, Straße), auch Strahl, Strahle, Strehle, Strabi, die Straße außerhalb eines Orts, die Herzeitraße, Landuraße. Strabehandeln, auf der Strabe handeln, auf und an der Landuraße als Gauner (Räuber, Dieb, Fallmacher, Blütensichneißer u. s. w.) thätig sein, im Gegensaß von "in Mofum" oder "auf dem Schuck handeln". Stradehandler, der Gauner, welcher auf und an der Landuraße sein Gewerbe betreibt. Die Strade halten, Stradehalten (im Gegensaß von "ben Schuck, den Jerid, das Mofum abhalten"),

sich auf ber Landstraße verweilen, die Straße wahrnehmen, beobachten, um die Gelegenheit zu gaunerischer Thätigkeit (zum Strabehandeln) auf berfelsen wahrzunehmen. Strabehalter, der in dieser Absicht auf der Landsstraße verweilende, die Gelegenheit wahrnehmende Gauner (Räuber, Dieb, Fallmacher u. s. w.). Strabefehrer ist dagegen der Straßenräuber, der mit Gewalt Menschen und Fuhrwerf überfällt und plündert. Stradesehren, den Straßenraub betreiben. Fslipr. hat noch Stradessüßler, allgemein Straßendieb.

Strable, f. Strabe.

- Strandeln (Matrofenspr.), eigentlich am Strand hin = und hergehen, feinen Muth haben aufs Waffer zu gehen, baher zögern, säumen, zweifeln, aber auch betrunfen hin= und hertaumeln. Strandler, ber Unschlüffige, Zweifeler, ber Angetrunfene, Taumelnde.
- Strebern, ftrebeln, ftrappeln (Ganbe und Fuge bewegen, Schmeller, III, 676. 688), beiteln; Streberer, Strebeler, ber Bettler.
- Strich (auch Schnepfenstrich, Zapfenstrich), ber zu begehende Bezirf, ber Weg, auf welchem sich die Freudenmädchen zeigen, um Männer anzusocken, das Gehen auf diesem Wege selbst; am Strich, auf dem Strich gehen, auf der Straße gehen, um Männer zu firren, das liederliche Gewerbe betreiben; Strichler, Strichbube, der Beschützer, Zuhälter eines Freudenmädchens, in Wien auch Strawes, Straweszünder, Strizi (strizeln, eilige dahinlausen) genannt. Schreef (vgl. Liber Vagatorum Schresendoß) ist nur die niederdeutsche Uebersetung von Strich.
- Stritfchen, Trittschen (Tritt, treten), Die Schuhe. Im Niederdeutschen find Strittschen Schlittschuhe.
- Strofbohrer, Stroppuper, bie Gans; Strobnickel, bas Schwein.
- Stromen, firomen, umhertreiben; Stromer, Stromer, Umhertreiber, Bagant.
- Strupper, Strupper, Strnppert, bas Stroh, bas haar. Struppert ift in ber Schinberfprache ber Staupbefen.
- Stube, (Zimmermann) bas Eriminalgefangniß; Stubenaltefter, ber Gefangene, welcher am langsten in einer Nummer fitt und fur bie Orbnung barin verantwortlich ift.
- Stud, Stud Brot (Maffematten), bas Diebstahlsobject, Diebsbeute; ein Stud Brot verbienen, stehlen.
- Stumper (Schinberfpr.), ber Berachter ber Scharfrichter und Abbeder; Stums perei, Berachtung ber Scharfrichter; ftumpern, ftumpfch fein, ben Stand ber Scharfrichter verachten, barauf ichimpfen.
- Stupfer (ftupfen, ftogen), ber Fiafer.
- Sturmbajis, entstellt aus Thurmbajis, Thurmhaus, b. h. Nathhaus, Stabts haus, welches gewöhnlich mit einem Thurm geziert ift.
- Sturzen, verurtheilen, gur Strafe bringen; Sturg (Schinderspr.), bie haut gefallener Thiere, überhaupt Fell, haut.
- Sus, bas Pferd; Sufe, bie Stute, Mahre, Schindmahre; Suschen, Bus chen, Boschen, beminut. Pferd, Pferdchen; Sushandler, Suslatchener, ber Pferdebieb.
- Gugert, ber Sonig; Gugling, Meth, Buder; in ber Fiefelsprache auch ber

Raffee; Cuflingebajis, bie Methichenke, bas Raffeehaus; Sufhaus, ber Bienenftock,

613

## T.

Tabel (frang. table), Table, Tabelle, Die gesammte Ausbeute eines Diebs fahls, ber gange Massematten; bei Bimmermann ein Backen mit Lebenss mitteln.

Zafel, die Brieftasche, bas Bortefeuille, Taschenbuch; bie innere Bretverkleibung einer Mauer, Band, ober bie Eisenblechbenagelung einer Thur zur Sicherung gegen Einbruch; vertäfeln, mit einer solchen Berkleibung, mit Panalen versehen.

Zaffen, taffenen, f. Tofes.

Tatif, Ta dif (tokaph), machtig, angesehen, vornehm, einflugreich, ber höhere, angesehene Beamte. Tokef, Tokfe, bie Gewalt, Macht, Ginflug, hohes Unsehen.

Taljenen, taljen, talchen, talgen, bolmen, tulmen (tolo), henfen; Taljon, Talgener und Tallien (Schinderspr.), der Henfer; Tlija, Te-lije, Tulm, Tholmann (Schinderspr.), Dolman, Talle, der Galgen; tellern, Teller machen, hinrichten; Tole, das Borhängeschloß; Pferdetole, das große Borhängeschloß, namentlich vor Ställen und Scheunen; Tallesmasky, (Hannov.) frivole Bezeichnung für Zuchthaus, zunächst für die Insaften des Zuchthauses, von Talle, Galgen, und Masky, verfürzt aus Maskopei, Gesellschaft, Compagnie, also Galgencompagnie.

Taltel (taltal, tiltal, hin= und herbewegen, wanken, schwanken, bavon wahrs scheinlich das sübbeutsche Dilledalle, Dilledapp, Dirledapp, bummer, albers ner, läppischer, plumper Mensch, und das jüdischd. Dilldalfen, Schnicks schnack), der Schlüffel, Nachschlüffel, Dietrich, Diebsschlüffel, dialektisch auch Daltel und verdorben Tantel; der Plural Taltalim ist, wie Schurrich und Purim, das gesammte Diebsgeräth, wie Metaltalim das Mobiliar, Hausgeräth, Rleider durcheinander bedeutet. Bgl. Dilmisch.

Tammer (tome, toman, vgl. Th. III, S. 147), der Scharfrichter, auch Tem mer, Dammer, Demmer; Tammerei, bie Wirthschaft eines Scharfrichters; tammersch sein, gut tammersch sein, Freund ber Scharfrichter, ihrer Leute und überhaupt ihres handwerks fein; nicht gut tammersch sein, Gegner ber Scharfrichter u. f. w. fein.

Zanner (tannur), ber Dfen.

Zangen laffen, ftehlen.

Zappuach, der Apfel, Bl. Tappuchim, die Aepfel, Kartoffeln; auch mit Erez: Tappuchim Erez oder Ereztappuchim, Erdapfel, Kartoffeln.

Zarbis (rowaw), verborben Tarwes, Tarfes, eigentlich Bins, Wucher, bie Gaunerbeute, bas gestohlene Gut.

Earchenen, targenen, borgen, borchen, betteln, haustren gehen; bie Abeleitung ift nicht leicht zu finden, möglich ist sie von 1777, tirgel, den Fuß leiten, gehen lehren; mehr brangt sich die Ableitung vor vom abb. turg, ungewiß, Turg, Abweichung, Abelung, IV, 632; oder von ftorgen, Store

ger, umherziehender Pfuscher, Quadfalber, Abelung, IV, 408. Schmeller, I, 456, torfeln, taumeln, und III, 657, ftorgen, im Lande umhersahren, und Storger, Landsahrer, Haustrer, Duadfalber, Bahnarzt. Schmid, S. 134, hat dorgeln, dorfeln, mit der dialestischen Abweichung durchel und durkel. Tarchener, ber Bettler, Bagant, Haustrer; Filipr. ftellt Tarchener dem Regler gleich als Rüchendieb. Tarchenschin, Bettelwogt, Prachervogt. Ueber Kommistarchener s. Schnurren, Hembensichnorrer.

Tarling, Terling, der Würfel, zunächst aus dem nb. Tarrel, Würfel; in Tarreln speelen, mit Würfeln spielen; Brot in Tarreln sniben, Brot in viereckige Stücke schneiden; Tarrelntüg, gewürfeltes Zeug; Richen, "Samburger Idiotison", S. 305. Doch scheint das Wort vom lat. quatur, quater, herzurühren und ursprünglich Quaterling gelautet zu haben; vgl. das analoge Ribling.

Zarren, burfen, beburfen, gebrauchen, wol vom abb. durfan, barben, berfen, vgl. Schwenck, S. 118; Schmib, S. 120, hat baren, burfen, bar, fühn, und zieht auch βαρρείν, βρασύς, hierher.

Tarrenbeder, (nur hannov.) der Groschen, Mariengroschen (Jungfrauen= groschen), vom zig. terrno, derrno, jung, jugendlich, jungfraulich, und Bag, Bach, Pag, Groschen.

Zafchentrebs, ber Tafchenbieb.

Techille (cholal), Thille, Techillas, Techille, ber Anfang, Beginn; Batchille Laile, mit Anfang ber Nacht; Batchille Eref, mit Beginn ber Dammerung, bes Abends, ber Abendzeit. Thilleschänger, Tchilleschalchener, Tchilleschändler, allgemein Diebe, welche zur Abendzeit stehelen; Tchilleschieber, Einschleicher zur Abendzeit; Tchilleschandel, Tchillesmaffematten, Diebstahl zur Abendzeit; Tchilleschandeln, Batchilleschandeln, zur Abendzeit stehlen.

Zeckel, hannov. ber Fußgenbarm, Sägerspr. Teckel, Tächsel, Dachsel, ber Dachs, Dachsehund, auch ber frummbeinige Mensch. Dachseln, tachfeln, teckeln, (frummbeinig) einhergehen. Im Oberbeutschen ist überhaupt die Schreibung mit T vorherrschend: Tachs, ital. tasso, frz. taisson, lat. taxus, tassus,

und fogar hebr. Tin, tachasch.

Zeichgraber, bie Ente.

Telechen, teilechen (703, laach, zugleich Stammwort für malach und melocho, senden, talecha, gefandt werden), geben, als Bote geben, gefandt werden, zu einem bestimmten Biele, Zwecke, Orte geben, daher zu einem bestimmten Diebstahl ausgeben; abtelechen, von einem bestimmten Ort ober Unternehmen weggeben, mit ober ohne Beute sich bavonmachen, siehen.

Tellern, f. Taljenen. Tefchuma, f. Schuwe.

Zewa (teba, tewa), Teiwe, Teibe, Teben, Tiefe, bie Kiste, Lade, Truhe, ber Kosser, Erog, Sarg, Schrauf. In der Fslspr. ist Tiefe besondere der Reller und Tiefling der Kellner; vgl. Th. III, S. 127.

T'fife, f. Tofes.

Eid (tokan, tikken, verorbnen, bestimmen), verdorben aus Tidun (Ordnung,

Berordnung, Berbefferung), die rechte Beise, etwas zu beginnen und burch= zuführen, rechte Manier; tiden, abmeffen, abwiegen, überlegen.

Tid, Tide, Tidtad, alliterirend vom Gange ber Uhr, bie Uhr, Taschenuhr, Seguhr, Benbeluhr. Tidtaltel, Tidbalmer, ber Uhrschlüssel; Tide melochner, Uhrmacher; Tidschlängelche, bie Uhrkette; Tidmulje, bie Uhrtasche.

Tiefe, Tiefling, f. Tewa.

Tiffe, Tiffle, Tiffel, Diffel, Diftel, Duffle, Tofle (transpon. von tephillo, tephillas, Gebet, auch Gebetbuch, von polal), die Kirche, Kapelle, der Tempel. Eine andere Ableitung von tophel, ungefalzen, ungewürzt, abgeschmackt, wird besonders von den Meschummobim hervorgehoben.

Tinef (tineph, von tonaph), Roth, Dred, Unflat; tinef fein, verloren,

überführt, verurtheilt fein.

Tippel (tippol, von nophal), die Epilepfie, Fallsucht, Dhumacht. Krie(g)

ben Tippel! daß du die schwere Roth friegft!

Tippen, tippeln, bappeln (vgl. Stippen), von tupfen, tipfen, tupfen, bubfen, mit einem ftumpfen, weichen Rorper leicht anftogen, berühren, nb. tippen, ftippen, engl. to tip, ichweig, tibeln, tibbeln, jemand gur Thatigfeit anspornen; bagu gehort tappen, plump auftreten, plump beruh= ren, bair, beffeln, nb. beffen, flopfen, ichweig, tapeln, betaften, und tappelen, mit Sorgfalt handhaben. Alle biefe unter fich verwandten Bortftamme fommen in ber Gaunersprache in entsprechender Beise por. Auch scheint bas hebraifche 3Dn, schlagen, und 3DD, taphaph, trippeln, verwandt gu fein; nicht minber icheint wieber bas hebraifche 127, tebel (eines Stam= mes mit Bilbul [f. b.], von 312, vermifchen), Schandlichkeit, Mergerniß (coitus), besondere in Bezug auf die Unzucht, burchzuflingen. Tippen, tap= peln, bappeln ift zunächft coire; Tappelichidfe, Dappelichidfe, Tappermufchel (Fflipr.), bie Dete, vorzüglich die auf bem Strich gebenbe. Tippeln (verdorben von trippeln, trappen, trappeln), mit behenden Schrit= ten bin= und bergeben, rafch babingeben, fcblupfen. Composita find: Ein= tippeln, intippeln, einbipeln (Fflfpr.), eingeben, einkehren, einfteigen, hineinflüchten, hineinschlüpfen; austippeln, herausgeben, berausflüchten; Eintippel, Intippel, Drt, Local, Saus, Wirthshaus, Rrug, Rneipe, Berberge, Berfehr, Standquartier, Schlupfwinfel, Afpl fur Gauner. Tip= pefch (transpon. von tappifch?), ber Nichtgauner, Dummtopf, Philifter, Bitticher. Nachtippel, Die Nacheile, Berfolgung, Nachjagb; nachtip= peln, nacheilen, nachfolgen, verfolgen; Rachtippel befommen, verfolgt werben; vgl. Rachjagd. Hebertippeln, überlaufen, einholen, überfallen, überrafchen, überrumpeln.

Toches, Toges, Doges (DAR), ber hintere (Acherponim).

Tobtmacher, bas Beil, bie Art.

Zobteffer, ber unthatige, jum Stehlen nicht mehr geeignete und auf bas Gnasbenbrot feiner Genoffenschaft gefeste Gauner.

Tof (tow), gut, tüchtig, brauchbar, zuverlässig, schon, fein, lustig, festlich. Tofe Gobe, (hannov.) lustige Leute, sibele Gevatter; f. Götte. Tofs Müschl (Filipr.), eine flotte Dirne, "leichte Fliege". A tofs Muschl muß i hab'n, Und follt i' 's mit ber Fehma Aus ber Durma außergrab'n!

Fiejelfang.

Tefftig, tevtig, nb. befftig (vgl. Jontefftig unter Jom, und Lef), tüchtig, berb, stark, gesund, brauchbar; tofleftig, lewtewtig und lefstoftig, gutherzig, gutmuthig, bon homme; tof Jom, guten Tag (Gruß); Jom tof, Festag, Feiertag, glücklicher Tag, Ehrens und Segenstag. Masfel tof (vgl. Masel), gutes Geschick, Glückstern; Towe, Tauwe, Tobe, Taube, Gutes, Güte, Glück, Gesälligkeit. Taube (TID) wird auch homöosphonetisch für Taube (columba, III, jonah), genommen, da bei den Juden, vermuthlich nach 1. Mos. 8, 11, die Taube für einen Glücksvogel gilt (Tendlau, Nr. 861); daher Tauben haben, Glück haben. Hannor. hat noch: Toften Sodten, hämisches Wortspiel als Begrüßung; Sodten ist für sotn, sutn, Satan, Teusel, aber auch für sude, Sut'n, Mahlzeit, tosten Sodten ist also: gesegnete Mahlzeit, oder: schöner Satan, arger Teussel. Nehnlich ist das Wortspiel: Sched willsomm'! für schön willsomm' (Sched, Teusel, Satan).

Tofes, Tofus (tophas), ber Arretirte, Gefangene, Eingeferkerte; T'fife, bas Gefängniß, ber Arreft; taffen, tofes nehmen, tofes lokechnen, tofes lekichnen, fangen, arretiren; tofes schäfften, in Arrest sigen; Tofesische, Tofeskeibe, die mit andern umherziehende Frau eines gefangenen Gauners, welche mit der Familie von der Genossenschaft ernährt wird.

Tole, f. Taljenen.

Torf, verdorben Dorf (toraph, gerreigen von wilden Thieren; teref, Beute, Speife: trefo, bas von wilben Thieren Berriffene, nicht gehörig Beichlachtete und baber fur ben Genuß Berbotene), die burch Raub, Ueberfall und Heberrafchung heimlich und behend gemachte und weggeraffte Diebsbeute, befonbere bee Tafchenbiebes: Torfbrucker (nb. treffen, gieben), ber Beutelgieber. Beutelichneiber (f. Schnitt unter Schneibe, und Druden). Trefe, treife, bas (gerriffene) verbotene, forperlich und nttlich unreine. unehrliche, unredliche, verbachtige, in üblem Geruch ftebenbe, ftinfige; geftob: lenes Gut: Trefeschurrich, Trefes'dore, Diebsmaare, genoblenes Gut: trefe ftehen, trefe fein, übel angefdrieben, fchlecht accreditirt bei ber Bolizei fein, in bebenflicher Lage, in gefahrlicher Situation, namentlich ber Polizei gegenüber und befonders auch in der Untersuchung und im Berhor. fich befinden, compromittirt, gravirt fein; trefe fallen, unter fchwer gravirenden Umftanden betreten, in flagranti mit dem Diebegerath ober mit ber Beute erwischt werben. Trefe wird auch noch als Intenfinum por chole (chaule, faule), frant, b. h. gefangen, gefest: trefe chole, treife faule werben, auf hochft ichlimme Beife, unter hochft gravirenden Umftanben ("gang eflig"), auf frischer That ertappt werben. In gleicher Beife wird trefe noch mit verich utt (f. b.) verbunden.

Trallerwatich (hannov.), der Schub, Transport; ichwäbischer Ausbruck von trollen, rollen, walzen, malzen, plump umbergehen (Troll, grober, starter Kerl). Watich, in augmentativer Form von waten, wackelnd einhergehen; Trallerwatich ift baher eigentlich ber plumpe, ungeschlachte Mensch.

Erampelthier (Solbatenfpr.), ber ichwere Cavalerift, Ruraffier, Dragoner.

Erapin, Trapine, bie Treppe, Leiter; Trapper, Trappert, Trabber

(hannov.), das Pferd.

Trararum (alliterirende Bezeichnung vom Klange des Posthorns), die Post, ber Postwagen, das Posthaus; Trararumbajis, das Posthaus; Trararumganger, Gauner, welche in Bosthäusern oder in Postwagen während der Fahrt Werthpackete stehlen oder vertauschen.

Trefe, treife, f. Torf.

Treppenschleicher, synonym mit Stiegenlaufer (f. b.) und Marchezer (f. b.).

Trefor (tresor), Schrank, Truhe, Labe. Großtrefor, ber Rleiber= und Leisnenschrank; Rleintrefor, Commobe, Eckschrank, Hängeschrank.

Tretter, die Fuße; Trittling, Trittchen (hannov.), ber Schuh, Stiefel, ber Fuß, die Treppe; Trittlingspflanzer, Trittlingsmelochner, ber Schuhmacher.

Trillen, spinnen; Triller, ber Spinner auf ber Spinnstation in Strafanstalten, Spinnhäusler; Trillerei, Trillerbajis, bas Spinnhaus; Trillit, bas Spinnrab; Trillister, Gepäctbieb auf Eisenbahnen.

Trittling, f. Tretter.

Tichorr, Big. ber Dieb; Tichorrbajis, Gaunerherberge; Tichorrfaffer, Tichorrgoi, Scharfenspieler; Tichorrgoje, Scharfenspielerin; tichornen, fiehlen; f. Schornen.

Eromme (hannov.), ber Thaler (zig. trommen); Barotrommen (zig. baro, groß), Doppelthaler, Speciesthaler, Kronthaler.

Efchabitte (Schinberfpr.), Biege, Bod (?).

Efdume, richtige Schreibung für Schume (f. b.).

Tulerifch, transpon. lutherisch; tulerisch Remone, bie lutherische Confesnon; tulerischer Raffer, Lutheraner.

Türkische Musik, lues venerea.

Tyroler (specifisch berlinisch), ber große Stuhl, Streckstuhl, Stellage, auf welcher die berliner Dirnen in der Stadtvogtei untersucht werden. Anderer Orten hat unter den Bordellbirnen der Stuhl in den Untersuchungslocalen den Namen des Untersuchungsarztes selbst, oder auch des Polizeibeamten, welscher die Aufsicht über die Bordelle hat; z.B.: treise auf den Inspector Müller fallen, oder trese chole auf den Doctor Schulze fallen, auf dem Untersuchungsstuhl suphilitisch befunden werden. S. Fallen, Torf und Chole.

# u.

Ueberhaun, überbau fein (f. Baun), überfommen, befommen; Moos überbau fein, Gelb erhalten; Anas überbaun, Strafe befommen; Maffes überbaun, Brugel befommen.

Heberlailen (laila), überlunen (lun), übernachten.

Uebermitte, f. Matto.

Uebertippeln, f. Tippen.

Ueberwurf, ber Ueberfallhafen an Thuren, Fenftern und Luchten, Schubriegel. Ulmifc, f. Olmifch.

Umichlag, fynonym mit Ralches (f. b.).

Unblachter, (ungebleichter) Schnaps; Fflipr.

Unterfabber, f. Reber.

Unterkappen, unterfabbern, unterfaufen, untermackeln, unter= mackenen, fammtlich fpecifische Ausbrucke fur bas Unterschlagen bei Diebsftählen, sobaß nicht alles zur Theilung fomut; vgl. bie Ethnologie in ben Stammwörtern.

Unterfasmenen, f. Raswenen.

Unterfiebitichen, f. Riewisch.

Urm, Orm (aus ber Schinberfpr. übergegangen), ber hund; wahrscheinlich von arnen, verdienen, bulben, entgelten, bugen, ober Arner, Fleischhauer, Fleischer; vgl. die Urfunde bei Schmeller, I, 109. Schmid, S. 27. 28, fiellt die Möglichkeit einer Ableitung mit arm, Armuth, auf. Bei Andr. hempel (Th. IV, S. 97) findet sich Urin, was doch wol ein Drucksehler ist.

# B.

Berbalheien, verballern, jemand zum Balbei (f. Balhoche) machen, es so zurichten, baß man ihn bestehlen kann, jemand bumm machen, einen Bart machen. Berbalheit, verballert werden, verbummt, betrogen, bestohelen werden, in Bezug auf Diebe aber gehindert, vom Stehlen abgehalten werden. Böllig synonym ist verlambenen, f. Lamben.

Berbarfeln (f. Barfel), vergittern, mit eifernen Gittern verfeben.

Berbrennen, fich, fophilitifch inficirt werben.

Bercheweln (chobal), vercheifeln, verheifeln, arretiren, in Banbe legen, fchnallen, binden, fnebeln.

Berdienen, burch bie Gaunerindufirie erwerben, betrugen, ftehlen, rauben; burch Lieberlichfeit ale Borbelldirne, Dappelichicfe, erwerben.

Bergimpeln, vergiften; Fflfpr.

Berhammet fein, schäften, liegen (mossan), warten, lauern, abpaffen, im Berfted liegen, bis Zeit und Gelegenheit gefommen ift.

Berheifeln, f. Berchemeln.

Berkinjenen, f. Rone.

Berklappen, verfloppen (flopfen), burchbringen, verthun.

Bertrofchent, f. Rneißen. Bertrofchent, f. Rereich.

Berfummler, Diebehehler, Scharfenfpieler; verfummeln, verfaufen, ver- fcarfen.

Berlambenen, f. Berbalheien.

Berlinken, f. Binf.

Berlingen, f. Bingen.

Bermadenen, vermadeln, f. Made.

Bernifchbenen, f. Schwue.

Bernollen, f. Rollen.

Berpischenpenen, verbifchten, verpiffen, f. Beffach.

Berpofichenen, f. Beffach.

Berfammen, f. Gam.

Berfarfenen, verbrennen; f. Garfenen.

Berfargen (abb. saruh, sarch, Sarg), nur Uebersegung von verfabbern (f. Reber), verscharren, vergraben, zur Rawure thun, fawure legen; auch fest, sicher und auf lange Zeit gefangen segen. Bgl. Sarkenen.

Berfartenen, f. Gartenen.

Berfchärfen, f. Schärfen. Berfchiden (Fflfbr.), f. Berfchütten.

Berichlonen, f. Schlonen.

Berichmaien, f. Schmaien.

Berfdmiren, f. Schammer.

Berichnalzen, verfchnallen, burchbringen, verthun; Fflfpr.

Berschütten (abb. scuttan, scutjan, schütten, hier in ber noch jest im Niesberbeutschen sehr bekannten specisischen Bebeutung pfänden, schütten, engl. to shut, wovon im Nieberbeutschen Schott, Riegel, Berschluß; schotten, toschotten, zuriegeln), hinter ben Niegel bringen, gesangen nehmen, einssperren. Berschütt (verschüttet), verhastet, gesangen, eingesperrt, unglücklich, verloren; verschütt gehen, verhastet, eingesperrt werden; mit dem intensiven trefe verschütt gehen, unter sehr schlimmen gravirenden Umständen, in flagranti, erwischt werden; s. Trefe. Filipr. hat noch die Form verschischen.

Berichmächen, f. Gewachen.

Berfeifen, f. Gefel.

Berfippern, f. Gofer.

Berflichenen, f. Glichnen.

Berftogen, f. Stoß. Bertafeln, f. Tafel.

Bertuß, Bertusch (vom abb. tuschen, versteden, verbergen), die Berbeckung einer Handlung burch Bornahme einer andern, welche die Ausmerksamseit der Anwesenden in Anspruch nimmt. Bertuß machen, vertussen, solche Handlungen vornehmen, um z.B. die Ausmerksamseit vom Taschendieb, der einen Balhoche gefunden hat, abzulenken. Bertußer, Bertußmacher, der Gauner, welcher durch solche Handlungen seinen Kameraden Borschub und Unterstügung leistet; vgl. Th. II, S. 73, 195, 204. Bertußmacherin, die Hellerin, Rupplerin (Fispr.).

Berwest, (verfegen) gerriffen, gerlumpt; verweste Rlufft, fabenicheiniger, gerriffener Rod (Rleib); Filipr.

Bergachtenen, f. Bachfan.

Bergunden, verrathen; Fflfpr. Bgl. Schund, fcunbeln und gunden.

Bergwiren, f. Sofer.

Better (Schinberfpr.), Benennung und Anrebe ber Scharfrichter untereinans ber, ob verwandt ober nicht.

Viaschma, f. Wiaschma.

Borberschieber, ber Nachschluffel ober Dietrich zu einem Schloffe, welches bie Besatzung nur auf bem Schlofblech hat; f. die zweite Abbildung Th. II, S. 170.

Borleger, jebes ichlante, fache ober fpige, holgerne ober eiferne Berath,

welches beim Aufbrechen eines widerstandleistenden Berichluffes bazu bient, in die vom Brecheisen gemachte Spalte eingeklemmt zu werben, um mit bem lettern weiter faffen und brechen zu fonnen.

Bormittjom, ber Bormittag, mit jubischbeutscher Uebersetung bes hauptworts

Tag burch Jom, pp.

## W.

Walen (ahb. walh), besonders in der Schweiz gebräuchlich, undeutlich, besonders in unbekannter Sprache sprechen, die Gaunersprache sprechen; geswält, gesprochen; waldiwern (nur von Bischoff ausgebracht und ihm nach gebraucht), sprechen; über diesen in der Bedeutung sprechen noch immer nicht gaunerpraktischen Ausdruck, sowie über den von Bischoff auch nicht einsmal übersetzen und erläuterten Ausdruck Waldiwerei s. Th. III, S. 33, und Th. IV, S. 246. Bgl. Belsch.

Baider (ahb. weida, Jagb, weidan, jagen), bie Jagbtasche, Tragtasche,

Querfact, Reifefact, Baibfact. Synonym mit Reiber (f. b.).

Wallnufch (hannov.), der Rod, die Kleidung; verdorben aus dem judifcht.

Malbuich; f. lowasch.

Bamfen (Bamme, Bamme, abt. huambo, mbt. wamms), auf bas Bamme

hauen, ichlagen, aufhauen, lugen, aufschneiben.

Wand (vgl. Dede), Dedung und Sicherung eines stehlenben Gauners, besonders Taschendiebes badurch, daß nach Uniständen vor, während oder nach dem Diebstahl seine Berson durch Bortreten einer andern Verson oder Borschieben, Borhalten einer Sache, 3. B. eines Wagens, eines Schirms, einer Kiste, eines Mantels, eines Thürstügels u. s. w. gedeckt und versteckt und der Diebstahl auf diese Weise durch förperliche Deckung vertuscht wird; Wand machen, den Dieb in angegebener Weise förperlich decken.

Bafferratte, Bafferg'fpobel (fpan. spado, Spabille), ber Schiffsbieb in

Safen und an Fluffen; Fflfpr.

Bechochom, Befochemer (POGI, wechochom), Intenfivform von Chochom, ber überaus Kluge, Ueberweise, Superfluge, Klugschwäßer.

Beefc (zig. wehsch), ter Balb; Weetfcher, Weetfch (wehscheskro), der Sager, Flurschütz.

Wegblättern, f. Platt.

Begfamfen (abb. sam, samanon), wegwerfen, von fich werfen; vgl. Sam = fen und Berfarfenen.

Begweifer, bie Landesverweifung; ben Begweifer erhalten, überbaun, ausgewiesen werben.

Beifies, Papier; Beifling, Milch, ber Silbergmanziger (Ropfftud, Rafch). Beitling, bie Gose (Hannov. hat noch Beitchen), von weit, im Gegenfas

von 3mangerling, Wamms, Jade (von 3mang, zwingen).

Welsch, nur bei Thiele und unklar erörtert. Die Ethmologie scheint vom ahb. walh, walahisc, fremb, romanisch, italienisch, zu sein, vgl. Th. III, S. 22; und welsch, in Bezug auf Schließwerk, allgemein die von der deutschen und französischen abweichende Schloßconstruction, mithin auch die künftlichern neuern Schließmechanismen (besonders von Chubb, Bramah, Newell u. s. w.) zu bezeichnen. Danach erklärt sich die Bedeutung der Ausbrücke Klein= welsch, welsch Echeber, welsch hinterschieber, welsch Border=

Schieber, welfch Burim, bei Thiele genugfam. Bgl. Dalen.

Biafchmahandel, Biagmahandel (poln. wiaza), ber Betrug mit Rebrereien, werthlosen, aber fur werthvoll ausgegebenen und burch bas beimlich verabrebete Beugniß eines ale icheinbar unbefannt und unverbachtig auftretenben Gaunergenoffen ale echt und werthvoll gefchatten Schmuckgegenftan: ben, Rleinobien, ju beren Berfauf ber Befiger aus irgendeiner truben Beranlaffung, Berlegenheit ober Roth, besonders auf ber Reise ober nach ftattgehabten fchweren Greigniffen gezwungen zu fein vorgibt. Wiafchmaband= ler, ber Gauner, ber biefen Sanbel ausubt, fowol ber Beraugernbe ale ber . Schätenbe. Beil bie Biaschmahandler besonders feit den frangofischen Rriegen gern für flüchtige Polen fich ausgeben, fo wird biefe Betrugeweife auch noch mit Polenhandel, Polengeben, bezeichnet, wie die Biafchmaband= ler benn auch Bolenhanbler, Polenganger genannt werben. Auch wird mit Bole, Bolen, überhaupt ber Ramerab, Genoffe, bezeichnet. Bon Biaga ftammt auch noch Wiaggef, ber verabredete Drt für Gaunerverfammlungen, völlig gleichbebeutend mit Emmes und Binfplay. Bgl. Ih. II, G. 210. Biaggef, f. Biafchma.

Biener machen, des Landes verwiesen werben (vgl. Auspreufchen). Schäffer, "Abriß", S. 405, datirt die zu diesem Ausbruck Anlaß gebenden "Biener Schubbe" von 1781. Doch findet fich ber Ausbruck schon in ber Rotwelschen Grammatik von 1755: "Binere machen muffen, das Land verschweren muffen", also fcon in allgemeiner abstracter Bedeutung, mithin

auch von noch höherm Alter.

Binde (wenden), die Thur, besonders ber bewegliche Thurflugel, Thor: und Bfortenflugel; vgl. Muhle.

Binbfang, ber Mantel. Bgl. "Bintfang, mantel" bes Liber Vagatorum. Binfel, bie Bioline; Binfeler, ber Geiger, Mufifant. Fiefellieb:

Winster setts ent an Und schabts an rechten Fasch'n (fashion) I will lusti sein Und mit die Fehma klatschen.

Birdi (hannov.), die Karrenanstalt, Festung; zig. wortin, Wagen. Bisch, die Kleidung, Tuch aller Art, Schnupftuch, Umschlagtuch. Bittisch, der Gegensaß vom Gauner, der Nichtgauner, Philister, Linkische, Unbeholsene, Dumme. Die Ableitung ist vom hebr. IS, attar, verschließen, und itter, der Berschlossene, Gebundene, Beschränkte an hand und Junge, besonders der sich nicht der rechten hand, sondern der linken bedient. Auch Wittisch ist biblisch-historischen Ursprungs und bezieht sich (nach Richter, 3, 15) auf Ehud Ben Gera Ben Hajemini, der den Moaditerkönig Eglon mit der linken hand erstach. Bon Ehud heißt est Wirk, isch itter jad jemino (gebunden an seiner rechten hand; Luther: "der war linf"). Daraus ist Ittisch mit dem intensiven Bav (vgl. B'chochom) entstanden. Wittisch hat auch noch besonders die Nebenbedeutung eines Menschen, von welchem Gesahr und Verrath zu fürchten steht. Wittstock, wittscher Kaffer, Tropf, Einsaltspinsel, der nichts von Gaunerei weiß und versteht. Wittscher Masser, wittscher Masser (Teusel), nur als Schmähwort: dummer Bösewicht, dummer Teusel, elender Verräther. In der Schmähwort: die Schmähwort; wittscher, der nicht zum Abbeckerstande gehört; Wittsoch, der die Schindersprache nicht versteht.

Wonim, Bonum, verstümmelt aus Awonim, bem Plural von Ewen (f. b.). Burf, absichtliche ober burch einen alten Druckfehler herbeigeführte Entstellung für Murf (von Murfel, morfeln, f. Muffen), ber Mund, die Speife, bas Effen; Burfplan, die Speifefarte.

Burgen (abb. wurgjan, wurgen, die Rehle ichnuren, todten burch Schnuren ber Rehle), nur mit beschränkter Bedeutung für das Abbrehen des Schließebügels (Halfes, Zawer) der Borhängeschlöffer mittels der Brechstange, eine Operation, die bei der immer nur schwachen Vernictung des Blechgehäuses sehr leicht zu machen ift.

Wurmer, ber Bohrer.

Butteln (mhb. wudeln, fich in verworrener Menge bewegen, fich vermehren, vervielfältigen), unstet hins und herfragen und schwagen, überhaupt sprechen, plaubern. Buttler, ber Schwäger, unsteter, indiscreter Mensch.

# 3.

3achfan, Bachfener, Bchoder (PR, zochak, icherzen, lachen, spotten, spielen, in Schanbe bringen) und S'chofer (PRD, sochak, mit gleicher Bebentung), ber Spieler, Glückspieler, Bret- und Bürfelspieler, Kartenspieler. Siufer Bachfener, Linkzachkener, Linksachfere, falscher Spieler; zachfenen, zachfen, zechfen, zchodenen, zchoden (zroden), lachen, scherzen, spielen; fiuf zachkenen, linkzachkenen u. f. w., falsch spielen; val. Th. II, S. 274.

3adin, Badum, für Sadin, bas Meffer.

Jabbif, Benennung bes hebraifchen Buchstaben ? (zade) als Abbreviatur von הלדים, zadik (ber Gerechte), zur spöttischen Bezeichnung ber Bolizei, "die liebe, gerechte, fromme Polizei" (vgl. Bezadbif); Jabbif (Sabef) im Belz, ber Bolf im Schaffleibe, Gleißner, persiber Mensch; vgl. Tendlau, Nr. 654. Auch hat Zadbif (nach Thiele) die Bebeutung bes Brecheisens. Die ganze Etymologie scheint aber auch eine frivole Beziehung auf Jesaias 49, 24, zu fein, wo gefragt wird: שֵׁבְּיִלְיִלְּיִלְם im schebi zadik jimalet? fann man bem Gerechten (zadik) seine Gefangenen losmachen?

- Bajob (zud), ber Sager; Bebe, ber Behrpfennig; Bebe leberech, ber Reifespfennig.
- 3all, Balm, Balme, Ballmer, Salm, Salme, Sallmer, Sall (von zelem, Bilbniß, Erucifir), ber Kreuzer; galmenen, gelmenen, bas Kreuz machen, bas Kreuz fchlagen.

Banbit, Banbot, f. Sanbif.

Banter, Binfer, f. Binf.

Barfes (nach Tendlau von zarphes, zorphath, 1. Kon. 17, 9. 10), Franfereich, ber Franzose (auch Barfi und Servisch), französisch; beim Nachschlüsselbiehstahl alles Schließwerf, wozu ein Schlüssel mit vollem Rohr ersorberlich ist; zarfes Echeber, ber gewöhnliche Dietrich mit vollem Rohr; zarfes Bessiche, französisches Schloß, bas sich mit bemselben (vollen) Schlüssel von innen und außen schließen läßt. Danach erklären sich alle übrigen, mit zarfes componirten Ausbrücke, wie zarfes Haupter, französischer Hauptschlüssel; zarfes Taltel, zarfes Purim u. s. w.

Bafferten, einen gerreißen, auf wuthenbe Art gaufen, vernichten, germalmen (nur hannov.). Die Ableitung ift buntel, etwa von Safer, gafern, gergafern,

in Fafern, Faben, Stude gerreißen.

Bawer (zawor), ber Sale; Bawerle, bas Saletuch, Cravatte, Halseifen; Bawerichneiche, bas Saletuch; gawern, an ben Sale geben, ben Sale abichneiden, erwurgen, benten, fopfen, binrichten.

3chocken, f. Bachfan.

Befire (zophar), bie fruhe Morgenzeit; Befirganger, Befirhalchener, Befirfchieber, Befirfpringer, Befirhufener, Befirhofen, Befirelatchener, Bauner, welche besonders zur Morgenzeit fich in die Haufer, namentlich in die Gasthöfe und Logitzimmer, schleichen und die fchlafenden Bimmerbewohner bestehlen; völlig sonnomm mit Kodimhalchener (f. Kosbim) und Gutenmorgenwünscher (f. b.).

Behnling, ber Strumpf.

Bemer (zemer), bie Bolle; Bemer gefen, Baumwolle.

Benferei, die Bolizei. Zenferer, der Bolizeicommiffar. Dieser Ausbruck ber Fslfpr. scheint der moderne und correctere Ausbruck für das ältere Sens, Sins, Sins, Sims, Simser zu sein und deutet bestimmter auf die Absleitung von Zent, Gent, von den Centenae der frankischen Könige, welche die Gaue und Grafschaften zur bessern Handhabung der Justiz in Centenae und Decaniae einthelsten. Davon Zentgraf, Zentgericht u. s. w. Das alte granniger Sims, großer Herr, ist hierher zu beziehen. Bgl. Grannig.

Berichabern (schobar), rabbrechen, rabern; Schinberfpr.

3goden (wenig übliches Wort, verborben aus zu und guden), nachsehen, ob etwas zu stehlen ift, in die Häuser einschleichen, um dort in dieser oder jener Beise, zu dieser oder jener Zeit, die Gelegenheit zum Diebstahl zu erspähen. Zgoder, ber Umherschleicher, Lauseinschleicher. Thiele beschränft irrig das Zgoden auf das bloße Waschelen auf den Boden. Bgl. Tendlau, Nr. 765.

Biaderl (Bieher), ber Tafchenbieb; Fflfpr.

Bierlich, girlich. Die Ethmologie und Bedeutung ift noch nicht genau befimmt. Man findet es zuerft in der Coburger Defignation (Th. IV, C. 126): "zierliche Maffematte, ein gewaltsamer Einbruch, wo die Leute schlafen", im Begenfat von "Maffematte befooch, ein gewaltfamer Ginbruch, wo man bie Leute bindet und raitelt". Sier feht alfo gierlich im Gegenfat von be= food; beshalb hat man ben Unterschied fo genommen, ale ob beim "zierlichen" Maffematten bie Berfonen burchgehende gefchont und gierlich ober manierlich behandelt murben, mahrend mit ber Bezeichnung bes Maffematten "befooch" ber wilde Sturm und bie forperliche Bewältigung ber Berfonen angezeigt fei. Daber benn auch die birecte Ableitung rom beutschen Bier. gierlich, fein, fauberlich im außern Betragen. Doch wird ber in ber Coburger Designation nicht concife angebeutete Unterschied im Borterbuch von St.= Georgen am Gee (Th. IV, G. 134) bestimmter gegeben, indem bort zierliche Maffematte ale "Diebstahl ber gut von ftatten geht" erläutert wirb. Das führt auf bas hebr. כיר, zir, und הוה, zuro, Gemalbe, Bilb, Geftalt, An= feben, Schick, Bollenbung (von 713, zur, bilben, vollenben). Im Jubifch: beutschen eriftirt die geläufige Rebensart: Bure und Bonim (Geftalt und Buge), b. h. in Form und Ausbruck correct, vollendet (mas Sand und Fuß hat). Diese Etymologie ftimmt auch im wesentlichen mit bem beutschen Bierde überein, welches auch Abelung, IV, 1713, geradezu mit and in Berbindung fest. Die lediglich auf Berfchluffe und Sachen gerichtete Gemalt fonnte auch möglicherweise auf 70, zir, Thurangel, Thur (Winde) führen. Bierlich, girlich ift alfo vollendet, gelungen; zierlicher Maffematten. ber ungestört verübte und vollfommen gelungene Diebstahl; zierlicher Schränfer, ber Ginbrecher, ber feinen Unlag gefunden bat, Bewalt gegen Berfonen angumenden, ba er ben Diebstahl ungeftort vollführt bat.

Bimbeln, aufzimbeln (von Zimmel, Zimmer, bialektische Rebenform von Ziemer, membrum genitale tauri, Ochsenziemer, nb. Bullenpesel, Besel; vgl. Th. III, S. 143), mit bem Ziemer schlagen, burchprügeln, auspeitschen. Zingeln (züngeln, mit ber Zunge hin: und herspielen), schwagen, plaubern,

gureben; Bingeler, ber Schmaber, Berloder, Dacher beim Rartenfviel;

Begingel, bas Gefchwät, die Ueberrebung.

Bink, Binken (zig. sung, vgl. Th. II, S. 52 fg.), jede geheime Berständigung burch Laute, Gesten, Mienen, Geberben, förperliche und graphische Zeichen, bas Zeichen, Merkmal, Wink, Parole, Stempel, Siegel, Wappen, Handzeichen. Binkenen, zinken, zu merken geben, zu verstehen geben, bezeichen, beschreiben, signalisten, erkennen, verrathen; bezinken, beschreiben, bezeichenen; abzinken, erkennen, abzeichnen, photographiren; abgezinkt, bei einem Unternehmen bemerkt und erkannt; Zinker, Zänker, der Polizeibeamte, Gesangenwärter, Gendarm; Oberzänker, ber höhere Polizeibeamte, Bolizeibirector, Gestängnistirector. Jadzinken, Fehmzinken, Grifflingszink, Zeichen mit der hand (vgl. Th. II, S. 54); Kenzinken, Kundezinken (vgl. Ken und Th. II, S. 55); Zinksleppe, der Steckbries; Zinkplaz, der Bersammlungsort, Gaunerrendezvous, spnonym mit Wiazzes und Ememes (f. b.). Slichnerzink, seichen, Mitwisser, Einverstandener.

Bippern, f. Gofer.

Bofon, Bofen (zophan, verbergen), bie Mitternacht, tiefe Dunkelheit, ber Norben; Ruach Zefonis, ber Nordwind.

Bogern, f. Sogern.

30li, Beli, Bli (zolal), Gebratenes, Geroftetes, Brot, Braten.

3on (zon), bas Schaf; Bone, Boner, ber Schafer.

Boffen (sus), bas Pferd; Schinderfpr.

Broden, f. Bachfan.

Bunben (zunben, Feuer fangen, leuchten), verrathen, anzeigen. Bunbeler (vgl. Schindler), ber Denunciant, Angeber, Berrather; vgl. Schindeln, Schund.

Bupfen, guppen, goppen (gupfen, oberb. gaufen, nb. toppen, in ber Mastrosenfpr. bie Raen ichrag herabziehen), giehen, gerren, besonders (mit gespisten Fingern, mit ber Schere) aus ber Tasche ftehlen; eine Luppe guppen, eine Uhr aus ber Tasche ftehlen.

Buplanten, f. Pflangen.

Bure (zuro, zir von zur, vgl. oben gierlich), bie Form, Gestalt, Schick,

bie richtige Form, Bollenbung, Bilbung, Anftanb.

3wack, 3wackling, 3wickling, 3wickel (zwacken, zwicken, klemmen, brucken), bas Binken, besonbers mit bem Auge (Scheinling); Schein-lingszwack, Scheinlingszwickel, ber eigenthumliche Augenwink ber Gauner als Erkennungszeichen; vgl. Th. II, S. 57.

3wagen, zwahen (abb. duahan, goth. thvahan), wafchen, baben; fich zwagen, fich rein wafchen, fich ausreben, fich unfchulbig barftellen.

3mangerling (3mang, zwingen), bie Jade, bas Bams.

3wick, ber Nagel, befonders ber kleine Seftnagel an Fenfterhangen, im Gegenfat von Spieker (f. b.). Zwicker, ber hammer, in ber Schinderfpr. ber Scharfrichter, Meister hammerlein. Zwicken, kneifen, wegkneifen, martern.

Bwillinge, Runstausbruck ber Glucksbubner beim Lottospiel, bie in Rlaffe und Ginern gleiche Bahl, 3. B. 11, 22, 44, 66; vgl. Ih. III, S. 140.

3miren, zuzwiren, f. Gofer.

3mitfcbern (bohm. fwicka), bas Talglicht, Lichtferge.

# Alphabetisches Register jum vierten Cheile.

21.

Ableitungen. Seite 280. Agrippa von Netteshenm. 5. Anagrammatische Transpositionen. 298.

23.

Baseler Nathsmanbat. 57.
Bebeler orden. 65.
Bischoff, Waldiwerei. 246.
Blaise de Bigenère. 10.
Blumensprache. 40.
Bordellsprachvocabular. 70.

C.

Cadger's map. 38. Christensen. 198 sg. Christs = Tossel. 247. Coburger Designation. 124. Constanzer Hans. 164. Coster-monger. 299.

D.

Delit, Luife. 225. Dorph, N. B. 280. Drücker. 294. Duisburger Bocabular. 104. Opbezinsth. 223. (F.

Eblibach, Gerold. 58.

—ei, Endung. 285.
Empfehlungskarten des Grafen von Bergennes. 24, 25, 32, 33.
Engelsschrift. 4.
Epigonen, die rotwelschen. 267.

—er, —ert, Endung. 282.

—es, Endung. 281.
Expertus in Truphis. 84.

₹.

Fahrer. 291. Falfenberg, K. 222. Feger. 293. Fețer. 286. Fröhlich, R. 269.

G.

Gänger. 291.
Gaunerschrift. 42, 45.
Gaunertopographie. 36 fg.
Gaunerzinken. 4, 34, 35, 36.
Gebrauch ber Gaunersprache. 313.
Gehen, Geier. 291.
Gematria. 303.
Georgen, St.\*, am See. 126.

Grammatif ber Gaunersprache. 47 fg. Grolman, F. L. A. von. 223, 249 fg.

Ş.

Salchener. 291. Sändler. 290. Sans. 288. -hart, Endung. 282. Sartlieb, Jafob. Sembel, Andreas. hermann, S. &. 225. Silbburghaufener Borterbuch. 145: Simmelefchrift. 4. Soffmann von Fallereleben. Sopfer. 291. Sorft, Beter. 225.

### 3.

—ich, —icht, Endung. 281. Ibiotismus ber Gaunerzinfen. 34. —ing, Endung. 283. —isch, Endung. 284. Iochen, Jochim, Johann. 289.

#### R.

Rabbaliftische Formen. 297.

— Schriftarten. 4 fg.
Rammerschieft. 4, 8.
Rammerzeichen. 8, 9.
Rehrer. 293.
Rlüber, Arnyttographif. 11, 19, 24, 32.
Konigsschrift. 4.
Krasst, Gaunersprache. 269.
Kritif ber Gaunersprache. 49 fg.
Rrummsingers Balthasar. 147.
Rrünis, Gaunersprache. 269.
Kryptographie. 16.

2.

Liber Vagatorum. 62.
—ling, Endung. 283.
Linf, linfen. 297.
Liwenthal, Moses Levin. 254.

M.

Macher, Macker. 292. Mahr, Andreas. 145. Mänger. 289. Mann. 287. Martis beutsche Orbonanz. 88. Medebach, Dithmar von. 54. Melochner. 296. Mundartige, das. 275.

M.

Narrenschiff, bas. 60. Notarifon. 301. Notenrebus. 40.

**D**.

Ortsnamen. 304 fg.
—vs, Endung. 281.

N.

Palinbrome Formen. 299.
Pfifter. 191, 199.
Pflanzer. 288.
Pfullendorfer Wörterbuch. 230.
Planten. 288.
Plattenrecht, Plattensprache. 148.
Polizeischrift, chisfriete. 28 fg.
— becorative. 19 fg.
— geheime. 16 fg.
Pott, Gaunersprache. 272.

2.

Quabratichrift, diplomatische. 11

99.

Rebus. 39.
—rei, Endung. 285.
—rich, Endung. 281.
Niebel, A. Ch. 128.
Notwelsche Grammatif. 63, 161.

**©**.

Schäffer, Jaunersprache. 179. Scherffer, Wenzel. 86.

40 \*

Schieber. 294. Schnurrer. 293 Comartmuller, 5. G. 145, 151. Scriptura coelestis. 4. - malachim, 4. - melachim. 4. Celam, orientalifcher. 41. Celia, G., Sandbuch. 257. Cieber. 294. Commer, Gaunerfprache. 269. Spigbubenfprache bes A. Sempel. 93. --- bes Schwargmüller. 151. Springer. 291. Stabuler. 292. Städtenamen. 303 fg. Stappler. 292.

## T.

Tabourot. 14, 39, 306. Themuratische Formen. 298. Thiele, A. F. 250, 254. Transpositionen, anagrammatische. 298. Trecker. 294. Tritheim. 16.

—um, Enbing. 280. —us, Enbing. 281.

## 23.

Bergennes, Graf von. 17. Bolfsthümlichfeit der deutschen Gauner= sprache. 1. Bulcanins, Bonaventura. 78.

## 203.

Wagner, J. M., Literatur ber Gaunersfprache. 318.

Bahlerei des A. Hempel. 91.

Baldheimer rotwelsches Lexison. 110.

Baldiwerei, Kocheme. 246.

Balter. 288.

Binfelschrift. 4, 11.

Bortbebeutung. 309.

Bortbilbung. 274, 280.

Bortenbungen. 281.

Bortzusammensehung. 285.

Bürselpasche, Bedeutung der. 40.

## 3.

Bahlenlettofarten, Grundlage ber. 8. Baubermpftifer 4. Bieher. 294. Bimmermann, Diebsfprache. 263. Bufammenfegung ber Wörter. 285.

# Berichtigungen.

5, 6 und 23 v. o., ft.: Aino, f.: Eino

36 v. v., ft.: schammos, 1.: schammosso

24 und 25 p. o., it.: haewar, I.: haowor

Seite 69, Beile 6 v. o., fatt: Muulwerp, lies: Muulword » 16 v. o., ft.: סרום, l.: מדים

224.

323,

336.

339.

))

))

```
348, unten, gehört IMA u. fg. unter bas folgenbe Stammwort 134
   352, Beile 24 v.-o., ft.: medubbek, I.: medabbek
))
              26 v. o., ft.: chawro, f.: chawero
3)
            28 v. o., ft.: 13, 1.: 10
   354.
))
   362.
              14 v. o., it.: paomim, l.: peomim
2)
   366.
              4 v. o., ft.: chochme, l.: chachme
   367, fehlt unter 320 a. E. 3300, chewra, Berbinbung, Berein
))
   368, hinter 315, ft.: Chasok, I.: Chosak, und hinter Unfaffigfeit: An=
))
                     recht auf etwas
         Beile 3 v. u., ft.: chatoos, f.: chatos .
12
          » 10 v. u., ft.: מסר, נ.: דמה
   371.
   373, unter אחרך, fehlt a. E. אחריך, chariph, fcharf, fcharffinnig
n
        am Schluß ber Abbreviaturen fehlt טבעת קרוטין, ט'ק, tabbaas
))
                     kidduschin, Trauring
   376, unten, fehlt unter 30, taph, Rinber
1)
         Beile 24 v. v., ft .: Gelb, L .: Golb
             36 v. o., ft.: Kotasch, f.: Kosasch
))
   403.
               8 v. u., ft.: הוק ו.: היוק
))
               7 v. u., ft.: mamle, I.: m'malle
2)
         fehlt unter 71 a. E. 71711, moror, bitteres Kraut
33
   407. Beile 17 v. o., ft.: ימיר, l.: ימיר
               4 v. o., fehlt vor אולף, nozri, bas befondere Stammwort
   413.
                     30, nozar, hüten, bewachen
   418.
              13 v. u., ft.: 72, I.: 71
              3 v. u., ft.: anuigo, 1.: anugo
   426.
          ))
   428,
              14 ש. ע., ft.: קוים עקובים, kawim akuwim, I.: קוים עקובים,
                     kawim akumim
               1 v. u., fehlt zu DID, eruw, hinter Bermengung: ber Draht
                     an thorlofen Strafen am Enbe ber Stabt, ober an
                     Mauer = und Baunlücken
          ש 14 ש. ע., ft.: מאכה ול 14 ש. ש
   431.
         unter ber Abbreviatur שום fehlt: לוכום, purim godol, bas
                     große Burim (bas zweite im Schaltjahr)
         Beile 9 v. u., ft. zweite Burim, L.: erfte Burim
```

440, fehlt über Beile 6 bie Abbreviatur M'73 442, Beile 3 v. o., fehlt hinter ni: zis

Seite 456, Beile 14 v. o., fehlt hinter kosche rat: harter Thaler, im Gegen= fat zur fleinen Munge.

» 461, » 17 р. о., ft.: ИГО, I.: IИГО

» 464, » 13 v. v., ft.: schudchon, I.: schadchon

» 467, » 21 v. c., ft.: abgewiesen, l.: abgewichen

» 468, » 30 v. o., ft.: מחט, 1.: מכט

» 476, » 2.v. o., ît.: schewa, l.: schepha

» — " » 9 v. o., it.: schopher, I.: schophor

» 517, » 13 v. u., ft.: entfleiden, I.: anfleiden

» 519, » 5 v. o., ft.: Auflingen, I.: Auflingen

» 545, » 24 v. o., ft.: Gift oi, l.: ift Goi

» 549, » 7 r. u., ft.: Hornbed, I.: Sornbod

» 553, » 19 v. o., ft.: Malle Mofum, L.: Ralle Mofum

» 555, » 11 v. u., ft.: Refarmadener, I.: Refarmadener

" 559, " 15 v. c., ft.: Rleibeißer, l.: Rleebeißer

» 591, » 21 v. v., fehlt hinter Reiber die Bedeutung: Jagdtasche, Tragtasche, Duersack, Waidsack

» 597, » 3 v. o., ft.: S. 407, l.: S. 401.

Im ersten Theile sind S. 187 unten am Schlusse ber Seite hinter papen die Worte anzufügen: rife maken, und flokde or allerlei flok so he denfen kunt, si weinde unde kam in den borngen unde sede et dem heren, die her hyr wt (S. 188) und liep om na, u. s. w.

Im britten Theile ift S. 302, Zeile 7, zu lefen: um fchon ein gang anderes, als unfer geziertes u. f. w.

Drud von &. A. Brodhaus in Leipzig.

Seite 456, Beile 14 v. o., fehlt hinter kosche rat: harter Thaler, im Gegen= fat gur fleinen Mange.

» 461, » 17 v. o., ft.: ипэ, l.: ипэ

» 464, » 13 v. v., ft.: schudchon, I.: schudchon

» 467, » 21 v. c., ft.: abgewiesen, l.: abgewichen

" 468, " 30 v. o., ft.: מרט, I.: מכם

» 476, » 2.v. o., ît.: schewa, I.: schepha

» — " » 9 v. o., st.: schopher, I.: schophor

" 517, " 13 v. u., ft.: entfleiben, l.: ankleiben

» 519, » 5 v. o., ft.: Auflingen, L.: Auflingen

» 545, » 24 v. o., ft.: Gift oi, l.: ift Goi

» 549, » 7 v. u., ft.: Hornbed, l.: Hornbod

» 553, » 19 v. o., ft.: Malle Mofum, L.: Ralle Mofum

» 555, » 11 v. u., ft.: Refarmadener, I.: Refarmadener

" 559, " 15 v. c., ft.: Rleibeifer, I .: Rleebeifer

» 591, » 21 v. o., fehlt hinter Reiber bie Bebeutung : Jagdtasche, Tragtasche, Duersack, Waibsack

» 597, » 3 v. o., ft.: S. 407, 1.: S. 401.

Im ersten Theile sind S. 187 unten am Schlusse ber Seite hinter papen die Worte anzufügen: rife maken, und flokde or allerlei flok so he densteu kunt, si weinde unde kam in den dorngen unde sede et dem heren, die her hyr wt (S. 188) und liep om na, u. s. w.

Im britten Theile ift S. 302, Zeile 7, zu lefen: um fcon ein gang anderes, als unfer geziertes u. f. w.

Drud von &. A. Brodhaus in Leipzig.















